

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

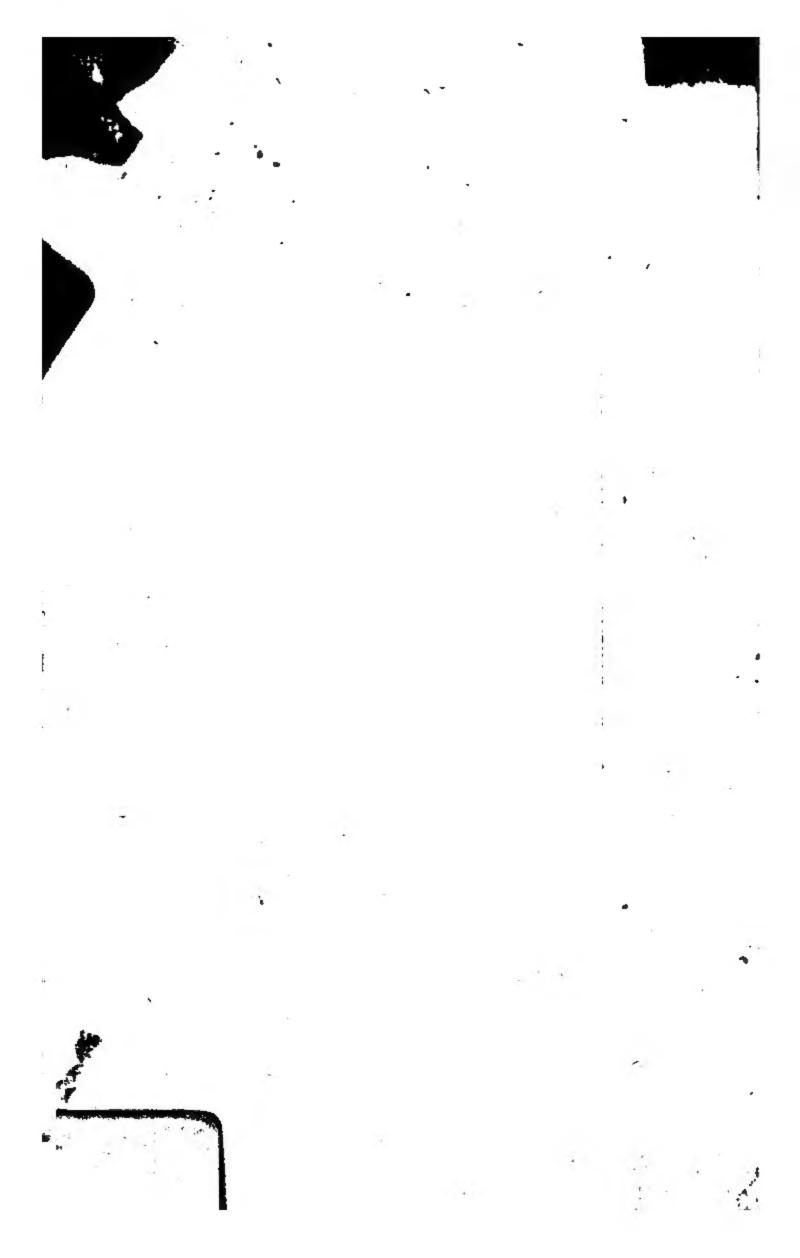

DD 146 R25

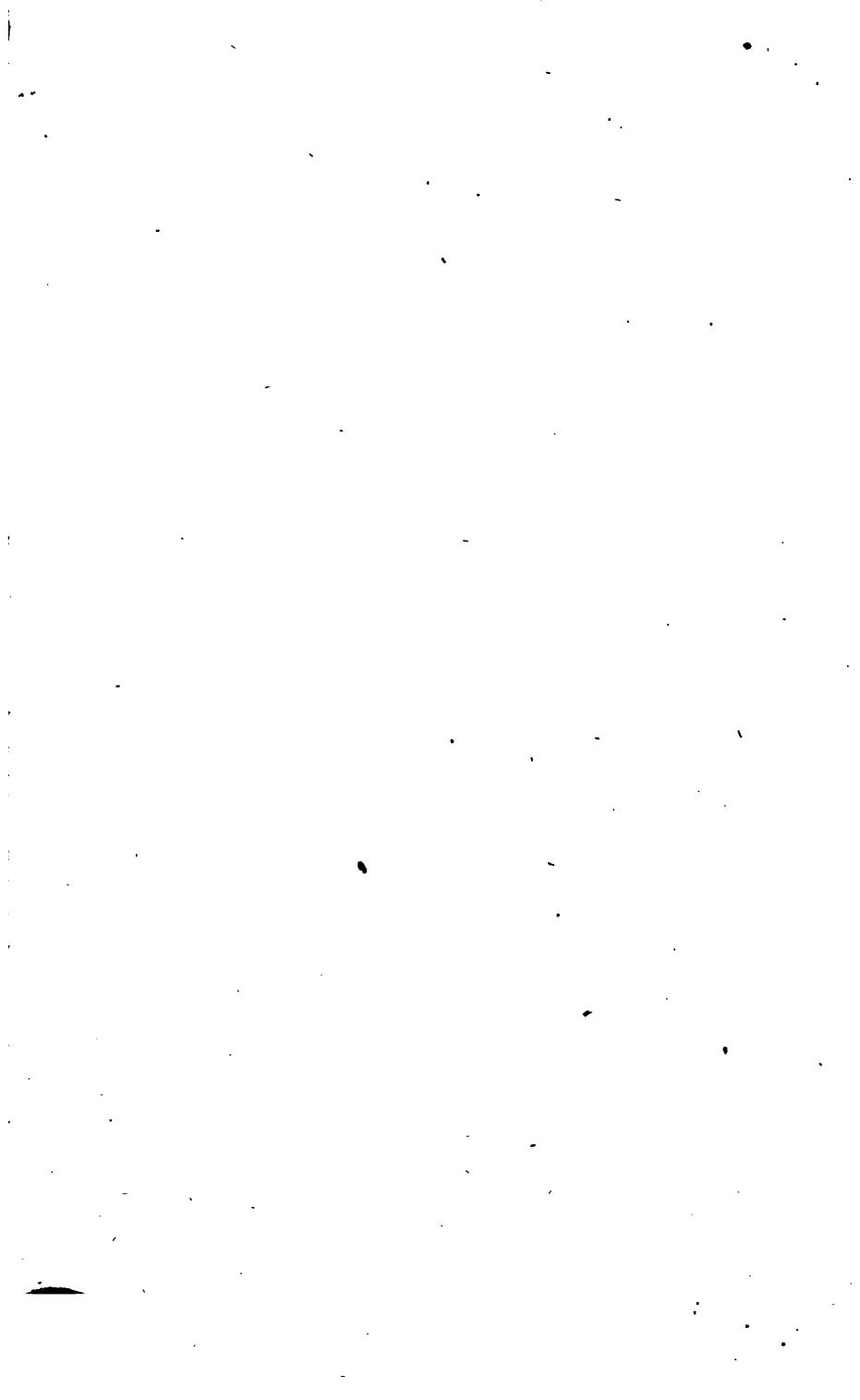

Geschichte

ber

Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Dritter Band.

Gebruckt bei Friedrich Brodhaus.

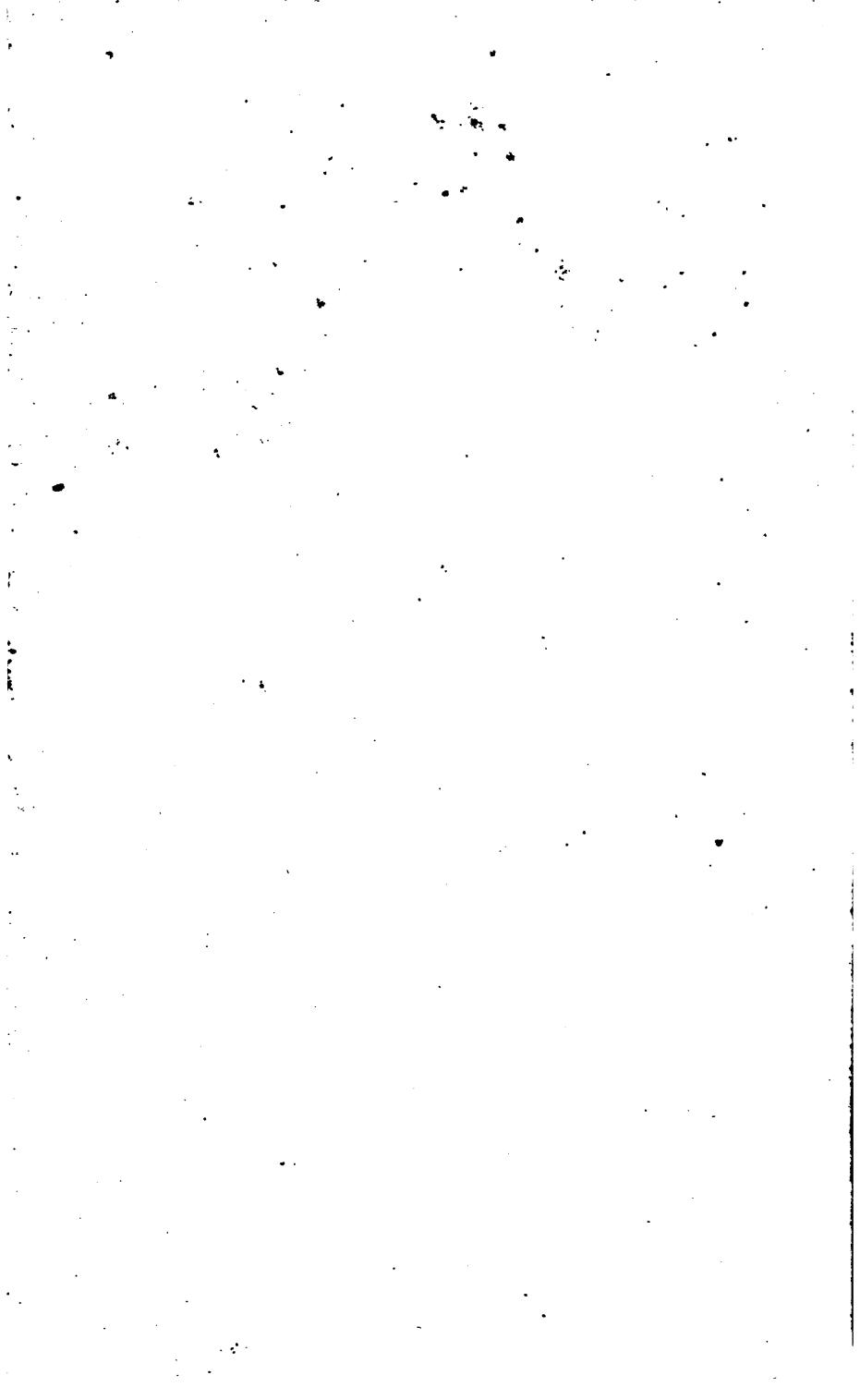

get . w. y Roads

gart v Lichark

Kônig' Philipp.

Geschichte

ber



# Hohenstaufen

und ihrer Zeit

von

Friedrich von Raumer.

Dritter Band.

Mit zwei Kupfern und einer Karte.

Leipzig:

F. A. Brock haus.

1 8 2 4.

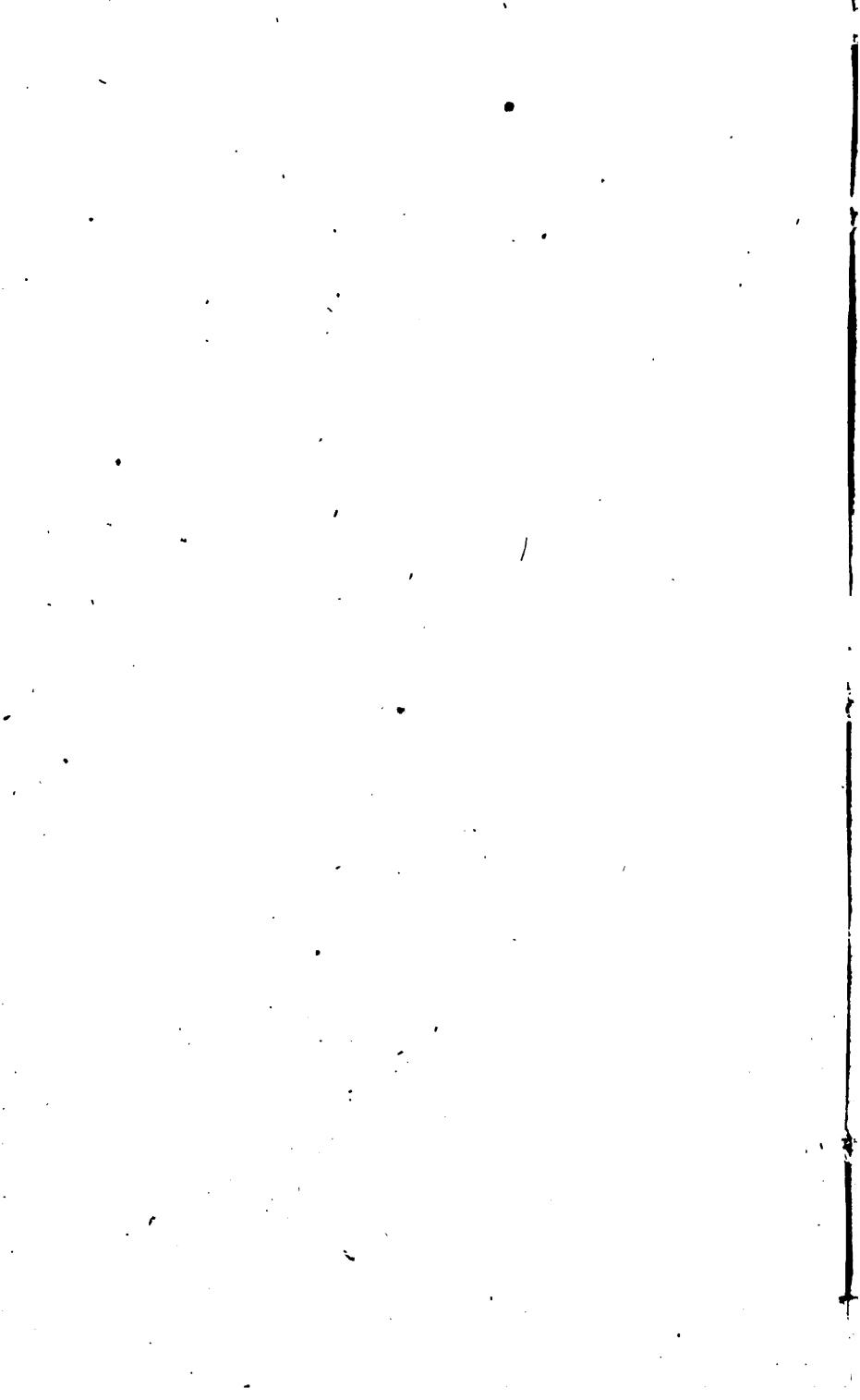

## Vorrede.

Sch übergebe den dritten und vierten Band meiner Seschichte der Hohenstausen den Lesern mit noch größezrer Schüchternheit, als die beiden ersten. Denn die Menge der Ereignisse, die Verwickelung der Verhältznisse, die Schwierigkeit der Anordnung wächst immer mehr; und insbesondere ist die Ausgabe, Friedrichs II Seschichte zu schreiben, dadurch noch ungemein erzschwert: daß seit dem dreizehnten Jahrhundert dis auf den heutigen Tag eine fast unglaubliche Verschiedenheit der Ansicht, Darstellung und Beurtheilung dieses Manznes und seiner Zeitgenossen statt sindet. Zeder Bearzbeiter wird hiedurch an Shakspeares ernstes Wort

erinnert (Gleiches mit Gleichem, Akt IV, Scene 1, nach Tiecks Übersetzung):

D Größ' und Hoheit, tausend falscher Augen Haften auf dir! In Banden voll Gerede Rennt falsches Spahn, mit sich im Widerspruch, Dein Handeln an! Des Witzes Fehlgeburt Macht dich zum Bater ihrer muß'gen Traume, Und zwängt dich ihren Grillen ein!

Mit denjenigen, welche von vorn herein behaupten, daß der Papst, oder der Kaiser, oder die Städte, oder die Stände, oder die rechtgläubige Kirche, oder die Reger allein und immerdar Recht haben, hier streiten oder sie widerlegen zu wollen, ware ganz unpassend; mit denen, welche über die Wichtigkeit und Glaubwur= digkeit mancher Schriftsteller anders urtheilen als ich, kann hier ebenfalls keine kritische Werhandlung statk. Seit Jahren habe ich unermüdlich in den bis= her zum Theil unbekannt gebliebenen Quellen geforscht, mich eingewohnt in jene Zeiten, täglich Umgang ge= pflogen mit jenen Mannern, und jede Ansicht und Dar= stellung ohne Haß und Vorliebe geprüft. Dies Zeug= niß gebe ich mir nicht aus Eitelkeit oder Anmaaßung, sondern aus Gewissenhaftigkeit. Denn es ware nicht bloß falsche Bescheidenheit, es ware Feigheit und Ver= rath an der Sache selbst, wenn ich, um wortfüh= rende Stimmen zu gewinnen, oder hergebrachten Un= sichten zu schmeicheln, an den Ergebnissen meiner For=

schung gebteht und gedeutelt hätte. Daß ich mich darum nicht für unsehlbar halte, brauche ich keinem Verständigen zu wiederholen.

Mancher dürfte tadeln, meine Erzählung sen zu weitläusig und der Mittheilungen aus den Quellen zu viele; allein nur auf diesem Wege hielt ich es für möglich über die Ereignisse ein solches Licht zu verbreizten, daß det Leser selbst urtheilen und vorgefaßte Meiznungen vielleicht vergessen kann.

Die beiden Hauptstücke über die Gesetzebung Friedrichs II und die Bettelmonche, schienen mir den langen Faden der öffentlichen Verhandlungen und Erzeignisse angemessen zu unterdrechen, und mit der allgemeinen Aufgabe meines Berks keineswegs im Widerspruch zu stehn. Denn jene Gesetzebung, durch den Kaiser entstanden und nur in seiner Zeit wirkend, durste ich weder ganz, noch zum Theil in das Buch von den Alterthümern verweisen, wenn nicht das Bild geschwächt und einseitig werden sollte; und eben so greisen die Bettelmonche derzestalt in die Ereignisse ein, daß ich ihrer hier erwähnen mußte. Auch lassen sich diese beis den so denkwürdigen und so entgegengesetzen Entwickelungen jener Zeit, nur in naher Zusammenstellung wechselseitig recht beleuchten und erklären.

Die dem dritten Theile, über das ursprünglich gegebene Versprechen, beigefügte Karte ist für das Jahr 1200 abgegränzt. Wenn die Besitzungen und Verhältnisse im lateinischen Kaiserthume nicht gar zu schwankend und ungewiß wären, würde ich gern ein späteres Jahr zu Grunde gelegt haben.

König Philipps Bildniß hat Herr Raabe, nach dem allein achten, aber sehr rohen Denkmale in Regensburg, mit wahrem Künstlergeiste hergestellt.

Von der in Kapua befindlichen, während der letzten Kriegszeiten leider am Haupte verstümmelten Bildsäule Friedrichs II, hatte der neapolitanische Geschichtschreiber Daniele einen Gipsabzuß fertigen und eigen Ring trefflich stechen lassen. Zener ist verloren; dieser befindet sich in meinen Händen und liegt dem beigefügten Bildnisse zum Grunde.

Berlin, den 10ten April 1824.

## Inhalt.

## Sechstes Buch.

| Erstes Hauptstück. Die Geschichte Heinrichs VI von dem    |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Aufbruche seines Baters nach bem Morgenlande, bis zu Enbe |   |
| bes ersten Zuges wiber Reapel (1188-1191) Geite           | 8 |
| 3weites Hauptstück. Von ber Rückkehr Beinrichs aus        |   |
| Reapel, bis zu beffen Kronung in Palermo (1192-1194) - 2  | 7 |
| Drittes Bauptstud. Bon ber zweiten Rucktehr Beinrichs     |   |
| nach Deutschland, bis zu beffen und Papft Colestins III   |   |
| Aode (1195—1198)                                          | 5 |
| Biertes Hauptstück. Papst Innocenz III und die italies    |   |
| nischen Angelegenheiten (1198-1208)                       | 4 |
| Fünftes Bauptstud. Deutschland unter Philipp und          |   |
| Otto IV, bis zur Ermorbung bes ersten und bem Aufbruch    |   |
| bes lesten nach Italien (1198—1209) — 10                  | 2 |
| Sechstes Hauptstud. Bon dem Aufbruche Ottos IV nach       |   |
| Italien, bis zur Kronung Friedrichs II in Achen (1209-    |   |
| 1215)                                                     | 9 |
| Siebentes Hauptstud. Das Morgenland, ber Kreuzzug         |   |
| wider Konstantinopel und die Gründung des lateinischen    |   |
| Kaiserthums (1196—1215)                                   | 9 |
| Achtes Hauptstuck. Innocenz III und sein Berhaltniß zu    |   |
| ben Pralaten, Fürsten und Königen 24                      | 6 |
| Reuntes Hauptstud. Von den Theologen und Philoso-         |   |
| phen, den Rechtgläubigen und Ketern, den Katharern und    |   |
| Walbenfern, den Albigenferkriegen und der lateranischen   |   |
| Kirchenversammlung, bis 1216 zum Tobe Innocenz bes        |   |
| britten                                                   | 6 |
|                                                           |   |

## Siebentes Buch.

| Erstes Pauptstud. Bon der Wahl Papst Honorius III, bis zur Kaiserkronung Friedrichs II (1216 — 1220). Seite 31:                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3weites hauptstück. Bon der Ankunft Kaiser Friedrichs<br>in Reapel, bis zum Vertrage von S. Germano (1220—                                             |
| 1225)                                                                                                                                                  |
| Drittes Hauptstud. Bom Bertrage zu S. Sermano, bis zum Tobe Papst Honorius III (1225 — 1227)                                                           |
| Biertes hauptstuck. Bon ber Erhebung Gregors IX,                                                                                                       |
| bis zur Abfahrt Friedrichs II nach bem Morgenlande (1227 — 1228). — 412                                                                                |
|                                                                                                                                                        |
| Fünftes Hauptstück. Der Kreuzzug Friedrichs II, Rücks tehr desselben und Aussähnung mit dem Papste (1228                                               |
| — 1230) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                          |
| Sechstes Hauptstück. Die Gesetzgebung Friedrichs II in Reapel                                                                                          |
|                                                                                                                                                        |
| Siebentes Hauptstück. Die Bettelmönche — 579<br>Achtes Hauptstück. Italien und das Morgenland bis<br>zum Bunde der Lombarden mit König Heinrich (1230— |
| 1234)                                                                                                                                                  |
| Reuntes hauptstud. Deutschland, die Stedinger, die                                                                                                     |
| Emphrung König Heinriche (1220 — 1235)                                                                                                                 |
| dehntes Hauptstück. Berheirathung Friedrichs mit Isa-<br>bellen, Reichstag in Mainz, neue Gesege, Österreich, Preu-                                    |
| Ben (1235—1236)                                                                                                                                        |
| Eilftes Hauptstud. Rampf Friedrichs gegen bie Lombar-                                                                                                  |
| ben bis zur Schlacht von Kortenuova' (1234 — 1238) . — 727                                                                                             |
|                                                                                                                                                        |
| 1) Bildniß König Philipps von Schwaben, als Titelkupfer.                                                                                               |
| 2) Bildniß Kaiser Friedrichs II, zu Seite 308.                                                                                                         |
| 3) Karte für das Jahr 1200                                                                                                                             |

311

55

87

:**2** 

\_

Von der Thronbesteigung Kaiser Heinrichs VI, bis zum Tode Papst Innocenz III.

Sechstes Buch.

(Von 1190 bis 1216.)

III. Band.

4

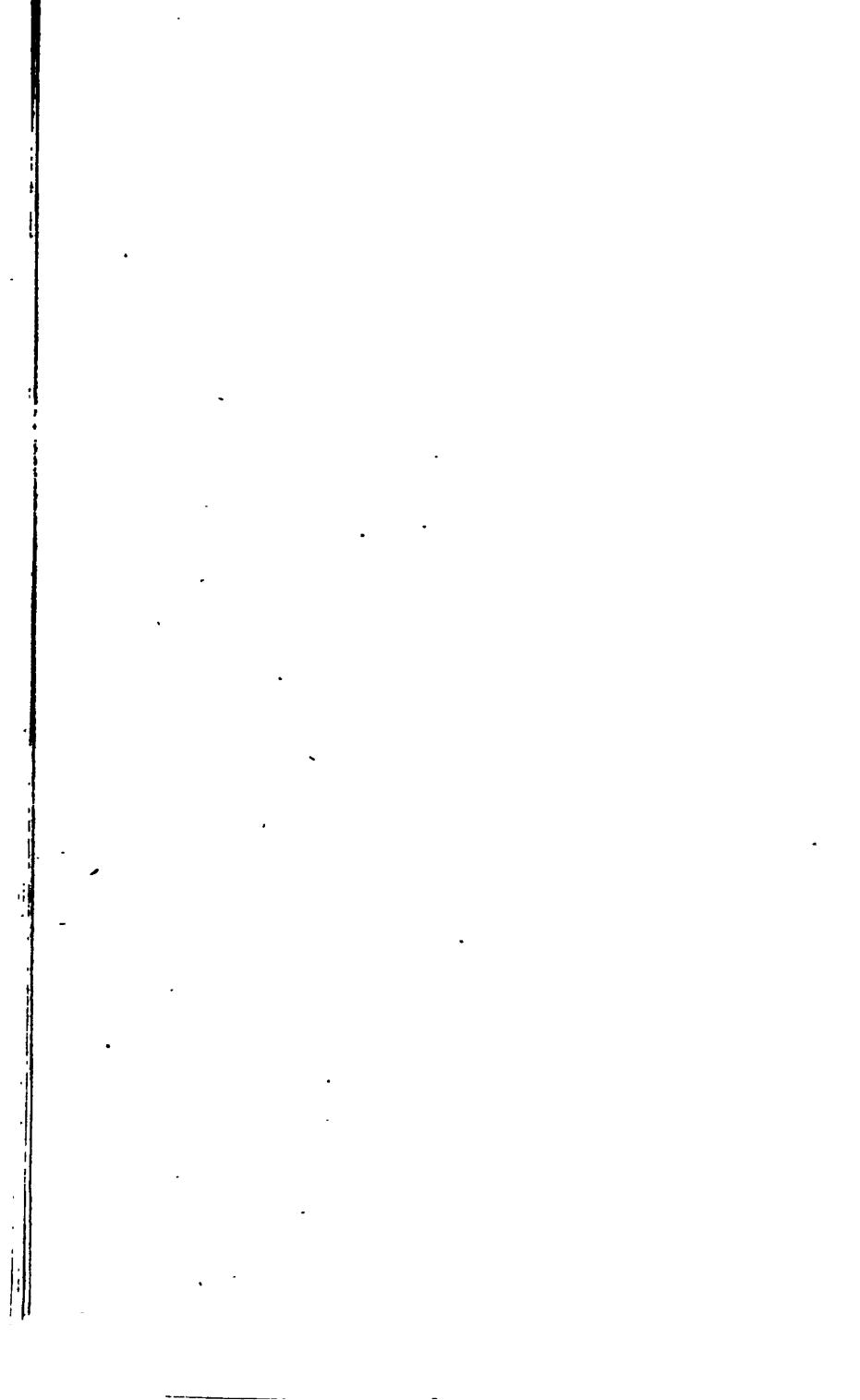

## Sechstes Buch. Erstes Hauptstück.

Raiser Friedrich hatte weber in der ersten Kraft seiner Zuzgend, noch in reisern Jahren die große Aufgabe vollständig gelöset, Deutschland und Italien als einen wohlgeordneten ruhigen Staat zu beherrschen, oder die Berhältnisse der Bölzter, Fürsten und Papste in friedliche übereinstimmung zu bringen. Wie viel schwerer mußte dies seinem Sohne werzden, der erst dreiundzwanzig Jahre zählte, als Friedrich den Zug nach dem Morgenlande antrat. Aber Heinrich war kein Jüngling gewöhnlicher Art. Er stärkte seinen wohlgebauten, obgleich etwas schwachen und schlanken Körper durch Jagd, Vogelfang und ritterliche übungen; allen Lüsten hingegen war er abhold. Den sorgsältigen Unterzicht gewissenhaft benutzend, erlernte er die damals unentzbehrliche lateinische Sprache 1), kannte die bürgerlichen und

<sup>1)</sup> Viterb. Panth. 467. Nicetas Alex. I, 306. Aquic. auct. zu 1197. Chron. Udalr. Aug. 318. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Alberic. 367. Günther I, 64. Burigny III, 348. Seine Kapellane aßen mit an seinem Tische. Chron. ex libr. Pantal. 32.

kirchlichen Gesetze so genau als es sein großer Beruf erforberte, sprach lebhaft und beredt, wußte mit Scharfsinn bie Menschen für seine Zwecke auszuwählen, und alle, — selbst Gelehrte und Dichter nicht ausgenommen —, richtig zu würdigen und angemessen zu behandeln. Nur die welche bescheiben baten, mochten sich seiner Milbe, nur die welche ihm nütten, besonders die Kriegsleute, seiner Freigebigkeit erfreuen; sonst war er hart gegen Abgeneigte, grausam gegen Widerspenstige, unerbittlich gegen Verrather 1), geld= gierig überall: so bei ber Besetzung von Bisthumern, bei der Besiegung von Feinden, bei der Behandlung König Richards von England. Aber Milbe wie Grausamkeit, Frei= gebigkeit wie Habsucht, erhalten bei Heinrich VI eine eigen= thumliche Bedeutung, da er sie nie bewußtlos, nie aus kleinen Rucksichten oder zu kleinen Zwecken übte; sondern bem in allen Geschäften Regelmäßigen, überaus Thatigen, trat jegliches in unmittelbare Beziehung zu seinen großarti= gen Planen 2). Mögen diese aber auch noch umfassender und geistreicher gewesen sepn, als die Raiser Friedrichs I. so bleibt doch ber Sohn barin weit hinter bem Bater zu= ruck, daß er auch schlechte, gemeine Mittel nicht verschmähte. und an die Stelle edler Festigkeit eine grausame Folgerich= tigkeit des Verstandes, an die Stelle freier Kühnheit des Gemuthes fruhzeitig eine krampfhafte Leidenschaftlichkeit eintrat, welche nicht selten die Schranken schlauberechneter Selbstbeherrschung durchbrach.

Schon im achtzehnten Lebensjahre wirkte Heinrich mit kluger Voraussicht für den konstanzer Frieden, benahm sich geschickt bei dem Streite des Erzbischofs Philipp von Köln und des Abtes von Fulda auf dem Reichstage in Mainz 3), verfuhr dagegen streng, als Philipp gefangene augsburger

<sup>1)</sup> Gervas. Tilber. 943. Rigord. 33. Belg. chron. magn. 225.

<sup>2)</sup> Freiburger Chron. bei Königsh. Elsaßer Chron. p. 6. vir summae felicitatis et prudentiae. Reineri chron. zu 1197.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1184. Band II, G. 288.

Raufleute nicht frei lassen, und als die trierschen Domherrn den zwiespaltig erwählten, aber von Kaiser Friedrich belehn= ten Rudolf nicht als Erzbischof anerkennen wollten. hartesten endlich zeigte er sich gegen einen lombardischen Bi= schof, welcher das Recht des Kaisers, die Bischöfe zu be= lehnen, ableugnete. Er ward auf Heinrichs Beféhl mit Schlägen gezüchtigt 1) und vielleicht noch auf andere Weise gemißhandelt. — Ungeachtet einzelner Thatsachen und Unmaaßungen solcher Art, blieb das hochste Ansehn und die höchste Gewalt bei Friedrich 2), so lange er im Abend= lande verweilte; nachher wurden die Verhaltnisse schon um deswillen schwieriger, weil sich nicht mehr einer von beiden Herrschern in Italien, und ber andere in Deutschland auf= halten konnte. König Heinrich war bereits im Winter bes Jahres 1187 aus jenem Lande zurückgekehrt, um seinem 1187. Water bei den Vorkehrungen zum Kreuzzuge thätige Hulfe zu leisten, und noch mehr Grunde hielten ihn nach bessen Entfernung in Deutschland fest. Bunachst eine unnatürliche, in Meißen ausgebrochene Fehde.

Markgraf Otto setzte namlich seinen erstgebornen Sohn Albert zum Erben von Meißen ein, und stattete den zweisten, Dietrich, hinreichend mit Gütern aus. Hedwig, die Mutter beider, eine Tochter Albrecht des Bären, glaubte aber, daß ihrem jüngern geliebteren Sohne Unrecht gescheshen sey, und brachte es dahin, daß ihr Gemahl sein Testasment anderte. Hierüber gerieth Albert in so ungemäßigsten Zorn, daß er seinen Vater bekriegte, gefangen nahm und in dem Schlosse Dewin einsperrte 3). Schon Frieds 1189. rich I hatte ihm, dei Verlust kaiserlicher Gnade, andesohlen, seinen Vater auf freien Fuß zu stellen, und diesen ermahnt,

<sup>1)</sup> Registr. Imperii 29.

<sup>2)</sup> Doch befragte der Kaiser seinen Sohn über viele wichtige Dinge und er hatte großen Einfluß. Gisleb. mont. chr. 383.

<sup>8)</sup> Das Umständliche und die Beweisstellen in Weißes Geschichte von Sachsen.

1189. des Sohnes Fehltritt zu verzeihen. Allein des Kaisers Weisung wurde von den Theilnehmern nicht gebührend befolgt, und erst als die Böhmen unter ihrem Herzoge zum zweisten Male das Land bis Meißen verwüsteten, wurden jene Erszürnten milder und sügten sich den vermittelnden Vorschläsgen König Heinrichs 1).

Schon wollte biefer ist seine Blicke nach ben sübli= chern Gegenden richten, als sich in Nordbeutschland für ihn neue Gefahren entwickelten. Im herbste bes Jahres 1189 erscholl die Kunde, der alteste Sohn Heinrichs des Lowen sen aus England zurückgekehrt; ja bald nachher vernahm der alte kühne Herzog sen selbst in Deutsch= land wieber angekommen. Die Entfernung bes Raisers mit dem größten Theile ber Reichsmannen, die beistimmenbe Aufmunterung seines Schwagers bes Königs von England und seines Schwiegersohns des Konigs Kanut von Danes mark, die alte Anhänglichkeit vieler seiner Unterthanen und der unaustilgbare Groll über seine Erniedrigung, reizten den Herzog, diesen gunstigen Augenblick zur Herstellung seiner Macht zu benuten; und der wohl nicht ganz ersonnene Um= ftand, daß fur die ihm gebliebenen Besitzungen ber Friede nicht gehalten sen 2), sollte den lauten Worwurf der Eid= brüchigkeit von ihm abwälzen und seinen Zeinden zuschieben. Erzbischof Hartwich von Bremen, unter den Standen jener Gegend einer der mächtigsten, erklarte sich unerwartet für den Herzog: denn ob ihm gleich Friedrich I die Grafschaft Stade überlassen hatte 3), so verlor dieser Gewinn boch um

<sup>1)</sup> Im Jahre 1189 fanden nach Godofr. mon. noch mehre Fehden statt, z. B. zwischen Herzog Heinrich von Brabant und dem Grafen von Lo.

<sup>2)</sup> Gerhard 431 u. Stederburg. chr. 361, zwei welfisch Gesinnte, sprechen im allgemeinen von nicht gehaltenem Frieden; aber die einzelenen Beweise sehlen, und immer ist der Weg Rechtens bagegen nicht versucht worden. Venit contra sacramentum, sagt selbst der ihm geneigte Bened. Petrob. 569.

<sup>8)</sup> Lunig Reichsarchiv Spic. eccl. v. Bremen, Urk. 75.

neuer Beschränkungen und neuer Hoffnungen willen, seine 1189. frühere Wichtigkeit. Auch die Holsteiner, Polaber und Stor= marn, die Grafen Bernhard von Rateburg, Helmold von Schwerin, Bernhard von Wölpe und andere Edle traten, theils aus eigenem Triebe, theils durch Bersprechungen ans gelockt, auf die Seite Heinrichs des Lowen. Hamburg, Plon und Igehoe gedachten keines Widerstandes, und Graf Adolf von Daffel, der für seinen auf dem Kreuzzuge abs wesenden Vater Abolf von Holstein das Land verwaltete, mußte mit den seinen nach Lubeck entweichen, nachdem er, bon allen übrigen Orten, nur Giegberg befestigt und Barbewick zu muthiger Vertheidigung aufgefordert hatte. Berzog Heinrich ließ sogleich jene Burg burch die Holsteiner insoweit einschließen, daß kein schädlicher Ausfall gewagt werden konnte, und wandte sich mit seiner Hauptmacht gegen Bardewick. Dessen Burger weigerten sich nicht allein beharrlich den Herzog aufzunehmen, sondern einige sollen ihn auch aufs neue von den Mauern herab beschimpft haben 1).. Aber schon am britten Tage, am 28sten Oktober 1189, traf die Strafe nicht allein die Schuldigen, sondern alle ohne Upterschied. Die Stadt ward erstürmt, die Man= ner getödtet, die Weiher und Kinder versetzt, die Mauern niebergerissen, die Graben zugeschüttet, das Kirchengut nach Rateburg gebracht, alles andere geplundert, die Stadt angesteckt und ganz niedergebrannt. So verfuhr Heinrich der Lowe mit Bardewick, und darüber erschrocken öffnete ihm Lübeck ohne Widerstand die Thore, nachdem er alle Rechte und Freiheiten der Bürger bestätigt und dem Grafen von Dassel nebst dessen Anverwandten für ihre Perso-

<sup>1)</sup> Sie zeigten ihm den Hintern, Bardew. Meib. 63. Corner 791. Godesch. histor. 870. Arnold. Lub. IV, 1. Heinric. de primord. Urb. Lubec. c. 10. Bardev. chron. fragm. 217. Westphalen monum. II, 1280. Es steht nicht ganz fest, ob neue Beschimpfungen eintraten, oder Heinrich nur die rächte, welche die Bürger ihm bei seinem Abzuge nach England anthaten. Hamburg und Lübeck zogen Bortheil aus Bardewicks Zerstdrung.

1189. nen und Güter freien Abzug bewilligt hatte. Auch Lauensburg, die Feste Herzog Bernhards, wurde von Heinrich dem Lowen erobert, während sein Sohn Braunschweig befestigte und für den Fall eines Angriffs mit allem Nothisgen versorgte.

Ein solcher Angriff war auch unausbleiblich: benn soz bald König Heinrich von diesen Ereignissen Nachricht erhielt, versammelte er die Stande des Reichs zuerst in Merseburg, bann in Goslar 1). In des Herzogs Ruckehr sah er eine Berachtung seiner Jugend und seiner Burbe, und einen Bruch bes geleisteten Gibes; die Fürsten hielten die Klagen Herzog Bernhards für begründeter, als bie un= erwiesenen Beschwerben seines Gegners: - und so beschloß man Heinrich ben Lowen unverzüglich zu befehden. Han= nover wurde bei biefer Veranlassung zwar verbrannt 2), zur Vergeltung, daß ber Herzog des Reiches Stadt, Bardewick, grausam zerstört habe; Braunschweig aber wiberstand beharrlich, bis das königliche Heer wegen der heftigen Kälte bes Winters umkehren und sich auflosen mußte. — Das, auf Sieg und Strafe gerichtete Gemuth König Heinrichs wurde hiedurch nicht zur Nachgiebigkeit, sondern zu den größten Kriegsanstrengungen aufgereizt worden seyn; wenn nicht um bieselbe Zeit ein unerwartetes Ereigniß alle seine Thatigkeit für ganz andere Gegenden in Anspruch genom= men hatte.

König Wilhelm II von Neapel und Sicilien, war namlich am ersten November 1189 in seinen besten Jahren kinberlos gestorben, und die zeither entfernte Hossnung, diese schönsten Länder von Europa als Erbtheil Konstanzens in Besitz zu nehmen, stand plötzlich in allem Glanze erreichbarer Wirklichkeit vor den Augen des kühnen, ruhmbegierigen Königs. Sein war die Herrschaft vom Atna dis zur

<sup>1)</sup> Den 16ten Oktober in Merseburg, um Martini in Goslar.

<sup>2)</sup> Lüneb. chron. Leibnitz. 174. Pegav. chron. cont. Bosov. annal. Stederburg. chron. 891. Lerbeke 507. Wolter 55.

Ciber, eingeschlossen der abgeneigte Papst in hohenstaufische 1189. Reiche, neu eröffnet bie alten normannischen Aussichten auf Griechenland, ja über Griechenland hinweg nach Sprien, nach Afrika, nach Agypten! Alle bisherige Zwecke, alle bisherige Fehben verloren gegen diese Plane und Hoffnun= gen ihre Bedeutung; und jene zu beseitigen, um für diese Raum und Kraft zu gewinnen, war der erste und nachste ٠, Gegenstand der Bemühungen König Heinrichs. — Nur zwei Manner konnten ihm in Deutschland gefährlich wer= den: Philipp von Köln und Heinrich der Löwe. Iener kluge, ruhmbegierige, kriegerische Erzbischof, sehr lange ein um Geistlichkeit und Kirchen sich wenig kummernber Anhan= ger bes Kaisers, bann sein Gegner, war endlich im Jahre 1188 durch ben papstlichen Gesandten mit Friedrich ausge= söhnt worden 1). Doch geschah dies wohl mehr, damit er ben Schein einer Verhinderung des heiligen Kreuzzuges abwende, als aus innerer Einigkeit; auch bauerte die Span= nung mit König Heinrich fort, und wenn der Erzbischof zu seinen großen Besitzungen noch für mehr als 40,000 Mark Suter kaufte, so schien dies seine Unabhangigkeit zu bezwecken, wie zu beweisen. Auf bem neuen Reichstage in Nürnberg, zu Pfingsten 1190, gewann aber der König den 1190. Erzbischof ganz für seine Plane, indem er ihn so zart als ehrenvoll behandelte, von aller Schuld freisprach, ihm einige Zolle und Munzstätten verlieh 2) und verpfändete Güter zurückgab.

Nicht weniger gelang es dem Könige, die Fehde gegen Heinrich den Lowen zu beenden: denn die vergebliche Umslagerung Braunschweigs und die Hoffnung, des Königs Macht werde nunmehr stets in anderen Landern beschäftigt bleiben, hatte zwar einerseits den Muth der Welfen erhöht, andererseits aber konnte der Herzog Siegberg nicht erobern,

<sup>1)</sup> Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon. episc. catal. 393.

<sup>2)</sup> Telonia quaedam et monetas concessit. Godofr. monach. zu 1190.

10

Best schienen alle Hindernisse des italienischen Zuges beseitigt, da entstand eine neue Zögerung: denn Landgraf Ludwig der Fromme von Thüringen war vor Akon kinders los gestorden, und dem Könige entstand zunächst der Gesdanke, sein Land für sich in Besitz zu nehmen; dann aber schien es ihm, bei näherer überlegung, gerathener, den Brusder des Berstordenen Hermann, vielleicht gegen andere vorstheilhafte Bedingungen, damit zu belehnen?). Kaum war nun auch diese Angelegenheit vermittelt, so traf die Botsschaft ein: Kaiser Friedrich I sey auf seinem Siegeszuge jammerlich ertrunken?); und die Gesühle des wahren Schmerzges, die Vorkehrungen zu anständiger Trauer und die bei solchem Thronwechsel unausbleiblich nothwendigen Maaßresgeln, veranlaßten auf gleiche Weise neuen Ausenthalt; wähs

fo mußte er gehorchen.

<sup>1)</sup> Corner 792. Arnold Lubec. IV, 8.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. zu 1190.

<sup>8) 1190</sup> im November hatte man Friedrichs Tob erfahren. Rüchat. XIU, I. überall wurden große Tobtenfeiern gehalten, z. B. in Pistoja. Salvi I, 107.

rendbessen die Feinde König Heinrichs in Apulien und Si=1190. cilien jeden Augenblick zu feinem Nachtheile benutzten.

Der Tod König Wilhelms erregte dort die allgemeinste Betrübniß, und wenn auch seine Person und seine Regie= rung minder vortrefflich gewesen ware, so wurde doch beides durch die Vergleichung mit den frühern und spätern Zeiten alanzend heraustreten. Denn kaum war der erste Schmerz bezwungen, so richtete jeder seinen Blick auf die ungewisse Bukunft, und bie entgegengesetzteften Ansichten entwickelten sich mit gefährlicher Heftigkeit. Zuerst brach in Palermo eine Fehde aus zwischen den Christen und den fast gleich. begünstigten Saracenen 1); wobei diese zwar anfangs un= terlagen, bann aber in die Berge flohen und von ba aus. den Krieg fortsetzten. Der hohe Abel ferner glaubte, dieser Zeitpunkt sen gunstig, volle Unabhangigkeit zu erstreiten und eine Baronenherrschaft an die Stelle königlicher Oberleitung einzuführen. So verschieden und mannigfaltig sich aber auch die Hoffnungen und Bestrebungen im einzelnen gestal= ten mochten, in der letten Frage mußte doch jeder für, oder gegen König Heinrich auftreten. — An der Spige seiner Vertheidiger stand der Erzbischof Walter Ophamille von Palermo, an der Spige seiner Gegner der Reichskanzler Mathaus von Salerno. Dieser hatte früher den Erz= bischof dadurch sehr beleidigt, daß er für die Errichtung des Erzbisthums Monreale wirkte 2), welches ben Sprengel von Palermo beschräufte: wogegen die Heirath Heinrichs und Konstanzens von jenem, wider die Wünsche des Kanzlers, war betrieben worben. Jest behauptete der Erzbischof Walter: die papstlichen Belehnungen über Apulien und Sis cilien gehn auf alle Erben, und schließen also die weibliche Linie beim Mangel mannlicher Nachkommen keineswegs aus. Dem gemäß hat nicht allein König Wilhelm das Erbrecht

<sup>1)</sup> al Khattib chron. in Gregorii coll. 179. Cassin. mon. Alberic. 334.

<sup>2)</sup> Denina XI, 166.

1190. Konstanzens und Heinrichs anerkannt, sondern die Pralaten und Barone haben es auch auf der Reichsversammlung in Troja beschworen '): mithin kann, ohne Übertretung der Gesetz, ohne Sidesbruch, gar nicht davon die Rede seyn dem Hohenstausen den Gehorsam zu verweigern, oder irgend einen andern an seine Stelle zu setzen.

Daß man nun ohne die Aufstellung eines bestimmten andern unmöglich Heinrichs Rechte widerlegen und seine Macht bezwingen könne, sah der Kanzler Mathäus sehr wohl ein, und richtete beshalb seine Blide auf Tankred ben Grafen von Lecce, über bessen Herkunft und frühere Schick= sale folgendes berichtet wird. König Roger schickte seinen erstgebornen Sohn gleiches Namens zum Grafen Robert von Lecce, damit er an dessen Lehnshofe zu ritterlichen und andern Tugenden gebildet werde. Hier verliebte sich aber Roger in die Tochter bes Grafen, Sibylla, und zeugte mit ihr zwei Sohne Tankred und Wilhelm. Als König Roger nicht allein dies erfuhr, sondern auch daß sein Sohn bloßen Ergögungen zu sehr nachhinge und, burch unersättliche Lie= beswuth fortgerissen, bald an der Auszehrung erliegen werde 2); so erzürnte er aufs heftigste, berief den Prinzen zurud, und wollte ben Grafen Robert mit seiner ganzen Familie vertilgen: benn in ihnen sah er die Urheber des Geschehenen und die Verführer seines hoffnungsvollen Sohnes. Dieser bekannte seine Schuld und ertrug anfangs geduldig des Vaters Borwurfe; dann aber schilderte er seine Liebe mit glühenden Farben und flehte um die Erlaubniß zur Heirath mit Sibyllen, damit seine Kinder dereinst nicht für unächt gölten. Hiedurch und durch den Anblick des hinschmachtenden Sohnes gewihrt, sandte König Köger ben Ritter Vintimiglia nach Lecce, auf daß die Che mit Sibyllen durch Bevollmächtigte vollzogen werde. ehe Vintimiglia hinkam, starb Prinz Roger in Messina 3),

<sup>1)</sup> Bromton 1167. Pirri Sicilia I, 114, 699.

<sup>2)</sup> Nimio usu venereo factus est Ethicus. Dandolo 311.

<sup>3)</sup> Ço erzählt Infantino 194 und mehre Schriftsteller. Doch

und nun wurde der Zorn und der Schmerz von neuem so 1190. machtig im Könige, daß er, uneingebenk des angeblich sei= nem Sohne ertheilten Versprechens, den Grafen von Lecce zwang mit seiner Familie nach Griechenland zu entfliehen. Die beiben Sohne bes Prinzen wurden bagegen nach Pa= lermo gebracht und bald in keidlicher, bald (wie zur Zeit des Admiral Majo) in strenger Haft gehalten, bis der eine, Wilhelm, starb und ber zweite, Tankred, bei bem Aufstande des Bonellus frei ward. Er gesellte sich zu den Feinden König Wilhelms I, mußte aber, als dieser die Dberhand gewann, nach Griechenland entweichen, und lebte lange mit seiner Mutter in Athen 1). Nach der Thron= besteigung Wilhelms II erhielt er die Erlaubniß in sein Vaterland zurückzukehren 2), ward allmählich Graf von Lecce, Kronfeldherr, Oberrichter, und im Jahre 1185 Flot= tenführer gegen die Griechen. Auch verdiente Tankred diese Auszeichnungen: sein Körper war nicht groß und stark, aber schöne Augen und eine gebogene Nase gaben seinem Ge= sichte bedeutenden Ausbruck. Noch mehr werden seine gei= stigen Anlagen gepriesen, seine Tapferkeit, Klugheit und Gewandtheit, seine Liebe für Künste und Wissenschaften, feine Kenntniß der Tonkunst, Größenlehre und Stern= funde 3).

Als sich nun die Barone des Reichs zur Entscheidung der öffentlichen Angelegenheiten in Palermo eingefunden hatten, legte der Kanzler Mathäus, den man als einen

bleibts zweiselhaft, ob König Roger in die Heirath willigte; gewiß ists, daß sie nicht vollzogen wurde. Sonst hatte König Roger sich wohl ähnliche Liebesvergehn zu Schulden kommen lassen, und war deshalb vielleicht milder, als gewöhnlich. Der Prinz starb, nach Infantino, am 2ten Mai 1152, nach Romuald. Salern. hingegen, schon 1149. Vergs. Inveges annal. 253.

- 1) Hugo Falcand. 285, 290, 295.
- 2) Nach Ebulo 87, kehrte Tankred 1166 zuruck.
- 8) Pagi zu 1189, c. 10. Giannet, I, 320. Denina XI, 168. Signorelli II, 269.

1190. besonders über die sicilischen Werhaltnisse wohl unterrichteten Mann kannte, seine Ansichten folgenbergestalt bar: "wir haben einen Konig verloren, unter bessen Regierung sich das Reich im Innern der Ordnung und des Wohlstandes, und gegen das Ausland berjenigen Achtung erfreute, ohne welche für jenes die Bürgschaft fehlt. In dem Maaße aber als wir die Vorzüge der nachsten Vergangenheit tiefer erkennen, wachsen unfre Besorgnisse in hinsicht der Bukunft. Was steht uns bevor? Soll ein fremdes Bolk, in Italien nur bekannt durch seine Robbeit und seine Bermustungen, kunftig auch an uns seinen Übermuth, üben? Kann ein fremder Herrscher, ber schon in den Jahren ber Jugend keine Milbe kennt und kein Gesetz außer seinem Willen, bei dem unvermeidlichen Zusammenstoßen verschie= bener Ansichten, unsere Einrichtungen, unsere Sitten und unsere Sprache erhalten und in Schutz nehmen? Anstatt ausschließend für uns und unsere 3wecke zu leben, wie die normannischen Konige, wird er anderweitigen Planen in fer= nen Gegenden nachhangen, un's zurückseten und der Bucht= ruthe hergefandter Befehlshaber unterordnen. Wir werben fechten, wir werden zahlen: aber nicht für unser Baterland, nicht für unsere Weiber und Kinder, sondern für fremde Ty= rannen. D ber Thorheit, welche behauptet, zu solcher Skla= verei, zu solcher Vernichtung hatten wir uns durch einen Eid unablöslich verpflichtet: - burch einen Eid, ben einige arg= listig betrieben und bie meisten gedankenlos nachsprachen; durch einen Sid, welchen hohe Geistliche vertheidigen, während dessen Inhalt und Iweck die Freiheit ber Kirche untergräbt und die von unsern Konigen so lang und machtig geschütz= ten Papste preis giebt —; burch einen Eid, geschworen wider das Baterland! Ja wenn es kein Mittel, keine Ret= tung gabe aus diesem Abgrunde! Allein bas Mittel liegt so nahe, die Mettung ift gewiß, wenn wir den Grafen Tankred von Lecce zu unserm Konig erheben! — Er ist aber, wendet man ein, nicht ehelich geboren, er hat kein — Also das soll entscheiden, daß sein Bater,

ber seine Mutter liebte wie je ein ehekich Weib geliebt 1190. worden ist, nicht um ein weniges langer lebte! Das soll der zur Herrschaft unsähigen, die Auslander herbeisührenden. Konstanze den Vorzug geben vor einem Manne, gegen dessen Trefslichkeit auch seine Feinde nichts einzuwenden wissen! Er ist der letzte Sprosse desjenigen Königshauses, welches Reich und Volk groß und berühmt gemacht hat; und wenn das Erbrecht nicht hinreicht, so steht uns ein Wahlrecht zu, wie es unsere Vorsahren übten, indem sie die Sohne Tankreds von Altaville an ihre Spize stellten. Reichten aber auch alle diese tiesern Gründe nicht aus, so müßte der nächste entscheiden: Aufruhr wüthet im Lanzbe, und wir bedürsen eines Oberhauptes in diesem, diesem gegenwärtigen Augenblicke."

Viele Barone theilten bes Kanzlers Ansichten und Ge= fühle; das Wolk, welches ihn um seiner Mildthätigkeit wil= len ehrte 1) und sich durch keinen Gid für gebunden hielt, sprach sich laut bafur aus, und dem Erzbischofe von Pa= lermo mangelte es an Geschick und Entschlossenheit, um die Unhänger seiner Meinung zu thätigem Widerstande zu vereinen. — So geschah es, daß Boten an Tankred ab= gingen, um ihn nach Palermo zu berufen und ihm die Krone anzubieten. — Dieser zweifelte lange, was er thun sollte: benn bes schwächern urkundlichen Rechtes war er sich wohl bewußt 2), und fürchtete, da er Heinrichen und Konstanzen ebenfalls geschworen hatte, die gottliche Strase des Meineides. Zuletzt aber erschien es ihm als Pflicht, fein Vaterland von fremder Herrschaft zu retten, und er glaubte barin, daß sich ihm eine glorreiche Laufbahn ohne eignes sträfliches Zuthun eröffne, auch eine göttliche Fügung erkennen zu burfen.

Im Januar 1190 wurde Tankred in Palermo unter großen Feierlichkeiten gekrönt 3), und da ihm Klemens III

<sup>1)</sup> Gaetani memor. 212. — 2) Cassin. mon.

<sup>8)</sup> Martene coll. ampl. II, 1232...

1190. die papstliche Belehnung ertheilte, so schienen damit zwar alle innere Zweifel beseitigt zu seyn, nicht aber alle außere Hindernisse: benn mehre Pralaten und Barone hielten sich ihres Eides nicht für entbunden; andere sahen in ber strengen Befolgung bes Rechts keineswegs bie vom Kanzler bargelegten Gefahren; noch andere fanden sich durch die ergriffenen Maaßregeln für ihre Person beleidigt und zurudgesett. Aus biefen und ahnlichen Grunden schide ten bie Grafen von Andria, Gravina, Molisi und Celano, die Erzbischöfe und Bischöfe von Palermo, Kapua u. s. w. Eilboten an Konig Heinrich: er moge schnell mit Heeres= macht herbeiziehn und bie Rauber seiner Krone bestrafen. Insbesondere zurnte Graf Roger von Andria über Tan= freds Erhebung und meinte: "wenn die Wahl an die Stelle der Geburt treten solle, so habe er, als ein von Konig Wilhelm II in ben wichtigsten Geschäften gebrauch= ter Mann 1) und als Kronfeldherr, bas nachste Recht zum Throne." — Bei so brohenden Gefahren blieb Tankred nicht mußig, sondern flarkte seine Anhanger in ihrer Treue burch Belohnungen 2), und brachte manche Abgunftige durch freiwilliges Spenden aus den königlichen Schätzen, auf seine Seite. Demnachst zwang er die Saracenen in den Bergen Siciliens Frieden zu halten, zog sich mit großer Geschick= lichkeit aus den unerwarteten Verlegenheiten, welche ihm die Ankunft König Richards in Sicilien bereitete, und gewann mit Hulfe seines Schwagers des Grafen von Acerra fast ganz Apulien.

Bei der Botschaft vom Tode König Wilhelms, hatte Heinrich VI wohl schwerlich geglaubt, daß ihm irgend jesmand die Besignahme des apulischen Reiches streitig maschen werde; doch schickte er, nach Empfang der ersten besorglichen Nachrichten, um Pstern 1190 den Erzbischof von

<sup>5. 1)</sup> Er war in Benedig bei der Ausschnung Alexanders III und Friedrichs I.

<sup>2)</sup> Mathäus der Vicekanzler ward wirklicher Reichskanzler, und sein Sohn Nichard erhielt die Grafschaft Ajello.

Mainz und den Kanzler Diether voraus, um die Lage der 1190. Dinge zu erforschen. Weil sich aber beide entzweiten, kehrte jener bald zurück, und dieser berichtete noch im Novem= ber desselben Jahres, das Reich sen ohne Mühe einzuneh= men '). Täuschungen solcher Art, die schon erwähnten Ver= hältnisse Deutschlands und der Verlust der besten Kriegs= mannen durch den Kreuzzug, verzögerten und erschwerten Heinrichs Ausbruch; doch befahl er seinem Statthalter in Tuscien, dem Reichsmarschall Testa, mit einer schnell ge= sammelten Heeresmacht nach Apulien auszubrechen ').

Vereint mit dem Grafen von Andria eroberte er Kor= neto, und zerstörte nicht bloß diesen Ort, welcher dem Abte von Venusium, einem Unhanger Tankreds, gehörte; son= bern verwüstete auch, so unklug als grausam, das ganze umliegende Land und bestätigte badurch alle Weissagungen des Kanzlers. Mathaus über die Gefahren einer fremden Oberherrschaft. Für jest konnte der Graf von Acerra im freien Felbe nicht widerstehn, sondern schloß sich in Ariano Als aber bei der Belagerung dieser Stadt während der größten Sommerhitze gefährliche Krankheiten ausbra= chen und großer Mangel an Lebensmitteln entstand, mußte Testa nicht allein von Ariano hinwegziehn, sondern im Sep= tember 1190 sogar das Reich verlassen, und der Graf von Andria hinter den Mauern des festen Uskoli Sicherheit su= chen. Diese Stadt widerstand so beharrlich als früher Uria= no, weshalb Graf Richard von Acerra mit dem Grafen Roger von Andria Verhandlungen wegen einer Ausschnung anknupfte und ihn, damit man schneller zum Ziele kom= me, vermochte in eine personliche Unterredung zu willigen.

<sup>1)</sup> Omnia captu facilia judicans. Godofr. monach. zu 1190.

<sup>2)</sup> Testa lieh im März 1190 vom Bischose von Volterra 1000 Mark, wosür er ihm, um daraus den Ersas herzunchmen, manche Reichseinnahmen anwies. Camici zu 1190, Urk. IV, S. 26. Lami memoral. I, 343. Im Mai kam er nach Apulien. Bened. Petrob. 623.

1190. Kaum aber war Roger ohne Mißtrauen aus seiner Feste hervorgegangen, so ließ ihn Richard ergreisen und auf jam= merliche Weise hinrichten 1). Treulosigkeit, so meinte der Graf von Acerra, sen gerechtsertigt gegen einen Verräther: — als wenn die entscheidende Wahl zwischen staatsrechtlichen Ansichten, welche hier zum mindesten von gleich gewichtigen Gründen unterstützt wurden, ein gemeiner Verrath, und der etwanige Irrthum so strafdar ware, wie das offendare Versbrechen! Und hatte man sich nicht durch solchen Vorgang, im Fall des Unglücks, jeder Willkur des strengen Königs Heinrich selbst preis gegeben? Für jest gewann Tankred freilich viel durch den Tod seines mächtigsten einheimischen Feindes: denn Kapua übergab sich übereilt im ersten Schreksten, Graf Rainald von Abruzzo und der Abt Rossrid von Montekassino leisteten, obwohl ungern, die Huldigung; den

1191. Reichstag zu Thermula im Frühjahre 1191 storte kein Geg=
ner mehr, und in Brundusium wurde sogar Tankreds zum
Mitherrscher angenommener Sohn Roger gekrönt und mit
Irenen, der Tochter des Kaisers Isaak, vermählt. Hies
durch war zugleich Tankreds Unrecht auf den Thron von
den Griechen anerkannt, und eine Aussicht auf deren Beis
stand gegen Heinrich VI eröffnet.

Die Nachricht von Testas mißlungenem Einfalle, welsche allerdings die Nothwendigkeit größerer Eike zeigte, traf den König Heinrich auf dem Wege nach dem obern Italien. Hier aber fanden sich Gründe und Veranlassung zu neuem Zögern. Anstatt nach dem konstanzer Frieden des Nothwendigsten und Unentbehrlichsten, der innern Eiznigkeit und Ordnung zu gedenken, bekriegten sich 2) in diesen und ven nächsten Jahren Brescia und Cremona, Mailand und Bergamo, Parma und Piacenza, Pisa und Venedig,

<sup>1)</sup> Cassin. mon. Bromton, Aquicinct auctar., app. ad Malaterram, Richard S. Germ. zu 1190. Chron. fossae novae 877. Capacelatro I, 190. Pagi zu 1190, c. 21.

<sup>2)</sup> Capreoli 31 zu 1191. Johann. de Mussis. Sigon. zu 1183. Alferius zu 1190. Tiraboschi IV, 4. Selbst Sigonius sagt am

Ferrara und Mantua, Asti und der Markgraf von Mont: 1190. ferrat, Verona und Pabua. Seiner Pflicht gemäß, und um freie Krafte für andre 3wede zu gewinnen, unterfagte König Heinrich, welcher Ende Novembers 1190 Mailand er= reichte, jeden Friedensbruch bei einer Strafe von 200 Pfund Goldes und sohnte die kriegenden Städte mit einander aus 1). Un Piacenza verpfandete er die Reichsbesitzungen S. Donnino und Bargone für zweitausend Pfund 2); ein Beweis, daß er damals noch keinen Grund zu einem Schatze gelegt hatte. Den Pisanern und Genuesern versprach er, für zugesicherten Beistand, im voraus große Handelsvortheile im apulischen Reiche 3), und vermehrte die Besitzungen jener mit Monako. Ferrara losete er im Kebruar 1191 von einer frühern Acht, gegen das Ver=1191. sprechen, treu zu senn und nicht in den sombarbischen Bund zu treten 1); Ankona rechtfertigte sich wegen Vertreibung bes habsüchtigen Markgrafen Gotibald; Bologna endlich empfing ben König ehrenvoll und erhielt für die Übernahme eines jahrlichen Zinses, die Bestätigung des Mungrechts.

Wichtiger jedoch als diese Verhältnisse zu einzelnen Städzten, war die Stellung Heinrichs gegen den Papst und gegen Rom. Im Jahre 1189 hatte Klemens III den Kardinal Gottfried nach Deutschland gesandt, welcher unter anderm auch den alten Streit über die Besetzung des Erzbisthums Trier dahin vermittelte: daß die beiden bisherigen Bewerber

Anfange bes 15ten Buchs seiner Hist. Ital.: caedes, latrocinia, ac gravissima quaeque flagitia impune se patrare posse considerent.

- 1) Malvecius 887. Zanetti IV, 473.
- 2) Poggiali V, 5. Affò Storia di Parma III, 97 hat 1000 Pfund.
- 8) Lamius delic. IV, 194. Stella 976. Jac. a Vorag. chron. Januens. 42. Pipin. II, 2.
- 4) Codex epistol. N. 878. pt 1. Amiani I, 159. Savioli II, 2, Urf. 298. Bonon. hist. misc.

1191. zurücktraten, und der Reichskanzler Johann vom Könige und Papste bestätigt wurde. Nach dem Tode Friedzrichs I schickte dagegen Heinrich seinerseits Abgeordnete an Klemens, und versprach die Rechte der Kirche zu schüßen; worauf ihm jener die Kaiserkrönung bewilligte, zugleich aber auch, aus eigenem Antriede oder von den Bürgern gezwungen, verlangte, daß Heinrich die Rechte der Stadt Kom anerkennen möge 1). — Nach sast funfzigjährigen Unruhen hatte nämlich Klemens am 31sten Mai 1188 mit den Kömern einen Vertrag solgendes Inhalts zu Stande gebracht:

"Es wird kein Patricius mehr gewählt; ber Senat und ber Stadtprafekt aber vom Papfte anerkannt und beliehen, fobalb er schwort diesem hold und gewärtig zu senn. Der Papst ertheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten die gewöhnli= den Pfrunden, und entschädigt alle, welche in den letten Zeiten durch seine Soldner ober burch die Einwohner von Tuskulum Schaden erlitten. Die Hoheitsrechte fallen mit nur geringen Ausnahmen an ihn zurud; wogegen er jahrlich eine bestimmte Summe zur Befestigung von Rom hergiebt. Theile versprechen sich Schutz und wechselseitigen Beistand im Kriege. Tuskulum wird den Romern zur Schleifung übergeben, und fällt erst nachher an die Kirche zurück 2)." Als nun aber Klemens mit ber Auslieferung von Tuskulum Abgerte, entweder weil er es retten wollte, oder weil er es nicht zwingen konnte; so wurden die Romer mit ihm uns zufrieden, und hofften ihren Wunsch eher bei dem mit Heeresmacht nahenden König durchzusetzen, welcher ihres Beistandes bei der Kaiserkronung bedurfte, und auf den Papst wegen der Belehnung Tankreds sehr zurnte. Allein nicht minder vertrauten die Einwohner von Tuskulum, daß Heinrich ihre Burg und Stadt, die so oft den Kaisern

<sup>1)</sup> Roger Hoved. 680.

<sup>2)</sup> Baronius c. 24, Pagi c. 11 zu 1188. Murat. antiq. Ital. III, 785.

gegen die Römer und die Papste beigestanden hatte, von 1191. der Gefahr des Untergangs befreien werde, und nahmen deshalb willig eine deutsche Besatzung in ihre Mauern auf.

Unter biesen sehr bedenklichen Verhaltnissen starb Rie= mens III am 25sten Marz 1191 1), und drei Tage nachher ward der hochbejahrte aus Rom gebürtige Kardinal Hya= einth erwählt, welcher den Nahmen Colestin III annahm. Des Königs Macht und Anmaagung fürchtend, beschloß dieser die Kaiserkrönung so lange auszuseten, bis er von ihm hinlangliche Sicherheit erhalten hatte. Um aber nicht sogleich den Schein der Abneigung auf sich zu laden und dem Könige einen Vorwand für heftige Maaßregeln zu geben, schob er mit Worsatz seine eigne Weihung auf, und entschuldigte sich nun, daß er erst nach derfelben die Raiserkronung vornehmen könne. Der König, welchem der in= nere Zusammenhang der Dinge keineswegs entging, setzte jest ohne Verzug die Kömer gegen den Papst in Bemegung, indem er ihnen die Übergabe von Tuskulum versprach und Hoffnung machte, sein lästiges Seer gleich nach der Krönung aus ihrer Landmark abzuführen. Auch Hein= rich der jungere, der Sohn Heinrichs des Lömen, verwandte sich großen Lohn erwartend sehr lebhaft für den König beim Papste, und so von allen Seiten bedrängt ließ sich dieser endlich am ersten Ostertage, am 13ten April 1191 weihen. Des folgenden Morgens zog Heinrich, begleitet von allen Fürsten, nicht durch, das noch immer von den Bürgern gesperrte Rom, sondern auf dem rechten User der Tiber zur Peterskirche und empfing 2), nachdem er eidlich

<sup>1)</sup> Albert. Lub. IV, 4. Bullar. rom. I, 49. Cassin. chron. Alberic. 395. — Rigord. 33 und Roger Hov. 689 haben falsche Tage.

<sup>2)</sup> Chron. mont. ser. Chron. Udalr. August. Auct. incert. ap. Urstis. Erfurt. chr. S. Petrin. Stederb. chr. Alle zu diesem Jahre. Rog. Hov. Angaben, daß der Papst dem Kaiser die Krone wieder vom Haupte gewarsen u. s. w., sind ungegründet.

1191. angelobt die Kirche zu schützen und zu ehren, mit seiner Gemahlinn kniend die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes.

Bahrend der sich hieran reihenden Freudenfeste ge= bachte man kaum bes unermeßlichen Elends, welches bamit in naher Verbindung stand. Kaum hatte namlich ber Kai= fer. Tuskulum bem Papste, und ber Papst es ben Romern übergeben 1), als biese (im Angebenken langer Fehben und der zur Zeit Friedrichs I hier erlittenen großen Nieder= lage) die Mauern und Thurme niederriffen, alle Häuser niederbrannten, die Einwohner verstümmelten, blendeten und umbrachten; so daß nur wenige ihr Leben retteten und in schlechten Sutten von Zweigen wohnten, aus benen an ber Stelle bes verschwundenen Tuskulum, Fraskati 2) entstand. Mit Recht ward ber Kaiser getadelt, daß er solche Fre= vel veranlaßt, der Papst, daß er sie nicht verhindert hatte. Auch dauerte die auf solchem Boben erwachsene Einigkeit nicht lange: benn als Colestin und Aankred ben Kaiser durch Bitten, Drohungen und Unterhandlungen von Apulien abzuhalten suchten 3), gab er zur Antwort: "sein Erbrecht sen genügend und unbestreitbar, aber selbst bavon abgesehn, gebühre ihm bas apulische Reich nach altem Kaiser= und Lehn=Recht." Rur in einigen andern minder wichtigen Punkten gab Heinrich nach, und vermied baburch einen völligen Bruch mit Colestin. Ein jungerer, kraftige= rer Papst hatte sich in so entscheidenden Augenblicken wohl schwerlich auf biese Weise mit halben Maaßregeln begnügt, sondern die Vereinigung Neapels und der Kaiserwurde um

<sup>1)</sup> Auskulum warb entweber vom Kaiser unmittelbar, ober burch ben Papst, ober von beiden ben Romern übergeben. über bie Sache selbst waren sie wenigstens einig. Ursp. 317. Rich. S. Germ. Gervas. Tilber. 943. Godofr. mon. Sicardi chron. 615. Roger Hov. 689. Sigon. 349.

<sup>2)</sup> Bon frasche, Zweige.

<sup>8)</sup> Ebulo 24. Aquic. auct. Meo annal.

jeden Preis, als Lehnsherr und Kirchenfürst zu hintertreiben 1191. gesucht. Vielleicht ward indessen Colestin auf eine person= lich löbliche Weise von den außersten Maaßregeln dadurch abgehalten, daß er die Ansprüche Heinrichs für rechtmäßig und wohlbegründet hielt.

Mit dem Ende des Monats April 1191 erreichte dieser, zur Freude seiner Anhanger, die apulische Granze; seine Feinde dagegen hofften, Rocca d'Arce werde sogleich seine Fortschritte hemmen 1). Diese Stadt, am Abhange eines Berges erbaut, schien kanm einnehmbarz ganz uner= steiglich aber ihre Burg, welche auf der Spige schroffer senkrecht abgeschnittener Felsen lag, und deren steiler enger Zugang gegen die größte Ubermacht leicht vertheidigt wer-Dennoch ersturmte das deutsche Heer am den konnte. 29sten April Stadt und Feste in kühnem Anlaufe; worüber alle Barone, Stadte und Landschaften so sehr erschraken, daß sie jedes Wiberstandes vergaßen und nur in einer eis ligen Ergebung Schutz gegen größere Kriegsübel saben. Montekassino, S. Germano, Atino, Theano, Sorella, Kapua, Aversa, die Grafen von Fondi und Molisi und mehre andere, huldigten dem Kaiser; bis Reapek wars kein Krieg, sondern ein leichter Siegeszug. Aber wenn auch Heinrich einzelnen, wie bem Kloster von Montekassino 2), alle Freiheitsbriefe bestätigte und erweiterte, so litten doch die meisten Einwohner Unbilden mancher Art, und die Abgeneigtern flohen nach Neapel, welches Graf Richard von Acerra und ber tapfre Aligeraus zu vertheidigen be= schlossen.

Im Monat Mai umlagerte der Kaiser diese Stadt; mit ihm waren die Erzbischöse von Köln und Ravenna, der Patriarch von Aquileja, mehre deutsche und italienische Bischöse, die Herzoge Otto von Böhmen, Bertold von Dalmatien, Konrad von Rothenburg, Heinrich von

<sup>1)</sup> Chron. fossac novae 877. Grossi lettere II, 7, 8, 29.

<sup>2)</sup> Gattula III, 274. Inn. epist. VII, 151.

1191. Braunschweig ber Sohn Heinrichs des Lowen, der Markgraf von Istrien, Heinrich ber Bruder des Herzogs von Ofterreich, Peter ber Prafekt von Rom und viele ans dere 1). Beide Theile, Belagerer wie Belagerte, übertrafen sich in wechselseitigen Anstrengungen; doch schien sich für biese die Gefahr zu verdoppeln, als die Pisaner bas bisher offene Meer sperrten. Bald darquf segelte aber die über= legene sicilische Flotte, unter Anführung des kuhnen Margaritone herbei, so daß die Pifaner es noch für ein Glück halten mußten, bes Rachts aus Castellamare, wo sie einge= schlossen waren, zu entkommen. Eine genuesische Alotte, deren Ankunft man jeto verkundete, wurde freilich den kaiserkich Gefinnten nochmals zur See die Oberhand gege= ben haben, wenn nicht die Neapolitaner schneller eine noch bedeutendere Hulfsmacht an der gewaltigen hige des Som= mers gefunden hatten. In dem deutschen Beere brachen namlich so bosartige und anstedende Krankheiten aus, baß mehre Tausende, unter ihnen Herzog Otto von Bohmen und Erzbischof Philipp von Köln.2), starben, und ber Kaiser selbst schwer barniederlag. Es blieb ihm keine Wahl: um nur etwas von seinem Heere zu retten, mußte er am 24sten August die Belagerung Neapels ausheben 1); allein der Ruckzug der Gedemuthigten war wo möglich noch ver= wüstender, als der Hinzug der Stolzen. Geißeln wurden überall zur Sicherung ber Treue mitgenommen, Besatzun= gen konnte man dagegen nur in ben wichtigsten Orten zurücklassen: in Kapua, Arce und Sora unter Konrad Lugelinhart, Diephold und Konrad von Marley 1).

Die Genueser, welche dem in S. Germano kranken Raiser wiederholt meldeten: ihre Flotte werde binnen wer

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. V. I, urt. 68, Reposati I, urt. 897.

<sup>2)</sup> Philipp st. ben 13. Aug. Belg. chr. magn. 210.

<sup>3)</sup> Suessan. chr. Bavar. et Suev. chr. Anon. Saxo 115. Reichersb. chron. Herm. Altah. Arnold. Lub. IV, 6,

<sup>4)</sup> Cassin. mon. Tuzii memor. 82.

nig Tagen von Civitavecchia vor Meapel eintressen, mußte 1191. er selbst zur Heimkehr anweisen. Fast um dieselbe Zeit entsstoh Heinrich von Braunschweig hinterrücks nach Deutschsland 1), und es ergab sich, daß andere Häuptlinge von den Neapolitanern bestochen waren?). In solchem übermaaße von Unglück aller Art, wo der von seiner Höhe herabgestürzte Kaiser sich wohl gern vor jedem verborgen hatte, besuchte ihn der aus Sprien zusücksehrende König Philipp August von Frankreich 3), und brachte ihm vielzleicht die Arauerbotschaft vom Tode Friedrichs seines Brusders; — endlich um sogar die Hossnugen für die Zukunst abzuschneiden, tras die Nachricht ein: Konstanze, die Kaisserinn, sey von Tankred gefangen!

Während Heinrich VI Reapel belagerte, erschien namlich eine Gesandtschaft aus Salerno, versprach unbedingten Gehorsam und bat: Konstanze möge nicht im Kriegslager bleiben, sondern unter dem Schutze ihrer treuen Unterthanen in Salerno wohnen. Der Kaiser hewilligte dies Gesuch ohne Bedenken, und wußte wohl nicht, daß sich in jener Stadt manche Freunde Tankreds aushielten, welche die Anwesenheit der Kaiserinn benutzen und sie wo möglich ihrem Gemahl abtrünnig machen, oder sur Tankred umstimmen wollten. Beides mißlang; als sun aber Nachrichten von den Unsällen der Deutschen und von Heinrichs Krankheit, ja auch wohl von seinem Tode, eintrasen, so blieben die Anhänger Tankreds nicht bei jenen milden Versuchen stehn, sondern erregten gewaltigen Ausruhr. Umsonsk redete

<sup>1)</sup> Stella 981. Ottobonus zu 1191. 2) Ebulo 43.

<sup>8)</sup> Wenn Philipp August im August Akkon verließ und den Kaiser in Apulien sah, so war es schon nach eingebrochenem Unglück. Otto S. Blas. 37. Nach Bened. Petrob. 718 — 719 kam er im Oktober 1191 nach Apulien; es ist aber nicht deutlich, ob er den Kaiser sprach. Doch konnte Philipp einen Eid, diesem nirgends zuwider zu senn, wohl nur in dessen Gegenwart leisten. Die Nachricht vom Tode Herzog Friedrichs tras wahrscheinlich schon früher ein.

1191. Konstanze von einem Balkone erst milbe, dann mit Ernst und Strenge zu dem Bolke; sie ward gefangen und auf sicilischen Schissen nach Messina geführt. Als sie in kalsserlichem Schmucke vor Tankred erschien, sagte dieser: "warum genügte dir der Glanz einer halben Welt nicht? Warum kamst du, auch meine Länder anzugreisen? Siehe, der gerechte Gott hat die freventlichen Hossnungen deines Mannes an ihm selbst und an dir bestraft." Konstanze erzwiederte: "jeso sank unser Gestirn, dald sinkt das deine. Nicht nach fremdem Sute habe ich getrachtet, sondern nach meinem Reiche, welches du mir freventlich entrissen hast."

Der Kaiser, welchem alle Mittel sehlten, seine Gesmahlinn zu befreien, oder im Felde obzusiegen, verließ Apusien im September 1191 und eilte nach Deutschland zurück. Dhne Mühe eroberten nunmehr Tankred und sein Schwager Richard von Acerra die Städte Kapua, Theano, Aversa, S. Germano, bezwangen den Grafen Rainald von Abruzzo, und besestigten allmählich Tarent, Brundusium, Dria, Nardo und Lecce 2). Fast das ganze Reich ward dem Könige unterthan, und nur Graf Peter von Celano, die Abtei Montekassino, Sora und Rocca d'Arce widersstanden ihm noch beharrlich.

<sup>1)</sup> Ebulo 68, bie Hauptquelle. Abweichenbe Rachrichten bei Ptol. Luc. XX, c. 44. Ursp. 317. — Aquic. auct. Sicardi chr. 605. Guil. Neubr. V, 7. Sismondi II, 272. Henrici Septimellensis elegia in Leyseri hist. Poet. 61.

<sup>2)</sup> Alex. Penn. 56. Neritin. chron. u. Suess, chron. zu 1191. Ebulo 29.

## 3 weites Hauptstück.

Sobald die Nachricht von den Unfällen des Kaisers und 1191. der Flucht Heinrichs von Braunschweig in Deutschland ein= traf, dachten manche an Abfall und eine neue Königs= wahl 1). Aber gerade um die Zeit als Kaiser Heinrich über die Alpen zurückkam, starb sein Oheim Welf VI im 76sten Jahre seines Alters, und jener behielt bessen an Gutern, Schutherrschaften und Dienstmannen reichen Nachlaß für sich selbst zu erblichem Besit 2). Ferner ernannte er seinen Bruder Konrad, an die Stelle des verstorbenen Friedrich zum Herzog von Schwaben. Nach solcher Verstärkung seiner Macht hielt der Kaiser am 6ten Januar 1192 seinen 1192. ersten Reichstag in Worms, und benahm sich hiebei so fest und bestimmt, daß alle, auf etwanige Schwäche und Wan= kelmuth berechnete Plane bahinfielen. Nicht ohne Wir= kung empfahl er einen seiner Rathe zum Bischof von Worms, belieh den neuen Erzbischof von Köln, Grafen Bruno von Dassel 3) mit dem Weltlichen, und entschied die streitige Wahl des Bischofs von Luttich schlechthin nach seinem Willen.

<sup>1)</sup> Albert. Stad. unb Ursperg. zu 1191 unb 1192.

<sup>2)</sup> Weingart. chron. 798. Otto S. Blas. 37. Orig. guelf. II, 359.

<sup>3)</sup> Bruno bankte Alters halber im nächsten Jahre ab, und sein Bruder Adolf folgte ihm. Godofr. mon.

Bischof Rubolf war namlich auf bem Kreuzzuge ge= 1192. storben, und von einer Partei Albert, ber Bruder bes Ber= zogs Heinrich von Brabant, von der andern Albert, der Bruder des Grafen von Retest gewählt worden; welcher lette, in Wissenschaften minder bewandert, seinem jungern und geistreichen Gegner, im Fall eines hobern Befehls, gern den Vorzug wurde eingeraumt haben. Der Kaiser aber behauptete in Übereinstimmung mit allen Pralaten: nach den wormser Berträgen stehe ihm bei zwistigen Bablen bas Recht ber Ernennung eines Dritten zu, und gab bas Bisthum gegen Zahlung von 3000 Mark bem Grafen Lothar von Herstall 1), welcher bisher die Stelle eines Stiftsvor= stehers in Bonn bekleidet hatte. Mit dieser Entscheidung beruhigten sich die Zuruckgesetzten keineswegs, sondern 21= bert von Brabant ging, mit ber Bestätigung des Erzbi= schofs Bruno von Köln, seines Anverwandten versehn, nach Rom, um sein Recht vor dem Papste geltend zu ma= then, während Herzog Heinrich gegen Lothar Fehde erhob. Der Kaiser sperrte hierauf den ungehorsamen Kölnern den Rhein und zog felbst bis Luttich hinab, wo er die Sauser der Geistlichen, welche es mit Albert hielten, zerstören ließ, . ihre Güter einzog und den Herzog von Brabant zu dem eiblichen Versprechen zwang, er wolle seinen Bruder fer= nerhin nicht unterstützen. Dieser kehrte jedoch bald nachher aus Rom zurück und brachte papstliche Schreiben mit, des Inhalts: "die ohne vorschriftsmäßige Zuziehung des Erz= bischofs und der Bischöfe geschehene und noch an andern Mängeln leidende Ernennung Lothars sey ungültig; rechtmäßig erwählte Albert hingegen von dem Erzbischofe Bruno, ober wenn dieser sich vor des Kaisers Macht fürchte, von dem Erzbischofe von Rheims zu weihen." Brund

<sup>1)</sup> Aquic. auct. nennt ihn einen Grafen von Ostade. Albert von Retest war der avunculus der Kaiserinn Konstanze, und der Kaiser wollte ihn wegen gemachter Auslagen entschädigen, was er aber nicht annahm. Gisleb. 406, 410.

war ober stellte sich krank, weshalb Albert nach Rheims 1192. ging und vom basigen Erzbischofe gunstig aufgenommen wurde. — Wenige Tage nachher kamen auch einige Dienst= mannen bes Kaisers, unter ihnen Otto von Barchisten 1), daselbst an und klagten: daß jener ihre Guter eingezogen und sie des Landes verwiesen habe. Diese Ahnlichkeit ihres Schicksals erweckte die Theilnahme des Bischofs; und da= mit das Zutrauen noch größer, die Berbindung noch enger werde, leisteten ihm jene Manner ben Lehnseid. Gemein= schaftlich überlegend, wie sie ihren Feinden Abbruch thun könnten, gingen sie eines Tages vor ben Thoren von Rheims spatieren, unmerklich immer weiter und weiter, bis zu einer abgelegenen und einfamen Stelle. Hier nun etgriffen jene Frevler ploglich den Bischof, ermordeten ihn und entflohen 2). — Sobald die Verwandten desselben von dieser Unthat Nachricht bekamen, hielten sie sich durch kein früheres Versprechen mehr gebunden, sondern begans nen, in Verbindung mit Bruno von Koln, einen so leb= haften Krieg gegen den Bischof Lothar von Luttich, daß er mit Verlust seiner Besitzungen zum Kaiser fliehen mußte. Beide wurden der Theilnahme oder Begünstigung des Mordes beschuldigt: aber Lothar beschwor seine Unschuld und ber Kaiser verwies, sobald er vom Hergange genauer unter= richtet worden, die anfangs gunstig aufgenommenen Thater aus dem Reiche 3) und sohnte sich mit den Verwandten des Ermordeten aus.

Hiedurch entstand jedoch um so weniger in diesen Gezgenden ein sicherer Friede, als Heinrichs Gegenwart in andern Theilen des Reichs nicht minder nothig war 1).

<sup>1)</sup> Northof zu 1193. Guil. Neubr. IV, 33. Rigord 33. Guil. Armor. 76. Inn. III, epist. V, 155.

<sup>2)</sup> Mord den 24sten Nov. 1192. Aquic. auct. Lünig Reichs= archiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3, v. Coln Urk. 42, p. 79.

<sup>3)</sup> Removit ab aula et finibus regni. Gisleb. 413. Aegid. Hist. Leod. episc. 648.

<sup>4)</sup> Reichersb. chr. Herm. Altah. Ischoffe I, 430 hat das Rabere.

- 1192. So in Baiern zur Beilegung verwüstender Fehden, welche zwischen Herzog Ludwig und dem von den Bohmen unsterstützen Grafen von Hohenbogen entstanden waren und mit der Ächtung des letzten endigten. Wichtiger indeß als alle diese Verhältnisse in Süddeutschland, erschienen die neuen Kriege in Nordbeutschland.
- Heinrich ber jungere von Braunschweig' verließ, wie 1191. gesagt, ben Kaiser heimlich bei G. Germano: weil seine Bemühungen für bessen Kronung nicht so belohnt wurden, wie er wünschte; weil die Nachricht eintraf, sein alterer Bruder Lothar sep in Augsburg gestorben, und weil end= lich die ansteckenden Krankheiten ihn selbst hinzuraffen brob= Verkleidet und auf großen Umwegen, entging er allen Nachstellungen 1) und erreichte glücklich Braunschweig. So sehr man sich hier über seine Ankunft freute, so sehr zurnte der Kaiser und außerte: "er sen in hochster Noth gleich verratherisch von Heinrich dem jungern verlassen worden, wie bessen Bater einst seinen Bater Friedrich I in ber Lom= barbei verlassen habe." Und nicht mindern Grund zur Klage gab ihm Heinrich der Lowe selbst: denn er schleifte, ungeachtet seines Versprechens, weder Lauenburg, noch gab er bem Grafen Abolf von Holftein die Balfte Lubecks, noch hielt er Frieden gegen dessen Lande; welches lette um so ungerechter erschien, da der Graf noch nicht von seiner frommen Pilgerfahrt zurückgekehrt war. Auf ber an= bern Seite brachen die Bischofe von Halberstadt und Hilz desheim und der Abt von Korven, schon im Junius 1191 2) in die Besitzungen des Herzogs ein: entweder von ihm ebenfalls gereizt, ober bloß in Hoffnung des Gewinns und

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. IV, 5. Alb. Stad. zu 1192 sagt: Heinrich sein burch Griechenland, Ungern und Bohmen als verkleibeter Einsaugiger zurückgekehrt. Nach Stederb. chron. und Gobelin 275 ware Heinrich selbst über Neapel gestohen. Doch ist vielleicht drtliche Unskunde im Spiele.

der Beute. Wenigstens hielten sie mit ihren Leuten durch= 1191. aus keine Zucht und Ordnung, und würden noch schneller verjagt worden senn, wenn nicht der Bogt Ludolf selbst in Braunschweig eine Verschwörung gegen Heinrich den Löwen angezettelt hätte.

Mittlerweile war Graf Abolf von Holstein, ber in Ty= rus Nachricht über jene Fehden bekommen hatte, nach Europa zurückgekehrt und erhielt vom Raiser, ben er in Schwa= ben sprach, große Versprechungen und ansehnliche Geschenke zur kräftigern Führung des Krieges. Weil aber Heinrich der Lowe alle Orte an der Elbe inne hatte, und sein Schwiegersohn Fürst Borvin ') die slavischen Lander deckte, so schien es unmöglich, daß Abolf seine Besitzungen errei= chen könne. Wie erstaunte also der Herzog, als er hörte: 1192. ber Graf sen unter dem Schutze Markgraf Ottos II von Brandenburg und Herzog Bernhards von Sachsen, in der Gegend von Lauenburg über die Elbe gegangen, habe hier Weib, Mutter, Sohn und ein bedeutendes Heer ihm zu= gethaner Holsteiner und Stormarn gefunden, und belagere mit dem Beistand bes jungeren Grafen von Rateburg bas ihm vorenthaltene Lübeck. — So lange indeß den Bürgern die Fahrt auf der Trave frei blieb, kummerten sie sich we= nig um diese Einschließung, und ehe die Belagerer den Strom durch ein Pfahlwerk völlig gesperrt hatten, mußte Graf Abolf zur Beseitigung anderer Streitpunkte nach Da= nemark eilen. Auch vertheidigte sich der Befehlshaber Heinrichs bes Lowen mit Nachdruck, bis ein Heer unter Anführung Bernhards von Rothe zum Entsate herbeikam und ben Grafen von Rageburg vertrieb, welcher die eine Hälfte Lübecks eingeschlossen hatte. Hiedurch ermuthigt, die Belagerten am folgenden Tage auch zweite Halfte ihrer Feinde zu besiegen, welche aber an einer Fuhrt der Swartow eine so vortheilhafte Stellung nahmen,

<sup>1)</sup> Gener ducis. Arnold. Lubec. IV, 6. Corner 795. Masthilbe, Borvins Gemahlin war des Herzogs natürliche Tochter. Orig. guelf. III, 176.

1192. daß sie ungeachtet ihrer geringern Zahl die Oberhand bes hielten, und der Graf von Razedurg sich mit seiner wieders gesammelten Mannschaft aufs neue vor Lübeck lagern konnte. Dieses Unfalls wegen verließen die meisten Anhänger Heinsrichs des Löwen die Stadt, wurden aber, ehe sie die Elbe erreichten, durch Bernhard von Razedurg eingeholt, dei Boizendurg geschlagen und viele von ihnen zu Gesangenen gemacht. Graf Adolf, dessen Thatigkeit nach seiner Rückkehr aus Danemark eine schwere Krankheit gehemmt hatte, ließ diese Gesangenen, meist Einwohner von Stade, frei und ward dafür, als er sich dieser Stadt näherte, dankbar aufsgenommen.

Sanz anders bachten bie Lubecker: benn sie entwarfen während dieser Zeit mehre Plane, um nicht in die Botmaßigkeit des, wahrscheinlich wegen strenger Zollerhebung 1). verhaßten, Grasen zu fallen. Einige wollten die Stadt bem Konige von Danemark übergeben, denn der Han= del werde unter diesem mächtigsten aller Schutherren am schnellsten aufblühen; andere dagegen fürchteten Büchtigung, Schande und Handelsverluft bei einer Trennung vom deutschen Reiche, und schlugen vor dem Markgrafen Otto, unter hoffentlicher Genehmigung des Kaisers, die Unterwerfung anzubieten. Allein keiner von biesen Borschlägen ward ausgeführt, weil Graf Abolf die Stadt so hart bedrangte, daß sie sich ihm ergeben mußte und nur die noch zurückgebliebene Mannschaft Herzog Heinrichs freien Abzug erhielt. Der Kaiser, welchen diese Demuthigung seines al= ten Gegners freute, überließ dem Grafen Abolf alle Ein= nahmen von Lubeck und ein Drittheil der Einnahmen von Stade 2). Andererseits ward Herzog Bernhard im Februar

<sup>1)</sup> Nach Corner 776 war wenigstens früher Streit zwischen Lübeck und Abolf über den am Ausfluß der Trave zu erhebenden Zoll.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. IV, 12, 22. Auch der Erzbischof Wichmann von Magdeburg erhielt vom Kaiser mehre Besitzungen Heinrichs des Löwen. Gerken IV, 225, Urk. von 1193.

1193 bei Lauenburg von den Schaaren Heinrichs des Löwen 1193. ganzlich geschlagen, und der Graf fand neue Beschäftigung in Danemark.

Waldemar nämlich 1), der Sohn bes von Sueno ermordeten Königs Kanut V, welcher Bischof von Schles= wig und herr ber Ditmarsen geworben war, verband mit den Konigen von Schweben und Norwegen und mit allen Feinden bes welfischen Hauses, König Kanut VI, den Schwiegersohn Heinrichs des Lo-Kanut würdigte die Gefahr richtig, hielt aber bei unzureichenden Kriegsmitteln hinterlift gegen ben ungerecht Unfallenden für erlaubt; und durch die Erinnerung an ihre Verwandtschaft und ehemalige Einigkeit, und durch neue Versprechungen mannigfacher Art, verleitete er Balbemar in eine persönliche Zusammenkunft zu willigen. dieser Zusammenkunft ließ der König den unbesorgt Zu= traulichen fesseln, und hielt ihn fast dreizehn Jahre lang gefangen 2). Graf Abolf, welcher als bessen Bundsgenosse schon verwüstende Einfälle bis Schleswig gewagt hatte, sah sich ist unerwartet und vereinzelt der größern Gewalt Kanuts so preis gegeben, daß er den Frieden mit 1400 Mark Silber erkaufen mußte.

Db nun gleich diese Ereignisse vortheilhast auf Heinzich den Löwen zurückwirkten, so überzeugte er sich dennoch, daß er mit Gewalt nie vollständig siegen könne und ohne Bersöhnung mit dem Kaiser jeder Gewinn unsicher bleibe. Bald nach dessen Rückehr aus Italien, hatte der Herzog Geistliche zum Unterhandeln an ihn abgeschickt: allein der Jorn über die wiederholten Beleidigungen war damals noch so neu, und die Anreizungen der Feinde des welsischen Hauses so lebhaft, daß man die Gesandten schnöde zurückwies. Seitdem werde der Kaiser, dies hosste Herzog Heinzich, durch den Ablauf der Zeit und manche ungunstige

<sup>1)</sup> Buch IV, S. 164.

<sup>2)</sup> Corner 800. Auctor danicus No. VI bei Lubwig IX, 152. III. Band.

1194. Erfahrung milder und nachgiebiger geworden seyn. Und wirklich fand der jungere Heinrich, welcher ihn durch seine Flucht so erzürnt hatte, bei persönlichem Erscheinen im Hossager einen weit freundlichern Empfang, als man erwartet hatte: nur auf den Hauptantrag, daß der Kaiser Heinrich dem Löwen alle Länder nordwärts der Elde lassen möge, antwortete jener niemals bestimmt; und so versloß, bei der innern Schwierigkeit der Sache, den anderweit dringenden Reichsgeschäften und der, wenigstens insgeheim noch fortdauernden Abneigung des Kaisers, ein Tag nach dem andern, ohne daß Heinrich der jungere seinem Ziele irgend näher gekommen ware. Da ging ihm unerwartet ein Glücksstern auf, dessen milden Glanz wieder zu schauen er nie erwartet hatte.

Dem Pfalzgrafen Konrad, einem Bruber Raiser Fried= richs I, blieb von seinen Kindern nur eine Tochter Ugnes am Etben, welche schon in frühster Jugend, nach freund= lichem Übereinkommen det beiberseitigen Altern, jenem Bein= rich, dem Sohne Heinrichs des Lowen, zugedacht ward. Als nun aber ber Herzog bald barauf vom Kaiser Friedrich absiel und die grimmige Fehde zwischen Hohenstaufen und Welsen wieder ausbrach, so zerrissen auch diese zarten Bande und Agnes wurde nicht bloß als reiche Erbtochter, sondern noch mehr darum von Rittern geehrt und von Fürsten ge= minnt, weil sie reich an Tugend und herrlich in Schönheit emporbluhte. Auch König Philipp August von Frankreich bekam hievon Kunde, und hielt es in seiner damaligen Stellung zu Richard Löwenherz für gerathen, sich mit dem Kaiser burch bie Vermahlung mit einer nachsten Verwandtinn noch en= ger zu verbinden. Gern unterstützte Heinrich VI bes Konigs Antrag bei seinem Oheim Konrad, und ba nun auch bieser beistimmte, so schien der Che kein Hinderniß mehr im Wege zu stehen. Aber Konrads Gemahlinn Irmengard, eine geborne Gräfinn von Henneberg, war bem Plane in der Stille abgeneigt, eilte zu ihrer Tochter und sprach, diese erforschend: "ein ruhmvolles Schicksal, liebe Tochter, ein

königliches Chebett bietet sich dir dar, Philipp August von 1194. Frankreich verlangt dich zu feiner Gemahlinn." Da ants wortete Agnes bestürzt: "Mutter, ich habe oft gehört, daß ber König die schöne Ingeburg von Danemark ohne Grund beschimpfte und verstieß; ich fürchte solch Bei= spiel!" — "Aber wen", fuhr die Mutter fort, "mochtest du lieber zum Gemahle?" - "Von bem", erwieberte Agnes, "werde ich mich nie trennen, dessen Braut ich schon in früh= ster Jugend hieß und bessen Schönheit, Muth und Tugend jest alle Stimmen preisen. Er allein, — benn was kum= mern mich die wilden Fehden der Manner —, er allein war im stillen ber Freund und Geliebte meines Herzens, er allein wird mein Herr und Gemahl senn." — Als Ir= mengarb biesen festen Willen ihrer Tochter sah, sprach sie erfreut: "beine Bunsche sollen erfüllt werden;" und schickte sichere Boten in das Hoslager des Kaisers, mit geheimen Briefen an Heinrich den jungern. Sogleich eilte dieser nach Stalecke bei Bacharach, bem Schlosse ber Pfalzgräfinn, und ward hier, ba die geringste Zögerung mit der größten Gefahr bes Mißlingens verbunden schien, noch an dem= selben Abende seiner treuen Agnes angetraut 1). Auch war der folgende Tag kaum angebrochen, so hieß es: Pfalzgraf Konrad sey vor den Thoren. Irmengard ging ihm schnell entgegen und zeigte sich so freundlich, so bienstfertig, und babei boch so angstlich, daß der Pfalzgraf, es bemerkenb, fragte: was neues geschehen sen ? "Herr", antwortete Irmengard, "gestern kam ein Falke übers Felb geflogen mit braunem Haupte und weißer Rehle. Gut gekrümmt sind ihm Klauen und Schnabel zu mächtigem Fange, und bie Schwungfedern reichen so weit, daß man wohl sieht, fein Vater habe ihn auf einem hohen Aste erzogen. Diesen Falken, nie saht ihr einen schönern, habe ich gefangen und behalten." — Ehe noch der Pfalzgraf den Sinn dieser

<sup>1)</sup> Im Marz ober April 1194. Tolner 840. Orig. guelf. III, 186.

1194. Worte genauer fassen und erforschen konnte, führte Irmen= garb ihn schon weiter in ein Zimmer, wo Heinrich und Agnes Schach spielten. Sie standen, ihre Hände traulich in einander legend, auf und Irmengard sagte: "herr, bas ist der Sohn bes Fürsten von Braunschweig, des eblen Lowen; bem habe ich unsere Tochter zum Beibe gegeben; moge es euch lieb und genehm seyn." Da erschrak Konrad sehr und schwieg lange Zeit; endlich aber hub er an: "es ist geschehen ohne mein Bissen und Zuthun, bas moge mich entschuldigen beim Raiser." Auch gerieth dieser, über das Verschmahen seines Antrags für ben König von Frankreich und über bie Erhebung feines Feinbes, in ben heftig= sten Born und sagte zu Konrad: "Geh hin und lose bas Band auf, das ihr mit diesem Taugenichts geschlossen habt!" Erst als ber Pfalzgraf seine Unschuld beschwur und die Trennung der Che seiner Tochter beschimpfend, ja in Hinsicht auf die Kirche unmöglich nannte !), mußte sich ber Kaiser beruhigen. Auch schien es ihm wohl, bei nähe= rer Überlegung, gerathener biese unerwartete Verschwägerung der Welfen und Gibellinen für einen allgemeinen Frieden zu benugen, und die kunftige Belchnung Heinrichs bes jüngern mit der Pfalzgrafschaft am Rheine von dessen Benehmen und seiner Mitwirkung für die italienischen Plane abhängig zu machen.

Dem gemäß eilte der jungere Heinrich nach Braunschweig und überredete seinen Vater, nicht ohne einige Mühe, sich dem Ausspruche des Kaisers und der Fürsten auf einem Reichstage in Salfeld zu stellen. Unterwegs aber stürzte der bejahrte Herzog dei Bothseld mit dem Pserde, beschädigte den Fuß und wurde krank nach Walskenried gehracht. Als man den Kaiser hievon benachrichstigte, hielt er anfangs die Entschuldigung des Außenbleis dens für erfunden; später jedoch von der Wahrheit des

<sup>1)</sup> Guil. Nechrig. IV, 82. Hemingf. II, 68. Stederburg. chr. Chron. rhythm. princip. Brunsvic. 78.

Unfalls überzeugt, legte er, bie Tagsatzung, dem Herzoge 1195: bequemer, nach Dullethe ober Tilleda bei Kifhausen 1). hier traten nun die Saupter der beiben machtigsten beut= schen Häuser, nach langen blutigen Fehden, personlich ein= ander gegenüber; aber Heinrich war nicht mehr ber grimme Lowe, sondern durch Alter und Ungluck gezähmt und ge= Ihm schien es hinreichender Gewinn, des Friedens mit allen Nachbarn sicher zu werden, nicht mehr als Geg= ner des Kaisers halb geächtet zu erscheinen und für seinen Sohn, gegen bas Bersprechen ernster Theilnahme am italienischen Zuge, die Belehnung mit der wichtigen Pfalz= grafschaft am Rheine zu erhalten. Auf ber anbern Seite riefen so bringende Grunde den Kaiser nach Neapel, daß er um jeden Preis den Frieden innerhalb Deutschlands be= grunden und Unterstützung aus Deutschland gewinnen wollte. Bu benselben Zwecken benutzte er die Unfalle König Richards von England, beren zusammenhangende Erzäh'= lung wir baher an biefer Stelle einschalten.

Die im Oktober 1192 angetretene Seereise ber Frau und 1192. Schwester Richards war glücklich 2), ihn aber selbst warfen Sturme sechs Wochen lang umher, und als er sich endlich auf die bevorstehende Landung freute; erkannte er die franzissischen Küsteir und beschloß, bei der laut ausgesprochenen Feindschaft des Grafen von Toulouse und des Königs von Frankreich, lieber nach Italien zu segelht. Ausin hier mußte Richard nicht minder die Nachstellungen der Verwandten des angeblich auf seine Veranstellung ermordeten Markgrafen Konrad von Montserrat fürchten; weshalb er sich, Italien nochmals umschiffend, zum abriatischen Meere wandte, um durch Deutschland heimzukehren. Beinahe wäre er auf

<sup>1)</sup> Im April voer Mai 1194. Tolner 341. 39

<sup>2)</sup> Absahrt Richards, den Iten Oktober. Rad. a Diceto. imag. Bromton 1240. Dandolo 817. Die Erzählungen weichen in sehr vielen Kleinigkeiten von einander ab; ich habe gesucht das Wahrscheinlichste aufzusinden.

1192. bieser Fahrt an die Kusten ber ihm gleichsalls abgeneigten Griechen geworfen worben; und in dem Augenblicke, wo man biese Gefahr nur mit Mube vermieden hatte, griffen wiederum zwei Raubschiffe Richards Schiff an und zwangen ihn zu einem Rampfe, besten Ausgang zweifelhaft schien, bis man boch erfreut in ber Besatzung Englander erkannte, welche nun ihren Konig, um ihn besser zu verbergen, auf= nahmen und nach Zara in Dalmatien übersetten. Dem Befehlshaber dieser Stadt sandte Richard einen kostbaren Ring und bat für sich und die seinen, unter dem Namen eines Kaufmanns hugo um freien Durchzug. Aber jener antwortete: "nicht Hugo, ber Kaufmann, sondern Richard der Konig sandte mir dies Geschenk, und ich habe geschwo= ren, jeden Kreuzfahrer anzuhalten. Allein ein Fürst, der freiwillig selbst einen Unbekannten, so ehrt, verbient keine unwurdige Behandlung; er moge seine Gabe zurudnehmen und frei seines Weges ziehn." Die Freude über biesen Ausgang hob die Besorgnisse nicht auf, und Richard eilte noch in der Nacht weiter bis zu einer zweiten Stadt, deren Befehlshaber ein Bruder jenes ersten und durch ihn bereits von den Vorfällen unterrichtet war. Minder großmuthig, dachte dieser den König zu fangen und ließ durch Roger von Argenton alle Häuser durchsuchen, wo Pilger ver= weilten; auch entbeckte Roger ben König, ward aber mit Geschenken und Versprechungen zu der Aussage bewogen, er sey nirgends zu finden. Durch diese wiederholte Gefahr noch angstlicher geworden, vertraute sich Richard wiederum dem Meere an, litt aber Schiffbruch zwischen Benedig und Aquileja und rettete kaum sein Leben.

Den Vortheil schien dies Ungluck jedoch zu bringen, daß er nun weniger bemerkt seinen Weg sortsetzen konnte; allein der Kaiser Heinrich VI, Herzog Leopold von Österzeich und viele Deutsche waren von ihm zu schwer beleidigt worden, als daß sie ihm nicht hatten mit größter Aufmerksamkeit nachstellen sollen. Zuerst erhielt Graf Meinzhard von Görz Nachricht von des Königs Ankunst und

ergriff acht seiner Begleiter; mit den andern entkam Richard 1192. über Civitate nach Karnthen, hörte aber hier von den gleich feindlichen Gefinnungen bes Herzogs Ulrich und wollte fich nach bem Salzburgischen wenden, in der Hoffnung, daß man hier von seiner Landung noch nichts wisse. Ausführung dieses Beschiusses überfiel ihn Friedrich von Botesow in der Gegend von Friesach, und fing und zerstreute seine wenigen Begleiter; Richard selbst rettete sich nur burch eine Verkleibung. Mit Wilhelm von Stagno und einem Knaben 1), welcher deutsch sprach, irrte er mehre Tage und Nachte in Walbern und Bergen fast ohne Nahrung umber, und kam zulet ungkücklicherweise nach Er= perg vor Wien. Gein Diener ging zur Stadt, um Lebensa mittel einzukaufen, erregte aber durch seine ungewöhnliche Aussprache, durch die Wahl kostbarer Gegenstände und durch anmaabliches Betragen die Aufmerksamkeit von vielen, und nur die Nothluge, sein Berr sen ein reicher Kaufmann, der bald zur Stadt kommen werde, befreite ihn diesmal von weiterer Nachforschung. Gern ware Richard hierauf so= gleich abgereiset, aber seine Krafte waren von der Seefahrt und den Irrsalen des Landwegs zu erschöpft; und während dieser nothwendigen Zögerung erhielt Leopold von Oster= reich durch den Herzog von Kärnthen Rachricht über des Königs Unkunft, und befahl alle Fremden mit erhähter Aus= merksamkeit zu beobachten. Unvorsichtig trug Richard, bei sonst geringer Kleidung, einen kostbaren Ring am Finger; eitel zeigte sein Diener ritterliche Handschuhe: ba wurde dieser verhaftet und jener von einem Ofterreicher erkannt, der vor Akkon mit gefochten hatte 2). Sogleich ließ der hie= von benachrichtigte Herzog das Haus umringen und trat

<sup>1)</sup> Conradi catal. imp. 410. Coggesh. chr. angl. 830. Chron. Nortm. 1005.

<sup>2)</sup> Admont. ohr. zu 1193. Hemingk. II, 62. Rigord. 36. Richard sen schlafend in seinem Bette, durch Unvorsichtigkeit seines Dieners gefangen worden, sagt Abbas S. Potri in Burgo in Sparks script. 87.

- 1192. in dem Augenblicke, als Richard noch an Widerstand dachte, selbst hinzu und sprach: "vergebens, König, verdirgst und verkleidest du dich, dein Gesicht macht dich kenntlich. Berssuche nicht unbesonnen der Übermacht zu widerstehn und bedenke, daß wir weniger deine Feinde, als vielmehr deine Retter sind: denn sielest du in die Hände der Freunde des Markgrasen von Montserrat, welche dir überall nachssiellen, wahrlich von tausend Leben würden sie dir nicht eines lassen." Auf diese Weise wurde Richard am 21sten December 1192 gefangen 1) und an Hadamar von Chunring zu anständiger Verwahrung in Thierstein überzgeben.
- Sobald König Philipp August und Kaiser Heinrich 1193. hievon hörten, waren beide sehr erfreut, der lette aber be= hauptete: kein Herzog durfe einen König gefangen halten, bies Recht stehe nur bem Kaiser zu; - und so mußte -Leopold von Ofterreich nach einem in Regensburg gefaßten Beschlusse 2), jedoch mit Vorbehalt seiner Ansprüche, Richarden an Heinrich ausliefern, der ihn nach Trifels brin= gen und außerlich ehren, sonft aber streng bewachen ließ. Der König, eine balbige Befreiung hoffend, verlor ben Muth nicht, sondern trieb Scherz mit seinen Wächtern, machte sie trunken, ober erschreckte sie burch seine gewals tige Leibeskraft; sich selbst erheiterte er mit Dichten und Singen von Liebes = und Spott = Liebern. Gines Tages ant= wortete ihm eine bekannte Stimme: es war Blondel 3) sein treuer Sänger, welchen die Unfälle der Reise von ihm
  - 1) Zwetlense chron. recent. 531. Alberic. 395.
  - 2) Bromton 1250. Semeiner Chronit 287. Henricus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. Schol. hist. regum 1394.
  - 8) Bei Michaud II, 324 der Auszug aus der französischen Chroznik des 18ten Jahrhunderts über Blondel. Daß und wo Rischard gefangen saß, war kein Geheimniß: aber das in den Tert Ausgenommene möchte wohl die geschichtliche Grundlage der Erzähslung seyn.

getrennt, und der nach langem Irren des Königs Aufent=1193. halt gefunden hatte. Blondel nahm Dienste bei dem Burg= vogt und gewann sein Zutrauen, er sprach Richarden und eilte bann nach England, um für bessen Befreiung zu wir= Eleonore, des Konigs Mutter, war jedoch seit Em= pfang der Unglucksbotschaft nicht unthätig gewesen, sondern hatte sich vor allem mit Bitten an ben Papst gewandt. Als aber Colestin III, des Kaisers Macht fürchtend, keinen entscheidenden Schritt wagte, schrieb ihm jene heftiger: "sonst wird wohl um geringer Kleinigkeiten willen ein Gesandter abgeschickt; diesmal aber geschieht nichts, um die ungeheuersten Frevel, um die Gefangennehmung eines freien Konigs, eines Kreuzsahrers, eines unter dem besondern Schutze ber Kirche stehenden heiligen Kämpsers aufzuheben und zu bestrafen. Aber freilich die Ehre der Kirche und die Ruhe der Reiche kommt wenig in Betracht, wenn bei einer Angelegenheit sonst nichts zu gewinnen ist!" 1)

Hierauf wandte sich endlich Colestin mit Ernst an Heinrich VI, und dieser (der nicht sowohl aus Haß, als um ein höheres Lösegeld vom Könige zu erpressen, gezögert hatte) betief auf den Rath seines Kanzlers und des Abts von Clugny eine Versammlung der Fürsten nach Hagenau 2), wo, der Ansicht von kaiserlicher, römischdeutscher Weltherrschaft gemäß, sede Beschuldigung wider Richard geprüft und ein Urtheil gesprochen werden sollte. Man warf ihm vor: er habe Tankred, den unrechtmäßigen Besißer Siciliens, unterstützt und dadurch den Kaiser gezwungen, sein Eigenthum mit großem Auswande und durch Krieg wieder zu erobern. Er habe Isaak, den König von Cypern, eisnen nahen Verwandten des Kaisers und des Herzogs von

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 23 sq. Petrus Blesensis schrieb in dersels ben Angelegenheit an den Erzbischof von Mainz. epist. 143, 144, 146.

<sup>2)</sup> Coggesh. chr. angl. 833. Auch am 18ten Julius 1193 sey in Worms auf einem Reichstage über Richard verhandelt worden. Rad. a Diceto imag. 670.

1193. Ofterreich 1), widerrechtlich vertrieben und unwürdig behan= Die beutschen Pilger seven von ihm in Palastina mit Worten und Thaten beleidigt, und insbesondere ber Herzog von Ofterreich auf eine nicht zu duldende übermii= thige Weise beschimpft worden. Allen endlich habe er aus Eigennut ihren rechtmäßigen Antheil an ber Beute vorent= Der Mord des für die Sache ber Christenheit so rastlos wirkenden Markgrafen von Montserrat falle ihm zur Last, nicht minder daß er Geschenke von Saladin genom= men und Gaza, Nazareth und Askalon ohne Noth preis gegeben habe. Hierauf folgten die Beschwerben bes Konigs von Frankreich, welche man für gleich gegründet er= klarte. Richard wies, so heißt es barin, bessen Schwester, seine verlobte Braut zuruck, beleidigte ihn auf mannigfache Beise, und theilte bas von Tankred und Isaak erhaltene Geld keineswegs nach ben Bestimmungen des Bertrages. In Sprien suchte er, obgleich selbst ein Lehnsmann Phi= lipp Augusts, dessen Ritter von ihm abwendig zu machen, wollte ihn den Saracenen ausliefern und sandte selbst Frevler nach Europa, beren Mordanschlägen ber Konig von Frankreich nur durch die größte Vorsicht entging."

Auf diese Beschuldigungen antwortete Richard so kühn als bestimmt: "ich habe Tankred befehdet, weil er mei= ner Schwester das ihr Gebührende vorenthielt, und mich mit ihm versöhnt, als er ihr Genugthuung leistete; beibes ohne Rucksicht auf seine ober bes Kaisers wechselseitige Un= spruche an Sicilien. Ich habe Isaak befehdet, weil er Christen beleidigte und mit Saladin im Bunde stand. Ich habe die Anspruche des Markgrafen von Montferrat auf Berusalem nicht unterstützt, so lange sie mir widerrechtlich erschienen: aber ich habe weber ihm, noch bem Könige von Frankreich nach dem Leben getrachtet. Nicht als sen ich

<sup>1)</sup> Matertera Leopoldi ducis erat nxor Rectoris Cypri. Avent. ann. boic. VII, 2, 9. Richardus multorum odia in partibus trans-Alber. 395. Guil. Neubr. IV, 25. marinis incurrit.

dazu verpflichtet, sondern um meiner Ehre willen bin ich 1193. bereit, vor einer so erlauchten Versammlung jene nichts= würdigen Lügen durch Kampf zu widerlegen. Db ich ober der Konig von Frankreich das heilige Land voreilig verlas= sen oder verrätherisch preis gegeben habe, mögen Unpar= teiische entscheiden; und wenn seine Mannen sich von ihm wandten, so mar es, weil fie ihr Gelübbe hoher achteten, als irdische Rucksichten '). Von aller Beute hat er sein rich= tiges Theil empfangen, und mich von der Heirath mit sei= ner Schwester für große Summen entbunden. So bleibt ihm also kein Grund zur Klage gegen mich, wohl aber mir zu harterer Beschwerde gegen ihn: benn, ohne Rud= sicht auf seinen Eid und das heilige Verbot der Kirche, wirkt er überall seindlich gegen mich und mein Reich. — Wenn ich sonst jemanden in der Hite beleidigte, so habe ich dafür genug gebüßt, und es ist kein Grund vorhanden, mich, einen freien König, einen Streiter Christi, langer in ungebührlicher, gottloser Haft zu halten."

Richards Vertheidigung und Personlichkeit machten Ginbruck auf die Fürsten und noch mehr auf den Kaiser, welcher ihn hier zum ersten Male sah und klug genug war, einen solchen Mann zu wurdigen. Daher stand er auf, umarmte ihn und bewies ihm seitbem große Achtung. Aber ein großmuthiges Verfahren lag nicht in Heinrichs Natur; weshalb er die von Richard nicht vollständig widerlegten Beschuldigungen über den Punkt mit Tankred, die Behandlung des Königs von Cypern und des Herzogs von Osterreich heraushob, und für sich und Leopold Schadlos: haltung und Ersatz wegen ber nicht vertheilten Beute verlangte. Db nun gleich diese Forderung, so wie das ganze Verfahren gegen Richard, in England den höchsten Abscheu erregte, so war doch die Stimme des Volks in Deutschland und Frankreich wider ihn: es sah, ohne Rücksicht auf die einzelnen Anklagen, in seinem Ungluck eine natürliche Folge

<sup>1)</sup> Math. Paris 121. Rymer foed. I, 1, 32.

1193. der Behandlung seiner Mitpilger, und noch mehr eine Strafe des Himmels für den unvollendeten Kreuzzug, und dafür, daß Richard sich gegen seinen alten und kranken Vater emspört, ihn bekriegt, belagert und dadurch seinen Tod befördert hatte.

Nach langem Berhandeln und dem Fehlschlagen aller Hosstnung auf eine freiwillige oder von dem Papste durchzgesetzte Lösung aus der Haft, schloß der König endlich eiznen Bertrag mit Heinrich VI, wonach er versprach 100,000 Mark vor, und 50,000 Mark nach seiner Freilassung zu zahlen und ihm sechzig, dem Herzoge von Osterreich aber sieden Geißeln zu stellen. Die letzterwähnten 50,000 Mark sollten jedoch für den Fall erlassen senn, daß Richard eine undekannte geheimer Bedingung ') in Betress Heinrichs des Löwen erfülle. Herzog Leopold erhielt 20,000 Mark, und mehre deutsche Fürsten und Bischöse einen geringern Antheil von der Lösungssumme.

Sobald Richards Bruder Johann und König Philipp August von diesem Vertrage hörten, boten sie dem Kaiser große Summen, wenn er den König ausliesern, oder wenigstens noch ein Jahr gesangen halten wolle 2); und vielleicht bereute Heinrich einen Augenblick lang den Abschluß jenes Vertrages, doch hielt ihn sein einmal gegebenes Wort und die hinzugesügte Bürgschaft mehrer Fürsten nicht bloß von tadelnswerthen Maaßregeln zurück, sondern er ließ sich ist auch in nähere Verhandlungen mit dem tapsern Richard ein, und wollte ihm Arles, Marseille, Lyon, Provence und andere Landschaften, welche dem Reiche nur ungern oder gar nicht gehorchten, als Lehn übergeben und so eine mächtige Mark gegen Frankreich bilden, welche sich andererseits wieder mit Hülse Frankreichs im Zaum halten ließe.

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1194. Dumont I, 118, urt. 213. Ebulo 111. Hymer foed. I, 1, 27.

<sup>2)</sup> Guil. Neubr. IV, 41. Bromton 1257. Chron. S. Steph. Cad. 1120.

Aber dieser Plan kam nicht zur Aussührung, und eben so 1193. wenig wurde die Lösungssumme mit Schnelligkeit zusammensgebracht, worüber Richard in kräftigen Liedern seine Mitsstreiter und Mannen anklagt 1).

So erhielt dieser erst im Februar 1194, nach vorläu=1194. fig hinreichender Erfüllung der Vertragsbedingungen, seine Freiheit wieder und eilte nach Swine; aber Sturme verzos gerten seine Einschiffung, bis sich durch Argwohnische ober Furchtsame das Gerücht verbreitete, der Kaiser wolle ihn noch einmal einfangen lassen. Da vertraute er sein Leben lieber dem Meere, und hielt sich erst für wahrhaft frei, als er am 13ten Mai 1194 in Sandwich ben englischen Boden betrat; er hielt sich erst wiederum für einen König, als er am heiligen Osterfeste zum zweiten Male in Winton gekrönt Groß war die Freude und Theilnahme des Volks, und die zur Herbeischaffung des Losegeldes nothigen Abgaben erhöhten nur den Haß gegen Kaiser Heinrich und Herzog Leopold. Die Einwohner von Ofterreich, sagt beshalb ein englischer Geschichtschreiber, sind ungeschlacht in Reben, schmutig in der Kleidung und ihre Wohnungen sollte man eher für einen Aufenthaltsort von Thieren als von Menschen halten 2). — Als nun aber allmählich in England selbst Kirchen und Särge besteuert und geplundert wurden, als man den Cistertiensern, welche kein Gold ober Silber besaßen, die einjährige Wollschur nahm, erhoben sich laute Rlagen gegen ben Konig; und Geschichtschreiber bie ihn sonst außerst verehren 3), bezeugen seinen unritterlichen Geiz

<sup>1)</sup> Ginguené I, 266.

<sup>2)</sup> Horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescunt, ut intelligas eorum cohabitationem ferinam potius quam humanam. Rad. a Diceto imag. 668. Wenns nicht vielmehr heißt: im Umsgange erschienen sie mehr viehisch als menschlich.

<sup>8)</sup> Vexationibus, sive juste, sive injuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad inopiam. Rog. Hov. 684. Waverl. ann. zu 1193. Guil. Neubr. IV, 38. Margan. ann. Math. Paris 110. Robert. de Moute zu 1194. Coggesh. chr. angl.

1194. und erzählen, daß er schon vor seinem Kreuzzuge einmal fälschlich vorgab, er habe sein Reichssiegel verloren, um aus der für nothwendig erklärten neuen Besiegelung aller Urstunden doppelte Gebühren zu ziehen. Mithin stand er in dieser Sinnesweise dem Kaiser näher, als man gewöhnlich glaubt.

Alle Bemühungen Richards, diefen, ober ben Herzog von Österreich zum Verzichten auf ihre Forderungen ober zum Freilassen ber Geißeln zu bewegen, blieben fruchtlos, und selbst ber, jedoch erst spater eintretende papstliche Bann that keine Wirkung. Als indes Herzog Leopold mit dem Pferde fturate und das Bein brach, erklarten die Geiftlichen dies Creigniß für eine Strafe bes Himmels und bewogen ihn, sich auf dem Todtenbette mit der Kirche auszusöhnen 1). Sein Sohn Friedrich erfüllte aber das hiebei geleistete vaterliche Bersprechen nicht, und noch mehre Sahre nachher bebrohte Innocenz III ihn und andre Fürsten und Bischöfe mit ben hartesten Kirchenstrafen, wenn sie die Ruckahlung bes für Richards Befreiung empfangenen Gelbes langer verzögern Um wenigsten nahm Heinrich VI auf solche Weisungen Rucksicht, sondern verwandte das englische Geld zur Erhöhung seiner Streitkrafte gegen Tankreb.

Dbgleich dieser nach des Kaisers Ruckzug in Sicilien bis ruhig herrschte und fast überall in Apulien die Oberhand 1193. hatte, so entstand doch keine volle Ruhe und Einigkeit, weil seine Gegner sich an die in den festen Orten zurückzgebliebenen Deutschen anschlossen und deren Streiszüge unterstützten. So gelang es Diepholden zweimal, bei

854. Anderson I, 615. Es war fletus et stridor dentium. Bened. Petrob. 568.

<sup>1)</sup> Herm. Altah. zu 1195. Bernard. Noric. und Vatzo. Hemingf. II, 77. Roger Hov. 748. Guil. Neubr. V, 8. Narrat. geneal. Poster. Leop. Austriae 575. Innoc. registr. imp. 70. epist. I, 243. Rymer foed. I, 1, 28 u. 188. Math. Paris 125. Coggesh. chr. angl. 837. Alber. 406.

Aquino und bei Kapua; Heeresabtheilungen Tankreds zu 1194. schlagen; und noch bedenklicher wurden die Umstande, als der dem Kaiser durchaus zugethane Abt Roffrid von Montekassino ') aus Deutschland zurückehrte, und Graf Bertold, welcher theils deutsche, theils florentinische Krieger herbeiführte, mit Sulfe ber Unzufriedenen bedeutende Fort= schritte machte und bas Land verheerte 2). Deshalb sam= melte Tankred eine ansehnliche Macht, und beibe Beere trafen bei Montefoskolo auf einander; aber Bertold vermied weis= lich die Schlacht, weil er sich für schwächer hielt, und Tankred wollte entweder auch nicht das Außerste wagen, ober ließ sich bereden: in dem Kampfe eines Königs mit einem so viel geringern Heerführer sen wenig Ruhm zu Doch burfte ihm biefer geringere Heersuhrer noch viel Sorge gemacht haben, wenn er nicht bei ber Belagerung des Schlosses Robone ware von einem Wurfsteine erschlagen worden. Sein Nachfolger Konrad Lugelinhart eroberte dies Schloß und ließ die meisten Einwohner auf mannigfache Weise ums Leben bringen; Tankreb bingegen nahm S. Agatha, Aversa, Telesia, und befahl ben Herrn bes Schlosses Sarolio aufzuknupfen, weil er laut gegen ihn gesprochen hatte 3). Auf diese Weise war die Ruhe in Apulien und Kampanien wieder hergestellt, und ber Konig ging seiner Siege froh nach Sicilien zuruck. Gleich nach seiner Ankunft in Palermo starb aber sein erstgeborner hoff= nungsvoller Sohn Roger, und bieser Verlust schmerzte den zärtlichen Vater so sehr, daß er kaum Kraft und Fassung behielt, die Kronung seines zweiten Sohnes Wilhelm anzu-

<sup>1)</sup> Abt Roffrib war gegen seine Unterthanen milbe, und wurde vom Kaiser für seine Treue reichlich besohnt. Gattula III, 370 — 890. Tauleri mem. 104. Später ward er Karbinal. Cardella I, 2, 179.

<sup>2) —</sup> dissipans et consumens quaeque poterat, more gentis suae barbarae. Abet der Haupttheil des Heeres bestand aus Florentinern und Apuliern. Cassin. chr.

<sup>3)</sup> Qui de rege ipso multum fuerat oblocutus. Rich. S. Germ.

1194. ordnen; dann erkrankte er selbst, und starb am 20sten Fesbruar 11941).

Sobald Kaiser Heinrich von diesen vortheilhaften Er= eignissen Kunde erhielt, beschleunigte er seinen Bug nach Italien so sehr, daß er vier Monate barauf, im Junius 1194, schon Genua erreicht hatte. Diese Stadt wollte er um jeden Preis für sich gewinnen: benn ohne ihre Seemacht durfte er kaum hoffen Apulien, wie viel weniger Sicilien, zu erobern. - "Wenn ich mir (so sprach er zu den Genuesern) das sicilische Reich unterwerfe, so habe ich bavon freilich ben Ruhm, ihr aber den Vortheil 2). Denn ich kann mit meinen Deutschen bort nicht verweilen, mahrend ihr und eure Nachkommen daselbst bleibet: mithin wird das Reich nicht das meine, es wird das eure senn." — Durch solche Hoffnungen und Versprechungen sette ber Raiser ganz Genua für sich in Bewegung, und eben so ward Pisa, — welches jest schon aus Eifersucht auf Genua nicht zurückgeblieben ware —, burch urkundliche Zusiche= rungen gewonnen und begeistert. Abgabenfreier Sandel in Suditalien, selbst Ausschließung anderer auf Berlangen Pisas, zu Lehn die Halfte von Palermo, Messina, Neapel und Sa= lerno, ganz Gaeta, Mazara und Trapani 3), Nieberlassuns gen in allen übrigen Stabten, ein Drittheil der Schate Tankreds: — bies und noch anderes hatte der Kaiser ist wohl versprochen: denn nach dem Siege, so meinte er, stehe ja das Halten in seiner Macht, und bei der alten Feindschaft zwischen Pisa und Genua, konne er außersten Falles, sich ber einen Stadt gegen die andere bedienen 1). — Von den Lombarden, mit denen nicht zu zerfallen schon

<sup>1)</sup> Sicil. chr. c. 20, append. ad Malat. Lello tab. crouol. p. 27.

<sup>2)</sup> Ottobonus zu 1194.

<sup>8)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 474.

<sup>4)</sup> Heinrich überließ Alexandria mit allen Einwohnern und Zubehör dem Markgrafen von Montferrat zu Lehn, aber dieser konnte die Stadt nicht in seine Gewalt bringen. Ghilini 16.

Gewinn war, erhielt ber Kaiser wahrscheinlich keinen Bei=1194. stand: mehr mochten die Aufforderungen wirken, welche an die toskanischen Städte, z. B. an Florenz ergingen 1).

Um den Papst hatte sich Heinrich VI in der letten Beit wenig bekummert, und weber für bessen Forberungen Nachgiebigkeit, noch für dessen freundliche Dienste große Dankbarkeit bezeigt. Denn gleich nach Beinrichs Ruchzuge von Neapel hatte sich Colestin, auf bessen Bitte, für die Befreiung der Kaiserinn Konstanze so ernstlich bei Tankred verwendet, daß sie nach ehrenvoller Behandlung mit Geschen= ken entlassen ward. Indeß hatte diese Unterhandlung wohl weniger Schwierigkeit, als man glaubte, weil es Tankred nicht rathsam erschien, die nachste Thronerbinn langer in seiner zweiselhaft gefinnten Hauptstadt zu behalten 2). Auch hoffte er, Colestin werde sich theils durch diese Gefälligkeit und noch weit mehr badurch gewinnen lassen, daß er ihm die Ruckgabe aller dem Kirchenstaate früher entrissenen Be= sitzungen anbot. Allein ber Papst wollte auf keine Weise mit dem Raifer brechen, und ergriff selbst in dem Augenblicke wo dieser, ungeachtet aller Ermahnungen, weder die englischen Gelber, noch die mathilbischen Besitzungen her= ausgab, keine ihn unmittelbar treffende heftigere Maaßre= gel 3), er storte seinen zweiten italienischen Bug weder burch kirchliche noch durch kriegerische Mittel.

Im Laufe des Augustes 1194 erreichte Heinrich mit seinem Heere ohne Unfall die Grenze Apuliens 1); anstatt

<sup>1)</sup> Cartepecore di Firenze I, 1.

<sup>2)</sup> Nach Gisleb. 422 hatten die Bürger von Palermo Kohstanzen invito Tancredo freigegeben.

<sup>8)</sup> Mittelbar war Heinrich, als Verfolger Richards, im Bann, aber personlich steigerte Colestin diese shm abgedrungene Maaßregel nicht. Baronius zu 1193, c. 18. Sismondi II, 302.

<sup>4)</sup> Doch hatte Heinrich (nach Otto S. Blas. edit. Blasiana) 1194, Markuald dapifer de Annewiler und Bertold von Königsberg nach Apulien vorausgesandt, welche mehre Schlösser eroberten.

3

1194 aber hier auf Feinde zu stoßen, kamen ihm die angesehen= sten Barone huldigend entgegen; viele Stadte, selbst Reas pel, öffneten ihre Thore, und nur Salerno widerstand im Angebenken des gegen die Kaiserinn geubten Verrathes. Daher wurde die Stadt mit Gewalt erstürmt, geplundert und zum Theil verbrannt 1); die Einwohner wurden verjagt, gefangen oder getöbtet. Dhne Hinderniß zog ber Kaiser ist durch Kalabrien vorwärts; während welcher Zeit seine Bundesgenossen, die Genueser und Pisaner, sich nicht minder thatig zeigten. Schon im August eroberten sie-Gaeta und ließen sich, nach bem Inhalte jener Berträge, sogleich von bem Bischofe, ben Obrigkeiten und bem Bolke huldigen. Hiebei entstand indeß wahrscheinlich auch schon der erste Streit über den Umfang der pisanischen und genuesischen Anrechte; ein Streit, den man bei gleichen, sich zum Theil unter einander absichtlich aufhebenden Bewilligun= gen bes Kaisers, wohl unmöglich nach dem Buchstaben ber Verträge schlichten konnte. Bis Messina, welches die Flotten am ersten September erreichten, hielten beide Theile wenigstens außerlichen Frieden: hier aber kam es zu einer offenen Fehde, wo die Pisaner auf dem festen Lande und die Genueser auf dem Meere siegten. Der kaiserliche Feld= berr Markuald erschrak, daß die Verbundeten zerfielen, ebe der Hauptzweck irgend mit Sicherheit erreicht war, und brachte beide Theile halb mit Gute, halb mit Gewalt, je= doch nicht ohne sehr große Mühe zu dem eidlichen Berspre= chen: sie wollten kunftig Frieden halten und das Erbeu= tete zurückgeben 2). Hienach zahlten die Genueser 1000 Mark Silber und überantworteten die Wracke der genommenen Schiffe; wogegen die Pisaner als gemachte Beute nur aus= handigten: einen Schild, einen Pechkessel, zehn Flachsbre= chen, einen Korb mit etwas Zimmt und eine Galgantwur=

<sup>1)</sup> Salerno den 27sten Sept. erobert. Cavense chrou. 926. Cassin. mon. Radulph. a Diceto imag. 678. Guil. Neubr. V, 7.

<sup>2)</sup> Ottobonus 369.

Aus diesem Spott und dem Vorenthalten der Ruftun= 1194. gen, des Geldes und anderer kostbarer Sachen entstand neuer Zwist, wobei die Pisaner einige Genueser mißhandel= ten und ihnen ein reiches nach Alerandrien bestimmtes Schiff nahmen. Dennoch wagten biese, aus Furcht vor dem Kaiser, kaum zu klagen, und ihr Pobesta Obertus von Olivano starb vor Gram und Verdruß. Die Pisaner woll= ten dessen Leichenzug beschimpfen, aber Markuald hinderte dies um so eher, da ihm ein Gerücht zu Ohren kam, daß die Pisaner heimlich Tankreds Familie begünstigten und sich Messinas bemächtigen wollten. Auch verließen jene mit ihrer Flotte den Hafen nicht, während die Genueser den Marschall Heinrich von Kalinthin unterstützten, das Heer der Königinn Sibylla schlugen und Katanea und Syrakusá, jedoch nicht ohne manchen Frevel zu begehen, eroberten. Als nun ber Kaiser um diese Zeit mit seiner Landmacht nach Messina kam und dieser Stadt große Freiheiten ertheilte 1), trat Otto von Karreto, der neue genuesische Feldherr, zu ihm und sprach: "Herr, wir haben unserm Versprechen ge= måß treu für bich gefochten, gieb uns nun auch beinem Versprechen gemäß Syrakusa und die Landschaft von Noto." Der Kaiser antwortete: "ihr habt tapfer gesochten, nach eurer Gewohnheit und eurer Vorfahren würdig. Noch ist mir aber Palermo nicht unterthan, wartet bis wir dies ge= nommen haben, dann will ich meine Versprechungen erfüllen."

Die Sicilianer, früher so eifernd gegen die fremde Herrsschaft, jest in Reichthum verweichlicht und troß aller Parteiwuth unentschlossen 2), thaten nichts Erhebliches zur Unsterstützung der unglücklichen Königinn Sibylle und ihres Sohnes Wilhelm. Der Kanzler Mathäus, welcher vielleicht allein im Stande gewesen ware alle zu vereinigen, war gesstorben; die Schnelligkeit der Fortschritte des Kaisers verwirrte, seine Strasen erschreckten, und die Bischöse von Pas

<sup>1)</sup> Caraffa della città di Messina 150. Gallo ann. II, 70.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 26.

1194 lermo und Salerno, welche treu bei bem Könige aushielten, konnten viesen gegen die Kriegsmacht nicht schüßen 1). Deshalb rettete sich die Königinn mit ihrer Familie in das
feste Schloß Kalatabellota, und die Bürger von Palermo
baten den Kaiser, als Herrscher in seine Hauptstadt einzuziehen. Nach Stand und Alter in regelmäßige Schaaren
abgetheilt 2), gingen ihm alle am 30sten November 1194
festlich entgegen, die Straßen dampsten von Weihrauch, sie
waren geschmuckt mit ausgehangenen Teppichen und andern
Prachtstossen. Schön geordnet, zur strengsten Zucht ernstlich angewiesen nahte das Heer; in bessen Ritte der Kaiser,
umgeben von den Fürsten und Edlen; — jeho keine Spur
von Strenge, keine Uhnung von Strafe.

Bei diesen Umständen hielt Sibylle eine völlige Herssstellung ihrer Macht sür unmöglich: dem Kaiser hingegen war eine lange Belagerung des sehr sesten Kalatabellota unangenehm; deshald kam es zwischen beiden Theilen zu einem Vertrage, wonach Wilhelm die angestammte Grafsschaft Lecce und das Fürstenthum Karent erhalten sollte, allen aber Sicherheit der Güter und Personen versprochen wurde. Wilhelm legte hierauf selbst seine Krone zu den Küßen Heinrichs nieder, und dieser ließ sie sich in der Domskirche von Palermo aufs Haupt setzen 3). — Er war am Ziele. — Ist traten die Genueser nochmals vor ihn und sprachen: "Herr, das ganze Reich ist dir mit unserer Hüsse unterthan worden, halte nun dein Versprechen." Der Kaisser antwortete, — nach der Eingebung einiger unvaterlans

<sup>1)</sup> Mongitor bullae 60, 61.

<sup>2)</sup> Otto S. Blas. 40. Inveg. ann. 483.

<sup>8)</sup> Innoc. gesta 5, ep. V, 38. Rad. a Diceto 678 sest Hein: richs Krönung irrig auf den 28sten Oktober. Sicil. chron. c. 21 spricht vom Ende des Novembers, womit app. ad Malaterr. übereinsstimmt. Nach dem Chron. fossae novae 880 würde man sie dis in den December hinaussehen mussen. Giannett. I, 326 erzählt ohne Beweise, Heinrich habe, nach dem Vertrage, nur Sicilien behalten sollen.

bisch gesinnten Genueser —: "ich sehe hier keinen unter 1194. euch, der für Genua zu sprechen ein Recht hätte. Euer Podesta ist tobt und erst wenn ein wahrer Bevollmächtigter der Stadt erscheint, werde ich erfüllen, was ich gelobte."— Bald nachher wurden indeß alle früheren Freibriefe der Ge= nueser für nichtig erklärt, und jeder mit dem Tode bedroht, welcher innerhalb des apulischen Reiches als ihr Konsul aufträte.

Mittlerweile war Weihnachten herangekommen; al= lein dies frohliche Fest der Geburt des Erlosers verwan= delte sich in eine Zeit des Entsetzens und der Gräuel. Der Kaiser namlich behauptete in einer großen Versammlung: durch einen Monch sey ihm eine neue Verschworung ent= bedt worden, und legte Briefe vor, welche die Schuld vie= ler Bischofe, Grafen und Eblen, ja auch der königlichen Kamilie beweisen sollten 1). Diese Briefe hielten einige für acht, andere für falsch und untergeschoben; ein Beweis, wie ihn Necht und Gesetz verlangte, ward wenigstens nie geführt. Angenommen aber, daß die Sicilianer sich noch= mals gegen den fremden Herrscher verbunden hatten, so war dies, wenn nicht gerecht, doch naturlich; und der Rai= ser mußte politische Parteiungen von gemeinen Verbrechen unterscheiben, er mußte sich der Milbe Tankreds gegen Konstanze erinnern und bessen, aller Theilnahme und eige= ner Schuld unfähige kleine Kinder nicht in seine Unklage, viel weniger in seine Bestrafung einschließen. Un bem Gra= fen Peter von Celano fand er einen Richter wie er ihn wünschte. Dessen Spruche und seiner eigenen Weisung zufolge, wurden die Graber Tankreds und Rogers erbrochen und ihnen, als unrechtmäßigen Königen, die Kronen vom Haupte gerissen; es wurden Erzbischofe, Bischofe, Grafen und Edle, — unter ihnen drei Sohne des Kanzler Ma=

<sup>1)</sup> Ebulo 137. — litteris fictitiis et mendosis. Cassin. mon. Decepit Henricus regem et comites per sacramenta. Chron. fossae novae 880.

Margaritone 1), als Verräther verhaftet und einige aufgehenkt, andere geblendet oder gespießt, oder in die Erde vergraben, oder verdrannt. Auch die Königinn Sidylla mit ihren drei kleinen Töchtern Albina, Konstanze und Mandonia ließ der Kaiser gefangen nehmen, und den jungen König Wilhelm blenden und entmannen. Von weitern Grausamskeiten hielt ihn weniger die Milde ab, als die Besorgniß über die Gesinnung und Theilnahme der Hauptstadt 2).

An dem Tage dieser Gräuel, am 26sten December 1194, — welch eine furchtbare Vorbedeutung für sein eigenes Gesschlecht! — lag des Kaisers Gemahlinn Konstanze zu Jest in Kindesnothen, und gebar einen Sohn, Friedrich Roger, den nachmaligen Kaiser Friedrich den zweiten 3).

- 1) Cassin. mon. Admont. chron. zu 1195. Capacelatro I, 201.
- 2) Villani 114. Malespini 87. Dandolo 817. Roger Hov. 746. Ebulo 137. Nur die Entmannung und Blendung Wilhelms bleibt zweiselhaft: Meo läugnet sie, weil kein gleichzeitiger Schriftsteller sie erzähle. Doch berichtet Otto S. Blas. 41 die Blendung. "Fast vergebe, wenigstens entschuldige ich nun einigermaaßen (sagt Joh. Wüller, Werke VI, 263) die Härte Heinrichs VI: sie waren in der Volkssitte; nur durch dergleichen Schrecknisse war die verwilderte Nation, deren Fantasie so deweglich war, zu Ruhe und Ordnung zu dringen." Dennoch ging Heinrich gewiß über das richtige Maaß hinaus.
- 3) Rad. a Diceto 679. Rich. S. Germ. zu 1194. Ebulo 139. Albert. Stad. Murat. ann. Tiraboschi Lett. IV, 4. Der geächtete Graf Albert von Bogen brachte dem Kaiser die erste Nachricht von Friedrichs Geburt, und erhielt dafür seine Gunst wieder. Avent. ann. VII, 2, 11.

## Drittes hauptstück.

Auf solche Weise war also Kaiser Heinrich Herr bes sicili=1195. schen Reiches geworden; allein seine neuen Unterthanen haßten ihn und der Papst, durch die letzten Grausamkeiten empört und der langen Ermahnungen über König Richards Beschatzung müde, skrach den Bann über ihn aus. Dies kümmerte jedoch den Kaiser bei seiner Macht und Sinnesart wenig: er hob alle Gemeinschaft mit Rom auf 1), drachte, um sich irdisch zu sichern, in Sicilien und Apulien so viel Geld und Geldeswerth zusammen als irgend möglich war, hob Geißeln aus und schickte, zu gerechtem Jammer der Sicilier, Güter wie Personen nach Deutschland 2). Doch erfreuten sich seine treuen Anhänger auch manches Lohnes: Diephold der Feldhauptmann und der Abt Rossrid von Montekassino erhielten schöne Besitzungen; Markuald wurde belehnt mit Romagna, Ravenna und Ankona; Philipp des

<sup>1)</sup> Baronius zu 1195, c. 5. Pagi c. 7. Galv. Flamma c. 227. Jnn. reg. imp. 29.

<sup>2)</sup> Otto S. Blas. c. 40. Corner 802. Sybille lebte mit ihren Tochtern in dem elsassischen Jungfrauenkloster Hohenburg; von Wilzhilm hat man nichts wieder gehört. Doch sindet sich die Legende, daß er aus dem Gesängniß über Frankreich nach Italien entkommen und im Thale S. Jakob, oberhalb Chiavenna, als Einsiedler gelebt habe. Quadrio Valtall. III, 98. — Auch Rogers verhorgene Schäße habe man zufällig entdeckt. Arn. Lub. IV, 20.

1195. Kaisers Bruber mit den Sutern der Markgrassenn Mathilde und mit Tuscien. — Milder gesinnt als Heinrich, hatte Philipp sich durch die Schönheit und Husslossigkeit, vielleicht auch durch die Herkunft und die Ansprüche Irenens, der byzantinischen Prinzessenn und Wittwe König Rogers, ein= nehmen lassen und sie von dem allgemeinen Untergange ihrer Verwandten errettet, indem er sich mit ihr verlobte. Die ansängliche Dankbarkeit Irenens verwandelte sich bald in Liebe, denn Philipp war ein geistig ausgezeichneter Mann und dem Körper nach zwar nicht groß, aber zart gebaut, blond und schön; Irene heißt bei Walter von der Vogelweide, eine Rose ohne Dorn, eine Taube sonder Gallen 1).

Der Kaiser verließ Sicilien im Februar 1195, reisete in Apulien umher 2) und war ums Ende bes Monats Mai bereits in Pavia. Hier erwarteten ihn ber Erzbischof von Genua und andere angesehene Manner bieser Stadt. der ersten Zusammenkunft wollten sie bem Kaiser den mit ihm geschlossenen Vertrag, zum Beweise seiner Versprechungen und zur Begründung ihrer Unsprüche, vorlesen; er aber unterbrach sie und sprach: "laßt bas, ich habe auch eine Abschrift und weiß was brinnen steht. Wenn ihr bereit send euch zu vergleichen, so will ich euch gerecht werden: allein meine Genossen in der Beherrschung Siciliens könnt ihr nie seyn, nie durfet ihr bas Land gemeinsam mit mir besitzen. Wollt ihr aber ben König von Aragonien angrei= fen, so will ich euch beistehen, und das eroberte Reich soll -euch allein verbleiben." — Es kam kein Vergleich zu Stande: denn der stolze und reiche Kaifer wollte nur Geld geben und fand es unanständig Land abzutreten; die Ge= nueser im Gegentheil widersprachen gleich beharrlich einer

<sup>1)</sup> Burchardi vita 129. Uhlands Walter 31.

<sup>2)</sup> Meo ann. Mongitor bullae 65. Ursp. 317. Mecatti I, 50. — 1195, den ersten Julius belagert Philipp als Herzog von Auscien, Perugia. Mittarelli IV, 198. Sicardi chron. 617. Camici zu 1195, p. 6.

Schmälerung und Beschränkung ihrer, schon für sicher ge= 1195. haltenen, Landherrschaft.

Um bieselbe Zeit bestätigte Heinrich ber Stadt Cremona den ihr schon früher zugesagten Besitz von Crema, und wahrscheinlich auch die Herrschaft von Guastalla und Lucera; er wirkte für die Befestigung des schon 1191 bei sei= ner ersten Anwesenheit gegen die übrigen Lombarden ge= schlossenen Bundes zwischen Cremona, Lodi, Como, Pa= via, Bergamo und bem Markgrafen von Montferrat'). Die ununterbrochenen Bemühungen seines Statthalters Trus= hard für die Schlichtung aller Streitigkeiten zwischen ben lombarbischen Städten 2) hatten keineswegs genügenden Erfolg gehabt; vielmehr war es in Bologna bis zu blutigen Fehben und bis zu solcher Zügellosigkeit gekommen, daß bie Unzufriedenen dem Podesta, welcher nicht nach ihrem Verlangen Recht sprach, Zähne ausrissen und ihn verjagten 3). Bur Abstellung all bieses Ubels, meinten aber bie Städte, sey ein tyrannischer Kaiser wie Heinrich VI keine wahre Hulfe; und wider ben, von ihm begunftigten, Bund jener Städte erneuten und beschwuren den lombardischen Bund auf dreißig Jahre Verona, Mantua, Modena, Brescia, Faenza, Mailand, Bologna, Reggio, Grababona, Pia= cenza und Padua 4).

Auch in Deutschland hatte es während der Abwesens heit des Kaisers nicht an bosen Fehden gemangelt: des Erzsbischofs von Mainz gegen den Landgrafen von Thüringen, des Bischofs von Utrecht gegen die Friesen '), des Grafen Balduin von Hennegau gegen den Herzog Heinrich von Brabant, des Markgrasen Albert von Meißen gegen seinen

<sup>1)</sup> Cremon. chr. 636. Murat. ant. It. IV, 231. Affò Guast. 166. Poggiali V, 22. Rovelli II, 362.

<sup>2)</sup> Dessen Stillstandsvertrag vom 14ten Januar 1194 bei Moriondus I, Urk. 88. Vergleiche Affd Storia di Parma III, 302.

<sup>3)</sup> Bonon. hist.' misc. Griffo. Savioli zu diesen Jahren.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 486.

<sup>5)</sup> Godofr. mon. Aquic. auctar.

1195. Bruder Dietrich von Beißenfels. — Nach dem Tobe ihres Baters Otto hatte Albert bie alten Streitigkeiten wider= rechtlich erneut und Dietrich gezwungen, beim Landgrafen Hermann von Thuringen Hulfe zu suchen. Dieser gab ihm zur Antwort: "mir fehlt ein Vorwand zum Kriege; willst du aber meine Tochter Jutta heirathen, so will ich dir beistehen." Ungeachtet Jutta sehr häßlich war, willigte Dietrich ein, und nun ward Albert geschlagen und auch von den Mannen des Kaisers, welcher sein Benehmen laut gemißbilligt hatte, so bedrängt, daß er nach Italien eilte, um sich vor allem erft mit biesem auszusöhnen. Als ihn aber Heinrich, wider seine Erwartung, sehr streng empfing, so entfloh er, größere Übel fürchtend, mit einem einzigen Diener und traf in der Heimath die ernstlichsten Anstalten zur Erneuung bes Krieges. Allein bald nach seiner Ruckkehr, am 25sten Junius 1195, starb er, wie es hieß, an Gift 1), und ber Kaiser, welcher um biese Zeit wieder in Deutschland anlangte, ließ die Markgrafschaft Meißen so= gleich von feinen Getreuen fur fich in Befit nehmen, uns bekümmert um die von ihm nicht anerkannten Erbrechte Dietrichs.

Hartwich von Bremen, welcher mittlerweile, dem Ausspruche des Papstes vertrauend, in sein Erzbisthum zurücksgekehrt war, sand die Bürger jener Stadt und den Grasen Adolf von Holstein, von dem er die Rückgabe Stades verslangte 2), so abgeneigt, daß er den Bann über sie ausssprach und sich auß neue nach Rom wandte. Diese Mittel blieben jedoch ohne Erfolg, und erst als er dem Kaiser 600 Mark zahlte, ward er in seine Rechte wieder eingesetzt.

Während Heinrich VI so in Italien und Deutschland auf jede Weise seine Macht zu mehren suchte, hatte Hein= rich der Lowe zwar auch mit Fleiß für die Verwaltung

<sup>1)</sup> Chron. mont. sereni. Ann. Vetero - Cell. Rohte 1692. Weißes Gesch. I, 104.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. IV, 22. Corner 803.

seiner, jeto im Frieden schon aufblühenden Besitzungen gesorgt, 1195. aber sich allmählich boch immer mehr vom Weltlichen abge= wandt. Einsam und lange von seinen Sohnen getrennt,benn Heinrich war mit bem Kaiser nach Apulien gezogen, und Wilhelm und Otto lebten theils als Geißeln für ihren Dheim Richard in Österreich, theils in England —, be= schäftigte sich der bejahrte Herzog mit der Geschichte von Deutschland. Er ließ die alten Zeitbucher sammeln, abschreiben, ordnen, und ergotte sich so sehr an deren Inhalt, daß er oft ohne Ermubung ganze Nachte hindurch sich daraus vorlesen ließ. — Reiner dem es Ernst ist mit sei= nen Thaten, kann gleichgultig sepn gegen bie Bergangen= heit, und je mehr das Alter diesem Leben ein Ende zu ma= chen brolt, besto mehr sehnt sich ein Helb nach ber burch den Geschichtschreiber vermittelten Unsterblichkeit. baute Heinrich mit Recht seine Hoffnung nicht ausschließlich auf diesen irdischen Nachruhm; sondern das Christenthum trat ihm tröstend näher und erhielt seinen Muth auch in der letzten Krankheit. Er fühlte, daß es die letzte senn wurde, und berief beshalb seinen aus Italien zurückgekehr= ten Sohn und ben Bischof von Rageburg, bamit fie bei sei= nem Enbe zugegen seyn mochten. Ein unerwarteter schreckli= cher Donnerschlag zundete ist das Gebäude an, in welchem er banieberlag: aber in der allgemeinen Angst blieb er allein gefaßt, bis das Feuer durch die Thatigkeit der seinen und ben starken Regen geloscht war. Niemand hörte in ber schmerzhaften Krankheit eine Klage von dem sonst so Un= gebulbigen. "Herr, fen mir armen Sunber gnabig", waren seine letten Worte. Er starb zu Braunschweig am sechsten August 1195 im sechs und sechszigsten Sahre seines Alters '), und liegt in der von ihm erbauten Klosterkirche des beiligen

<sup>1)</sup> Rach Weingart. chr. zu 1135 und Lüneb. chron. rhythm. 49, wäre Heinrich 1135 geboren: es sind aber überwiegende Gründe vorhanden (Orig. guelf. III, 9 und Böttiger 57), das Jahr 1129 anzunehmen. Auch lassen ihn das Chron. Stederb. und Riddagshus. Chr. 349, 66 Jahr

1195. Blafius neben seiner Gemahlinn begraben. Des Liwen Feinde und manche nur auf Wechsel Begierige freuten sich über dessen Tod, bald nachher aber wünschten sie den Tapfern, ben Helbenmuthigen zurud. — Selten wurdigt das lebende Geschlecht die großen Manner der eigenen Zeit ohne Vorliebe und Haß, und nicht immer gelingt es, die Geschichte von den entstellenden Zusätzen parteiischer Berichtserstatter zu reinigen und zu läutern; ja in bem vorlie= genden Falle haben fich, bis auf die neuesten Zeiten, fast alle Geschichtsforscher nur bestrebt bem noch fortblühenben Geschlechte der Welfen jeden Vorwurf abzunehmen, das untergegangene Geschlecht ber Hohenstaufen hingegen jedes Schmuckes zu berauben und ihm jede Schuld aufzuburden. Dies Verfahren ift um so tabelnswerther, ba beibe Geschlech= ter zwar nicht von Fehlern und Irrthumern frei sind, aber auch in beiben sich Manner von solcher Geisteskraft und Charaftergroße sinden, daß wir sie vor menschlichen Rich= terstühlen lossprechen und denen beizählen mussen, auf welche spåtere Nachkommen zurückblicken konnen, um fich selbst zu kräftigen und zu erheben.

Von den Sohnen des Herzogs sollte Heinrich Braunsschweig, Wilhelm Lauendurg und Lünedurg, Otto Haldendsteben mit Zubehör erhalten; doch blieden die Verhältnisse des ganzen Hauses noch lange schwankend. Für jetzt war es ein bedeutender Gewinn, daß Heinrich der jüngere nach dem Tode seines Schwiegervaters Konrad (welcher am 8ten November 1195 starb) ') wirklich in den Besitz der Pfalzgrafschaft am Rhein gesetzt wurde.

Auch suchte Kaiser Heinrich VI, als er siegreich und

alt werden. Einige haben den 25sten Julius als Todestag. Siehe Arnold. Lubec. IV, 19, 24. Alber. zu 1193. Chron. mont. sereni. Corner 805. Gerhard 432. Apogr. in Leibn. script. III, 148, und Böttiger 457.

<sup>1)</sup> Falke cod. addit. Urf. 41. Godofr. mon. zu 1195. Tolner 329. Orig. guelf. III, 160.

mit großen Schähen aus Italien zurückkam, keineswegs 1195. Handel und Unfrieden; sondern wünschte, durch alle Mittel seines Ansehns und seines Reichthums, einem Plane ungetheilte Beistimmung zu verschaffen, der das Staatsrecht, ja die Geschichte Deutschlands ganz würde umgestaltet haben. Er verlangte: man solle die Kaiserwürde in seiner Familie erblich machen; dafür wolle er Apulien und Sicislien unabtrennlich mit dem Reiche vereinen, die Erblichkeit aller Lehne einführen und anerkennen, und allen disherigen Anrechten auf den Nachlaß der Bischöfe und Geistlichen entsfagen. — Zur Unterstühung dieses Vorschlags führte Heinzrich VI solgendes an:

"Mit dem Tode jedes deutschen Königs war das Reich zeither ohne Haupt, und der Zwischenraum bis zur nach= sten Wahl nothwendig eine Zeit der inneren Auflösung; ja selbst eine neue Wahl beendete nur selten diesen Zustand. Denn widersprechende Forderungen wurden oft mit gleicher Heftigkeit aufgestellt und führten zur Ernennung zweier Könige, ober zum Aufruhr der Mißvergnügten gegen den durch die Mehrheit Erwählten. Nur alsbann wurde diesem Übel einigermaaßen vorgebeugt, wenn man beim Leben des Waters, dem Sohne ober nächsten Bermandten die Nach= folge zusicherte, mithin nach Weise bes Erbrechts verfuhr. Iener heimliche Grou und Neid, jene öffentlichen Befehdun= gen, jener Wechsel der Unsprüche und nach Maaßgabe ber aus verschiedenen Säusern Erhobenen auch der Unsichten, Grundfätze und Zwecke, haben Deutschland geschwächt, erniedrigt und verwüstet. Herrscht dagegen nach bestimmtem Gesetz eine und dieselbe Familie, so fallen alle verwirrenden Ansprüche zu Boden, aller Ungehorsam spricht sich selbst fein nicht mehr zweifelhaftes Verdammungsurtheil, und nach festern Grundsätzen wird im Innern verwaltet, mit größerer Macht wiber außere Feinde gekriegt werden. — Aber, könnte man einwenden, wird nicht dieser gewaltige Zusammenhang, diese konigliche Übermacht zur S!laverei der übrigen Fürsten und Stände führen? Reineswegs!

1195. Für ihren Vortheil habe ich fast mehr gesorgt, als für ben meinen. Denn der Konig kann doch wohl noch eher hof= fen, durch seinen Einfluß die Erbfolge ohne Gesetz zu be= wirken, als ber Herzog ober ber Markgraf gegen bas Ge= fet. Denn die Sohne berselben haben kein Recht, wiber ben Willen bes Konigs und vor einer neuen Belehnung, ihre Bater zu beerben. Wollte man aber auch, ohne Rucksicht auf die frühere Geschichte und die tägliche Erfahrung, eine solche Erblichkeit ber Lehne und Burden im Manns= stamme behaupten; so hat boch noch niemand bezweifelt, baß beim Abgange manulicher Nachkommen bas Reichslehn eröffnet und baburch bem Konige ein Mittel gegeben sen, feine Macht auf hochst bebenkliche und für die übrigen Ber= . wandten sehr harte Beise zu vermehren. Diesem Mittel, burch Einziehungen ober willfürliche neue Vergabungen die Verhaltnisse im Reiche gewaltig umzugestalten, entsage ich frei= willig, und verleihe mit dem Rechte unbeschränkter Berer= bung allen Fürsten eine Sicherheit und Selbständigkeit für sich und alle ihre Nachkommen, welcher sie bei der bisheri= gen Verfassung gesetwidrig, und bennoch vergebens nach= strebten. — Nicht minder gewinnen die Bischofe und Geist= lichen durch die Vernichtung der königlichen Ansprüche auf ihre Besithumer; es gewinnt bas gesammte Reich burch die ruhmvolle Einverleibung von zwei herrlichen Landern; es gewinnen endlich alle einzelnen: benn es wird kunftig Friede und Ordnung herrschen, und nach Aushebung unnas türlicher Beschränkungen, jedem in seinem Kreise mehr Freis heit zu Theil werden, als bisher."

Zwei und funfzig Fürsten willigten hierauf urkundlich in die Vorschläge des Kaisers. Andere dagegen, besonders die sächsischen Fürsten, widersprachen und behaupteten: "ihr Erbrecht im Mannöstamme sen nicht zu bestreiten, und eröffnete Lehne habe der Kaiser, wie die Geschichte beweise, nicht eigenmächtig einziehen können, sondern gewöhnlich den nächsten Verwandten ertheilen müssen. Gegen die etwanige Übermacht eines Hauses habe die freie Wahl zeit=

her am besten geschütt, und baraus entstehenden Disbrau= 1195. den lasse sich vorbeugen. Rur einem ermahlten herr= scher könne man Bedingungen vorlegen und ihn zu beren Erfüllung anhalten: aus dem Erbrechte hingegen folge die Unumschränktheit fast unvermeiblich. Eine Aussicht, ben Thron wirklich zu besteigen, hatten freilich auch jeto nur wenige: daß aber jeder der beutschen Fürsten boch König und Raiser werden konne, diese Möglichkeit stelle schon Ronigen gleich, und keiner wolle Stand, Gefühl und Gefin= nung burch ein feiges Aufgeben solcher Anrechte berabwurdigen. Überhaupt komme es mehr darauf an, daß man das freie Leben im Innern Deutschlands ungeftort erhalte, als daß man größere Macht zur Wirksamkeit nach außen erzeuge. Die Einverleibung fremder gander burbe endlich bem Reiche nur bie Last ber Vertheidigung auf, während der Raiser die Vortheile solcher Erwerbungen für sich allein behalte."

Die Bischöfe und Seistlichen wurden größtentheils durch den in die Augen fallenden Vortheil für Heinrichs Plan gewonnen; indessen machte Erzbischof Konrad von Mainz, welcher an der Spize der Widersprechenden stand, bemerklich: daß jener weltliche Anspruch auf ihre Erbschaften nicht im Rechte begründet, sondern ein Rißbrauch sew, der abgestellt werden solle, ohne anderweitigen Verlust. Ein solcher Verlust sinde aber unleugdar statt, wenn man die Königswahlrechte der Erzbischöse vernichte und die gessammte Geistlichkeit, in ihrer schlechthin nothwendigen Besweglichkeit und Abwechselung, der künstig unveränderlichen, erblichen und dadurch nothwendig anwachsenden weltlichen Macht, gegenüberstelle.

Der Papst endlich, ob er gleich, einigen zweiselhaften Berichten zufolge, ben Plan anfangs billigte 1), außerte

<sup>1)</sup> Nach dem Chron. Rainersbrunn. bei Hofmann 24, hatte der Kaiser die Erblichkeit nur denen versprochen, welche am Kreuzzuge Theil nahmen: aber so einseitig war der Plan keineswegs. Halberst.

1195. nachher besto bestimmter: "eine solche Grundveranderung in allen wichtigen Verhaltnissen ist stets gefährlich, benn bestes hende Rechte werden offenbar gekrankt; ob und was aber jeder zuletzt gewinnt, kann niemand vorher sagen. Die in= nige Wechselwirkung, wonach die Fürsten ihre Lehne von bem Könige, ber König seine Krone von ben Fürsten erhält, ist mehr werth als die Selbständigkeit, welche jedem um so reizender erscheint, je eigennütiger er nur an sich benkt und auf Kosten der übrigen und bes Ganzen zu erwerben hofft. Eine Macht muß die andre unterstützen und wiederum in Schranken halten, und ber Papft wird bon feinem bo= hern Standpuncte aus regeln und entscheiden, wenn fich das blog Weltliche etwa verwirrt. Ihm steht die Bestäti= aung oder Verwerfung des Königs, ihm steht die Weihe des Kaisers zu, und er wird diese Rechte zu behaupten wissen, welche man ihm mittelbar auf schlaue Beise ent= ziehen möchte."

Als Kaiser Heinrich diese, gegen seine Vorschläge ershobenen, Schwierigkeiten sah, entdand er die Fürsten welche bereits darin gewilligt hatten, von ihrem Eide und hielt es für gerathener, mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Wahl seines Sohnes Friedrich zum König durchzusehen, aber keinem Anspruche zu entsagen und kein neues Recht zu bewilligen. Gewiß wollte er die Größe und Hozheit des deutschen Reiches nicht minder, als die seines Hausses, denn beides war ja für jeden Hellsehenden unzertrennlich: aber ein so geistreicher tiefsinniger Plan, der so unermeßzliche Folgen haben mußte und das, was sich sonst in Jahrhunderten allmählich entwickelt, mit einem Male ersschaffen wollte, ein solcher Plan bedurste zu seiner Vollsühz

chron. 138. Anon. Saxo 116. Belg. chron. magn. 224. Nach Gervas. Tilber. 943 sollte man glauben, erst Innocenz III habe dem Plane widersprochen: allein zu dessen Zeit war er längst aufgegeben und er spricht bloß geschichtlich wider denselben. P fister II, 264. Wir haben die zerstreuten Gründe übersichtlich zusammengestellt.

rung auch der persönlichen Stützen des Vertrauens und der 1195. Liebe. Diese hatte der Kaiser verscherzt durch seine Leiden= schaften, durch seine Habsucht, durch seine Grausamkeit; und auch er bewies, daß die größten Anlagen ohne einen reinen Charakter nicht im Stande sind, die Welt auf heils same Weise umzugestalten.

Die Wahl Friedrichs zum Könige ward indes von den 1196. Brüdern des Kaisers, von allen Fürsten und, nach einigem Widerspruch, auch von dem Erzbischose Konrad von Mainz genehmigt, beschworen und urkundlich anerkannt 1).

Gleichzeitig mit biesem wichtigen Unternehmen betrieb ber Kaiser seit seiner Ruckkehr aus Italien einen neuen Kreuzzug, welcher, um ber Ereignisse im Morgenlande willen, so nothwendig als zeitgemäß erschien. — Nach bem Tobe Saladins wurde bessen Reich nicht allein unter 1193 seine Sohne, sondern auch unter Neffen, Dheime, Bettern bis und mächtige Emire vertheilt: Afdal erhielt Damaskus, 1196. Jerusalem und die Seekuste; Aziz, Agypten; Daher, Aleppo; Abel ihr Dheim Karaka, Schaubeka und die offlichen Gegenden; der kleinern Herrschaften endlich war eine noch größere Zahl. Zu ber hieraus nothwendig hervorgehenden Schwächung gesellten sich innere Uneinigkeiten. Nach Sa= ladins Bestimmung sollte Afdal, der alteste unter den Brus bern, die Oberleitung des Ganzen übernehmen; aber sein Wandel war ohne Festigkeit, zügellose Ausschweifungen wechselten mit monchischen Übungen, und als er mehre ber treusten Diener seines Vaters entließ, wandten sich diese nach Agypten und legten ben Grund zum Hasse zwischen ihm und Uziz. Für biesen Augenblick wurden zwar durch die Vermittelung Abels und der übrigen Brüder Gewalttha= tigkeiten verhütet 2): aber die feindlichen Gesinnungen dauer= ten fort, und Abel umstrickte heimlich schon seine Neffen,

<sup>1)</sup> Admont. chr. ¿u 1196. Godofr. mon. Ursperg. chr. Innoc. gesta 5.

<sup>2)</sup> Abulf. und Abulfarag zu 1193—1196. Fundgruben V, 145. III. Band.

1196. um zulett auf ihren Untergang größere Herrschaft zu grunden.

Von diesen Ereignissen konnten aber die morgenlan= dischen Christen ohne abendlandische Hulfe keinen Bortheil ziehen: benn bem Grafen Beinrich von Champagne, welcher ben Überrest des Konigreichs Jerusalem verwaltete, schien seine Lage noch immer so unangenehm und gefähr= lich, daß er sich nicht kronen ließ, um nicht dadurch eine Verpflichtung lebenstänglicher Vertheidigung zu übernehmen und sich die Ruckehr nach Europa zu verschließen 1).

Desto ernstlicher bachten ber Papst, seinem Berufe ge= maß, und ber Raiser, im Sinne seines Baters handelnb, an das Sammeln neuer Heere für das Morgenland. Selbst Kardinale predigten das Kreuz, und Heinrich VI versprach 1195. schon im April 1195 auf einer Versammlung in Bari: er wolle mit nachstem Marz 1500 Ritter und eben so viel Dienstleute auf ein Jahr nach Palästina senden, sie unterhalten und jedem Ritter, sowie er das Schiff besteige, dreißig Unzen Goldes auszahlen. Dagegen schwuren die Ritter: sie wurden den vom Kaifer gesetzten Befehlshabern gehor= chen, und im Fall diese während des laufenden Jahres sturben, den ihnen bestellten Nachfolgern Geld und Lebens= mittel nach Berhaltniß ber Zeit überlassen.

Die gleiche Neigung, ben Christen in Syrien beizuste= hen, zeigte sich auf ben Reichstagen in Gelnhausen, Worms und Mainz 2), und so nahmen das Kreuz die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Bremen, die Bischöfe von Halber= stadt, Naumburg, Berden, Regensburg, Würzburg und Prag, die Herzoge von Meran, Brabant, Karnthen und Bsterreich, der Pfalzgraf Heinrich, der Landgraf von Thuringen, der Markgraf Otto von Brandenburg, der Graf

<sup>1)</sup> Hist. hierosol. 1123.

<sup>2)</sup> Erfurt. chron. S. Petrin. Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel 1201. Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Der Reichstag in Worms, November 1195. Guil. Neubr. V, 26.

Abolf von Holstein, und viele andere Grafen, Eble und 1195. Geringere. Der Kaiser selbst mochte eine Zeit lang anstes hen, ob er fich nicht an die Spite bes Zuges stellen solle: aber bei der Erinnerung an frühere Unfalle und so viele ihm näher liegende Geschäfte, war ihm die Behauptung vorsichtiger Manner wahrscheinlich sehr willkommen: wenn er Geld, Lebensmittel und Mannschaft nach bem Morgens lande fende, so genüge er vollkommen allen seinen Pflich= ten; wogegen es in den jesigen Zeiten durchaus unrathsam er= 1196. scheine, daß er selbst das Reich verlasse 1). — Nachbem man nun alle vereinzelte Pilgrimschaften untersagt hatte, weil sie die Krafte der Christen schwachten und die Saracenen bereicherten 2), zog ein Theil ber Kreuzfahrer burch Un= gern gen Konstantinopel; ber anbere über bie Alpen nach Italien, und erreichte auf apulischen Schiffen am 22sten September 1196 den Hafen von Affon.

Dadurch wurden die Apulier zwar von der Furcht bestreit, der Kreuzzug sep eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohne ein solches Hulfscher versuhr der Kaiser hart und grausam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aussicht des Bischofs von Worms, die Mauern von Kapua und Neapel niedergerissen, und im December dieses Jahrs kam der Kaisser selbst nach der ersten Stadt. Hier ließ er den, auf seiner Flucht von einem Monch an Diephold verrathenen Grasen Richard von Acerra, den Schwager Tankreds, an den Schweif eines Pferdes binden, durch die Straßen schleisen und bei den Beinen aushängen. Als er nach zweien Tagen noch lebte, band ihm des Kaisers Narr 3)

<sup>1)</sup> Hemingf. II, 85. 2) Otto S. Blas. 40.

<sup>8)</sup> Ob der Narr es aus Mitleiden that, oder um dem Kaiser zu gefallen, der einen schnellern Tod wünschte, oder ob er den Grafen das durch noch beschimpfen wollte, ist aus den Worten bei Rich. 8. Germ. so wenig ganz deutlich, als ob der Narr ihn erwürgte, oder der Graf es selbst that, um sein Leiden zu beendigen. Ürzte zweiseln, daß jes mand zwei Tage lang an den Beinen ausgehangen senn und fortles ben könne.

1196. einen schweren Stein an den Hals, daß er sich endlich erswürgte. Richard büßte nicht ohne Ursach, denn er hatte den Grafen von Andria verrätherisch gefangen und umgebracht 1): aber man soll Frevel nicht durch Frevel überbieten und sich dadurch von allem Menschlichen lösen.

Diephold ward ist zum Grafen von Acerra ernannt 1197. und eine allgemeine Schatzung in Apulien ausgeschrieben; bann begab sich ber Kaiser nach Sicilien. hier hatte Kon= stanze während seiner Abwesenheit der Regierung vorgestan= ben, und manches Geschäft ohne Ruckfrage abgemacht, manche Urkunde ausgestellt, ohne ihres Gemahls zu erwähnen 2). Einerselts mochte Heinrich bies gern geschehen lassen, damit sich ber Haß und ber Widerspruch nicht allein gegen ihn kehre; auch konnte er keinen natürlichern Stellver= treter sinden, als die Erbinn des Reichs: aber auf der andern Seite mar es gleich naturlich, bag bie hart Behandelten in Konstanzen eine milbere Gesinnung voraussetzten und sie von ben strengen Gewaltschritten ihres Gemahls abzuwenden such= Freilich wollte sie Kaiserinn seyn und ihr Recht nicht aufgeben: aber sie blieb boch immer die Tante Tankreds, bessen Kinder blieben ihre nachsten Berwandten, ein Krieg gegen diese war ein innerer Familienkrieg, und niemals konnte sie die Ansicht des deutschen Heinrich über die Ra= tur und die Behandlung der Eingebornen ihres Reiches Daher entstand gewiß Verbacht und Miß= ganz theilen. helligkeit zwischen beiben Gatten: allein Heinrich VI war in den letzten Sahren viel zu übermächtig, als daß Kon= stanze eine offene Emporung hatte wagen konnen. Außer= bem lagen noch viel andere Gegengrunde so nahe, baß wir den unerwiesenen Behauptungen 3): sie habe je zum Aufstande oder zur Kronung eines Dritten, mit Buruck= setzung der Anrechte ihres Sohnes, die Hand geboten,

<sup>1)</sup> Oben S. 17.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 67.

<sup>3)</sup> Siehe in Murat. ann. 1197 die gründliche Prüfung dieser Nach= richten. Roger Hov. 772. Ann. Lub. V, 2.

ohne Bedenken widersprechen dursen. Wiglinge sagten freis 1197. lich '): wenn man dem Könige Schach bietet, wird ihn die Königinn nicht vertheidigen; allein Heinrich VI, dem ist sogar die Afrikaner ängstlich Zins zahlten und große Gezschenke sandten, war kein schwacher Spielkönig, und mußte neue Unruhen im Innern um so mehr zu vermeiden suchen, als ihn Ereignisse und Plane mancherlei Art sehr lebhaft beschäftigten 2).

Zuvorderst war in Deutschland eine große Fehbe ausgebrochen. Bertold von Zäringen, welcher, gleich den meisten Gliebern seines Hauses, nicht nach Kriegsglanz und großer Herrschaft trachtete, sondern durch die heitern und preiswur= digen Kunfte des Friedens seine Unterthanen bessern und beglücken wollte, hatte alle Anmahnungen zum Kreuzzuge, alle bestimmte Aufforderungen zu italienischen Kriegen rus hig an sich vorübergehen lassen. Das sen nicht ungestraft zu bulden, meinte Konrad, bes Kaisers Bruder, welcher nach Herzog Friedrichs Tode ben großen und schönen Landern, Franken, Schwaben, Elsaß und bem welfischen Erbe vorstand. Konrad wird gerühmt als sehr tapfer, freigebig und großartig: aber im Gefühle seiner Überlegenheit, ließ er seiner Willkur freien Lauf und hing allen Lusten nach, anstatt sie mittelst der ihm von Gott gegebenen Kraft zu beherr= schen. Das wurde die Ursach seines Verderbens. reich war er schon bis in den Mittelpunkt der zäringischen Lander, bis Durlach gedrungen; da ertappte ihn, laut ei= nes Berichtes, ein Mann bei feiner Frau im Chebruche und stach ihn nieder. Nach einer andern Erzählung wollte er einer Jungfrau Gewalt anthun, die ihn aber, von hoch= ster Angst bedrängt, so heftig in das linke Auge biß, daß sich daraus eine große schwarze Blase entwickelte, an wel-

<sup>1)</sup> Salimbeni 359.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Aquic. auct. zu 1194. Die Handel mit Zarin- : gen können wir an dieser Stelle nicht 'umskändlicher erzählen.

1197. cher er binnen brei Tagen starb '). — Kaiser Heinrich ersichrak sehr über ben Tod Konrabs und verlieh sogleich das Herzogthum Schwaben, damit es nicht in fremde Hände gerathe, seinem Bruder Philipp; welcher auch sogleich nach Deutschland eilte, auf dem Günzenlech bei Augsburg ein prächtiges Beilager mit Irenen hielt '), die Großen des

Landes über die öffentlichen Angelegenheiten befragte, und von vielen Mannen begleitet wieder aufbrach, um seinen

Neffen, den jungen Friedrich, nach Deutschland zur Sal-

bung und Krönung abzuholen.

Mehr noch als diese deutschen und Familienangelegen= heiten, beschäftigte ben Kaiser ber Plan zur Eroberung des griechischen Reiches. Er wollte badurch für immer festen Fuß in Asien fassen und ben Kreuzzügen, welche bei allem Eifer zeither mißlungen waren und mißlingen mußten, erft die wahre Grundlage und Haltung verschaffen; er wollte das jammerlich abgestorbene, aufgelosete griechische Raiser= thum neu beleben und mit biefer neuen Zeit einer krafti= geren Weltherrschaft, auch die Herstellung einer einigen rechtgläubigen Kirche verbinden. — Und warum soll die= fer Plan, so fragten bessen Begunstiger, unausführbar heißen? Wenn die Normannen mit geringeren Rraften, und in Zeiten wo die Herrschaft der Komnenen noch in ihrer Bluthe stand, oft so nahe baran waren ihn zu verwirklis chen: wie viel eher muß bies bemjenigen moglich senn, welcher das romisch = deutsche Kaiserthum mit der sicilischen Krone verbindet und selbst von einer machtigen Partei in Griechenland dazu aufgefordert wird!

<sup>1)</sup> Die Nachrichten von seinem Frevel sind zu bestimmt, als daß wir einzelne Erwähnungen eines natürlichen Todes vorziehen könnten. Conradi cat. imp. 1190. Admont. chr. Ursp. chron. Er starb im August 1197 (Weingart. chron.), oder vielleicht schon früher, da Kaiser Heinrich davon noch Nachricht erhielt, Philipp belehnte, und dieser die Nachricht von des Kaisers Tode erst auf der Rückreise aus Deutschstand, in Viterbo erhielt.

<sup>2)</sup> Weing. chr. 799. Otto S. Blas. c. 45.

Schon früher verlangte nämlich Heinrich VI, daß 1194 Kaiser Isaak Angelus ben Franken im Morgenlande unver- bis züglich Hülfe leiste und ihm bas Land von Epidamnus bis 1197. Thessalonich abtrete, weil die Normannen aus dieser ihrer alten Eroberung nur burch den Betrug ber Griechen vers trieben waren. Che jeboch Isaak hierüber einen Beschluß faßte, ward er im April 1195 burch seinen Bruder Alexius vom Throne gestürzt und geblenbet. Thöricht meinte der neue Kaiser, wenn er sich mit Perlen und Ebelsteinen bedeckt und umgeben von der glanzenden Pracht seines Hofes den deutschen Abgeordneten zeigte, so würden diese von Ehr= furcht ergriffen sogleich ihre Forberungen beschränken. Statt dessen erhöhten sie diese und außerten: "wenn die Griechen nicht alles und jegliches bewilligen, so werben sie ohne Verzug mit Mannern kampfen muffen, die weibischen Schmuck zu erobern verstehen, obgleich sie ihn sonst verachten." auf gab Alexius nach und schrieb (zur Aufbringung ber großen Summen, welche Heinrich verlangte, um sich in bem Maaße zu ftarten, wie er die Griechen schwächte) eine sogenannte beutsche Steuer aus, vermoge welcher Bornehme wie Geringe, Geiftliche wie Weltliche einen Theil ihres Vermögens einzahlen sollten '). Diefer Steuerplan kam indeß bei der allgemein entstehenden Unzufriedenheit so wenig zur Ausführung als ein zweiter Vorschlag, die entbehrlichen Kirchengefäße wegzunehmen; worauf Alexius die Gräber und Denkmale ber früheren Kaiser, welche keinen Fürsprecher und Vertheibiger fanden, ausplunderte und nur dem Grabe Konstantins kein Leid anthat, — weil ihm hier ein Dieb zuvorgekommen war! Durch Mittel so unanftandiger Art brachte er eine nicht unbedeutende Gumme Geldes zusams: men, welche aber Heinrich VI nie erhielt.

Dieser hatte seitdem wiederum einzelne wegen angebli= cher Verschwörungen gestraft, und vielleicht erst dadurch den

<sup>1)</sup> Nicet. Alex. I, 306.

1197. Burgvogt von S. Gjovanni in Sicilien 1) zu einer wirklis chen Emporung veranlaßt. Als sich die vom Kaiser 'hier= auf unverzüglich angeordnete Belagerung dieses, von Natur festen, Ortes in die Lange zog, so jagte er bisweilen zur Zeitkurzung in ben Walbern von Augusta 2). Nach einer solchen am sechsten August in gewaltiger Hige vorgenom= menen Jagb, trank Heinrich schnell kaltes Quellwasser und sette sich unvorsichtig ben Einwirkungen ber folgenden kuh= len Nacht aus. Hievon erkrankte er so schwer, daß man ihn nach Meffina bringen mußte, wo er am 28sten Geptem= ber 1197 3) in Gegenwart seiner Gemahlinn im zweiund= breißigsten Jahre seines Alters starb. Vor bem Hin= scheiden bereute er seine Fehler und Sünden, und wurde, sobald der Papst ben über ihn gesprochenen Bann aufge= hoben hatte, in Palermo feierlich beigesett. Nach fast 600 Jahren eröffnete man sein Grabmal, und ber wohl erhaltene Leichnam sah noch immer finster und trogig aus 4).

Viele Deutsche beklagten laut seinen Tod, denn er würde das deutsche Reich bei längerem Leben über alle Reiche erhoben haben; die Apulier und Sicilianer hingegen steuten sich von seiner Tyrannei erlöset zu seyn: alle sahen

<sup>1)</sup> Vielleicht ist dieser Burgvogt der Johann, dessen Arnold von Lübeck V, 2 erwähnt.

<sup>2)</sup> Auct. inc. ap. Urstis.

<sup>3)</sup> über den Todestag und das Todesjahr Heinrichs VI sinden sich unzählige Abweichungen; das Angegebene ist unstreitig das Richtige. Erfurt. chr. 8. Petrin. Baron. ann. zu 1186, c. 17. Admont. chron. Sanese chr. 17. Murat. ann. Wir ersparen uns manche unnüße Cistate. über die Lösung vom Banne, Roger Hov. 774.

<sup>4)</sup> Daniele 42. Zugleich ein Beweis, daß er nicht vergiftet wurde, was auch schon Burchard (vita Frid. I, 108) nach glaubs würdigen Zeugnissen leugnet. Die Denkmunze mit den Bildnissen Heinrichs und Konstanzens, ist neu und unächt. Daniele 50.

## Tob Beinriche VI und Colestine III.

einer ungewissen gefährlichen Zukunft entgegen. Db aber 1198. die weltliche oder die geistliche Macht in der nächsten Zeit das Übergewicht bekommen werde, das hing von der neuen Kaiser= und Papst=Wahl ab: denn etwa drei Monate nach Heinrich VI, am achten Januar 1198, starb auch Papst Colestin III. 1)

73

1) Innoc. epist. I, 1. Rigord. 41. Pagi 3. b. 3., cap. 1.

1196. um zuletzt auf ihren Untergang größere Herrschaft zu gründen.

Von diesen Ereignissen konnten aber die morgenlans dischen Christen ohne abendlandische Hulfe keinen Vortheil ziehen: denn dem Grafen Heinrich von Champagne, welcher den Überrest des Königreichs Jerusalem verwaltete, schien seine Lage noch immer so unangenehm und gefährslich, daß er sich nicht krönen ließ, um nicht dadurch eine Verpslichtung lebenslänglicher Vertheidigung zu übernehmen und sich die Rückehr nach Europa zu verschließen 1).

Desto ernstlicher bachten ber Papst, seinem Beruse gesmäß, und ber Raiser, im Sinne seines Vaters handelnd, an das Sammeln neuer Heere für das Morgenland. Selbst Kardinale predigten das Kreuz, und Heinrich VI versprach 1195. schon im April 1195 auf einer Versammlung in Bari: er wolle mit nächstem März 1500 Ritter und eben so viel Dienstleute auf ein Jahr nach Palästina senden, sie unterhalten und jedem Ritter, sowie er das Schiss besteige, dreißig Unzen Goldes auszahlen. Dagegen schwuren die Kitter: sie würden den vom Kaiser gesetzten Besehlshabern gehorschen, und im Fall diese während des lausenden Jahres stürben, den ihnen bestellten Nachsolgern Geld und Lebenssmittel nach Verhältniß der Zeit überlassen.

Die gleiche Neigung, den Christen in Sprien beizustehen, zeigte sich auf den Reichstagen in Gelnhausen, Worms und Mainz<sup>2</sup>), und so nahmen das Kreuz die Erzbischöse von Mainz, Köln und Bremen, die Bischöse von Halber= stadt, Naumburg, Verden, Regensburg, Würzburg und Prag, die Herzöge von Meran, Brabant, Kärnthen und Osterreich, der Psalzgraf Heinrich, der Landgraf von Thü= ringen, der Markgraf Otto von Brandenburg, der Graf

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup> 1) Hist. hierosol. 1123.

<sup>2)</sup> Ersurt. chron. S. Petrin. Godosr. mon. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel 1201. Arnold. Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Der Reichstag in Worms, November 1195. Guil. Neubr. V, 26.

Abolf von Holstein, und viele andere Grafen, Eble und 1195. Geringere. Der Kaiser selbst mochte eine Zeit lang anftes hen, ob er sich nicht an die Spite des Zuges stellen solle: aber bei ber Erinnerung an frühere Unfalle und so viele ihm näher liegende Geschäfte, war ihm die Behauptung vorsichtiger Manner wahrscheinlich sehr willkommen: wenn er Geld, Lebensmittel und Mannschaft nach bem Morgens lande fende, so genüge er vollkommen allen seinen Pflich= ten; wogegen es in den jezigen Zeiten durchaus unrathsam er= 1196. scheine, daß er selbst das Reich verlasse 1). — Nachdem man nun alle vereinzelte Pilgrimschaften untersagt hatte, weil sie die Krafte der Christen schwachten und die Saracenen bereicherten 2), zog ein Theil ber Kreuzfahrer burch Un= gern gen Konstantinopel; ber andere über bie Alpen nach Italien, und erreichte auf apulischen Schiffen am 22sten September 1196 den Hafen von Afton.

Daburch wurden die Apulier zwar von der Furcht bestreit, der Kreuzzug sey eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohne ein solches Hulfsheer versuhr der Kaiser hart und grausam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aufsicht des Bischofs von Worms, die Mauern von Kapua und Neapel niedergerissen, und im December dieses Jahrs kam der Kaiser selbst nach der ersten Stadt. Hier ließ er den, auf seiner Flucht von einem Monch an Diephold verrathenen Grasen Richard von Acerra, den Schwager Kankreds, an den Schweif eines Pserdes binden, durch die Straßen schleisen und bei den Beinen aushängen. Als er nach zweien Tagen noch lebte, band ihm des Kaisers Narr 3)

<sup>1)</sup> Hemingf. II, 85. 2) Otto S. Blas. 40.

<sup>8)</sup> Db der Narr es aus Mitleiden that, oder um dem Kaiser zu gefallen, der einen schnellern Tod wünschte, oder ob er den Grafen das durch noch beschimpfen wollte, ist aus den Worten bei Rich. S. Germ. so wenig ganz deutlich, als ob der Narr ihn erwürgte, oder der Graf es selbst that, um sein Leiden zu beendigen. Ürzte zweiseln, daß jest mand zwei Tage lang an den Beinen ausgehangen sehn und fortles ben könne.

1198. tungsmittel, welche die Kirche barbietet, und als die hochste Beshörde auf Erden erscheint der Papst, der Statthalter Gottes.

Noch eigenthumlicher und bezeichnender sind die Be= trachtungen, worin bas Elend des menschlichen Geschlechts auf eine alles umfassende Weise dargelegt wird. Erzeugung, ekelhafte Ernährung im Mutterleibe, Schlech= tigkeit des Stoffes woraus der Mensch sich entwickelt, Hulflosigkeit bes Kindes, Qualerei in mannlichen Jahren, Hinfalligkeit bes Alters, Rurze bes Lebens u. f. w. -Ist der Mensch auch nur einem Baume vergleichbar? Die= fer duftet in lieblichen Gerüchen, jener verbreitet scheußli= chen Gestank; dieser trägt herrliche Früchte, jener Speichel, Urin und Koth. Scheints euch aber, daß ber menschliche Körper (gleich bem Baume) Stamm, Wurzel und 3weige habe, o so erkennt vielmehr darin die größte Ahnlichkeit, daß der Wind ihn hinwegweht wie ein Blatt. Gern moch= tet ihr euern Geist erheben: aber er wird niedergedruckt und beschränkt burch ben Körper, und eure anmaagliche Weis= heit hat euch noch nicht einmal dahin gebracht, eure Un= wissenheit einzusehn. Die Sterblichen eilen hin und wieder, auf Wegen und Stegen, über Berge und Abgrunde, brin= gen in die Tiefen der Erde und des Meeres, wagen sich über die Fluthen, tropen Sturmen und Gewittern, graben und schmelzen die Metalle, bilben und glatten die Steine, fertigen sich Kleider und bauen sich Häuser, pflanzen Gar= ten, pflegen Weinstode, besaen bie Felber, fischen, jagen und vogelstellen, denken und grübeln, rathen und ordnen, binden und losen, handeln und betrügen, klagen und strei= ten, rauben und werden beraubt, kriegen und werden befriegt: alles damit sie Schätze gewinnen, Ehren erlangen, Würden erjagen, Macht erhöhen; — und doch ist auch die= ses nur eitle Mühe und todtende Betrübniß!

Sehet die Leiden der Armuth: den Bettelnden ers greift Scham und den Schamhaften der Hunger; beiden steht die Verführung zu Lastern an der Seite. Die Reischen dagegen trifft Mühe beim Erwerben, Furcht während des Besitzes, und Schmerz im Verluste. Überfluß entnervt 1198. sie, oder macht sie frech und hochmuthig. — Sehet den Sklaven: er leidet nicht bloß, sondern trägt seine Schmer= zen unbemitleidet ganz allein. Betrachtet den Herrn: ift er streng, so wird er gehaßt; ist er milbe, so wird er ver= achtet. — Der Chelose leibet an steter Begier, die, befriedigt ober unbefriedigt, immer vom Übel ist: ben Berehlichten dagegen bruden die Sorgen des Hauswesens. Denn die Frau verlangt Kleider, Schmuck, Dienerinnen u. f. w. mehr, als die Einnahmen des Mannes erlauben; und wenn er dieses verweigert, so seufzet, schmollet, brummt und weint fie Tag und Nacht!). Die Schone wird von andern ge= sucht, die Häßliche von andern verachtet: bas aber, was viele suchen, ist schwer zu bewachen, und bas lastig zu be= halten, was kein Dritter haben mochte. Den einen ver= führt die reizende Gestalt, den zweiten der besonnene Geift, ben britten ber leichte Scherz, den vierten bas Gelb: alle haben ihre leicht verwundliche Seite, und allen werden bie Fehler vor der Hochzeit leicht verborgen. Nachher aber kommen die Leiden, und dann muß man zusammen bleiben, oder die, eine zweite Ehe nicht erlaubende, Arennung führt wieder zu den Plagen der Chelosen.

Daß die Bosen leiden, scheint gerecht und natürlich: aber geht es den Guten und Heiligen besser? Hier ist ihr Gefängniß, nicht ihre Heimath und ihr Glück. Alles steht sich seindlich entgegen: der Geist und das Fleisch, der Teusel und die Reinen, die Menschen und die Thiere, die Elemente, die Reiche, die Völker! Zeigt sich auch einmal Friede und Freude, so ist doch beides nur kurz, und durch innere Mängel, oder äußeren Neid und Gewalt getrübt. Desto häusiger, unerwarteter, dauernder tritt der Schmerz hervor, und der überall nahe Tod umgiebt das ganze Geschlecht. Denkst du im Schlase Ruhe zu sinden, so schreschen dich die sinsteren Träume, oder die heiteren täuschen dich schmerzhaft beim Erwachen.

<sup>1)</sup> plangit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.

1198. Ware man aber auch sicher vor eigenem Leiden, wefsen Brust ist so von Eisen, daß ihn fremder Schmerz
nicht ergriffe? wer so geschützt, daß fremde Ungerechtigkeit
ihn nicht berührte? Wenn der auf Erden allein Reine und
Schuldlose dadurch nicht von Leiden befreit blieb; welch
Schicksal erwartet die Menschen? Durch alle Verhältnisse,
durch alle Richtungen menschlicher Thätigkeit, durch alle
Begierden, Leidenschaften, Irrthümer und Laster hindurch,
ist nichts als Elend bis zum Tode, ja drüber hinaus im
Fegeseuer, der Hölle, bis zum jüngsten Gerichte 1).

Dieser, hienach allem Irbischen völlig abgestorbene, es in seiner allseitigen Nichtigkeit tief erkennende Mann, ward in so schwierigen Zeiten ber Nachfolger bes bejahrten, ge= duldigen Colestin. Und die Kardinale hatten sich nicht ge=' irrt; vielmehr war durch die uneigennützige Erwählung des erst siebenundbreißigjährigen Innocenz, besser für die Kirchenherrschaft gesorgt worden 2), als beren Feinde glaubten und ihre Freunde zu hoffen magten. — 'Eben weil alles bloß Irdische in seiner zerstreuten Haltungslosigkeit, für ihn gar keine Bebeutung hatte, bedurfte Innocenz eines hohern Bindungsmittels, eines brüber hinaus liegenden Mittelpunk= tes, einer anderweitigen Ansicht; durch welche das Berein=, zelte in Zusammenhang kam, bas Thorichte Verstand er= hielt, und das vorher Hinfällige und Jämmerliche Festigkeit und Freudigkeit erwarb. Abgesehn aber von dem demuthig stillen Vertrauen auf die Erlosung burch Jesus Christus, gab es auf der ganzen Erde nur eine Stelle, nur ei= nen Beruf, welcher all biesen Forberungen genügte. Der Papst, dieser Statthalter Gottes auf Erben war, nach ber katholischen Ansicht, um beswillen aus bem Kreise aller ir= dischen Abhängigkeit herausgehoben und über alles Irdische

<sup>1)</sup> Dieser Auszug enthält das Wesentlichste aus der Schrift, de miseria condit. humanae.

<sup>2)</sup> Auch Walter von der Bogelweide sagte: O we, der babst is ze jung, hilf herre diner Kristenheit. Manesse S. 102.

geset, damit er und die unwandelbare Kirche den Hulfs=1198. bedürftigen ein sicherer Unter, ben Bosen ein Schrecken, ber irdischen Herrschaft ein Reiniger und der irdischen Knecht= schaft ein Trofter sep'). Diesen himmlischen, alles umfassen= den Beruf, den niederen Wirkungsfreisen weltlicher Konige als etwas Gleichartiges gegenüberseten und wegen bes Worranges streiten, erscheint durchaus thoricht. Anstatt in übereilter Anmaaßung zu wähnen, ihr weltliches Treiben und des Papstes heilige Herrschaft ständen auf gleichem Boben; sollten die Könige und Fürsten vielmehr dem Himmel dans ten, daß er in seiner Barmherzigkeit eine Macht hoheren Ursprungs auf Erden begründete, zu welcher sie, wie zu etwas Erhabenern, Dauernden und Tadellosen, ehrfurchts= voll hinaussehn konnen, und daß ihnen ein untrüglicher Leitstern hingestellt ist, um sie aus ihren Irrsalen zu erretten. — In dem Maaße als der Mond und die Planeten der Sonne näher stehn, wird ihnen größeres Licht und größere Warme zu Theil: in bem Maaße als sie sich aus dem Rreise dieser Einwirkung entfernen, entweicht ihr Le= ben und ber Tod bricht herein. In bemselben Berhaltnisse steht die, alles eigenen Lichtes und einer unabhängigen Bahn ermangelnde weltliche Macht, zu der selbständigen, Leben in sich tragenden und Leben, verbreitenden geistlichen Macht ?).

So betrachtete Innocenz das Papstthum, danach ergriff er seinen großen Beruf, und der anscheinend sonderbare Gegensaß früherer spizssindiger Untersuchungen mit den spätern Worten und Thaten, ist hinreichend erklärt. Iwar ließ er sich, in Erinnerung an ehemalige Forschungen, auch noch jetzt darauf ein, kunstliche Fragen der Schule schulz mäßig zu erörtern, dann aber setzte er hinzu: "so viel auf scholastische Weise; als Papst dagegen und Statthalter Christi antworte ich u. s. w. 3)"

<sup>1)</sup> Alle biese Ansichten und Behauptungen sind aufs bestimmteste in ben Briefen bes Papstes ausgesprochen.

<sup>2)</sup> Gesta c. 11. 8) Innoc. coll. decret. 546.

1198.

Bas seiner Gestalt an Größe fehlte, ersetzen die besteutenden Gesichtszüge und die außere Haltung 1). Er war streng und fest gegen Widersetliche, im Umgange aber milbe, und selbst ein Freund anständigen Scherzes und ein heiterer Juschauer bei Volkssesten 2). Zwischen Geiz und Verschwendung geschickt die Mitte haltend, sparte er bei manchen Zweigen der Ausgaben, um desto mehr für Alsmosen und für die, von ihm sehr geschätzte 3), Baukunstübrig zu behalten. Kirchliche Übungen versäumte er nie, und man rühmte ihn als einen guten Chorsänger. Sein Gedächtniß war sehr stark. In der Rechtswissenschaft hatte er ungemein große Kenntnisse, und sprach eben so gründslich und gewandt, als er schrieb.

Abet alle diese Einzelheiten finden erst dadurch ihren Mittelpunkt und ihre Bedeutung, daß in ihm der Geist, die Festigkeit, die Besonnenheit, die Charakterkraft war, welche den gebornen Herrscher bezeichnet, und daß dieser Herrschersgeist vermöge jener Ansicht des Papsithums, Rechte und Pflichten, Bahn und Ziel auf die großartigste Weise vorgezeichnet sand \*). Allein je höher er sich, seinen Beruf und seine Zwecke stellte \*), desko gefährlicher und

- 1) Forma conspicuus. Güntheri hist. Const. IX. nach dem Bericht eines Augenzeugen. Mariotti Memor. I, 3, 423.
- 2) 1209 bei den Bolkssesten in Viterbo. Bussi 114. Salimbeni 215, 220.
  - 8) Ptol. Luc. ann. 3u 1198. Vasari II, 178.
- 4) Monach. Patav. 669. Memor. Reg. 1078. Aquic. auct. zu 1197. Alber. 413. Cardella I, 2, 172. Innoc. Opera I, 321. Sermones I, 184. Innocenz III, ein wahrhaft hochwürdiger Mann, sagt Joh. Müller, Werke VI, 272.
- 5) Dieser Fingerzeig mag, zu Vermeibung von Misverständnissen, hier Platz sinden; ganz unpassend aber wäre es, wenn der Geschichtsschreiber versuchen wollte, obige Ansichten aus protestantischem Standpunkte umständlich zu widerlegen. Schon in diesem Buche und

verwerflicher warb andererseits jeder Irthum 1198. und jeder Mißgriff, desto schneidender der Gegenssatz zwischen der ideellen Ansicht und der wirklischen Aussührung. Daß es nicht ganz an solchen Ubelstänz den sehlte, wird mancher Theil der folgenden Geschichte, inse besondere die der Albigenserkriege, zeigen. — Auch darf nicht vergessen werden, daß die Zeiten sehr günstig für die Ausssührung der Plane des Papstes waren; obgleich gewiß nur wenige verstanden haben würden, sie so zu benugen und zu lenken.

Raum waren die feierlichen auf die Papstwahl sich bezies henden Aufzüge in Rom vorüber, so wurde das Bolt unru= hig und verlangte bringend die von jedem Papste gewöhn= lich bewilligten Geschenke. Innocenz verschonte sogar Kirchenschätze nicht, um die Begehrlichen vollig zufrieden zu stellen; verstärkte aber hiedurch seine Partei so febr, daß er ben Senator, welcher nebst seinen Rechtsbeisigern bem Raiser gehulbigt hatte, aus eigener Macht neu ernennen Dieser schwur nunmehr, er wolle Innocenz und fonnte. die Kardinale schützen, erklarte sich in jeder Beziehung von ihnen abhängig und erkannte sogar bas Recht bes Papstes, ihn nach Belieben abzufetzen 1). Hiemit war für Innocenz boch ein fester Punkt gewonnen, man gehorchte ihm doch wenigstens in Rom; aber bis zu ben Thoren bieser Stadt erstreckte sich feit Heinrich VI die Herrschaft des Kaisers und seiner Statthalter, und niemand achtete bas Eigenthum, viel weniger die mittelbate Herrschaft ber Kirche.

Seinem Rechte und den Zwistigkeiten vertrauend, welche it in Deutschland und Italien alle Gegner des Papstthums schwächten, schickte Innocenz unverzüglich zwei

noch weit mehr in ber Geschichte Friedrichs II, werden Feinde bes Papstthums die bamaligen Gegengrunde entwickelt finden.

1) Gesta 2. Innoc. ep. I, 577. — Rog. Hov. 778 abweichenbe Radyrichten, daß Innocenz das Geschenk verweigertz, die Römer hierauf plunderten und er sie bannte, sind minder glaubwürdig.

1198. Kardinale an Markuald mit der Weisung, er solle die der Kirche gehörigen Landschaften zurückgeben. Markuald oder Markwart von Anweiler 1) (Seneschall des Reiches, Herzog von Ravenna und Romaniola, Graf von Molisi, ein kluger und verschlagener Mann, der als Gunstling heinrichs VI nicht minder Geld wie Macht gewonnen hatte) persprach in seiner Antwort: er wolle der Kirche treu seyn und ihre Macht hoher heben, als sie seit Konstantin gewesen; nur moge Innocenz die Einwohner der Mark Ankona nicht zur Hulbigung anhalten lassen, ehe er ihn gesprochen habe. Innocenz bewilligte, hierauf eingehend, bem Herzoge sicheres Geleit; aber in dem Gespräche, welches zwischen diesem und ben neuen papstlichen Bevallmächtigten nunmehr fatt fand, leugnete er sein früheres Anerbieten und behauptete: er sen durch bas, mas sein Schreiber niebergeschrieben baben mochte, um so weniger gebunden, da er Geschriebenes nicht lesen könne. Für so listige Ausslüchte und andere Unbilden belegten ihn die Kardinale mit dem Banne und sprachen seine Untergebenen von dem ihm geleisteten Gide los 2). Doch traten sie in Bezug auf die Städte der Mark Ans kona mehr als Rathgeber, benn als Befehlshaber auf; der von jenen verlangte Eid war mehr ein Bundes = als ein Unterwerfungs = Eid 3), und ihre Vorrechte wurden eher erhoht als vermindert. Hiemit ward indessen Ruhe und Ordnung in der Mark Ankona nicht sogleich begründet: denn die Anforderungen des Papstes, ob sie gleich milber blieben als die der weltlichen Herrscher, erschienen dennoch vielen kaiserlich = ober freigesinnten Burgern unleidlich; Par= teien und Unbilden dauerten fort, ja die Einwohner von Forli waren dem Herzoge noch so eifrig zugethan, daß sie einen Verwandten des Papstes gefangen nahmen und fres ventlich aufhängten. Innocenz mußte Kriegs = Gelb = und Überredungs = Mittel anwenden, um sein Ziel zu erreichen,

<sup>1)</sup> Benigni I, Urk. 13. Bergl. Rubeus Rav. 361.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. 1, 38. 8) Ciatti 279, 295.

und erst als auch Forli und Cesena mit Hülse von Bologna 1198. und Ravenna besiegt waren '), unterwarfen und beruhigten sich alle übrige Städte. — In der Eigenschaft eines Lanz besherrn belieh er ist den Bischof von Firmo mit den weltlichen Besitzthumern ').

Als Konrad von Lugelinhart 3), der vom Kaiser ein= gesetzte Herzog von Spoketo, so bedenklichen Vorgang sah, bot er dem Papste für die Bestätigung seiner Besitthumer die baare Zahlung von 10,000 Pfund Silber, einen jährlichen Zins von 100 Pfund, die Stellung von 200 Reisigen zur Bertheidigung des Kirchenstaates, die Übergabe mehrer Festun= gen und die Auslieferung seiner Sohne als Burgen der ab= zuschließenden Verträge. So vortheilhaft diese Anerbietungen auch erschienen, so meinte doch der Papst: man könne ei= nem der dies freiwillig biete, mit Gewalt leicht alles nehmen; und bann hielt er es für schimpflich, daß er burch seine Mitwirkung der in Stalien verhaßten tyrannischen Herrschaft der Deutschen Festigkeit und Dauer geben sollte. Auch unterwarf sich Konrad, übereilt ober im richtigen Ge= fühle seiner durchaus unsicheren Stellung, ohne weitere Bedin= aungen, entband seine Basallen ihres Eides und ging, einer papstlichen Weisung gehorchend, nach Deutschland zurud. — Aber schwieriger als die Berzichtleistung auf das Ganze vom Herzoge zu erzwingen, war es die Unterwerfung der einzelnen Städte zu erlangen; boch half des Papstes per= sonliche Einwirkung, welcher umherreisete und anordnete, klüglich belohnte und strafte, bis allmählich Spoleto, Reate, Ussifi, Foligno, Nocera, Perugia 4), ja selbst Radikofani,

<sup>1)</sup> Innoc. ep. III, 28, 29, 48, 50. Tonduzzi 231, Bonoli 60.

<sup>2)</sup> Catalanus 153.

<sup>3)</sup> Luzenhart, ein schwäbisch Dorf. Cles Gesch. v. Wirtenb. II, 161. Savioli zu 1198 stellt ihn mit dem Hause oder Herzogthume Meran in Perbindung.

<sup>4)</sup> Gesta l. c. ep. I, 88. II, 4. Fatteschi 123. Bussi 113. Contelori memor. 21.

`.

1198 Aquapendente und Montesiaskone sich die neue Abhängigkeit bis gefallen ließen.

Jierauf nahm Innocenz das Erarchat von Ravenna und die Grafschaft Bertinoro in Anspruch: aber die Weisgerung des Erzbischofs von Ravenna, welche sich selbst auf alte papstliche Verleihungsbriefe gründete 1), lautete so bestimmt, daß der Papst, unter Vorbehalt aller etwanigen Rechte des römischen Stuhles, für jest zurücktrat 2).

Gleich unvollendet blieben seine Verhandlungen über die mathildischen Güter, in deren Besitz seit Innocenz II kein Papst gekommen war. Denn hier traten seinen Ansprüchen nicht bloß die in Italien minder geachteten kaiserlichen Bechte in den Weg; sondern auch die Forderungen der Lombarden, die Anmaaßungen einzelner Städte und die Hartnäckigkeit derjenigen, welche sich schon seit langer Zeit im Besitze jener Güter behaupteten 3).

Immer war boch ber größte Theil bessen gewonnen, was die Papste als nächstes Eigenthum der Kirche öfter verlangt als behauptet hatten, und Innocenz konnte nunsmehr besto thätiger nach allen Gegenden, den oben entwickelten Ansichten von der geistlichen Weltherrschaft gemäß, einwirken. Zuerst in Tuscien, welches jedoch nach seinen Außerungen nicht bloß diesem allgemeinen kirchlichen Versbande, sondern, laut alter Urkunden ), der besonderen Herschaft des römischen Stuhles unterworfen sen. Päpststiche Abgeordnete stellten hier den Einwohnern vor: wenn ja ein vorübergehendes Verhältniß zum Kaiser statt gefunden

habe, so sen dies durch dessen Tod aufgeloset, und das

ursprünglichere zur Kirche trete um so mehr wieder hervor,

<sup>1) 1102</sup> schenkte Graf Hugo von Bertinoro der Kirche von Rasvenna jene Burg nehst Zubehör (Savioli I, 2. Urk. 86.), und als 1177 Graf Cavalcante die römische Kirche zum Erben einsetzte, bestätigte Alexander III die ravennatischen Ansprüche. Fantuzzi IV, Urk. 69, 90. Mittarelli III, 830.

<sup>2)</sup> Gesta c. 12. Epist. I, 27. - 8) Cenni II, 200.

<sup>4)</sup> Epist. I, 15, 155.

als die Deutschen ihre Gewalt gemisbraucht und brudende 1198. Abgaben beigetrieben hatten 1). Dieser mit ihren eigenen Wünschen übereinstimmenden Aufforderung solgend, schlossen die tuscischen Städte einen Bund und ernannten einen Borfteber zur Leitung aller gemeinsamen Ungelegenheiten, welcher gleich ben obrigkeitlichen Personen in ben einzelnen Städten schwur: daß der Bund zur Ehre und zum Schutze des romischen Stuhles wirken und nur den als Kaiser anerkennen folle, welchen ber Papft bestätige. laubte dieser ben Stadten des Herzogthums Spoleto, un= ter Vorbehalt aller kirchtichen Rechte, einem von ihm fo abhängigen Bereine beizutreten; Pisa hingegen, welches die Kaiser stets auf alle Weise beschützt und bevorrechtet hatten 2), hielt das Bundniß seiner Ehre und seiner Macht nachtheilig, und ließ sich weber burch papstliche Begunfti= gungen, noch burch ben Bonn gur Theilnahme bewegen.

Wichtiger, als diese tuscischen Angelegenheiten, waren 1197. die des untern Italiens. Sogleich nach Heinrichs VI Tode hatten sich die Wilklur der einzelnen deutschen Besehlshaber und der Haß der Eingebornen gegen alle Fremden, so laut und lebhast gezeigt, daß die Kaiserinn Konstanze, in eine ihle Mitte zwischen beide Parteien gestellt, es für so unsmöglich hielt sie zu versähnen, als gleichmäßig zu beherrsschen. Sie ließ daher zuvörderst ihren, erst dreisährigen 1198. Sohn Friedrich, welcher sich in Iest bei der Herzoginn von Spoleto besand, nach Sicilien bringen und im Frühlinge des Jahres 1198 seierlich in Palermo krönen 3). Nächstedem erklärte sie sich, ihres Stammes und Volks eingedenk, gegen die Deutschen, und verwies diese und ihren Haupt=

<sup>1)</sup> Sismondi II, 312. Camici Urf. VI. p. 61, zu 1197.

<sup>2)</sup> Pisana monumenta 977. Auch Volterra und Pistoja habe nicht Theil genommen, Camici zu 1198, p. 26.

<sup>8)</sup> Guil. Tyr. cont. 651. Nach Inveg. ann. 508' siele die Krosnung auf den September oder Rovember 1198; aber Daniele 59 beweiset aus einer Urtunde, daß Friedrich schon im Mai 1198 getront war.

1198. anführer Herzog Markuald aus dem Reiche!). Allein, ob sich dieser gleich nach der ihm damals noch unterworfenen Markgrafschaft Ankona begab, so blieben doch andere Häuptslinge und Kriegsleute im Lande zurück, und der Aufstände und Verwirrungen war kein Ende. Hieraus entstand in der Kaiserinn die Überzeugung: daß ohne eine günstige Stellung zum Papste, weder ihre Vormundschaft, noch die künstige Herrschaft ihres Sohnes gegründet und gesichert werden könne.

Früher schon war der Papst durch Abgeordnete ersucht worden: Friedrichs Anrechte unter den bisher gewöhnlichen Lehnsbedingungen zu bestätigen. Innocenz gab zur Antwort :-"ber zuerst von Habrian ertheilte, von Klemens erneuerte Lehnbrief sen nicht allein der papstlichen Würde, sondern auch der Archenfreiheit unangemessen. Die Kaiserinn musse den darin bewilligten Vorrechten über die Wahlen, die Gesandtschaften, die Berufungen und die Kirchenversammlungen entsagen." Vergeblich suchte Konstanze den Papst durch Geschenke von diesen Forderungen abzubringen; er hielt es für seine Pflicht, bei dieser gunstigen Gelegenheit die allgemeinen Anspruche bes romischen Stuhles auch hier geltenb zu machen. Theils burch die Umstände gezwungen, theils überredet, entsagte bie Kaiserinn jenen Borrechten, und Innocenz übersandte ihr hierauf den Lehnbrief, worin die Zahlung eines jährlichen Zinses von 1000 Golbstücken und die personliche Leistung des Lehnseides von ihr und König Friedrich ausbedungen mar \*).

Ehe aber diese Urkunden in Sicilien ankamen, starb Konstanze am 27sten November 1198, im 45sten Jahre ihres Alters 3), und hinterließ ein Testament, des Inhalts: "der Papst ist als Oberlehnshert Vormund Friedrichs und

<sup>1)</sup> Inveg. ann. 500. Rich. S. Germano.

<sup>2)</sup> Gesta c. 21. Ep. I, 410, 412. Cardella I, 2, 146.

<sup>8)</sup> Baron zu 1186, c. 18. Lello tab. cronol. 27. Daniele 61. Rocch. chron. 43 hat den 17ten November.

erhalt; den Etsat etwaniger Auslagen mugerechnet, dafür 1198: jährlich 30,000 Tarener. Unter seiner Höheren Leitung wir= ten, als nachste Rathe und Erzieher Friedrichs, die Erzbis schöfe von Palermo, Kapua und Monreale und ber Bischof Walter von Troja. ! - Diefe Bestimmungen genügten aber durchaus nicht zur Erhaltung der Ordnung und des Gehor= sams: benn jeder von den einzelnen Baronen hoffte während der Verwirrung für sich zu gewinnen. Der Bischof Walter, welcher als Reichskanzler allen Geschäften bis ist vorgestanben, war mißvergnügt über bie Beschränkung seines Wirkungskreises; und sobald Markuald von Konskanzens Tode horte, eilte er aus der Mark Ankona, - wo ihn ohnedies der Papst bedrängte —, nach Apulien und behauptete: "burch das Testament Heinrichs VI 1), welches sich in seinen Händen befinde, sen er zum Wormunde Friedrichs und zum Statthalter bes Reiches ernannt, und "König Phi= tipp habe seine Zustimmung ertheilt." Obgleich bies Testament gewiß untergeschoben war, so schlossen sich doch alle Deutsche bem Herzoge an, und seine Macht wuchs in Apulien von Tage zu Tage. Gleichzeitig hatte Innocenz, dem letzten Willen Konstanzens zufolge, niehr jedoch auf sein eigenes Anrecht fußend 3), die Wormundschaft über= nommen, und den jungen König damit getröftet: daß, wo der Statthalter Christi und die romische Kirche Bater = und Mutter = Stelle vertrete 3), ein irdischer Berluft' leicht zu ver= schmerzen sen. Kardinale gingen in alle Theile des Reichs: aber in Sicilien wurden ihnen große Schwierigkeiten von den Rathen des Königs \*), besonders von dem Kanzler Walter in den Weg gelegt, und der über Markuald und

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1199. Das Testament ist gewiß nicht ächt. Selbst die Päpste haben sich nicht auf den ihnen so günstigen Inhalt berusen. Gesta 11 u. Balaz. u. Brequigays Moten, 27. Plancks Kirchenverf. IV, 1, 451.

<sup>2)</sup> Ep. IX, 249. — 8) Ep. I, 565.

<sup>4)</sup> Gallo II, 76. Bonon. hist. misc. st 1198.

1198: seine Anhänger gesprochene Bann konnte Leute wenig schres den, welche sich nicht schämten, Heiligthümer und Kreuzbils der zu verunreinigen.

Auch eroberte der Herzog S. Germano, belagerte Montekassino, und wurde durch die vom Papste aufgeruse= nen Barone wenig bedrangt, da sie, kurzsichtig nur auf ihre Bortheile bebacht, lieber bes Ausganges harrten. der Graf von Celano, dem Innocenz 1500 Ungen Goldes fandte, um jene Belagerten zu unterstützen, gab bas Gelb feinen Soldaten und schickte kaum einige mit Mehl bela= dene Lastthiere nach Montekassino. — Dennoch fand sich Markuald durch des Papstes Feindschaft vielfach in seinen größern Planen gestort, und ließ ihm beshalb antragen: 1199.,, er wolle sogleich 20,000 Ungen Goldes baar, und 20,000 nach ber Einnahme Palermos zahlen, er wolle ben Lehnseid schwören und den ehemaligen Lehnszins verdoppeln, wenn der Papft ihm das sicilische Reich überlasse. Um seines Mündels willen brauche der Papst diese Borschläge nicht abzulehnen, benn er, Marknald, wolle durch Zeugen beweisen, daß Friedrich II untergeschoben und weder bes Raisers noch ber Raiserinn Sohn sen." Innocenz verwarf mit Recht Anerbieten solcher Art als verabscheuungswür= dig '); worauf Markuald nur die Wiederaufnahme in den Schoos der Kirche verlangte. Allein auch hier ward ihm die strenge Antwort zu Theil: "er musse erst schwören, ben Befehlen ber Kirche in Hinsicht aller Gegenstände zu gehorchen, welche ben Bann begründet hatten." Nach= giebiger versprach ist der Herzog: er wolle in geistlichen Dingen unbedingt gehorchen und für die Erfüllung aller übrigen gerechten Spruche eine eidliche Burgschaft leiften. Innocenz aber beharrte barauf: "er werde um seinetwillen an den gesetzlichen Formen nicht das geringste andern; und erhielt nun vom Herzoge das Versprechen unbedingten

Gehorsams.

<sup>1)</sup> execrabiles. Gesta c. 23.

Die Kardinale, welche zur Losung bes Bannes abge- 1199. sandt wurden, empfing Markuald sehr zuvorkommend, und gab ihnen ein großes Gastmahl in einem offenen Orte, wo seine Anhänger bei weitem die Oberhand hatten. Bahrend des Festes entstand unter biesen ein Gemurmel: daß man die Überbringer beschränkender Befehle, eines anmaaglichen Priesters gefangen feten und baburch größere Nachgiebig= keit erzwingen möge. Auch erschraken zwei von den Karbinalen so sehr, daß sie meinten, es sey rathsamer, den frengen Inhalt bes papstlichen Schreibens in biesem Aus genblicke nicht mitzutheilen; aber ber britte, Hugolinus, der nachmalige Papst Gregor IX, verlor ben Muth nicht, sondern sprach kuhn: "es ist der unabanderliche Wille unferes Herrn Innocenz, daß der Herzog allen Ansprüchen auf die Wormundschaft entsage, das ficilische Reich und ben Kirchenstaat nie wieder angreife, das Eroberte zuruckgebe, Schadenersatz nach seinem Vermögen leiste und teis nem Geistlichen an Leib und Gut zu nahe trete ')." -Als jene Anhänger Markualds biese Forderungen vernahmen, zürnten sie noch meit mehr und wurden sich Gewalts schritte erlaubt haben, wenn der Herzog nicht mit Nachbruck bazwischengetreten ware 2). Er führte bie Rardi=' nale sicher bis Weroli und bat sie, den Inhalt jenes Schreibens nicht weiter bekannt zu machen, ba er dem Papfte vorher sehr wichtige Geheimnisse entdecken musse. Dieser Vorwand, das höfliche Benehmen Markualds und die noch immer nicht ganz beseitigte Furcht vor bem Beere, bestimmte die Kardinale zur Nachgiebigkeit; kaum aber hats ten sie sich entfernt, so ließ der Herzog in allen Gegenden des Reiches bekannt machen: "er sey ausgesöhnt mit der Kirche, anerkannt als Statthalter und jeder verbunden ihm

<sup>1)</sup> Epist. II, 107.

<sup>2)</sup> So erzählen die gesta; nach epist. II, 167, scheint Markuald in Beroli alles angenommen und beschworen, nachher aber das Gesgentheil des Inhalts bekannt gemacht zu haben.

1199: zu gehorchen." Als Innocenz hierüber sogleich Rechen=
schaft verlangte, antwortete jener: "da mit dem Papste,
wie er leider ersahren habe, auf keine billige und verstän=
dige Weise zu unterhandeln sen, so werde er ihm nicht
gehorchen, sondern Gewalt mit Gewalt vertreiben."—
Bu dieser entscheidenden Antwort vermochte ihn theils die
Strenge der papstlichen Bedingungen, theils die Fortschritte
seiner Verbündeten, welche in Apulien so sehr die Ober=
hand hatten, daß er zur Ausschrung weiterer Plane nach
Sicilien übersehen konnte, die dortigen Saracenen auf seine
Seite brachte und bis in die Gegend von Palermo vor=
drang.

Nicht minder thatig war jedoch der Papst: er verkim= dete sogleich, daß Markuald noch immer gedannt sen, und forderte Weltliche und Geistliche, Vornehme und Geringe auf, gegen einen Menschen zu wirken, der mit seinen Ge= nossen alle nur denkbare Frevel übe, sich mit Ungläudi= gen verdinde und die Errettung des heitizen Landes durch innete Kriege uhmöglich mache. Deshald musse auch ge= gen ihn, wie gegen einen Ungläudigen, das Kreuz gepre= digt und den wider ihn Fechtenden jedes Vorrecht eines Kreuzsahrers eingeräumt werden.

Tuscien stellte hierauf Mannschaft, von den Anhangern Friedrichs II erhielt der Papst Geldmittel '), und man=
1200. cher Eifrige oder den Deutschen Abholde fand sich bei dem Heere ein, welches der Marschall Jakob des Papstes Vetzter, und der Kardinal Centius anführten. Sie schlugen einen deutschen Besehlshaber, Friedrich, in Kalabrien, segelten nach Wessina hinüber und eilten, in Verdindung mit dem Kanzler Walter und den übrigen Räthen des Königs, gen Palermo, um diese von Markuald hart bedrängte Stadt zu entsehen. Sogleich schickte ihnen der Herzog Bevollmächtigte entgegen, um einen Frieden zu vermitteln; doch war ihm mehr als an dem unwahrscheinlichen Abschlusse

<sup>1)</sup> ep. I, 557, 588.

desselben, daran gelegen, daß er Zeit gewinne zum Sam- 1200. meln seiner eigenen Mannschaft; daß: er die Stärke der feindlichen erkunde und durch längere Zögerungen Aufruhr unter ihr errege. Denn seine Gegner litten, dies wußte er, Mangel an Gelde, und ber ruckftandige Sold ward heftig perlangt. Aus denselben Gründen stimmten der Kanzler Walter und die Erzbischöfe von Messina, Cephaludia und Monreale bereits für ben Abschluß bes Friedens, als Bartholomaus, der Schreiber des Papstes, welchem die Bedin= gunger für Markuald zu vortheilhaft erschienen, papstliche Briefe vorzeigte, welche jede Einigung mit dem Herzoge unter-Wahrscheinlich hatte man bergleichen verschiedenen Inhalts und in Borrath gefertigt, um nach den Umständen durch sie den Ausschlag zu geben. — Die Friedensunterhandlungen wurden hierauf abgebrochen, und es kam im Julius des Jahres 1200 zwischen Palermo und Monreale zur Schlacht!). Zweimal murden die papstlichen Schaaren geworfen, zwei= mal stellte der Marschall Jakob mit so vieler Klugheit als Muth die Ordnung wieder her, und siegte beim dritten Angriffe so vokkommen, daß Markuald entsliehen mußte und sein ganzes Lager erobert wurde.

Ehe der Papst von dieser glücklichen Wendung der Dinge Nachricht erhielt, mußte er in einer bedenklichen Unsgelegenheit entscheiden. Auf seine Verwendung und auf Irenens Fürditten, hatte Philipp von Schwaben alle in Deutschland befindliche apulische Sefangene frei gelassen. Sie gingen ist, zum Theil gebtendet, durch Italien nach ihrer Heimath und verbreiteten den Haß gegen deutsche Tyzrannei. Wilhelm, der Sohn König Tankreds, war bereits im Gesängnisse gestorben; seine Mutter fand hingegen mit ihren drei Töchtern eine günstige Aufnahme in Frankreich, und manchem Ritter mochte es als Pflicht erscheinen sie zu

<sup>1)</sup> Gesta c. 26. epist. XV, 114.

<sup>2)</sup> Ursperg chr. 319. Epist. I, 24. Chr. msc. No. 911. Burchardi vita Frider. I, 111.

1) Rocchi chron. 86. Savato vite 538. Nach Inveges ann. 506, war Manboniens Gemahl ber Graf von Monte Scaglioso; nach dem Chr. msc. 911, blieb sie unvermählt. Ammirato sam. napol. I, 98 hat weitere Nachrichten über die Familie Brienne.

## Erard von Brienne. Johann König von Jerusalem. Walter. 1) Marie von Jerusalem. Albina oder Albiria. 2) Berengaria von Kastilien. Walter. Jolante. Maria. Maria, Toch= Alfons, Graf Friedrich II. -Balduin II ter Hugos von Konstan= von Cypern. tinopel.

Du Fresne hist. de Constantin 162.

2) Mit Waltek war der geblendete Margaritone, den aber ein Diener in Rom ermordete. Rog. Hov. 894.

lichen Zurücksetzung, ben Feinden Friedrichs und des Papstes 1200. zugesellen werde. Deshalb bewilligte Innocenz dem Grassen Lecce und Tarent '), verlangte aber die Huldigung für Friedrich und einen seierlichen Eid, daß er sich aller weistern Unsprüche und Anmaaßungen begebe. Der Grafschwur den Eid ohne Weigern, und ging nach Frankreich zurück, um Mannschaft-für die Eroberung der ihm überwiessenen Landschaften zu sammeln.

Auch mußte man, ungeachtet der Niederlage Markualds, von neuem auf Krieg bedacht seyn. Diephold namlich, det Graf von Acerra, welcher, nach einer vorgeblichen Entzscheidung Heinrichs VI<sup>2</sup>), auf die Statthalterschaft Apuliens Anspruch machte, war durch den Grasen von Kaserta gessangen worden, erhielt aber von dessen Sohne, nach des Baters baldigem Tode, nicht allein die Freiheit wieder, sondern verheirathete auch seine Tochter an den jungen Grassen 3) und gewann sür seinen Bruder Siegfried die Hand der Gräsinn von Fondi. Mit Hülse dieser neuen Verwandten und Verbündeten besiegte Diephold im Junius des Jahres 1200 den Grasen von Celano und erhielt in Apulien wieder die Oberhand.

Gleichzeitig entstand in Sicilien ein unerwarteter Zwist, Innocenz machte die Verleihung von Lecce und Tarent an den Grafen von Brennes dem Kanzler Walter bekannt: allein so geschickt auch das papstliche Schreiben abgefaßt war, so erklärte dieser dennoch, der Papst durfe nicht einzseitig über Landschaften des Reiches verfügen, nicht dem Köznige durch Begünstigungen seiner angestammten Feinde neue Sesahren bereiten. Zu dieser Erklärung wurde der Kanzler nicht bloß aus allgemeinen Rücksichten, sondern auch das

<sup>1)</sup> Borgia istoria 186.

<sup>2)</sup> Pipin II, 3. Guil. Tyr. cont. 650. Es verhielt sich bamit wohl wie mit dem von Markuald zum Vorschein gebrachten Testamente.

<sup>3)</sup> Notamenti 2. Innocenz widersprach vergebens ber Freilassung Diepholds. Epist. I, 575.

1201. durch vermocht, daß er, als ein alter Feind des tankredis schen Hauses, jede Art der Rucktehr desselben fürchten mußte und des papstlichen Einflusses langst überdrüßig war. Innocenz hingegen warf bem Kanzler und ben übrigen zur Verwaltung des Reichs bestellten Bischofen vor, daß sie, — von ihm nicht zu viel, sondern zu wenig be= schränkt —, die Kronguter vergeudeten und zur Herstellung aller Dinge in ben vorigen Stand mußten angehalten werden ') - Hieran reihten sich anderweite Unannehmlich= keiten über das Erzbisthum Palermo. Der Kanzler Walter hatte sich nach Erledigung desselben wählen lassen, und die Beistimmung des gutmuthigen Kardinals Centius, — des nachmaligen Papstes Honorius III —, erhalten 2): Innocenz aber tabelte die Verbindung dieser Burbe mit dem Bisthume von Troja und gebot, daß sich Walter vor Erhaltung des Palliums nicht Erzbischof nenne und nur als einstweitiger Verwalter des Hochstifts auftrete. Hiedurch beleis digt, verfuhr Walter noch eigenmächtiger als vorher, nahm seinen Bruder, den Grafen Gentilis von Monopello, in den Vormundschaftsrath auf und vereitelte die Einwirkung des papstlichen Gesandten so sehr, daß dieser vorzog das Land zu verlassen.

Markuald, welcher von dem allen wohl unterrichtet und wieder mächtig geworden war, weil das papstliche Heer Geldmangels und ausbrechender Krankheiten wegen, Sicilien verlassen hatte, näherte sich dem Kanzler, und es kam ein Bündniß zwischen beiden zu Stande. Ihre Einigskeit dauerte jedoch nicht lange, weil jeder nach ungetheilter Herrschaft trachtete und dazu verschiedenartiger Mittel bes durste. Daher beschuldigte Walter den Herzog, er wolle den jungen König durch List oder Gewalt bei Seite schafsfen, und Markuald behauptete wiederum, der Kanzler wolle seinem Bruder Gentilis die Krone aussehen.

<sup>1)</sup> Epist. II, 187 vom September 1200.

<sup>2)</sup> Inveges ann. 511, 538. Pirri Sicilia I, 122.

Bei biesen Umständen, zögerte Innocenz nicht länger, 1201. sondern sprach ben Bann über ben Kanzler, welcher indes feine, gleiches Schickfal beforgenden, Regierungsgenoffen vermochte den Papst zu warnen: er moge nicht die Gefahren durch seine Strenge erhöhen. Dieser richtete seine Antwort an den jungen König 1): "während der Kanzler die Kron= guter und Schatze vergeude, habe er Gelb und Schatze großmuthig aufgeopfert. Friedrich moge, burch Gottes Hulfe, in früher Jugend Recht von Unrecht, Treue von Untreue unterscheiden lernen und fich vor falschen Freunden Wer sich dem Papste widersetze, sen auch des Konigs Feind, und von bem burch starke Eide gebundenen Grafen von Brennes habe man nichts zu befürchten." -Der Kangler, bessen Macht seit bem Banne bes Papstes sehr abnahm, begab sich nach Apulien und verband sich mit Diephold, welcher jedoch an dem nebst tapferer Mannschaft aus Frankreich zurückgekehrten Grafen Walter von Brennes einen neuen tuchtigen Gegner fand und bei Kapua besiegt wurde. Dieser Unfall machte ben Kanzler geneigt, sich mit Innocenz wieder auszusöhnen, und die Verhandlung hatte guten Fortgang, bis man verlangte: er solle sich dem Grafen von Brennes nicht widersetzen. Da rief er laut: "und wenn mir der Apostel Petrus dies beföhle und wenn ich beshalb in die Hölle fahren mußte, bennoch wurde ich nicht gehorchen." — Er verließ sich auf Diephold, welcher mit großer Geschicklichkeit eine neue ans sehnliche Macht versammelt hatte und den schwächern Gra= fen von Brennes bei Baroli einschloß?). Dessen treffliche Anordnungen und bie Segenssprüche und Verfluchungen.

<sup>1)</sup> Gesta c. 33. Das Schreiben ist etwas später, vom Iten Julius 1201.

<sup>2)</sup> Die erste Rieberlage fällt schon auf den Januar 1201. Rich. S. Germ. sett die zweite Schlacht auf den 6ten Oktober 1202, aber sie mußte schon vor dem Mai 1202 gesochten seyn. Ep. V, 37, 84, 89. Sollte vom 6ten Oktober 1201 die Rede seyn?

1202. des ängstlichern Kardinalgesandten wirkten aber gleichmäßig so sehr zur Beseuerung der Mannschaft, daß Diephold gesen alle Erwartung hier noch härter als das erste Mel geschlagen, und sein Bruder mit vielen, andern Edlen gesangen wurde.

Während die papstliche Partei in Apulien auf solche Weise die Oberhand gewann, hatte Markuald, zum Theil mit Hulfe ber Pisaner, fast ganz Sicilien unterworfen, Palerme nach einem mit bem Grafen Gentilis geschlossenen Bertrage besetzt und den jungen König in seine Gewalt bekommen '). Schwerlich trachtete er biesem nach bem Leben, sondern bediente sich lieber seines Namens, um ben eigenen Anmaagungen baburch ben Schein bes Gesetlichen zu verschaffen. Um bieselbe Zeit erhielt Balter von Brennes, der ist eilig nach Sicilien übersegen sollte, vom Papfte Wollmacht, zur Bestreitung der nothigen Ausgaben bie Staatseinnahmen zu verkaufen, ober gegen zinsbare Unleihen an Raufleute zu verpfanden 2). - So brudten beibe Parteien gleichmäßig bas Land, und während manche in diesen Verwirrungen über alles billige Maaß angestrengt wurden, entzogen sich andere auch den gewöhnlichen Berpflichtungen zu Steuer = und Pacht = Zahlung 3). Wiffe man doch kaum, — so entschuldigten sie sich —, wer herr sep und bleiben werde, stehe doch ein neuer Krieg bevor. Dieser ward nun zwar gludlich abgewendet \*), weil Markuald im Geptember bes Jahres 1202 an ben Folgen eines Steinschnittes starb: allein bas Land ward hiedurch noch immer nicht ganz beruhigt: benn Wilhelm Kapparone bemächtigte sich ber Herrschaft in Palermo, und die früheren Unhänger Markualds schlossen sich an den Kanzler Walter an, welcher diesen Zeitpunkt benutzt und für das Verspres chen unbedingten Gehorsams, die Losung vom Banne erhal=

<sup>1)</sup> Ep. V, 4, 37. 89. — 2) Ep. V, 84. — 8) Ep. V, 76.

<sup>4)</sup> Borgia istoria 186. Lello vite 8 — 9. Epist. V, 89; VI, 71.

ten hatte. Der papstliche Gesandte freute sich sehr, als 1203 es ihm getang diese beiden Partxien auszusöhnen; bald bemerkte er indessen, die Versöhnung sey nur aufrichtig, sofern beide gemeinschaftlich gegen ihn wirkten. Wenigsstens hintertrieb Rapparone, bei allem Scheine äußerer Unsterwürsigkeit, dessen Maaßregeln; und der Kanzler erhob laute Klagen, daß die ihm früher gehörigen Viskhümer von Innocenz neu besetzt wären und er beharrlich deren Rücksgabe verweigere. Von beiden Seiten dergestalt bedrängt, ging der papstliche: Gesandte nach Messina, und erwartete weitere Verhaltungsbeschle.

Diese mochten aber diesmal länger ausbleiben, weil Innocenz, unruhiger Bewegungen ber Romer halben 1) nach Unagni geben mußte und hier schwer erkrankte; ja in Apulien wurde bas Gerücht verbreitet, er sen gestorben. Sogleich offenbarte sich, wessen Geist die zeither Gehorsamen gebandigt, und welcher Groll sich über die fast ausschließliche Anstellung von Verwandten des Papstes allmäh= lich erzeugt hatte. Matera, Brundusium, Hydrunt, Baroli u. s. w. vertrieben sogleich die papstlichen Besatzungen, und obgleich die Nachricht von der hergestellten Gesundheit des Papstes bald einging, fürchteten sie boch nun die Strafe des Abfalles und widerstanden so beharrlich, daß der Graf von Brennes bloß auf dem offenen Lande die Oberhand behielt. Erst im Jahre 1204 siegte er nochmals bei 1204. Salerno über ben unermudlichen Diephold, und außerte: kein Deutscher wage mehr einen unbewaffneten Franzosen anzugreifen 2). Die Strafe für diese Prahlerei blieb jedoch nicht lange aus, benn am 11ten Junius 1205, wo der 1205. Graf keine Gefahr ahnete, ward er von Diephold in seis nem Lager überfallen, geschlagen und bei der Gefangens

<sup>1)</sup> Man strift über Gemeinde = und Kirchen = Gut. Ep. VII, 133.

<sup>2)</sup> Cassin. mon. Ursp. 322. Guil. Tyr. 651. Alberic. 422. Gesta c. 38.

- 1205. nehmung so schwer verwundet, daß er nach wenigen Tasgen starb!).
- Ein so entscheidender Unfall und die zweifelhafte Lage 1206. Siciliens vermochten den Papst, Diepholds lang zurückge= wiesenen Bitten Gehor zu geben. Dieser versprach: er wolle ihm überall gehorchen, für ihn fechten und keine An= spruche Philipps von Schwaben anerkennen; und erhielt dafür nicht allein mit allen Deutschen die Losung vom Banne, sondern ging nun auch in Gesellschaft eines papst= lichen Gesandten nach Palermo, um an den Reichsgeschäf= ten den vorzüglichsten Antheil zu nehmen. Durch diesen Wechsel überrascht, gab Kapparone den jungen König in seine Hande, nichts stand bes Grafen Oberleitung mehr im Wege, und ein gemeinsames großes Fest follte die vollige Einigung auf eine heitere Weise bekräftigen. Während bieses Festes entstand aber das Gerücht: Diephold wolle seine hiebei gegenwärtigen Feinde gefangen nehmen. widersprach er, aber vergebens: benn jene hatten fehr wahrscheinlich das Gerücht selbst ersonnen, um einen Bor= wand für Diepholds schon beschlossene Gefangennehmung .1207. zu bekommen. Bald darauf entfloh dieser jedoch aus
- 1207. zu bekommen. Bald darauf entfloh dieser jedoch aus der Haft, und erhob in Apulien neue Fehden. Friedzichs II Leitung übernahm der Kanzler Walter, Kapparone hielt das Schloß von Palermo fernerhin besetzt, Genueser und Pisaner kriegten über Spracusä<sup>2</sup>), als sep es ihr Eigenzthum, und die Saracenen drangen oft aus den scilischen Gebirgen hervor, die Christen verfolgend und beraubend.

<sup>1)</sup> Die Deutschen thaten allerdings dem Lande viel Schaben, und die wichtigen Städte stellten Wachen vor den Thoren aus, um nicht überfallen zu werden. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882. Die Wittwe des Grafen Walter heirathete den Grafen Jakob von Tricario. Cron. mscr. No. 911.

<sup>2)</sup> Ogerius zu 1204 — 6. Pipin II, 22. Cassin. mon. zu 1206. Im Jahre 1207 zerstörten die Neapolitaner Cumá als Sit aller Räusber und Laster. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882.

Dies Unwürdige und Druckende seiner Lage sehr wohl füh= 1207. lend, erließ der junge König ein Rundschreiben folgendes Inhalts: "allen Königen ber Welt und allen Fürsten bes Erdfreises, der minderjährige unschuldige König Siciliens, nur Friedrich genannt —, Seil im Namen Gottes! Bersammelt euch ihr Völker, nahet ihr Könige, eilt herbei ihr Fürsten und sehet, ob ein Schmerz dem meinen gleich Der Vater starb mir, ehe ich ihn sah und kannte, die Mutter wurde dem Kinde entrissen, und wie ein geduldis ges Lamm fiel ich in sklavische Abhängigkeit von Dienern aller Art und aus allen Wolkern, welche über Reich und Suter das Loos warfen und mir, ber ich von einer Hand . in die andere gerieth, selbst das tägliche Brot darzureichen für unbequem hielten. In mir wird bes Bolkes Freiheit verletzt, überall der Name der Kirche gemißbraucht; ich werde mehr beherrscht als ich herrsche, und bitte vielmehr als daß ich geben konnte. Und bennoch wirkt das Bolk. in seiner Thorheit mehr zum Zwiespalt als zum Frieden. Euch selbst, o ihr Fürsten, kommt ihr zu Hülfe, wenn ihr mir beisteht, den Sohn des Kaisers befreiet, die gefallene Krone aufrichtet und das zerstreute Bolk wieder versams melt 1)."

Aber all diese Klagen und Bitten verhallten ohne Ersfolg, und die einzige Art von Hülse kam durch den Papst, welcher, obgleich die Zeit seiner Vormundschaft eigentlicht schon abgelausen war, im Junius 1208 einen Reichstag 1208 nach S. Germano berief und solgendes sestsetz: "die. Grasen Peter von Celano und Richard von Fondi sind Statthalter des Reichs diesseit des Pharus und richten über jede Beschwerde nach den Gesetzen. Wer rechtswidzig einen andern besehdet oder sich selbst rächt, wird als ein

<sup>1)</sup> Der Brief gehört offenbar in diese Zeit, und es ist kein genüsgender Grund vorhanden, ihn für unächt zu halten. Murtona volliefampl. II, 1159.

1208. allgemeiner Feind von allen bekriegt. Zweihundert Ritter mussen, zur Unterstützung des Königs in Sicilien, am erssten September versammelt und auf ein Jahr mit allem Nöthigen versorgt seyn; eine gleiche Zahl wird jenen Grassen gestellt, sobald die öffentlichen Angelegenheiten kriegezrische Maaßregeln erfordern. Wie viel ein jeder hiezu beistrage, bestimmen papstliche Bevollmächtigte nach der bisherigen Verpslichtung und dem Vermögen der Grasen, Barone und Städte 1)."

Wenn es bebenklich erscheint, daß Innocenz sich noch jego das Recht vorbehielt, diese und abnliche Bestimmungen zu andern, zu erklaren und zu erlassen; so war boch sein Verfahren wohlgemeint und bezweckte die Herstellung des innern Friedens und der königlichen Macht. wollte er die Rechte eines lehnsherrlichen Vormundes in vollem Maaße ausüben, und als Oberhaupt der Kirche am wenigsten ein papstliches Lehn vom papstlichen Einflusse frei lassen: aber eben so gewiß wollte er Friedrich II als Ronig erhalten und meinte es besser mit ihm, als die beutschen Heerführer und die apulischen Großen, welche einer volligen Unabhängigkeit von hoherem Einflusse nachstrebten und herrenlose Unordnung sehr irrig für ihren größten Gewinn hielten. Friedrich beklagte sich oft bitter über sie beim Papste, und dieser schrieb ihnen, so ernst als wahr 2): "wenn ihr euch auch nicht fürchtet den König zu beleidigen, wenn ihr ben Vorwurf der Untreue, wenn ihr offenbare Schande, wenn ihr den Jorn Gottes nicht scheuet; so solltet ihr doch

<sup>1)</sup> Gesta cap. 40. Epist. XI, 132-133.

<sup>2)</sup> Epist. X, 141. VI, 53, 54. Geschenke wirkten nicht auf Innocenz, quasi stercora curavimus recusare. Ep. II, 280. Dages gen berechnete er seine Borschüsse und Auslagen auf 12800 Unzen Goldes, über welche Friedrich eine Schuldverschreibung ausstellen und gewisse Güter als Pfand einräumen mußte. Martene collect. ampl. II, 1286.

wenigstens einsehen, daß eure Güter bei solchem Benehmen 1208. zuletzt unsehlbar zu Grunde gehen, und eure Personen jes der Wilkür preis gegeben sind!" — Sie wollten es'nicht einsehn, und die Beschlüsse von S. Germano endigten auf keine Weise die Leiden dieser schönen Länder. Deutschland aber, dessen Seschichte it nachgeholt werden muß, war nicht glücklicher als Italien.

## Bunftes Pauptstuck.

- 1197. In Viterbo erhielt Herzog Philipp von Schwaben und Tuscien, die Nachricht vom Tode Kaiser Heinrichs VI. Che er noch Zeit hatte zu überlegen, ob er jeto, nach sei= nem ersten Plane, die Reise nach Apulien fortsetzen und Friedrich II zur Krönung nach Deutschland abholen solle, ober nicht, erhob sich ringsum Emporung gegen ihn und seine Unhänger. Mit Mube und Gefahr entging er biesen Nachstellungen und erreichte Deutschland gegen das Ende des Jahres 1197. — Schon früher war hier ein unwahres Gerücht verbreitet worden, Kaiser Heinrich sen gestorben, und sogleich erlaubten sich viele, der Furcht entbunden, Raub, Plunderung und Unbilden mancher Art 1). Witerruf jener Nachricht erzeugte Schrecken, die endliche Bestätigung aber neue Frevel; so daß es doppelt wichtig erschien, sich über die Regierung bes Reiches schnell und entschieden zu vereinigen.
- 1198. Herzog Philipp trat zunächst als Vormund seines Messen Friedrich auf, und gewann mehre süddeutsche und oberrheinische Fürsten und Bischöse für seine Ansichten. Dagegen behaupteten die Erzbischöse von Trier und Köln, ihnen stehe, denn der Erzbischof von Mainz war noch im Morgenlande abwesend —, die Einleitung einer Königs=

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

wahl von Rechtswegen zu, und kamen auf einer Versamm= 1198. lung in Undernach mit mehren Fürsten und Bischöfen übers ein, daß jene Wahl am 1sten Marz 1198 in Koln statt finden und die Reichsstände, besonders aber Bertold von Baringen berufen werben solle, dessen Erhebung sie heim= lich schon beschlossen hatten. Ihnen wirkte Philipp mit besto größerem Erfolg entgegen, da er im Besitze ber Reichskleinobe und Schätze mar, ba alle alten Freunde seines Hauses und alle Reichsbeamte und Reichsmannen seine Partei ergriffen 1), und viele von ben Fürsten und Bischöfen, welche burch ben Fall Heinrichs des Lowen gewonnen hatten, nur in der fortbauernden Obermacht der Dohenstaufen die Bürgschaft ihrer verbesserten Stellung er= Diese letten, die Herzoge Ludwig von Baiern und Bernhard von Sachsen, der Erzbischof von Magdeburg, die Bischife von Bamberg, Worms und Zeiz, die Marks grafen der östlichen Marken und mehre andere Fürsten und Pralaten, versammelten sich beshalb in Arnstadt, im Schwarzburgischen, wo Herzog Philipp von Schwaben verlangte, daß er zum Reichsverweser bis zur Großjährigkeit seines Meffen ernannt werbe. Hiegegen bemerkten aber mehre: auf Friedrich burfe man keine Rucksicht nehmen, weil seine Wahl zum Theil erzwungen, und weil er nach dem uner= wartet frühen Tobe Heinrichs VI, als ein breijähriges Kind Rechte und Pflichten folcher Art zu übernehmen nicht im Stande sen.

Während nun Philipp mit seinen Freunden, besonders dem Bischose Diethelm von Konstanz?), noch überlegte, ob er seines Nessen Ansprüche vertheidigen, oder ob er für sich selbst hervortreten sollte; eröffneten die Erzbischöse von Köln und Trier ihre Wahlversammlung. Sie erstaunzten aber sehr, als so viele Reichsstände ausblieben, und

<sup>1)</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2)</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein geborner Herr von Krenkingen. Zapk. monum. I, 371.

- 1198. von jenen thuringischen Zusammenkunften Nachricht einlief. Deshalb wurde sogleich der Bischof Hermann von Münster nebst andern geehrten Mannern an jene Versammelten geschickt, mit dem Ersuchen, nicht in Abwesenheit der übris gen eine Wahl vorzunehmen, sondern an einem bestimmten Orte gemeinsam darüber zu verhandeln. Als biese Gesands ten in Thuringen anlangten, war aber Philipp am 5ten Marz 1198 in Nühlhausen schon zum König erwählt und in mehren Orten als solcher anerkannt worden. Hierüber zurnten die in Koln Bersammelten um so mehr, ba bie größere Zahl der Wähler Philipps aus sächsischen Fürsten bestand 1), und überhaupt noch nie ein König innerhalb Sachsens gewählt worben sen. Sie erneuten baher sogleich ihre Unterhandlungen mit Bertold von Zäringen und versprachen ihn zum König zu erheben, wenn er sich an eis nem bestimmten Lage mit Heeresmacht in Andernach ein= fande. Bertold beschwur dies und stellte, um größerer Sicherheit willen, seine Neffen die Grafen von Urach zu Geißeln. Als er aber vernahm, daß Philipp bereits von vielen Reichs= stånden anerkannt sen, als er, mehr haushalterisch benn ehrgeizig gefinnt 2), nachrechnete, daß sich die Rosten schon jett auf 6000 Mark beliefen, so erschien ihm der Ausgang des für ihn schon ungunstig beginnenden Krieges sehr ungewiß,
  - 1) Die Nachrichten bei Godofr., Otto 8. Blas., Erfurt. chron. 8. Petrin., Corner 814 u. s. w. sind nicht ganz zu vereinigen, bes sonders in Hinsicht der Zeit und der Orte, wo die thüringischen Verssammlungen gehalten wurden. Die oberdeutschen Stände hatte Phislipp wohl schon vorher in Worms gewonnen, wenigstens sagt Godofr. monach., er sey aldis Paschalibus (das wäre der 15te Febr. 1198) daselbst gekrönt einhergegangen. Burchardi vita 113 nennt Mühls hausen als den ersten Wahlort.
  - 2) Freiburger Chron. 21. Unebel war es, daß Bertold seine Nessen nicht aus der Haft lösete. Sie mußten ihr eigenes Vermögen dazu verwenden, und gelobten im Fall der Befreiung Monche zu wers den. Konrad, der eine, stieg empor dis zum Kardinal. Burchardi vita 115.

die Erschöpfung seiner Schätze aber außer Zweifel, und 1198. gern trat er seine Ansprüche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Unterdeß warteten die Fürsten in Andernach mit Sehnsucht auf Bertolds Ankunft und schalten, als jener Vertrag bekannt wurde, daß er aus Lässigkeit und Geiz eine Königskrone verscherze!); worauf er, die Habsucht in ihren Maaßregeln hervorhebend, antwortete: "er möge eine Krone nicht, wenn er sie erkaufen solle." — Eben so wesnig wollte Herzog Bernhard von Sachsen?), an den sich jene Fürsten ist wandten, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingehen.

Nach Beseitigung bieser Gegner, und nachdem ihn ber Bischof von Sutri in Worms übereilt vom Banne geloset hatte, hoffte Philipp leicht seine übrigen Widersacher zu gewinnen: aber sie wiesen alle Unerbietungen zurud, obgleich die Gründe dieses Zurückweisens nicht bei allen dieselben waren. Born über verlettes Wahlrecht 3), Hoffnung größes rer Unabhängigkeit oder Geldgewinns, Furcht vor der hohen= stausischen Übermacht u. f. w. wirkten abwechselnd; und wie es manche für rühmlich hielten die Erbfolge dieses Hauses zu unterstützen, so achteten es andere für Pflicht dessen Ansprüche zu untergraben. Nach Bertolds und Bernhards Rücktritte konnte man aber nur unter ben Welfen einen würdigen Gegner Philipps finden; weshalb die Gras fen von Tagsburg und Leiningen zu vorläufigen Unterhands lungen an Otto, den jungern Sohn Heinrichs des Lowen 1), (ber altere, Pfalzgraf Heinrich, war noch in Palastina) geschickt wurden, welcher sich als Stellvertreter seines Dheims

<sup>1)</sup> Schöpflin hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2)</sup> Registr. imper. 136. 8) Conr. a Fabaria 79.

<sup>4)</sup> Richard machte den Otto erst zum Grafen von York, dann aber, weil er hier wenig Gehorsam fand, zum Grasen von Poiton. Roger Hov. 685. Alberic. 380. Tolner 344. Otto war ein großer und starker Mann. Burchardi vita 115.

1198. Richard in Poitou aufhielt. Auch diesen König lub man ein, — wahrscheinlich in Bezug auf seine Verhandlungen mit Heinrich VI über das arelatische Reich —, er möge am ersten Mai zur Königswahl in Köln erscheinen; aber aus Furcht, daß die Fürsten, denen er die versprochenen Summen noch nicht gezahlt hatte, ihn vielleicht wiederum sest halten würden, unterstützte er Otto nur aus der Ferne mit vielem Gelde und gewandten Fürsprechern 1).

In dem Maaße als nun Richard und sein Verbunde= ter, Graf Balbuin von Flandern, für die Welfen auftraten, schloß sich sein alter Gegner Philipp August an die Ho= henstaufen an, und so kam am 29sten Junius 11982) in Worms ein wirksames Bundniß zwischen dem Könige von Frankreich und Konig Philipp zu Stande gegen Richard, Otto und deren Freunde und Anhanger. Schon sammelten sich diese am Niederrhein und umlagerten Achen, damit die Krönung Ottos nach altem ehrwürdigem Herkommen hier vollzogen werde: allein die Burger, denen König Philipp Verstärkung zugeschickt hatte, widerstanden sechs Wochen lang mit der hochsten Tapferkeit. Erst nach Aufopferung vieler Menschen und vielen Gelbes eroberte Otto die Stadt am 10ten Julius, ward am 12ten daselbst vom Erzbischofe von Köln gekrönt 3) und verlobte sich, zu nicht geringer Werstarkung seiner Partei, mit der Tochter bes Herzogs Heinrich von Brabant. -- Noch mehr als Otto gewann

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh. chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun. chron. 710.

<sup>2)</sup> Leibnitz cod. Urf. 5. Rymer foed. I, 1, 34. Dumont I, Urf. 218.

<sup>3)</sup> Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Krönungstag zählen auf: Pfeffinger I, 498, Meibom script. III, 117. Wir folgen im Tert den Angaben von Radulph. a Diceto 703. In Achen befehligten für Philipp: Walram, der Sohn des Herzogs Heinrich von Limburg, und Heinrich Truchses von Waldsburg. Burch. vita 117.

indes Philipp, als sich der zum Konig erhobene Herzog 1198. Ottokar von Bohmen, und später sogar ber Erzbischof von Trier für ihn erklarten. Nach Besiegung- einiger Widersetz lichen in Oberdeutschland zog er den Rhein hinab, hielt am 15ten August einen Reichstag in Mainz, und empfing, in Abwesenheit des dasigen Erzbischofs, die Krone aus den Handen des Erzbischofs Aimo von Tarantaise 1). Hierauf kam er nach Koblenz, erzwang den Übergang über die Mosel und gewann die Lander seiner Feinde bis in die Ges gend von Köln. — Aber schon in diesem ersten Sahre zeigten sich die bosen Volgen eines solchen innern Krieges: Bonn, Undernach und mehre andere Orte wurden größtentheils niedergebrannt, und die übermuthigen Goldner verschonten keinen Stand, kein Geschlecht. So bestrichen sie 3. B. eine nacht ausgezogene Nonne mit Honig, walzten sie hierauf in Federn, setzten sie verkehrt auf ein Pferd und führ ten sie höhnend umher. Wie ernst übrigens König Philipp Frevel solcher Art zu verhüten strebte, geht daraus hervor, daß er jene Übelthater in kochendem Wasser ersaufen ließ?). 1199.

Die mannigsachen Fehden und Kriegszüge des folgens den Jahres 1199 waren nicht minder verwüstend, keiness wegs aber entscheidend; obgleich im ganzen Otto mehr verlor als Philipp<sup>3</sup>).

Desto wichtiger erschien es beiben Theilen, den mache tigen Papst zu gewinnen. Otto setzte die Rechtmäßigkeit seiner Wahl, den alten Haß der Hohenstaufen und Philipps

- 1) Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp. 21. Gallis christ. XII, 707. Die Krönung war nach Erf. chron. S. Petr. erst ben achten September; aber wahrscheinlich ist nativitas Mariao sür ascensio gesett. Auct. inc. ap. Urst.
  - 2) Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.
- 8) Siehe über die Fehden: Godofr. mon., Aquic. auct., Auct. inc. ap. Urst., Gobelin 263, 276, Meidom. de orig. Helmst., Leibn, mantissa XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Brauns schweig wurde von Philipp vergeblich belagert; Helmstådt und Kablenz verbrannten größtentheils u. s. w.

1199. neue Unbilben gegen die Kirche auseinander, und bat um dessen nochmalige Bannung. Der König von England, der Graf Balduin von Flandern, die Mailander, der Erzsbischof von Köln, die Bischose von Paderborn, Minden und Verden, Herzog Heinrich von Bradant und mehre Abte und Grasen schrieben an Innocenz!): "König Otto habe der Kirche Schutz und Ersat des Verlornen versprochen, und dem Erdrechte an dem deweglichen Nachlaß der Bischose und Abte entsagt. Solche Milde verdiene um so eher die papstiche Freundschaft, da alle Unterschriebene sich gleich dem Könige verdürgten, daß man den Rechten der römischen Kirche nirgends werde zu nahe treten." — Des Papstes hösliche Antwort zeigte seine günstigen Gesinnungen, sprach aber keineswegs die Anerkennung Ottos aus.

Noch weniger konnte indessen Philipp auf die Gunft bes Papstes rechnen, obgleich bieser bald nach seiner Erhebung dem Bischofe von Sutri und dem Abte von S. Anas stasio auftrug, ben Herzog, welcher von Colestin wegen feindlicher Behandlung bes Kirchenstaates gebannt war, in bie Gemeinschaft ber Kirche wieder aufzunehmen; im Fall er erstens, die von Heinrich VI gefangen gesetzten Apulier freilasse, und zweitens eidlich gelobe, ben Befehlen bes Papstes über alle Gegenstände bes Bannes zu gehorchen.— Allein ber Bischof losete, übereilt oder auf andere Weise gewonnen, den Bann, che Philipp die zweite wichtigere Bedingung erfüllte; welches Verfahren Innocenz vernichtete und den Bischof zur Strafe in ein Kloster steckte 2). — Weit mehr Fürsten und Pralaten, als für Otto, schrieben jedoch für Philipp an den Papst: die Erzbischöfe von Magdeburg, Trier und Besançon, die Bischöfe von Regensburg, Freis singen, Augsburg, Konstanz, Gichstädt, Worms, Speier, Briren und Hildesheim, viele Abte, der König von Boh-

1

<sup>1)</sup> Innoc. reg. imp. 3, 8. Mirati op. dipl. I, 149. Urf. 74.

<sup>2)</sup> Epist. I, 25. Reg. imp. 12, 21, 29. Der Bischof von Sutri war nach Ughelli Ital. sacra I, 1275 ein Deutscher.

men, die Herzoge von Sachsen, Baiern, Bsterreich, Meran 1199. und Lothringen, die Markgrafen von Meißen, Brandens burg und Mähren. Beigestimmt hatten ferner folgende Abwesende: der Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Bremen, die Bischofe von Halberstadt, Verden, Naumburg, Dsnabrud, Bamberg, Passau, Chur, Tribent, Met, Toul. Verdun, Luttich, der Pfalzgraf Otto von Burgund 1) (Phis lipps Bruder), die Herzoge von Zäringen und Kärnthen, die Markgrafen von Landsberg und Bohburg, die Pfalzs grafen von Thuringen, von Wittelsbach und viele andere Grafen und Edle. Sie schrieben: "mit Ausnahme weniger Unruhestifter hatten sich bie berufenen Reichsstände, in Ges genwart unzähliger Eblen und Reichsmannen, einstimmig für ben Mächtigsten und Bürdigsten, für Philipp erklart. Gleich biesem waren alle ber Meinung, daß man die Rechte ber romischen Kirche auf keine Beise verkurzen burfte; mos gegen fie auch ben Papst baten, daß er seine Sand nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausstrecken, ober Martuald ben Marschall bes Reiches feinblich behandeln mochte. Diesen Wunsch sollte Innocenz um so mehr berucksichtigen, da sie binnen kurzer Frist ben Romerzug mit großer Macht antreten würden"2).

Der Papst antwortete den Fürsten und Prälaten: "ihm sey leider Kunde von einer zwiespaltigen Wahl zugestommen; doch wolle er, sobald dieser Übelstand gehoben wäre, den rechtmäßig erwählten und gekrönten König gern zur Kaiserkrönung berusen. Nach weltlichen Rechten trachte er keineswegs und sey, — die Wohlthaten der Kaiser mehr als ihre Übelthaten im Andenken behaltend —, auf des Reiches Beste nicht minder bedacht, als auf das Wohl der Kirche. Dieses, und daß seine Schritte gegen Markuald

<sup>1)</sup> Wer ist der Markgraf von Rumesberg und der Herzog von Bites, welche auch genannt werden?

<sup>2)</sup> Registr. imp. 14, 15. Das Schreiben ber Fürsten ist vom 28sten Mai, pöchst wahrscheinlich 1198.

## Zunftes Pauptstück.

- 1197. In Viterbo erhielt Herzog Philipp von Schwaben und Tuscien, die Nachricht vom Tode Kaiser Heinrichs VI. Che er noch Zeit hatte zu überlegen, ob er jeto, nach sei= nem ersten Plane, die Reise nach Apulien fortsetzen und Friedrich II zur Krönung nach Deutschland abholen solle, oder nicht, erhob sich ringsum Emporung gegen ihn und seine Unhänger. Mit Mube und Gefahr entging er biesen Nachstellungen und erreichte Deutschland gegen das Ende des Jahres 1197. — Schon früher war hier ein unwahres Gerücht verbreitet worden, Kaiser Heinrich sen gestorben, und sogleich erlaubten sich viele, der Furcht entbunden, Raub, Plunderung und Unbilden mancher Art 1). Witerruf jener Nachricht erzeugte Schrecken, die endliche Bestätigung aber neue Frevel; so daß es doppelt wichtig erschien, sich über die Regierung des Reiches schnell und entschieden zu vereinigen.
- 1198. Herzog Philipp trat zunächst als Vormund seines Meffen Friedrich auf, und gewann mehre süddeutsche und oberrheinische Fürsten und Bischöse für seine Unsichten. Dagegen behaupteten die Erzbischöse von Trier und Köln, ihnen stehe, denn der Erzbischof von Mainz war noch im Morgenlande abwesend —, die Einleitung einer Königs=

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

wahl von Rechtswegen zu, und kamen auf einer Versamm= 1198. lung in Andernach mit mehren Fürsten und Bischöfen übets ein, daß jene Wahl am 1sten Marz 1198 in Koln statt finden und die Reichsstände, besonders aber Bertold von Baringen berufen werben solle, bessen Erhebung sie heim=. lich schon beschlossen hatten. Ihnen wirkte Philipp mit besto größerem Erfolg entgegen, da er im Besitze ber Reichskleinode und Schätze war, da alle alten Freunde seines Hauses und alle Reichsbeamte und Reichsmannen seine Partei ergriffen 1), und viele von den Fürsten und Bischöfen, welche burch ben Fall Heinrichs des Lowen gewonnen hatten, nur in der fortbauernden Obermacht der Hohenstaufen die Bürgschaft ihrer verbessetten Stellung er-Diese letten, die Herzoge Ludwig von Baiern und Bernhard von Sachsen, der Erzbischof von Magdeburg, die Bischofe von Bamberg, Worms und Zeiz, die Markgrafen der östlichen Marken und mehre andere Fürsten und Pralaten, versammelten sich beshalb in Arnstadt, im Schwarzburgischen, wo Herzog Philipp von Schwaben verlangte, daß er zum Reichsverweser bis zur Großjährigkeit seines Neffen ernannt werde. Hiegegen bemerkten aber mehre: auf Friedrich durfe man keine Rucksicht nehmen, weil seine Wahl zum Theil erzwungen, und weil er nach dem uner= wartet frühen Tode Heinrichs VI, als ein dreijähriges Kind Rechte und Pflichten solcher Art zu übernehmen nicht im Stande sen.

Während nun Philipp mit seinen Freunden, besonders dem Bischofe Diethelm von Konstanz?), noch überlegte, ob er seines Nessen Ansprüche vertheidigen, oder ob er sür sich selbst hervortreten sollte; erössneten die Erzbischöse von Köln und Trier ihre Wahlversammlung. Sie erstaunzten aber sehr, als so viele Reichsstände ausblieben, und

<sup>1)</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2)</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein geborner Herr von Krenkingen. Zapk. monum. I, 371.

- 1198. von jenen thuringischen Zusammenkunften Nachricht einlief. Deshalb wurde sogleich der Bischof Hermann von Münster nebst andern geehrten Mannern an jene Versammelten geschickt, mit dem Ersuchen, nicht in Abwesenheit der übris gen eine Wahl vorzunehmen, sondern an einem bestimmten Orte gemeinsam darüber zu verhandeln. Als biese Gesands ten in Thuringen anlangten, war aber Philipp am 5ten Marz 1198 in Mühlhausen schon zum König erwählt und in mehren Orten als solcher anerkannt worden. Hierüber zürnten die in Köln. Versammelten um so mehr, da bie größere Zahl der Wähler Philipps aus sächsischen Fürsten bestand 1), und überhaupt noch nie ein König innerhalb Sachsens gewählt worben sen. Sie erneuten baher sogleich ihre Unterhandlungen mit Bertoto von Zäringen und versprachen ihn zum König zu erheben, wenn er fich an eis nem bestimmten Lage mit Heeresmacht in Andernach ein= fande. Bertold beschwur dies und stellte, um größerer Sicherheit willen, seine Neffen die Grafen von Urach zu Geißeln. Als er aber vernahm, daß Philipp bereits von vielen Reichs= stånden anerkannt sen, als er, mehr haushalterisch benn ehrgeizig gesinnt 2), nachrechnete, daß sich die Kosten schon jest auf 6000 Mark beliefen, so erschien ihm der Ausgang des für ihn schon ungunstig beginnenden Krieges febr ungewiß,
  - 1) Die Nachrichten bei Godofr., Otto 8. Blas., Erfurt. chron. 8. Petrin., Corner 814 u. s. w. sind nicht ganz zu vereinigen, bes sonders in Hinsicht der Zeit und der Orte, wo die thüringischen Verssammlungen gehalten wurden. Die oberdeutschen Stände hatte Phislipp wohl schon vorher in Worms gewonnen, wenigstens sagt Godofr. monach., er sey aldis Paschalibus (das wäre der 15te Febr. 1198) daselbst gekrönt einhergegangen. Burchardi vita 113 nennt Mühls hausen als den ersten Wahlort.
  - 2) Freiburger Chron. 21. Unebel war es, daß Bertold seine Neffen nicht aus der Haft losete. Sie mußten ihr eigenes Vermögen dazu verwenden, und gelobten im Fall der Befreiung Monche zu wers den. Konrad, der eine, stieg empor dis zum Kardinal. Burchardi vita 115.

bie Erschöpfung seiner Schätze aber außer Zweifel, und 1198. gern trat er seine Ansprüche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Unterdeß warteten die Fürsten in Andernach mit Sehnsucht auf Bertolds Ankunft und schalten, als jener Vertrag bekannt wurde, daß er aus Lässigkeit und Geiz eine Königskrone verscherze!); worauf er, die Habsucht in ihren Maaßregeln hervorhebend, antwortete: "er möge eine Krone nicht, wenn er sie erkaufen solle." — Eben so weznig wollte Herzog Bernhard von Sachsen?), an den sich jene Kürsten ist wandten, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingehen.

Nach Beseitigung bieser Gegner, und nachbem ihn ber Bischof von Sutri in Worms übereilt vom Banne gelöset hatte, hoffte Philipp leicht seine übrigen Widersacher zu ge= winnen: aber sie wiesen alle Anerbietungen zurud, obgleich die Gründe dieses Zurückweisens nicht bei allen dieselben Born über verlettes Wahlrecht 3), Hoffnung größes rer Unabhängiskeit oder Geldgewinns, Furcht vor der hohen= staufischen Übermacht u. s. w. wirkten abwechselnd; und wie es manche für rühmlich hielten die Erbfolge dieses Hauses zu unterstützen, so achteten es andere für Pflicht dessen Ansprüche zu untergraben. Rach Bertolds und Bernhards Rücktritte konnte man aber nur unter ben Welfen einen würdigen Gegner Philipps sinden; weshalb die Gras fen von Tagsburg und Leiningen zu vorläufigen Unterhandlungen an Otto, ben jungern Sohn Heinrichs bes kowen 1), (ber altere, Pfalzgraf Heinrich, war noch in Palastina) geschickt wurden, welcher sich als Stellvertreter seines Dheims

<sup>1)</sup> Schöpfliu hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2)</sup> Registr. imper. 136. 8) Conr. a Fabaria 79.

<sup>4)</sup> Richard machte ben Otto erst zum Grafen von York, bann aber, weil er hier wenig Gehorsam fand, zum Grasen von Poitou. Roger Hov. 685. Alberic. 380. Tolner 344. Otto war ein großer und starker Mann. Burchardi vita 115.

1198. Richard in Poitou aufhielt. Auch diesen König lud man ein, — wahrscheinlich in Bezug auf seine Verhandlungen mit Heinrich VI über das arelatische Reich —, er möge am ersten Mai zur Königswahl in Köln erscheinen; aber aus Furcht, daß die Fürsten, denen er die versprochenen Summen noch nicht gezahlt hatte, ihn vielleicht wiederum festschalten würden, unterstützte er Otto nur aus der Ferne mit vielem Gelbe und gewandten Fürsprechern 1).

In bem Maaße als nun Richard und sein Verbunde= ter, Graf Balduin von Flandern, für die Welfen auftraten, schloß sich sein alter Gegner Philipp August an die Ho= henstaufen an, und so kam am 29sten Junius 11982) in Worms ein wirksames Bundniß zwischen dem Könige von Frankreich und Konig Philipp zu Stande gegen Richard, Otto und deren Freunde und Anhänger. Schon sammelten sich diese am Niederrhein und umlagerten Achen, damit die Krönung Ottos nach altem ehrwürdigem Herkommen hier vollzogen werde: allein die Bürger, denen König Philipp Verstärkung zugeschickt hatte, widerstanden sechs Wochen lang mit ber hochsten Tapserkeit. Erst nach Aufopferung vieler Menschen und vielen Gelbes eroberte Otto die Stadt am 10ten Julius, ward am 12ten daselbst vom Erzbischofe von Köln gekrönt 3) und verlobte sich, zu nicht geringer Werstarkung seiner Partei, mit der Tochter des Herzogs Heinrich von Brabant. — Noch mehr als Otto gewann

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh. chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun. chron. 710.

<sup>2)</sup> Leibnitz cod. Urf. 5. Rymer foed. I, 1, 84. Dumont I, Urf. 218.

<sup>3)</sup> Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Krönungstag zählen auf: Pfeffinger I, 498, Meibom script. III, 117. Wir folgen im Text den Angaben von Radulph. a Diceto 703. In Achen befehligten für Philipp: Walram, der Sohn des Herzogs Heinrich von Limburg, und Heinrich Truchses von Waldsburg. Burch. vita 117.

indes Philipp, als sich der zum König erhobene Herzog 1198. Ottokar von Böhmen, und später sogar ber Erzbischof von Arier für ihn erklärten. Nach Besiegung- einiger Widersetz lichen in Oberdeutschland zog er den Rhein hinab, hielt am 15ten August einen Reichstag in Mainz, und empfing, in Abwesenheit des dasigen Erzbischofs, die Krone aus den Händen des Erzbischofs Aimo von Tarantaise 1). Hierauf kam er nach Koblenz, erzwang den Übergang über die Mosel und gewann die Lander seiner Feinde bis in die Ges gend von Köln. — Aber schon in diesem ersten Sahre zeigten sich die bosen Volgen eines solchen innern Krieges: Bonn, Undernach und mehre andere Orte wurden größtentheils niedergebrannt, und die übermuthigen Goldner verschonten keinen Stand, kein Geschlecht. So bestrichen sie 3. B. eine nacht ausgezogene Nonne mit Honig, walzten sie hierauf in Federn, setten sie verkehrt auf ein Pferd und führ tem sie höhnend umher. Wie ernst übrigens König Philipp Frevel solcher Art zu verhüten strebte, geht daraus hervor, daß er jene Übelthater in kochendem Wasser ersaufen ließ?). 1199.

Die mannigsachen Fehden und Kriegszüge des folgens den Jahres 1199 waren nicht minder verwüstend, keiness wegs aber entscheidend; obgleich im ganzen Otto mehr verlor als Philipp<sup>3</sup>).

Desto wichtiger erschien es beiben Theilen, den machstigen Papst zu gewinnen. Otto setzte die Rechtmäßigkeit seiner Wahl, den alten Haß der Johenstaufen und Philipps

<sup>1)</sup> Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp. 21. Gallia christ. XII, 707. Die Krönung war nach Erf. chron. S. Petr. erst ben achten September; aber wahrscheinlich ist nativitas Mariao sür ascensio gesett. Auct. inc. ap. Urst.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.

<sup>5)</sup> Siehe über die Fehden: Godofr. mon., Aquic. auct., Auct. inc. ap. Urst., Gobelin 263, 276, Meidom. de orig. Helmst., Leihn, mantissa XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Braunschweig wurde von Philipp vergeblich belagert; Helmstädt und Koblenz verbrannten größtentheils u. s. w.

1199. neue Unbilden gegen die Kirche auseinander, und bat um bessen nochmalige Bannung. Der König von England, der Graf Balduin von Flandern, die Mailander, der Erzbischof von Köln, die Bischose von Paderborn, Minden und Verden, Herzog Heinrich von Brabant und mehre Abte und Grasen schrieden an Innocenz!): "König Otto habe der Kirche Schutz und Ersat des Verlornen versprochen, und dem Erdrechte an dem deweglichen Nachlaß der Bischose und Abte entsagt. Solche Milde verdiene um so eher die papstiche Freundschaft, da alle Unterschriedene sich gleich dem Könige verdürgten, daß man den Rechten der römischen Kirche nirgends werde zu nahe treten." — Des Papstes hösliche Antwort zeigte seine günstigen Gesinnungen, sprach aber keineswegs die Anerkennung Ottos aus.

Noch weniger konnte indessen Philipp auf die Gunft bes Papstes rechnen, obgleich dieser bald nach seiner Erhes bung bem Bischofe von Sutri und bem Abte von S. Anas stasio auftrug, den Herzog, welcher von Colestin wegen feindlicher Behandlung bes Kirchenstaates gebannt war, in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufzunehmen; im Fall er erstens, die von Heinrich VI gefangen gesetzten Apulier freilasse, und zweitens eidlich gelobe, ben Befehlen bes Papstes über alle Gegenstände bes Bannes zu gehorchen.-Allein ber Bischof losete, übereilt oder auf andere Weise gewonnen, den Bann, ehe Philipp die zweite wichtigere Bedingung erfüllte; welches Verfahren Innocenz vernichtete und den Bischof zur Strafe in ein Kloster steckte 2). — Weit mehr Fürsten und Pralaten, als für Otto, schrieben jedoch für Philipp an den Papst: die Erzbischöfe von Magdeburg, Trier und Besançon, die Bischofe von Regensburg, Freis singen, Augsburg, Konstanz, Gichstädt, Worms, Speier, Briren und Hildesheim, viele Abte, der Konig von Boh-

١

<sup>1)</sup> Innoc. reg. imp. 3, 8. Mirati op. dipl. I, 149. urt. 74.

<sup>2)</sup> Epist. I, 25. Reg. imp. 12, 21, 29. Der Bischof von Sutri war nach Ughelli Ital. sacra I, 1275 ein Deutscher.

men, die Herzoge von Sachsen, Baiern, Osterreich, Meran 1199. und Lothringen, die Markgrafen von Meißen, Branden= burg und Mahren. Beigestimmt hatten serner folgende Abwesende: der Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Bremen, die Bischofe von Halberstadt, Verden, Naumburg, Dsnabrud, Bamberg, Passau, Chur, Trident, Meg, Toul, Verdun, Luttich, der Pfalzgraf Otto von Burgund 1) (Phis lipps Bruber), die Herzoge von Zäringen und Kärnthen, die Markgrafen von Landsberg und Vohburg, die Pfalzgrafen von Thuringen, von Wittelsbach und viele andere Grafen und Edle. Sie schrieben: "mit Ausnahme weniger Unruhestister hatten sich bie berufenen Reichsstände, in Ges genwart unzähliger Eblen und Reichsmannen, einstimmia für den Mächtigsten und Burdigsten, für Philipp erklart. Gleich diesem waren alle der Meinung, daß man die Rechte der romischen Kirche auf keine Weise verkurzen durfte; wos gegen sie auch ben Papst baten, daß er seine Hand nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausstrecken, ober Mars kualb ben Marschall bes Reiches feinblich behandeln mochte. Diesen Wunsch sollte Innocenz um so mehr berücksichtigen, da sie binnen kurzer Frist ben Romerzug mit großer Macht antreten würden"2).

Der Papst antwortete den Fürsten und Pralaten: "ihm sey leider Kunde von einer zwiespaltigen Wahl zugestommen; doch wolle er, sobald dieser Übelstand gehoben ware, den rechtmäßig erwählten und gekrönten König gern zur Kaiserkrönung berusen. Nach weltlichen Rechten trachte er keineswegs und sey, — die Wohlthaten der Kaiser mehr als ihre Übelthaten im Andenken behaltend —, auf des Reiches Beste nicht minder bedacht, als auf das Wohl der Kirche. Dieses, und daß seine Schritte gegen Markuald

<sup>1)</sup> Wer ist der Markgraf von Rumesberg und der Herzog von Bites, welche auch genannt werden?

<sup>2)</sup> Registr. imp. 14, 15. Das Schreiben ber Fürsten ist vom 28sten Mai, höchst wahrscheinlich 1198.

1199. durch dessen Thaten vollkommen gerechtfertigt waren, wurden sie selbst einsehen, sobald sie sich von den Umständen grundlich unterrichteten und keinem Boshaften und Ver= leumber Gehor gaben." — Bestimmter trat Innocenz in der Fulle seiner Macht gegen Philipp selbst hervor, und antwortete dessen Gesandten in einer feierlichen Kardinals= sitzung 1): "im ersten Buch Mose lesen wir, daß Melchisedet König war und Priester; König jedoch nur einer Stadt, Priester dagegen der Gottheit. Die Priester nahmen den Behnten, und gaben ihn nicht; sie weihten, wurden aber nicht geweiht; sie salbten, wurden aber nicht gesalbt: darum stehen sie hoher als die, welche den Zehnten geben, welche geweiht und gesalbt werden. Ihre Lippen, sagt der Prophet, bewahren die Wissenschaft, und aus ihrem Munde geht das Gesetz. Noch deutlicher erklart sich das Evange= tium: auf Petrus, biesen Felsen hat Christus seine Kirche gegründet, ihm das Recht gegeben auf Erben und im him= mel zu binden und zu losen, ihm gesagt: fürchte dich nicht, benn ich bin bei bir; ihm geweissagt: die Pforten ber Hölle follen dich nicht überwättigen. Mithin haben die Fürsten nur Gewalt auf Erden, die Priester auch im Himmel; jene nur über den Leib, diese auch über die Seele; jene über einzelne Landschaften und Reiche, ber Papst, als Stellver= treter Christi, über den Etdkreis. Auch ist das Priesterthum älter als die weltliche Herrschaft, und jenes stammt aus gottlicher Einsetzung, diese aus der Anmaaßung Nimrods Das Königthum wurde ben Juden bes großen Sågers. auferlegt zur Bestrafung, das Priesterthum ward ihnen gegeben zur Errettung. Wo bie weltliche Macht es gewagt hat der Kirche zu widerstehen, ist sie zerschmettert worden, von der Rotte Korah bis auf unsere Tage. Go siegte In= nocenz II über Anaklet, so Lothar über Konrad, so Alexan= der III über Friedrich I; so ist jeto die Kirche durch Got= tes Gnade einig und mächtig, im Reiche aber um eurer

<sup>1)</sup> Registr. imp. 18.

## Des Papstes Einwirkung auf bie Konigswahl. 111

Sünden willen Spaltung und Krieg. Doch vergilt die Kirche 1199. dem Reiche nicht, wie dieses ihr; sondern theilt Klage und Mitleid hauptsächlich darüber, daß die Fürsten seinen Ruhm bestecken und seine Freiheit und Würde verletzen. Zur Abstellung so großer Übel hätte man sich aber schon längst an den apostolischen Stuhl wenden sollen, vor welchen diese Angelegenheit bekanntlich zuerst und zuletzt gehört: zuserst, weil der Papst das Kaiserthum vom Morgenlande auf das Abendland übertrug; zuletzt, weil er durch Bezwilligung der Kaiserkrone allem erst Schluß und Halztung giebt."

Als diese Beisungen unwirksam blieben, ermahnte Innocenz die Fürsten und Pralaten noch einmal: sie möchten ben Zwist beseitigen, welcher Reich und Kirche zerstöre; sonst werde er, weil jede Zögerung die Gefahr vermehre, fich für ben erklaren muffen, beffen Berbienste und Gifer ihm am größten erschienen 1). Zu gleicher Zeit verlangte er von dem aus Usien eben zurückgekehrten Erzbischof Konrad von Mainz, ein Gutachten über die Verhaltnisse in Deutsch= land: theils um biesen durch ein solches Vertrauen zu ge= winnen, theils um sich durch einen scheinbar noch Unpar= teilichen belehren zu lassen. Doch war am Schlusse bes Schreibens so höflich als warnend gesagt: ber Erzbischof werde gewiß kunftig die papstliche Entscheidung anneh= men und alle Bischöfe und Pralaten seines Sprengels hiezu anweisen. Die Bemühungen Konrads und des mit ihm verbundenen Markgrafen Bonisaz von Montferrat, einen von den beiden Königen zur Entsagung, oder beide Theile zur Abschließung eines fünfjährigen Waffenstillstandes zu vermögen, blieben aber ohne Erfolg; und nur für die oberbeutschen, nicht einmal für die sachsischen Länder, ging man

<sup>1)</sup> Admont. chron. 194. Epist. II, 293, 294. Der Auftrag an den Erzbischof von Mainz ist vom dritten Mai 1199, und der vorher erzählte Schriftwechsel, welchen Raynald. auch zu 1199 ansührt, ges hört vielleicht zum Theil noch ins Jahr 1198.

ein '). Hievon erstattete Erzbischof Konrad, — vielleicht zu Philipp sich hinneigend —, dem Papste keinen Bericht, sondern eilte nach Ungern, um die dort streitenden Brüder hemmerad und Andreas auszusöhnen; über welche Verznachlässigung Innocenz um so ungeduldiger wurde, da Schreis ben Ottos einliesen, des Inhalts: "daß jener kurze Was-

1200. fenstillstand, und zum 31sten Julius 1200 eine große Busammenkunft zwischen Roln und Undernach verabredet ware, wo für ihn der Erzbischof von Köln und die Bischöfe von Münster, Luttich, Utrecht und Paderborn, der Abt von Korven, der Herzog von Brabant und der Graf von Flanbern erscheinen wurden; für Philipp hingegen: die Erzbischöfe von Trier und Salzburg, die Bischofe von Freisingen, Basel und Straßburg, die Herzoge von Meran und Baringen, und ber Markgraf von Landsberg. Die Vermittelung zwischen beiden Theilen habe der Erzbischof von Mainz übernommen, und was die Abgeordneten festsethen, sollte für alle als unverletbares Gesetz gelten. So sehr Otto nun auch ber Treue seiner Vertreter gewiß sen, und so viel er von denen Philipps hoffen durfe; so scheine es ihm boch dringend nothig, daß ber Papst sich bestimmter für ihn erkläre, badurch seine Unhänger befestige und seine Gegner umstimme und schrecke: benn einen Kranken konne der Arzt wohl heilen, aber keinen Gestorbenen von den Tobten auferwecken."

Nach Empfang dieser Vorstellung schickte der Papst den Kardinal Guido Porrè als Gesandten<sup>2</sup>), und eine um= ständliche Auseinandersetzung seiner Ansicht, als mittelbaren Leitfaden der Verhandlungen, an die deutschen Stände. Nachdem Innocenz in dieser Darstellung das Recht des

<sup>1)</sup> Pappenh. zu 1199.

<sup>2)</sup> Guido war vorher Abt in Citeaur. Gallia christ. IV, 990. Cecconi 256. Alberic. 419. Donio 216. Reg. imp. 21, 29, 55.

Papstes, bei den Wahlen zuerst und zuletzt mitzusprechen, 1200. nochmals auf obige Weise begründet hat, fährt er fort:

"Da zwiespaltig brei Könige erwählt find, Friebrich, Philipp und Otto, so muß in Hinficht jedes einzelnen ge= pruft werben: was erlaubt, was schicklich, und was nüglich sen. — Gegen die Wahl Friedrichs scheint auf den ersten Anblick jeder Einwand unerlaubt, weit fie durch Eide der Fürsten bekräftigt wurde. Denn sollte auch anfangs hiebei Zwang obgewaltet haben, so erließ boch Heinrich VI biese früheren Eide, und die Fürsten wählten nachher in seiner Abwesenheit den Knaben freiwillig und einstimmig, und lei= steten ihm fast alle die Hulbigung. Wenn man nun aber selbst erzwungene Eide nicht brechen soll, wie viel weniger freiwillig geschworene. Ferner erscheint es unschicklich und rechtswidrig, daß die romische Rirche, statt als Vormunde= rinn ihren Mündel zu schützen, ihn seines Anrechts sollte berauben helfen; endlich muß man es für schädlich halten, weil Friedrich sie dafür, sobald er zu Jähren kommt, als seine Feindinn betrachten, sie verfolgen und das apulische Reich ihrem Einfluß entziehen wird. — Aber ungeachtet aller dieser Grunde, ist es bennoch erlaubt, schicklich und nublich, sich gegen Friedrichs Bahl zu erklaren. Erlaubt, denn jene Eide waren unerlaubt und die Wahl war unan= gemessen. Sie traf ein zweijähriges, noch nicht einmal gez' tauftes Kind 1), bas keinem Geschäfte irgend einer Art, viel weniger einem Reiche, vorzustehen vermag. Und konnte dieses Kind nicht thoricht seyn am Verstande? Konnte es sich nicht auf eine Weise entwickeln, die es auch des geringsten Umtes unwurdig zeigte? Wer hatte hier geborig gepruft, ja war eine solche Prufung auch nur mog=

1) Die frühe Kindertaufe war im Mittelalter weder allgemein vorgeschrieben, noch überall in Gebrauch. Petri Vin. III, 21. Murat. antiq. Ital. IV, 849. Füeßlin I, 208. Friedrich ward in Assistigetauft, und die Monum. riguard. S. Rusino 251 widerlegen den Baldassini 37. Auch spricht Friedrich (Potri Vin. II, 21) von seisnem Jugendaufenthalt in Foligno, in der Rähe-von Assis.

1200. lich? Die Beistimmung der Stande erfolgte in der Vor= aussetzung, daß Heinrich VI wenigstens bis zur Großjäh= rigkeit seines Sohnes leben werde; mit dem Wegfallen bieser natürlichen und nothwendigen Voraussetzung, fällt auch Mahl und Eid dahin. Webe bem Lande, sagt die Schrift, bessen König ein Kind ift! Wollte man aber, gegen alle Sitte, für das Reich einen Stellvertreter des Kindes ernen= nen, so kann doch die Rirche eines Kaisers nicht entbeh= Auch hat sie sich nicht verpflichtet, Friedrich zur Kai= serkrone zu verhelfen, sondern nur ihm das apulische Reich zu erhalten; ja eine solche Vereinigung bes Kaiserthums mit diesem Reiche mare unzulässig und für die Kirche grund= verberblich. Denn, um unter vielen Gefahren nur einer zu erwähnen, so möchte Friedrich als Kaiser, gleich seinem Ba= ter, der Kirche die Lehnspflicht wegen jenes Reiches versa= gen. Hingegen ift die Besorgniß, er werbe ben Verlust des Raiserthums an der Kirche rachen, unerheblich: weil ihn vielmehr sein Dheim Philipp der Krone und der vaterlichen Erbschaft beraubt, und sich sogar dessen mutterliche Erb= schaft zueignen wurde, wenn ihm nicht die Kirche hier un= ter großen Aufopferungen entgegentrate.

Eben so scheint zuerst gegen Philipps Wahl kein Einzwand zulässig: benn auf seiner Seite stehen offenbar die angesehensten und die meisten Fürsten. Es wäre ferner unsschicklich, wenn der Papst, seines Umtes und der Vorschrift Christi vergessend, das Unrecht der Vorsahren Philipps an ihm rächen und ewigen Haß gegen ihn zeigen wollte. Es erscheint endlich thöricht, sich dem an Land, Geld und Menzschen Übermächtigen zu widersehen, gegen den Strom zu schwimmen, und statt für die Kirche, durch Unerkennung seiner Wahl, einen leichten und vortheilhaften Frieden zu gewinnen, sie in neue und gefährliche Fehden zu stürzen. — Hiegegen aber spricht: daß Philipp von Colestin wegen mehrer Gewaltthaten im Kirchenstaate rechtmäßig gebannt, und während dieses Bannes gewählt ward. Seine Loszsprechung durch den Bischof von Sutri verdient keine Ers

wähnung, da dieser sie gegen alle kirchliche Vorschriften 1200. bewilligte und Philipp seitdem, als offenbarer Beschützer Markualds, aufs neue in ben Bann verfiel. Überdies ist er meineidig: benn ungeachtet er anfangs selbst erklarte, ber seinem Neffen geleistete Eid muffe unverrudt gehalten wer= den, ertheilte er sich nachher, um irdischer Herrschaft willen, selbst eine Lossprechung von dieser Pflicht; anstatt sie, wie es doch schlechthin nothwendig war, von der Kirche einzu= Einen Gebannten, einen Meineidigen in Schutz nehmen, ist für den Papst unerlaubt und unschicklich; wohl aber soll er benjenigen Maaßregeln entgegenwirken, wodurch sich das deutsche freie Wahlreich mißbrauchlich in ein Erb= reich verwandeln wurde. — Zulett erscheint es auch nicht einmal gerathen, Philipps Freundschaft zu suchen: denn aller Wohlthaten uneingebent, wird er seiner und seines gan= zen Stammes Natur gemäß, bennoch bie Kirche verfolgen, und um fo harter und gefährlicher verfolgen, als er bazu größere Macht bekommt. Hat er doch gegen sie bei gerins gen Kräften Gewalt geubt und seine Herrschaft bis zu ben Thoren Roms ausgedehnt; wenn das am durren Holze ge= schieht, was soll am grünen werden 1)!

Betrachten wir drittens Ottos Ansprüche, so erscheint es unerlaubt ihn zu begünstigen, da nur die Wenigern ihn erwählt haben; unschicklich, weil man Gunst und Haß als Gründe der Entscheidung vorausset; unklug, weil er minder mächtig ist, als sein Gegner. — Auf der andern Seite ist Otto, und nicht Philipp, am gehörigen Orte gewählt und gekrönt, und von den Fürsten, welchen das Wahltrecht vorzugsweise zusteht<sup>2</sup>), haben sich eben so viel oder noch mehr für jenen, als für diesen erklärt. Auch ist ja das Abzählen der Wähler minder wichtig, als die Prüfung der Tüchtigkeit des Gewählten. Hier hat Otto nun offensbar den Vorzug vor Philipp, der die Sünden seiner Vorzsfahren und seine eigenen, nach Gottes Gerechtigkeit noch abs

<sup>1)</sup> Reg. imper. 64. 2) Reg. imper. 55.

1200. bußen wird. Ob wir gleich ferner nicht Boses mit Bosem vergelten wollen, so ware es doch keineswegs geziemend, diejenigen, welche an uns sreveln und in solcher Gesinnung verharren, mehr zu ehren als diejenigen, welche uns lieben und uns Gutes erzeigen. Daß endlich Otto weniger Macht bestist, kann vor uns, die wir über alle Menschenfurcht erhaben sen seyn mussen, bei obigem Verhältnisse gar nicht in Bestracht kommen.

Dies sind die Gründe und Ansichten, um berentwillen wir glauben, es liege uns nicht ob darauf zu bestehen, daß Friedrich jetzt das Reich erhalte, und aus welchen wir den Herzog Philipp bestimmt verwersen. Die Stände mögen sich nun über eine Wahl vereinigen, oder uns die Entscheisdung übertragen. Wenn sie aber, trot unserer Ermahnungen, trot unserer schriftlichen und durch Gesandte gegebenen Rathschläge, keines von beiden thun, so werden wir,—bamit es nicht scheine, als begünstigten wir diese Zwistigskeiten, oder verleugneten lässig und in der Ferne nachgeshend, wie Petrus die Wahrheit —, so werden wir Otto, den Grasen von Poitou, welcher selbst gottesfürchtig ist und aus einer gottesfürchtigen und der Kirche gehorsamen Familie abstammt, als König anerkennen, auf alle Weise unterstüßen und zur Kaiserkönung berusen."

Diese unbefangene, offenherzige Darstellung der papstzlichen Ansicht wirkte in Deutschland nicht viel, da beide Parteien fast noch immer gleich mächtig, und die abwechzselnden Vortheile und Nachtheile keineswegs entscheidend waren. Überdies starb der Friedensvermittler Konrad von Mainz auf dem Rückwege aus Ungern, und das zwischen Andernach und Koblenz abgehaltene Gespräch führte zu keiznem Ziele. Deshalb drang Innocenz mit dem Ansange des Jahres 1201 1) nochmals auf eine gütliche Vereinigung,

<sup>1)</sup> Reg. imper. 30 Nonis Januarii anno quarto; boch hat Rannald im Vergleich mit der übrigen Zeitrechnung wohl vollkommen Recht, dies für den Januar 1201 zu nehmen.

und seinen gewandten Schreiber Philipp nach Deutschland; sondern der Kardinaldischof von Ostia sollte auch, wenn es seine Geschäfte irgend erlaubten, Frankreich um dieser allers wichtigsten Angelegenheit willen verlassen. Als nun auch deren Bemühungen vergedlich blieben und es über allen Zweisel gewiß war, daß die Häupter diesen Streit durch irdische Gewalt entscheiden wollten; so hielt der Papst, nach so langem besonnenem Zögern, nicht länger zurück, sondern verbot (wie es sein höheres Recht und seine höhere Pflicht ihm auslege) alle Gewalt; er befahl, daß alle Stände, bei Strase des Bannes, Otto als König anerkennen sollten 2).

Am 29sten Junius 1201 verkündeten die papstlichen Gesandten diesen Spruch öffentlich in Köln, nachdem Otto vorber am 8ten Junius in Nuys folgenden, für den Papst höchst vortheilhaften Eid geschworen hatte:

"Ich Otto, von Gottes Gnaben, König der Römer u. f. w., bezeuge, versichere, verspreche und beschwöre meisnem Herrn, dem Papste Innocenz und seinen Nachfolgern, daß ich alle Besitzungen, Ehren und Rechte der römischen Kirche, nach meinen Kräften und in gutem Glauben, ershalten und beschützen werde. Die Besitzungen zuvörderst, welche die römische Kirche bereits wiedergewonnen hat, will ich ihr frei und ruhig lassen und ihr zu deren Erhaltung treulich beistehen; diejenigen aber, welche sie noch nicht wiedergewonnen hat, werde ich erwerben und nachmals beschützen helsen, oder ihr, sosern sie in meine Hände kommen sollten, ohne Schwierigkeiten überantworten. Dahin gehört alles Land von Radikosani bis Ceperano, das Exarachat Ravenna, die Städte 3) Rimini, Pesaro, Fano, Osia

<sup>1)</sup> Nach Cecconi 256 ist Guido Porre und der Kardinalbischof von Praneste derselbe; er irrt aber. Reg. imp. 51.

<sup>2)</sup> Am ersten Mar; 1201, Reg. imp. 32 - 50.

<sup>3)</sup> Die fünf Städte, oder die Pentapolis. Funk, Leben Friederichs II, p. 50.

1201. mo und Ankona, die Mark Ankona, das Herzogthum Spoleto, die Landschaften der Markgräfinn Mathilde, die Graf= schaft Bertinoro und alle übrigen bazu gehörigen Lande, so wie sie in vielen Freibriefen der Kaiser seit der Zeit Lud= wigs ') verzeichnet sind. Ich werde ferner dir, meinem Herrn Innocenz und beinen Nachfolgern zu der Erhaltung und Vertheibigung des sicilischen Reiches Beistand leisten, und allen Gehorsam und alle Ehre erzeigen, welche fromme und rechtgläubige Kaiser bem romischen Stuhle zu erweisen pflegten. Ich will mich nach beinem Rathe und beiner Weisung richten in Hinsicht der lombardischen und tuscischen Angelegenheiten, und in Hinsicht des guten Herkommens, welches man bem romischen Bolke erhalten ober erweisen muß. Eben so werde ich beinem Rathe und beiner Weisung ge= horchen über den mit dem Konige von Frankreich zu schlie= Benden Frieden. Gerath die romische Rirche meiner Erhe= bung megen in Krieg, so komme ich ihr, wie es die Noth= durft erheischt, in Tragung der Lasten zu Hulfe. Vorstehende werde ich nochmals eidlich und schriftlich er= harten, sobald ich die Raiserkrone empfangen habe 2)."

Wie freuten sich die papstlichen Abgeordneten, daß die Kirche durch ihr Werk so unendlich gewönne! Sie schrieben dem Papste: ", von Philipp und seinen wenigen oder wanskelmuthigen Anhängern, höre man kaum etwas mehr; es sen denn, daß ihm durch Gottes Ungnade alles mißlinge und er kein Heer zusammenbringen könne, während Otto nächstens mit 100,000 Bewassneten ins Feld ziehen werde 3), denen zu widerstehn keiner sur möglich halte."

Nach dieser Darstellung, welche nur mit wenig bes
sorglichen Seitenblicken begleitet war, mußte sich Innocenz wundern, als noch für Philipp an ihn schrieben: die Erzs bischöse von Magdeburg und Bremen, die Bischöse von

<sup>1)</sup> Welches Lubwigs? ist nicht gesagt.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 77.

<sup>5)</sup> Registr. imperii 52.

Worms, Passau, Regensburg, Konstanz, Augsburg, Eich= 1201. städt, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Naumburg und Bamberg, die Abte von Fulda, Herdseld und Kempten, der König von Böhmen, die Herzoge von Sachsen, Öster= reich, Steiermark, Meran, Järingen, der Statthalter von Burgund 1), der Landgraf von Thüringen, die Markgra= sen von Mähren, Meißen und Brandenburg, die Grasen von Orlamünde, Somerschenburg, Brenen 1), Wettin u. s. w. Und manche andere Kürsten und Prälaten z. B. der Erz= bischof von Salzburg, der Herzog von Baiern, standen auch auf Philipps Seite, ob sie gleich nicht genannt sind in jenem Schreiben folgendes Inhalts:

"Die Vernunft kann nicht begreifen und die treuher= zige Einfalt nicht glauben, daß Verwirrung irgend eines Rechtes von der Seite entstehen sollte, wo dasselbe bisher allein unerschütterlich begründet schien. Der wer ware so harten und verkehrten Sinnes, zu meinen, ber Aberglaube entspringe ba, wo die Heiligkeit ihren Sig hat? Denn durch gottliche Anordnung und nicht nach menschlicher Ent= scheidung ist Rom, einst ber Mittelpunkt bes Aberglaubens, zum Mittelpunkte des Heils erhoben worden: aber alle mögen inbrunstig beten, daß das Ende sich nicht wieder in den Anfang verwandele, daß man nicht sagen musse, das Dmega fen zum Alpha zuruckgeflogen .). Die Heiligkeit und der alles fromm pflegende Vatersinn des romischen Stuhls, erlaubt uns indeß auf keine Weise anzunehmen, das gar Unschickliche, was der Bischof von Praneste, euer angeblicher Gesandter, in Sinsicht ber romischen Konigs= wahl gethan hat, sen aus ben Beschlussen eurer bewun= dernswürdigen Klugheit hervorgegangen, oder von der ehr=

<sup>1)</sup> Registr. imperii 61. Der Statthalter Burgunds war Otto, Philipps Bruder.

<sup>2)</sup> über den Grafen von Brenen J. Erath cod. Quedlinb. 128. und Eccard geneal. princ. Saxon. 84.

<sup>3)</sup> revolasso.

1201. würdigen Versammlung der Kardinale gebilligt worden. — Wer hatte je von einer Kuhnheit gehort gleich bieser? Welcher mahrhafte Zeuge konnte für eine Anmaagung angeführt werden, von welcher Geschichte, Urkunden, ja fogar die Fabel zeither schwieg? Wo habt ihr gelesen, ihr Papste, wo habt ihr gehort, ihr Kardinale, daß eure Vorganger, ober beren Gesandten sich bei ber Wahl eines romischen Königs als Wähler, ober gar als abwägende und prüfende Richter eingemischt hatten? Ihr konnt, wir wissen es, kei= nen beweisenden Fall anführen. — Die Papstwahl hinges gen durfte ohne Zustimmung der Kaifer nicht gehalten werben; bis diese, in großmuthiger Freigebigkeit und um die Kirche zu erhöhen, unter bem ersten Heinrich jene Beschran= kung aufhoben. Wenn nun die weltliche Einfalt ein Gut, welches ihr von Rechts wegen gehörte, ehrfurchtsvoll da= hingab; wie kann die papstliche Heiligkeit ihre Hand nach einem Gute ausstrecken, bas ihr nie zustand? — Wollte der Bischof von Praneste gegen Recht und Ordnung ein Mitwähler seyn; wie durfte er die zahlreichern und würdi= gern Stande verachten, statt sich ihnen in gebührendem Gehorsam anzuschließen? Wie durfte er eine Gelegenheit suchen, um in deren Abwesenheit besto leichter die Bahrheit in Luge und die Tugend in ein Berbrechen umzuwan= deln? Oder meint er einen würdigen Richter gespielt zu ha= ben, wenn er eine Partei ungehört verdammte? — Für eine zwistige Konigswahl giebt es keinen hohern Richter 1); sie wird nie durch die Entscheidung eines Dritten gultig, sondern nur durch die freiwillige Einigung der Fürsten. Jesus Christus hat das Weltliche vom Geistlichen rein ge= schieden: wer Gott bient, soll sich nicht in weltliche Ge= schäfte mischen, und wer biesen nachhängt, kann ben himm= lischen Dingen nicht vorstehn. Jede Ausdehnung dieser An= spruche wurde wechselseitig senn mussen und jedem Theile

<sup>1)</sup> Dasselbe behaupteten die Papste von der Papstwahl., Buch IV. S. 130.

nur Schaben bringen. Deshalb, heiliger Bater, bestraft 1201. ben Bischof von Praneste für sein Vergehn; erkennt Phislipp an, den wir einstimmig zum König erwählt haben und der, gleich uns, dem römischen Stuhle den gebührens den Gehorsam verspricht; bewilligt ihm endlich, wie dies eures Amtes ist, die kaiserliche Krönung."

Der Papst richtete seine Antwort auf bieses Schreis ben 1), an den Herzog von Zäringen und fuhr, nach Aufzählung ber Anklagepunkte, also fort: "so wenig als wir wollen, daß ein anderer in unser Recht eingreife, so wenig wollen wir uns das Recht der Fürsten zueignen. Deshalb erkennen wir an: daß ihnen die Wahl des nachher zum Raiser zu erhebenden Königs, altem Recht und Herkommen gemäß, zusteht; und wir erkennen bies um so mehr an, da der romische Stuhl selbst dies Recht und diese Gewalt, bei Übertragung ber Kaiserwürde auf das Abendland, den Weltlichen verliehen hat. Dagegen werben und muffen die Fürsten einraumen, daß wir die Macht und das Recht ha= ben, die Personlichkeit beffen zu prufen, den wir weihen, falben und kronen sollen. Oder wurden wir, diesem Prufungsrecht entsagend, jeden kronen mussen ben die Fürsten, zwiespaltig ober einig, wählten? Auch einen Gebannten, ei= nen Tyrannen, Keger, Heiben, ober einen Narren? Das sey ferne! Auf die weitern Vorwurfe der Fürsten antworten wir: der Bischof von Praneste hat den König weder selbst gewählt, noch wählen lassen; er hat die Wahl weder als Richter bekräftigt, noch verworsen. Er hat vielmehr, ohne Bezug auf die Wähler, nur die Person des gewählten Philipp angeklagt, wenn anders bei weltbekannten That= sachen eine Anklage zur Begründung der Verurtheilung noch nothig ware. Beibe Theile sind vergeblich zur Ginigung ermahnt worden; beibe Theile haben uns gebeten, ihr Recht anzuerkennen. Sett, da wir ihre Forderung nach altem Rechte und unleugbaren Beispielen entscheiben, -

<sup>1)</sup> Registr. imp. 62.

1201. unsere Vorgänger zwischen Lothar und Konrad entschies ben —, so erhebt ber mit Recht Zurückgesetzte ungerechte Klage, und ihr stimmt ohne Grund dieser Klage bei. Wenn ihr euch nicht einigen, wenn ihr keinen Dritten ers wählen wolltet, blieb uns da eine andere Wahl, als, um eures eigenen Friedens willen, von unserer Macht und unserem Rechte, so wie geschehn, Gebrauch zu machen?"

Diese Rechtfertigung und die darauf folgende wieder= holte Auseinandersetzung aller Entscheidungsgründe, erschien in Deutschland preiswurdig oder verwerflich, wichtig oder unbebeutend, je nachdem man Partei genommen hatte, ober Partei nehmen wollte. Was streng Rechtens sen, stand nicht fest, billiges Nachgeben erschien dem Stärkern als thoricht, dem Schwächern als ungeziemend; und so brangte bann alles zur Fortsetzung eines Burgerkrieges bin, welcher in seinen Grundsätzen verwerflich war, das Vater= land furchtbar verwüstete 1), die alte unwandelbare Treue vieler deutschen Fürsten burch eigennützige Rücksichten un= tergrub und die nothwendige Macht des Königs auf eine sehr schädliche Beise verringerte. — Solche Zeiten ber man= nigfachsten Noth und Verwirrung in allen Einzelnheiten umståndlich zu beschreiben, wurde mehr ermuden und lang= weilen, als anziehen und belehren; deshalb wird hier nur von den Hauptereignissen der nachsten Jahre die Rede seyn.

Innocenz, über die Lage der Dinge allmählich besser unterrichtet, wies seine Gesandten an, heimlich und vor= sichtig zu versahren 2) und nicht übereilt gegen hohe Geist= liche den Bann zu sprechen: denn manchen gewinne viel= leicht Zureden, andere schrecke Drohung, und nur gegen den beharrlich Widerstrebenden möge man die äußersten

<sup>1)</sup> Eine Kirche, die es mit Otto hielt, aber Besitzungen unter Philipp hatte, berechnete ihren Schaden auf 3000 Mark. Und so erging es vielen. Gerlaci chron. in Dobner 123.

<sup>2)</sup> occulte et caute. Reg. imperii 56.

Mittel versuchen. An alle Fürsten, auch an die Könige von 1201. Frankreich und England ergingen die nothigen Bekanntma= chungen über die papstliche Entscheidung 1), und König Jos hanns im Frieden mit Frankreich geleistetes Versprechen, seinen Better Otto weder mit Geld noch mit Gut noch mit Rath zu unterstützen, wurde für ungültig erklart 2). Hierüber zurnte Philipp August, ber ohnebies in manchen andern Streit mit der Kirche gerathen war, nicht wenig und schrieb dem Papste: "mir wundern uns, daß ihr aller Wohlthaten vergeßt, welche Frankreich euren Vorfahren erzeigte; wir wundern uns, daß ihr ben widerrechtlich erwählten Otto, den Feind unseres Reiches, eifrigst unterstütz und dabei boch wiederholt versichert stets auf unser Wohl bedacht zu seyn. Diese unüberlegte Erhebung Ottos gereicht nicht bloß uns, sondern allen katholischen Königen zur Schande; und so gleichgültig wir auch zeither alle von euch herrührenden Beschwerden ertrugen, so werden wir doch nie etwas bulden, was offenbar unsere und unseres Reiches Ehre untergrabt. Auf eure so oft wiederholte Einwendung, Philipp sep ein Feind der Kirche, kommt nicht wieder zurück, da wir euch schon oft sagen und schreiben ließen, daß wir bereit maren, in dieser Hinsicht für ihn genügende Bürgschaft zu leisten."

In seiner höslich abgesaßten Antwort entwickelte Innocenz die bekannten Bestimmungsgründe seines Versahrens, und sügte hinzu 3): "Otto sen mit Philipp August
nahe verwandt und habe um so leichter versprochen, wider
ihn nie seindlich zu versahren, da er von König Iohann
keineswegs unterstützt werde. Gegen Philipp und seines
ganzen Hauses Kirchenhaß könne die Bürgschaft des Königs von Frankreich nicht sichern; vielmehr solle dieser be-

<sup>1)</sup> Reg. imp. 35 — 49.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesne scr. rec. Normann. 1056.

<sup>3)</sup> Innoc. ep. V, 160.

1201. benken, ob eine Verbindung der Kaiserkrone mit dem apulischen Reiche, nicht auch für ihn gefälztlich werden könne? Er solle sich erinnern, daß Kaiser Heinrich VI, altrömisscher Weltherrschaft eingebenk, schon davon gesprochen habe, Frankreich dem deutschen Reiche lehndar zu machen 1)."— Philipp Augusts Beschwerden waren indeß keineswegs ganz

1202. ungegründet: denn König Johann forderte im Herbste 1202 die Geistlichen seines Reiches dffentlich zu Beiträgen sür Otto auf, und dieser erklärte sich im nächsten Jahre bereit, mit Philipp einen Wassenstüllstand einzugehn, um den Kösnig von Frankreich zu bekriegen.

Während dieser Zeit hielten die papftlichen Gefand= ten mehre Tagsatzungen in Deutschland, befestigten die al= ten Unhänger Ottos in ihrer Treue, und suchten neue zu werben, indem sie Schreiben umberfandten, woburch Innocenz den an Philipp geleisteten Gid für nichtig erklär= Bisweilen wurden ihre Boten gunftig aufgenom= men, bisweilen ungehört zurückgewiesen, oder angehalten, ober gar gemißhandelt. Zulett kam weniger barauf an, diesen ober jenen unbedeutenden Mann zu gewinnen, als den erledigten Stuhl von Mainz angemessen zu besetzen und ben Erzbischof von Magbeburg umzustimmen. Die mainzer Wahl fiel aber, — eine natürliche Folge der obersten Spaltung —, auch zwiespaltig aus: alle Stimmen bis auf drei erklarten sich 3), vielleicht nicht ohne Gelbeinfluß, für Leopold Grafen von Schönfeld und bisherigen Bischof von Worms, welchen Konig Philipp auch sogleich mit dem Welt= lichen belehnte: die Überstimmten dagegen erhoben, unter Billigung Ottos, den bisherigen Vorsteher des mainzischen

<sup>1)</sup> Rymer I, 1, 42, 49. Orig. guelf. III, 765.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 19, 51, 52, 59.

<sup>3)</sup> Rog. Hov. 804. Arnold. Lub. VI, 3. Innoc. ep. V, 14. Cardella I, 2, 137. Godofr. mon. Chron. Udalr. Aug. zu 1200. Chr. mont. ser. zu 1199. Conradi chr. mogunt. 770. Ursperg. 322. Würdtw. nova subsid. II, 86 sq.

Stiftes, Siegfried Freiherrn von Eppenstein, welchen der 1202. papstliche Gefandte weihte und Innocenz bestätigte. Beide Erzbischöse bannten, besehdeten und verjagten sich wechselse weise, die Greignisse des Krieges für Siegfried entscheis dend ungünstig einwirkten.

Der Erzbischof Ludolf von Magdeburg war dem Kdsnige Philipp hochst eifrig zugethan, theils aus innerer Neisgung, theils weil er seiner Kirche alle bisher an königliche Kassen gezahlten Abgaben erließ. Deshalb lud ihn der papstliche Gesandte zweimal vor, und zweimal entschuldigte er sein Außenbleiben mit Krankheit. Zener berief ihn hierzauf zum dritten Male nach Korven, und Ludolf entgegnete: er könne an einem Orte nicht erscheinen, der in Feindes Händen sen. Der Gesandte sprach endlich den Bann, aber der Erzbischof berief sich auf den Papst; und obgleich dieser mit ungewöhnlicher Milde versuhr, wollte doch jener Phistipps Partei nie verlassen?), und erst sein Nachsolger Alsbert trat im Jahre 1205 auf Ottos Seite.

Minder treu als Erzbischof Ludolf zeigten sich Ottokar I von Bohmen und Landgraf Hermann von Thüringen, obzgleich jener aus Philipps Händen die Krone empfangen hatte und dieser ein Enkel König Konrads III war. Beide ließen sich durch papstliche Ermahnungen, und der letzte wohl noch mehr durch die großen weltlichen Bortheile des wegen, welche ihm Otto zusicherte, und das daare Geld das er ihm auszahlte 3). — Der Bischof von Halberstadt, von beiden Königen bedrängt und auf keiner Seite entsschiedenen Bortheil sehend, nahm lieder das Kreuz und pilgerte nach dem Morgenlande. Solch ein Ausweg schützte indeß weder sein Land noch seine Untergebenen vor den Übeln des Krieges.

<sup>1)</sup> Marienth. chr. 258. Halberst. chr. 141. Innoc. ep. V, 8.

<sup>2)</sup> Alb. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Innoc. ep. IX, 22. Reg. imp. 109.

<sup>3)</sup> Ursp. 321. Erfurt. chr. S. Petr. Reg. imp. 44.

<sup>4)</sup> Halberst. chr. 141.

1202. Bestimmterer Vortheil zeigte sich für Otto auf einer ans bern Seite. Nach mehrjährigem nicht entscheibenbem Kriege hatte nämlich sein Schwager, König Kanut VI von Da= nemark, den Markgrafen Otto von Brandenburg besiegt, den Grafen Adolf von Holstein und Schaumburg sogar gefangen genommen, und Holftein, Rageburg, Gabebusch, Hamburg und bas machtige Lubeck erobert. Gegen Ende des Jahres 1202 farb Kanut, und bessen Bruder Walde= mar II nahm alles Erbe in Besitz und ließ sich in Lübeck als König ber Danen und Slaven, Herzog von Jutland und Herrn ber beutschen Lander im Morden der Elbe be= grußen '). Seine Schwester wurde bem Herzoge Wilhelm von Braunschweig, Ottos IV Tochter ihm selbst verlobt 2). Go waren die Welfen im Rucken durch Freunde und Ver= wandte gesichert; und an den Verlust von Ruhm und Macht, welchen das deutsche Reich durch das Eindringen der aller Oberhoheit ungebuldigen Danen erleide, dachte man in diesem Zeitraume der Parteiung wenig ober gar nicht.

Unterdes war Philipp nicht mußig: er suchte zuvörs derst den Landgrasen Hermann und den König Ottokar im Wege der Güte wieder zu gewinnen ); und da dies mißlang, sand er willige Verbündete an dem Herzoge Vernshard von Sachsen und dem Markgrasen Dietrich von Meissen, dessen Schwesker der Böhme verstoßen hatte, um die Tochter des Königs Bela III von Ungern zu heirathen. Diese sahen es gern, daß Philipp Ottokars Krone dessen Vetter Theodald verlieh, der sich in Magdeburg aushielt, 1203. und kamen dem Hohenskausen zu Hülfe, als er mit dem Erzbischose Leopold von Mainz in Thüringen einbrach und es zum großen Theil unterwars. — Unerwartet zo-

<sup>1)</sup> Westphal. monum. II, 2054. Urf. 24, von 1205.

<sup>2)</sup> Daniae chron. bei Eubwig IX, 27. Albert. Stad. Annal. Saxo 117.

<sup>3)</sup> Lamb. addit. zu 1204. Innoc. ep. II, 183.

gen aber jeto bie Bohmen mit solcher Übermacht herbei, 1203. daß Philipp in Erfurt eingeschlossen ward und dann, um wenigstens ber Gefangennehmung zu entgehen, heimlich burch Obersachsen nach Schwaben entsliehen mußte. Ungehindert verwüsteten die Bohmen numnehr die östlichen Marken und bie Gegenden von Halle und Merseburg neun Wochen lang 1); ja selbst aus Magdeburg brachten viele ihre Guter auf das rechte Ufer der Elbe. Auch war nichts vor dem Übermuthe dieser roben Feinde sicher: an sechzehn Klöster und 350 Dörfer murden von ihnen ausgeraubt, und was sich nicht nehmen ließ, zerstort. Sie mißbrauchten Beiber, Madchen und Nonnen, oder führten sie an Pferde gebunden mit Gewalt hinweg; und mit dem heilig Geachteten ihren Spott treibend, zogen fie Meßkleider fatt ber Hemben an und machten Pferbebeden aus Altartuchern. lich ermannten fich jedoch die Bewohner, überfielen unter Anführung des Grafen Otto von Brenen bei Landsberg die Bohmen, erschlugen 400 und zwangen die übrigen, bas Land zu raumen. Bor biesem Siege war Ottokar am 24sten August 1203 in Merseburg von Otto gekront 2), und mit des Papstes Beistimmung vom Kardinal Guido Landgraf Hermann schwur jenem hier geweiht worden. nochmals Treue.

Daß nun Philipp nicht schneller mit Heeresmacht wies der auftreten konnte, daran war vielleicht der Tod seines Bruders Otto von Burgund.), hauptsächlich aber wohl eine höchst vermüstende Fehde schuld, die unter seinen eis genen Anhängern, dem Herzoge Ludwig von Baiern und

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. VI, 4. Corner 876. Ursp. 822. Anon. Saxo 117. Reg. imp. 92. Burch. de casib. monast. 8. Galli 76. Pulkava 205.

<sup>2)</sup> Lünig cod. dipl. 1, 957.

<sup>8)</sup> Auct. inc. ap. Urstis. u. Crusius schwäbische Chronik, vers glichen mit jenem Schreiben der Fürsten an den Papst, lassen vers muthen, daß Otto 1201 starb.

1203. den Bischöfen von Salzburg und Regensburg 1), ausge= brochen war. In so ungunftigen Bethaltnissen schrieb Phi= lipp, neue Unterhandlungen anknupfend, bem Papste: "ich will, sobald es die Umstände irgend erlauben, einen neuen Kreuzzug antreten, alle ber Kirche irgendwo unrechtmäßig entzogene Lander zurückgeben, den geistlichen Erbschaften entsagen, die freie Wahl der Bischofe verstatten, die Be= drudung ber Kirchen burch weltliche Bogte abstellen, über jeden Gebannten auch die Acht sprechen; bas griechische Reich, sofern es mir ober meinem Schwager zufällt, ber romischen Kirche unterwerfen, meine Aochter bem Neffen des Papstes vermählen und ihm wegen aller Vergeben Genugthuung leisten." — Diese Antrage waren in der Phat so vortheilhaft, das Philipp nicht bloß ihre Annahme erwartete, sondern auch im voraus so sprach, als ware fie erfolgt: allein der Papft konnte Otto, - bessen Lage überbies jeto gunstiger war als je, - unmögkich verlaffen ohne fich ben größten Vorwürfen auszusegen, und widersprach bas her nach allen Seiten bem Gerüchte; er habe sich mit Philipp ausgesohnt. Indeffen hatte bies Gerücht bem letten genütt, und nicht minter ein zweites, gleich irriges, daß ber Papft gestorben sen 2).

König Philipp sich, nach glücklicher Ausgleichung ber baiersschen Fehden, mit Ernst rüstete. Otto, welcher schon dem Papste geschrieben hatte: er werde nachstens in Schwaben einbrechen und die oberdeutschen Fürsten und Pralaten auf seine Seite bringen, erfuhr einen schnellen Wechsel des Glückes: denn zunächst rückte Philipp in Thüringen ein und schlug, mit Hülfe der Grasen von Gleichen und Schwarzsburg.), den Landgrasen Hermann und die ihm beistehens

<sup>1)</sup> Herm. Altah. Neuburg. chron. su 1203. Chr. Udalr. Aug.

<sup>2)</sup> Raynald zu 1203, c. 27 — 28. Harzheim III, 467. Reg. imp. 90 — 92, 96.

<sup>8)</sup> Lamb. addit. zu 1204. Erfurt. chron. S. Petrin. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 402.

den Böhmen dergestalt, daß jener, aller weitern Hulfs: 1204. mittel beraubt, durch den Markgrafen Konrad von Lands= berg um eine neue Ausschnung mit Konig Philipp bit= ten ließ 1). Erst nachdem dieser dem Landgrafen den treulosen Wechsel seiner Gesinnung und die Thorheit seines Verfahrens ernsthaft und mit Recht vorgerückt und sei= nen Sohn als Geißel empfangen hatte, gab er ihm den Ruß des Friedens. — In Vergleich mit bem Verluste bieses Werbundeten 2), schien für Otto die Einnahme von Stade und die Überrumpelung Goslars kein hinreichender Ersat; wie viel weniger für neue unerwartete Unglucksfälle. König Philipp namlich, welcher die Pfalzgrafschaft am Rheine beseth hielt, drohte-sie dem Pfalzgrafen ganz zu nehmen, wenn er sich noch langer feindlich gegen ihn be-Da bat Pfalzgraf Heinrich seinen Bruber Otto: er moge ihm Braunschweig und einige andere Städte überlaffen, damit er den Verluft aller seiner sonstigen Besitzun= gen ruhig ertragen 3) und freudiger und kräftiger ihm beis stehen konne. Otto aber erwiederte: ihnen sen alles gemein= sam und jedes Theilen wurde nur als Wirkung der Furcht erscheinen, oder eine Übereilung in sich schließen. Erst wenn er einst ruhig das Reich beherrsche, lasse sich darüber etwas sicheres festsetzen. Auf diese Erklarung trat Pfalzgraf Bein-

<sup>1)</sup> Weiße, Gesch. von Sachsen I, 251, rechnet ein fünfmaliges Wechseln Hermanns heraus, und sein Beweis läßt sich aus den dichsterischen Lobreden (Manesse II, 2) nicht widerlegen.

<sup>2)</sup> Wolter 55.

<sup>3)</sup> Heinrich hatte schon viel versetzt und verkauft. Tolner 93. über eine vorläusige Theilung der Erbschaft Heinrichs des Löwen, siehe Damont I, Urk. 242. Auch geben die Orig. guelf. III, 626 und 852 eine Urkunde von 1203 über eine Theilung der Besitzungen Heinrichs des Löwen, mit welcher jedoch Heinrich später wohl nicht zufrieden war; so ist z. B. Braunschweig Otto zugesprochen. Am 25sten August 1204 war Heinrich schon im Lager Philipps vor Weissensee. ib. 632.

1204. rich, seinem Bruder zurnend und Philipps 1), seines nahen Verwandten Übermacht fürchtend, zu diesem über.

Wie durfte Otto nach dem Abfalle seines eigenen Bruders den übrigen Fürsten noch vertrauen! Zwar verbanden sich ber Herzog Heinrich von Brabant und der Erzbischof Adolf von Köln im Jahre 1203 noch enger, als vorher 2); keineswegs aber unbedingt für Otto, wie daraus hervor= geht, daß dieser sich beim Papste über den geringen Beis stand des Herzogs und dessen Weigerung beschwerte 3), ihm seine Tochter wirklich zu vermählen. Für die treue Unterstützung des Erzbischofs Abolf entsagte Otto mit sei= nen Brüdern allen Ansprüchen, welche ihnen etwa wegen der an das Erzstift Köln gekommenen Besitzungen Bein= richs des Lowen zuständen 1); dann aber geriethen sie schon im Jahre 1202 in einen heftigen Streit über Mung= und Besteuerungs = Recht, dessen Beilegung bem papstlichen Ge= sandten viele Mühe machte. Zest übernahm es der Graf Wilhelm von Julich nebst einigen Geiftlichen gegen große Bersprechungen Philipps 5), den Erzbischof auf seine Seite zu bringen; und diese Unterhandlungen, welche sich bald auch auf den Herzog von Brabant und alle niederrheinische Fürsten ausdehnten, nahmen eine so bedenkliche Wendung. daß Otto den ohnedies für ihn ununterbrochen thätigen Papst zu neuen strengern Weisungen und Maagregeln auf=

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. IV, 6 — 9. Albert. Stad. Godofr. mon. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thur. 1320. Rohte 1698. Neuburg. chron.

<sup>2)</sup> Lünig Reichsarchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3. von Koln Urk. 43, p. 79. Dumont I, Urk. 241. Kindlinger II, Urk. 43.

<sup>8)</sup> Registr. imp. 99, 111, 123.

<sup>4)</sup> Pfalzgraf Heinrich trat auch dem Erzbischofe von Trier alle Einnahmen und Nechte ab, die ihm in dessen Sprengel zustanden. Lünig Reichsarch. Th. XIX, Abth. 3,' p. 252. Dumont I, p. 123. Orig. guelf. III, 755, 762.

<sup>6)</sup> Godofr. mon. zu 1202. Reg. imp. 123.

forderte. — Schon früher hatte Innocenz, mit ausbrückli= 1204. cher Beistimmung ber Kardinale, die Reinheit seiner Absich= ten und die Festigkeit seiner Beschlusse den Fürsten nochmals dargelegt, er hatte den Erzbischof von Trier gebannt, welcher für 2000 Mark zu Philipp übergetreten war 1) und den ihm verpfandeten kölner Kirchenschatz nicht herausgab; er ermahnte den König Johann zu kräftiger Unterstützung Ottos, und befestigte die lassigen und schwankenden Lom= barden in ihrer Abneigung gegen Philipp 2). Wie erstaunte haher Innocenz, als er, nach so günstigen Aussichten, von jenen Ereignissen und Besorgnissen hörte. "Der Landgraf von Thuringen", so schrieb er, "solle dem Iwange nicht langer weichen als schlechthin nothig sen, der Herzog von Brabant und Pfalzgraf Heinrich aber bedenken, daß ihr unnatürlicher Wankelmuth sie auf ewige Zeit mit Schande bedecken werde 3). Db ber Erzbischof von Koln sein eigenes Werk zerstören wolle? Db er ben erlittenen Schaden, die angethane Schmach vergesse? Db er wähne, Philipp, gegen den er so feindselig gewirkt, konne ihm je verzeihen? Ober oh er glaube, ber Papst, welcher Griechen, Balachen, Bulgaren und Armenier gebandigt habe, werde den Unge= horsam eines Erzbischofes bulden?"

Um diese Zeit war aber Philipp mit Heeresmacht von Thuringen in das Erzstist Köln hinabgezogen und hatte, unter Bermittelung des Erzbischoses von Trier und der Bischöse von Speier und Konstanz, im November 1204 \*) seine Ausschnung mit Adolf von Köln und Herzog Heinrich von Brabant völlig zu Stande gebracht. Sie erhielten zussammen 9000 Mark, und jener außerdem den Ersatz mehzer dem Erzstiste abgenommenen Landschaften; dieser aber Utrecht, Nimwegen und andere dem Reiche gehörige, jest

<sup>1)</sup> Bann im Febr. 1203. Reg. imp. 26, 83. Ursp. 320.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep. V, 160.

<sup>3)</sup> Reg. imp. 80, 113, 120 — 122.

<sup>4)</sup> Orig. guelf. III, 777.

V.

1204. für Weiberlehn erklärte Besitzungen. Ferner versprach Phizlipp: er wolle mit den Feinden des Herzogs keinen besonz dern Frieden schließen, ihn mit dem Könige von Frankreich aussöhnen, und ihm jährlich, — was wohl nicht wenig zum endlichen Abschlusse beitrug 1) —, dreißig Fuder bopp parder und dreißig Fuder elsaßer Wein schieken. — Segen Ende des November 1204 schwuren der Erzbischof und der Herzog dem Könige Philipp in Koblenz, und ihrem Beizspiele folgten der Bischof von Paderborn 2), der Graf von Waldeck, der Abt von Korvei und viele andere Edle und 1205. Prälaten. — Am 6ten Januar 1205 legte Philipp auf eiznem Reichstage in Achen die Krone nieder, um den Schein jeder Beeinträchsigung der Wahlfreiheit zu beseitigen, und

nem Reichstage in Achen die Krone nieder, um den Schein jeder Beeinträchtigung der Wahlfreiheit zu beseitigen, und wurde dann von allen Gegenwärtigen neu gewählt und vom Erzbischofe Adolf von Köln gekrönt. Um diese Zeit lag König Otto krank und von allen verlassen, in Köln darznieder.

Sobald der Papst hievon Nachricht erhielt, forderte er ihn auf, den Muth nicht zu verlieren, denn Großes werde nie in kurzer Zeit gegründet. Über den Erzbischof Adolf ließ er hingegen durch den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Cambray seierlich zu Köln, in Gegenwart König Ottos, den Bann aussprechen; und da die ihm zur Reue gesetzte Frist trot vielseitiger Aufforderungen und Ermahnungen wirkungs-los verslossen war 3), ihn am 19ten Junius absetzen und den

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. III. 75. Urt. 86. Dumont I, p. 131. Urt. 245.

<sup>2)</sup> Waldec. chr. 812. Godofr. mon. Reg. imp. 125, 135. Der Erzbischof von Trier fürchtete sich, auf Philipps Einladung nach Achen zu kommen, siel beshalb unterwegs mit Vorsat und that, als spucke er Blut. Der Papst, die Absicht merkend, sagte: felix ille casus. Gesta Trevir. Mart. 226. Dem Erzbischofe von Köln bestätigte Philipp das Großherzogthum Engern und Westfalen, nebst allen Freibriefen. Orig. guelf. III, 633.

<sup>8)</sup> Reg. imp. 82, 116, 118, 130, 133, 135. Belg. chron. magn. 227. Admont. chr. zu 1205.

Grafen Bruno von Sayn, den zeitherigen Vorsteher des 1205. bonner Stiftes, zum Erzbischof wählen. Die Stiftsherrn und die Bürgerschaft von Köln hingen diesem an, aber das ganze offene Land die Nuys hinab, gewann der von Phislipp mächtig unterstüßte Adolf.

Noch entscheidender war das nächste Jahr 1206: denn 1206. König Ottokar von Böhmen hatte sich, auf Betrieb seines neuen Schwagers Herzogs Ludwig von Baiern 1), wieber für Philipp erklart und seinen Sohn Wenzel mit bessen Tochter Kunigunde verlobt. Von diesen und von den mei= sten oberdeutschen, rheinischen und sächfischen Standen un= terstützt, zog Philipp nochmals gen Köln, welches König Im Vertrauen Otto und Erzbischof Bruno vertheidigten. auf ihre Krieger, den guten Willen der Burger und die aus England angekommene Hulfsmacht, beschlossen sie ein Tref= fen zu magen, und trieben ben Bergog Heinrich von Brabant ohne Mühe in die Flucht. Diese Flucht war aber nur verstellt, und immer eifriger und eifriger verfolgend, kamen jene bis in die morastigen Gegenden bei Wassenberg, saben sich ploglich von den übermächtigen Zeinden umringt und wurden ganzlich geschlagen. Otto und Bruno retteten fich zunächst in eine Burg, aber diese Burg wurde sogleich von den Siegern rings eingeschlossen. Doch entkam der König glücklich mit drei Begleitern, Bruno hingegen wurde gefangen und die Kölner mußten, aller Hoffnungen beraubt, um Frieden bitten. Philipp bewilligte ihn nach seiner Weise auf milde Bedingungen und feierte, von den hierüber hoch erfreuten Bürgern eingelaben, das Ofterfest des Jahres 1207 in dieser Stadt. Während ihm hier gehuldigt und 1207. jede ersinnliche Ehre erzeigt wurde 2), während er seine Tochter dem Sohne des Herzogs von Brabant verlobte

<sup>1)</sup> Chron. Udalr. Aug. Herm. Altah. Avent. ann. VII, 2, 23. Crusius fow. Chronit I, 700.

<sup>2)</sup> Lünig cod. Germ. diplom. II, 1081. Dumont I, p. 137. Urf. 256.

1207. und selbst italienische Fürsten, z. B. Graf Thomas von Savoyen und Markgraf Azzo von Este 1), ihre Länder von ihm zu Lehen nahmen, reisete Otto hülfsbedürftig nach England, um den König Iohann zu neuen Unterstützungen zu bewegen.

Ungeachtet dieser Fortschritte hatte Philipp keineswegs vergessen, daß er ohne Beistimmung des Papstes immet nicht vollständig obsiegen werde, und ihm daher ist fol= gendes Schreiben überschickt: "ich habe anfangs für die Erhebung meines Neffen ernstlich und aufrichtig, für mich aber erst bann gewirkt, als alle biese Bemuhungen ohne Erfolg blieben und man mir, bem machtigsten Fürsten Deutschlands, den alten Feind meines Hauses zum Herrn vorsetzen wollte. So gewiß ich hoffe durch Jesum Christum erloset zu werden, so gewiß hat nicht Ehrfucht, Geiz und irbisches Gut mich getrieben; vielmehr außerten meine Freunde tadelnd, es fehle mir an Muth eine Königskrone anzunehmen 2). Behn Wochen lang trat mir niemand ents gegen, und erst als ich den Versprechungen meiner Gegner traute und mein Heer entließ, schritten jene wortbruchig umb durch englisches Geld gewonnen zu einer andern Wahl. - Was ferner die Ernennung des Erzbischofes Leopold von Mainz betrifft, so geschah sie einstimmig, und beshalb belieh ich ihn mit dem Weltlichen; Siegfried hingegen ward heimlich und widerrechtlich von drei oder vier Personen in Bingen erhoben; doch moge Leopold zu euren Ehren die Würde niederlegen, wenn ihr auch Siegfrieden vermöget, daß er zu Ehren des Reiches entsage, und sich mit einer anderweiten Absindung begnüge. — Nicht minder bin ich bereit um euretwillen einen Waffenstillstand mit Otto zu

<sup>1)</sup> Dumont I, p. 138. urf. 257. Murat. antiq. Estens. I, 381.

<sup>2)</sup> Dann müßte Philipp seine Wahl wohl von dem Tage an rechnen, wo ihn der Bischof von Sutri in Worms vom Banne loss sprach. Die Wahl fällt nach diesem Schreiben (reg. imper. 136) sexta seria, qua canitur: fac mecum, domine, signum in bonum.

schließen, wiewohl mir dies weber nüglich noch ehrenvoll 1207. ist. Über alle Punkte, wo ich die Kirche beleidigt haben mag, und wo sie glaubt Genugthuung verlangen zu tonnen, mögen eure Kardinale und unsere Fürsten, - würdige, rechtgläubige, unverdächtige Manner -, entscheiden und ben Frieden herstellen: über diejenigen Punkte aber, wo iht uns und das Reich beleidigt zu haben scheint, wollen wir zu Ehren Jesu Christi, ben ihr auf Erden vertretet, und aus Chrfurcht gegen ben Fürsten bes Upostel Petrus, bessen Statthalter ihr send, und endlich um unseres eigenen Bei= les willen, - bie Entscheidung eurem Gewissen überlassen. Da wir namlich fromm glauben, daß Jesus Christus dem heiligen Petrus die Schlussel des Himmels und das Recht gegeben zu binden und zu losen, ihr aber jenem in der Fülle aller Macht gefolgt send: so erkennen wir, daß kein menschliches Gericht in dieser Beziehung über euch ein Ur= theil sprechen durfe, und wir wollen uns keines Rechtes an= maaßen, welches Gotte allein zusteht. Uberhaupt sind wir bereit, in allem euren Befehlen zu gehorchen, und hoffen euch zu überzeugen, daß wir, obgleich vielfältig bei euch verleumbet, doch niemals die heilige romische Kirche mit ungebührlichen Worten ober Thaten beleidigt haben, ober beleidigen werden."

So angenehm dem Papste diese nachgiebigen Erklarungen auch seyn mußten, beharrte er doch auf der Vertheidigung Ottos und richtete die durch den Patriarchen von Aquileja mit Philipp eingeleiteten Unterhandlungen nur dabin: daß Leopold von Mainz unbedingt entsagen, beide Köznige aber einen Wassenstillstand abschließen mochten, um während dessen den Frieden vermitteln zu können 1). Als nun aber eine neue Gesandtschaft Philipps und wahrscheinzlich auch Nachrichten über die Niederlagen Ottos in Rom ankamen, schickte Innocenz den Kardinal Leo Brankalco und den Kardinal Hugolinus Grasen von Segni oder Signia

<sup>1)</sup> Reg. imper. 136 — 139.

1207, nach Deutschland und gab ihnen Briefe an die Fürsten mit, worin die Nothwendigkeit der Einigung zwischen Kirche und Staat und die beklagenswürdige Lage Deutschlands nachdrücklich auseinandergesetzt, und alle aufgefordert wurden für Herstellung des Friedens mitzuwirken. Zweimal brach= ten auch die Gesandten beide Könige zu mündlichen Gefprächen, wobei Philipp seinem Gegner eine Tochter zur Geniahlim und bas Herzogthum Schwaben nebst vielen anderen Gutern, als Entschädigung für bas Entsagen ber Königswürde anbot: allein Otto, obgleich außer Stande irgend etwas der Art zu erfüllen, machte seinem Gegner noch größere Anerbietungen 1), und fügte trotig hinzu: "erst mit dem Tode werde er die Krone niederlegen." Bei solcher Stimmung mußten die Gesandten es noch für ein Glud halten, daß ber nachgiebigere Philipp sein Beer ent= ließ und einen Waffenstillstand auf ein Jahr annahm, um während dieser Zeit für ben Frieden wirken zu konnen. Auch ruckten die Unterhandlungen Philipps mit dem Papste, zum großen Verdrusse Ottos, schnell vorwarts: benn jener befreite, den an ihn ergangenen Forderungen zufolge, Bruno von Köln aus der Haft, nahm dem Erzbischofe Leopold von Mainz das Weltliche, verstattete, daß Siegfried das Geist= liche durch einen Bevollmächtigten besorge, und schwur end= lich, daß er dem Papste in Hinficht aller Gegenstände des über ihn gesprochenen Bannes gehorchen werde 2). — Die Erzbischöfe Abolf von Köln und Leopold von Mainz unter= warfen sich auf gleiche Weise und versprachen, den weitern Spruch des Papstes personlich in Rom zu erwarten. Hier= auf löseten die Kardinale den Herzog Philipp und die Erzbischöfe, am 30sten November 1207 in Augsburg, of= fentlich vom Banne.

Freilich blieben noch viele Punkte, besonders die Fragen über das sicilische und deutsche Königthum unerledigt: aber der mächtigere Philipp weigerte sich nicht seine Unsprüche

<sup>1)</sup> Otto S. Blas. 48. — 2) Reg. imp. 142 — 148.

vor dem Papste durch Gesandte entwickeln zu lassen, und nies 1207. mand zweifelte, daß sich ber bis jest von Innocenz so begun= stigte Otto noch lieber bazu verstehn, und alsbann burch eine lette Ausschnung und Entscheidung bem Elende Deutschlands ein Ende gemacht werde. Leiber schilderte der Papst dies Elend nicht unwahr, indem er sagte 1): " welche Übelstände und Gefahren, welche Angst und welcher Jammer aus jener Spaltung für die ganze Christenheit entsteht, kann die Zunge kaum aussprechen, ber Geist kaum ausbenken. Daburch wird die Errettung des heiligen Landes verhindert, und während sich die Christen unter einander erwürgen, sie= gen die Ungläubigen; daher entspringt die Ungerechtigkeit und stirbt die Gerechtigkeit, die Frommigkeit wird verwiefen, die Religion verschwindet, die Treue-geht zu Grunde, die Regereien wachsen, die Saaten werden verwüftet, ber Sun= ger nimmt überhand, die Armuth mehrt sich, Raub und Brand und Mord und-Nothzucht wird ungescheut begangen, keine Straße, kein Haus bleibt sicher, und weil ber Frevel allen frei steht, wird die Welt ringsum erfüllt von Frev= lern." — Wenn der Bruder des Bischofs von Würzburg ben Worsteher bes magbeburger Hochstifts, aus ungegrun= betem Berbachte, auf öffentlicher Landstraße binden und blenben ließ; wenn abliche Reichsmannen den Bischof Kon= rad von Würzburg auf dem Wege zur Kirche anfallen, um= bringen und den Leichnam grausam verstümmeln durften, hauptsächlich weil er in biesen argen Zeiten schlechterdings nicht Raub und Willfür bulben wollte; wenn fast allein ber Papst aus ber Ferne auf gebührende Bestrafung solcher Gräuel drang 2): — was mochten ba die Geringeren lei= ben, benen in ber Nahe keine geordnete Sulfe zur Seite stand, und deren Klagen nicht bis nach Rom drangen!

<sup>1)</sup> Reg. imp. 141. Ühnliche Beschreibungen in Burchardi vita Frider. I, 113. Gallia christ. V, 10. p. 491. Uhlands Walster von der Bogelweide 16.

<sup>2)</sup> Usserm. episc. Wirzb. 77. Innoc. V, 155; VI, 51, 113, 114.

1208. Nahm man doch jede Einmischung des Papstes übel, und je mehr er z. B. für die Schonung der Kirchen und Geist= lichen sprach und that, desto habsüchtiger und willkürlicher versuhr man in der Regel mit ihnen. Als werde die deutssche Unabhängigkeit von Rom vorzugsweise durch Widerspruch gegen Besehle erhalten, welche jeder ehrenwerthe Mann sich selbst hätte geben mussen! Aberglaube schreckte bisweilen noch eher von Freveln zurück.

Die sehnsüchtige Hoffnung nach einer ganzlichen Um= gestaltung dieser Verhaltnisse wurde zwar in etwas getrübt, als man vernahm, daß Otto die Kardinale parteiisch und bestochen gescholten habe und, im Fall einer ungunstigen Entscheidung des Papstes, schwerlich gehorchen werde: aber Kardinal Hugolinus, ber nachmalige Papit Gregor IX, war kein Mann danach, für Gelb sich und der Kirche etwas zu vergeben 2), und daß Innocenz selbst jett noch für Bruno gegen Adolf von Köln entschied, hatte dem Könige Philipp, der von ihm immer nur als Herzog von Schwaben behandelt wurde, noch eher Grund zu Verdacht geben können. Ob dieser endlich bem Reffen des Papstes feine Tochter wiederholt zur Gattinn und die mathilbischen Guter als Heirathsgut angeboten habe, und ob Innocenz darauf eingegangen sen 3), ist ungewiß; doch fanden neben ben öffentlichen wahrscheinlich geheime Unterhandlungen statt. Dem Reiche hatte Otto srüher durch seinen vor der Kro= nung geleisteten Eid wohl noch mehr vergeben, und dem Papste konnte man es zulett nicht verdenken, wenn er eine

<sup>1)</sup> Bei der Belagerung von S. Soar traf man vorsätlich ein zum Schutze hingestelltes Kreuzbild; es blutete und man hob furcht= sam die Belagerung auf. Alber. 422. Godofr. zu 1205.

<sup>2)</sup> Godofr. zu 1208. Erk. chr. S. Petrin. sagt zwar, daß die päpstlichen Gesandten aus den Klöstern Geld steuern ließen, was aber mit einer Bestechung nicht zu verwechseln ist.

Raynalds Prufung des Berichts von Arnold. v. Lübeck VII, 6.

Berzichtung auf jene Guter auch von der Seite zu erhalten 1208. wunschte, die allein Macht für ihre Behauptung zu haben schien.

Wolkte aber Otto ober Philipp auch die Wassen wies der ergreisen, ohne den Ersolg der römischen Unterhands lungen abzuwarten, so sah man doch dei der jezigen Ubers macht des letzten keinem allgemeinen Kriege entgegen '); sür den größten Theil Deutschlands mußte der Friede sorts dauern. Dennoch rüstete Otto, nachdem er englische Hülfszgelder bekommen und König Waldemar von Danemark Beistand zugesagt hatte '); während Philipps Mannen aus Franken gen Thüringen zogen, um jenen immer enger zu beschränken. Es sehlten nur noch wenige Tage dis zum Ablause des Wassenstillstandes, welche Philipp zu Festlichzeiten und Erholungen bestimmte, und der Bischof Egbert hatte ihn, zu diesem Iwecke, freundlich nach Bamberg einzeladen.

Hier vermählte ber König am 21sten Junius 1208 Beatrix, die einzige Tochter seines verstorbenen Bruders Otto von Burgund, mit dem Herzoge Otto I von Meran. Nachdem er die Braut in höchster Pracht zum Altare gessührt und die Festlichkeit verherrlicht hatte, begab er sich nach der Altenburg: denn er hatte zur Ader gelassen und bedurfte der Erholung. — Abendlich von Bamberg zieht sich eine Reihe von Hügeln hin, auf deren vordersten die Altenburg steht, das Stammschloß der babenbergischen Herzoge von Österreich. Frei ist hier die Aussicht nach dreien Seiten, und nur nach der vierten schließen sich jene Hügel der höhern Altenburg an. Der Vordergrund stellt

<sup>1)</sup> Die Nachricht im Chron. ex libr. Pantal. 33, wonach Otto und Philipp sich bahin verglichen, daß jener den Königstitel mit dem arekatschen Reiche und einige Schlösser erhalte und Philipps Tochter heirathe, steht einzeln und unerwiesen.

<sup>2)</sup> Robert de Monte und Trivet zu 1207. Auct. danic. N. VI, bei Eudwig IX, 153.

1208. in reizender Mannigfaltigkeit Erhöhungen bar und Sen= kungen, Felder und Garten, Dorfer und einzelne Sauser, Rebengelande, Teiche und Baumgruppen. Druber hinaus sieht man gegen Mittag bis Forchheim, gegen Abend die Straße nach Wurzburg, gegen Mitternacht große Balber. und morgenwarts endlich liegt in der Tiefe Bamberg mit den Kirchen des heiligen Jakob, des heiligen Michael und dem großen, durch vier Thurme geschmudten Dom. Senseit der Stadt schlängelt sich von der rechten Seite die Rednig heran, links tritt ber Main hinter Sügeln anmuthig hervor, und der fernste Gesichtskreis, bis über Banz und Hallstadt hinaus, ift schon begränzt mit ben dunkeln Linien der entfernteren Gebirge. — Rur der Bischof von Speier und der Truchseß Heinrich von Waldburg hatten ben Konig bis in sein Zimmer begleitet, welches biese wunderschönen Aussichten barbot. Da klopfte es unerwartet, und Otto Pfalzgraf von Wittelsbach, des Herzogs von Baiern Better 1), trat ohne weitere Anmelbung ein, so wie es ihm der, strengen Formlichkeiten abholde, Konig bisher gestattet hatte. Doch fiel diesem der scheue Blick des Pfalzgrafen und das bloße Schwert auf, und er sagte: "stecke bein Schwert in die Scheide, hier ist nicht der Ort, es zu gebrauchen." Der Pfalzgraf aber sprang wuthend vor 2), ries: "hier ist ber Ort, beinen Verrath zu bestrafen, und hieb den Konig in den Hals. Bergebens eilte ber Truchseß Heinrich seinem Herrn zu Hulfe, auch er ward verwundet, Otto entfloh und der König, nachdem er nur

## 1) Stammtafel: Otto IV.

Otto V, Otto VI,

Herzog Ludwig v. Baietn. | Pfalzgraf Otto von Wittelsbach.

2) Otto S. Blas. 48. Herm. Altah. zu 1197. Erf. chr. S. Petr. Mutterstatt 181. Ursp. 324. Burch. vita 127. Aus manschen Abweichungen haben wir das Mittlere herauszusinden gesucht. über den Tag der Ermordung sind Godofr. und reg. imp. 152 bestimmt.

wenige Schritte vorwarts gethan hatte, sank in seinem 1208. Blute entseelt zu Boben. So wurde Philipp, der milbeste unter allen Hohenstaufen, meuchlings ermordet von einem Manne, dessen Stamm Kaifer Friedrich erst erhoben hatte; er ward ermordet in der Bluthe seiner Jahre, am Hochzeit= tage seiner Nichte, im Genusse ber überreichen Natur, im Augenblicke der Besiegung oder Versöhnung seiner meisten Gegner. Als Irene, sein hochschwangeres Weib biese Trauerbotschaft vernahm, floh sie nach Hohenstaufen, kam vorzeitig nieder und starb mit dem Kinde vor Schmerz und Die beiben jungern verlassenen Tochter Philipps, rettete der Bischof von Speier aus größerer Gefahr 1). Bon dem gangen, vor kurzer Zeit noch so blühenden Geschlechte ber Hohenstaufen war nur noch ein einziger mannlicher Sprosse übrig, der vierzehnjährige König Friedrich von Sicilien!

Sobald sich die Kunde von Philipps Ermordung in Deutschland verbreitete, erschraken und klagten die Gutge= sinnten; die Boswilligen hingegen benutzten habsüchtig oder rachgierig diesen Augenblick 2), um sogleich Willkur und Unbilden aller Art zu verüben. Noch größere und allge= meinere Übel wurden hervorgegangen senn, wenn nicht Papst Innocenz und Konig Otto machtig bazwischengetres ten waren 3'). Jener erklarte sich sogleich aufs bestimm= teste gegen eine neue zwistige Königswahl, und dieser, un= verhofft seines siegreichen Gegners entledigt, vereinte nun alle frühern, ermuthigten Unhänger und bewog auch die überraschten, verwirrten, friegsmuden Freunde bes Ermor= beten, weder einer neuen Bahl noch bes entfernten Fried= rich zu gebenken, sondern auf seine Scite zu treten. Die sächsischen und thuringischen Stande hatten sich schon in Halberstadt sur ihn erklart, die Erzbischöfe Siegfried und Bruno wurden unweigerlich in Mainz und Koln aufgenom=

<sup>1)</sup> Pfister II, 279. — 2) Oger. Pan. zu 1208.

<sup>8)</sup> Reg. imp. 152, 154, 155.

1208. men, und ein Reichstag, gehalten in Frankfurt am 11ten November 1208, war zahlreicher und glänzender, als seit vielen Jahren. Einstimmig und aufs neue ward Otto hier zum König erwählt, der Friede und die Reichsgesetze besichworen, alle ungerechten Steuern, Zölle und sonstigen Ansmaaßungen aber vernichtet.

In diesem Augenblicke, wo alle nur mit der Zukunft beschäftigt zu senn schienen, trat Heinrich von Scharfenberg, Bischof von Speier, in die Versammlung, an seiner Hand Beatrix führend 1), die etwa achtjährige Tochter König Philipps. Mit bewegter Stimme erzählte der Bischof den Frevel des Pfalzgrafen, forderte Gerechtigkeit und Strafe, und in seine Rebe mischten sich die Klagen des lautweinen= den Mägdleins über den so jämmerlich hingemordeten Bater! Sie suchte Hulfe bei dem Feinde ihres Waters und ihres Stammes! Da entstand eine allgemeine Theilnahme in ber Bersammlung; wehmuthig gedachten bie einen ber Hinfalligkeit und Unsichetheit alles Menschlichen, zornig riefen die andern: für wen noch Sicherheit auf Erden bleibe, wenn so an Königen gefrevelt werden durfe? Alle brangten sich zu Otto und verlangten, daß geschehe was das Geset, was die Ehre fordere. Und einstimmig wurden Otto von Wits telsbach und alle seine Genossen und Helfershelfer geächtet 2), ihre Würden an andere verliehen, ihre Güter eingezogen, ihr Haupt für vogelfrei erklärt.

Ein Flecken in der deutschen Geschichte bleibt des Wittelsbachers That, aber zum Troste gereicht es, daß sie nur von einem ausging und nur von sehr wenigen gestördert wurde; während das deutsche Bolk und die deutsschen Fürsten, der König Otto und der Papst, ohne Ans

<sup>1)</sup> Wenn Philipp 1197 heirathete und Beatrir die britte Tochster war, so konnte sie füglich nicht älter seyn.

<sup>2)</sup> Admont. chr. Godofr. Die Acht ward auf andern Reichstagen wiederholt und Graf Rapoto von Ortenburg zum Nachfolger Pfalzgraf Ottos ernannt.

sehung der Partei und des Standes und ohne alle Ruck- 1208. sicht auf empfindsame Milberungsgrunde, sie allgemein als verrucht anerkannten und straften. Dies ist geschichtlich, wogegen nicht alle Zweifel über die Veranlassung und die Theilnehmer zu beseitigen sind. König Philipp, so wird erzählt, versprach dem Pfalzgrafen seine Tochter zur Che, nahm aber später sein Wort, unter bem Vorwande naher Bermandtschaft, zurud. Hierauf bat Otto: ber Konig moge ihn bem Herzoge Heinrich I von Schlesien empfehlen, bessen Tochter Gertrud er ist zu ehlichen wünsche, und erhielt von Philipp auch Briefe, welche er aber, neugierig ober argwöhnisch, öffnete und ihren Inhalt vielmehr abmahnend und warnend fand. Darüber stieg sein Zorn bis zur Mordlust. Es war aber. Otto als ein jähzorniger wil= ber Mensch bekannt 1), bem man nachsagte, er trage in seinem Gurtel stets einen Strick, um jeden Übertreter auch minder bedeutender Gesetze sogleich aufknüpsen zu lassen; der einen Edlen, Namens Wolf heimtückisch erschlagen hatte. Deshalb nahm Philipp sein Wort zurud: er mochte keinen Mörder zum Schwiegersohne, seine Tochter keinen zum Manne haben. Besser, wenn der König noch strenger ge= wesen ware, und nicht, durch eigene Milde und außere Verhältnisse bewogen, die Bestrafung jenes Mordes aus= geset hatte. Halt man benselben aber für unerwiesen, so fällt die Erzählung über den Inhalt der Briefe zugleich mit dahin: denn diese beruht auf den namlichen, nur nicht so zahlreichen und einstimmigen Zeugnissen. Im Fall ihrer Verwerfung gerathen wir jedoch über die Gründe der That Ottos ganz ins Dunkele, indem das Ablehnen Philipps, ihm seine Tochter zu geben, nach so langer Zeit schwerlich sol= chen Sahzorn erzeugen konnte, und um so weniger erzeugen konnte, wenn Otto wirklich schon auf eine andere Che be=

<sup>1)</sup> Heisterb. 520. Anct. incert. ap. Urst. sagt gar: Otto lubricus erat, et multorum nobilium homicida. Nach Suntheim 563 soll Philipp dem Otto vorgeworfen haben, er sen leprosus.

## 144 Sechstes Buch. Fünftes Haup'tstück.

- 1208. dacht war '). Andererseits erklart die Annahme jener Erzähz lung wiederum höchstens seine eigenen Beweggründe, keineszwegs die seiner Genossen, des Bischoss Egdert von Bamzberg und des Markgrasen Heinrich von Andechs und Istrien. Denn von dem Verdachte, daß er sich zu Philipps Feinden hinneige, hatte sich der Bischos gereinigt, und Markgraf Heinzrich wird nirgends als bessen Gegner bezeichnet. Dessen unz geachtet sloh der Bischos sogleich nach der Ermordung Phizlipps zu seinem Schwager, dem König von Ungern, und wirkte, als er sich lebhast über Versezung des Rechtsganges beschwerte, vom Papste zwar den Besehl anderweiter Unterzsuchung und Beweissührung aus, konnte aber Kaiser Otto nicht bewegen, ihm das Bisthum zurückzugeben 2). Erst im Jahre 1215 warf er sich Friedrich II zu Füßen und erhielt Begnadigung. Sein Bruder Markgraf Heinrich
  - 1) Alberic. 747. Peppenh. Halberst. chr. 147. Otto S. Blas. 50. Chron. mont. ser. 3u 1208. Hist. Landgr. Thur. Eccard 403.
  - 2) Ware auch Egbert schuldig gewesen, so mußte boch ber Papst, nach bamaliger Unsicht, jeden Spruch mißbilligen, der ohne seine Zustimmung erging. Gine feierliche Lossprechung Egberts burch ben Papst sinde ich nirgends; sofern sich aber kein Kläger stellte und keine gehörige Untersuchung neu eingeleitet wurde, wie Innocenz verlangte, erschien ihm der Beklagte allerdings gerechtfertigt, und Ottos IV weis tere Feindschaft entstand vielleicht aus dem politisch zweideutigen Betragen desselben. Das Rähere siehe in v. Hormanrs Werken III, 313. Reg. imp. 183. Innoc. ep. XI, 220; XII, 118; XV, 225. Bamberg. annal. bei Lubwig 149, 154. Egbert lebte in Ungern ausschweifend, unruhig, anmaaßend. Seine Schwester wurde vom Ban Benedikt ermordet, wie Konig Philipp. Engel Gesch. v. Ung. I, 293. — Burch. vita 127 sagt: Otto habe Solbaten bes Bischofs und Markgrafen mit in den Palast gesührt, und sen nachher zu diesen geflohen, unde et illi rei habiti sunt, tali de mordo; wogegen Raiser Otto in einer Urkunde ganz einfach sagt: interfectores regis Philippi Marchio Histriae u. Otto v. Wittelsbach. Er giebt ihre Lehne an den Herzog von Baiern (Lori Lechrain Urk. VII. Orig. guelf. III. praef. 38), welcher sie aber balb nachher bem Patriarchen Fulcher von Aquileja, bem Bruber bes Geachteten, überließ. Rubeis 664.

wurde feierlich geächtet, irrte in fremden Ländern, besonders 1208. in Palastina, umher, und erhielt nicht eher als nach sieb= zehn Jahren von jenem Kaiser die Erlaubniß, den Uberrest seines Lebens in Deutschland zuzubringen. Diese Thatsa= chen begründen die Unnahme: dag beide zwar nicht Morder, aber auch nicht ganz unschuldig bei der Ermordung gewesen sind, und nun fragt sich: was konnte diese Man= ner hiezu vermögen, da Otto von Meran, bessen Hochzeit mit seiner Nichte, Philipp so ehrenvoll an seinem Todestage feierte, — ihr Bruder war 1)! Woher diese Spaltung unter ben Brüdern, da der Bräutigam nirgends der Theilnahme beschuldigt wird? Woher biese Tucke an dem Tage so eh= renvoller Auszeichnung ihres Hauses, so erfreulicher Gewiß= heit von Philipps unbefangenem und gunstigem Sinne? Es liegt noch ein Schleier über biese Frevelthat, und es mus sen noch andere finstere Beweggrunde obgewaltet haben, welche wir in den uns zu Gebote stehenden Quellen nicht entdecken konnen. König Otto, bessen Untergang sich im Kall des nach dreien Tagen wieder ausbrechenden Krieges vorhersehn ließ, ist von keinem als Urheber ober Theilnehmer des Mordes bezeichnet worden, und wie dürfte man jett argwöhnischer seyn, als in jenen Tagen feindseliger Parteiung.

Der Mörder Otto von Wittelsbach irrte mittlerweile umher, von Gewissensbissen gepeinigt, von allen gestohen, von den treuen Anhängern Philipps verfolgt, und sand keine Stadt, keine Burg, kein Haus mehr als sichern Zusluchtsz ort <sup>2</sup>). Schon waren seine Suter verwüstet, sein Stamm=

<sup>1)</sup> Noch ein Umstand verdient Erwähnung, der den Hergang, man weiß nicht ob aufklärt, oder verdunkelt. Gertrud nämlich, welche Otto von Wittelsbach anfangs heirathen wollte, war die Richte des Bischofs Egbert und des Markgrafen, von ihrer Schwester der heisligen Hedwig. Gertrud ging später in ein Kloster. Alberic. zu 1196. Thebesius V, 27; VII, 35.

<sup>2)</sup> Erf. chr. S. Petr. Parfuess zu 1208.

1208. schloß Wittelsbach niedergerissen ') und an der wüsten Stelle zur Sühne eine Kirche gebaut. Dazu hatte sein eigener Vetter, Herzog Ludwig von Baiern, im richtigen Gefühle des ungeheuren Frevels, zuerst die Hand geboten. Endlich fanden der treue Marschall Philipps, Heinrich von Kalentin und Welf, der Sohn des von Otto früher ermordeten Sbeln, den Königsmörder in einer Scheune der Mönche von Oberndorf unsern Regensburg, stachen ihn nieder und warsen sein abgeschnittenes geächtetes Haupt in die vorbeissließende Donau '); der Rumpf blied jedem zum Abscheu liegen, dis die Mönche erst nach Jahren die Erlaubniß erwhielten ihn zu beerdigen.

bischoses Bruno die Wahl. Dietrichs von Koln 3), ordnete mancherlei in Sachsen, gab dem Erzbischose Albert von Magdeburg mehre Vorrechte, entsagte zu Gunsten Herzog Ludwigs allen Ansprüchen auf Baiern und versammelte die Stände gegen Ausgang des Mais 1209 in sehr großer Jahl zu Würzdurg. Aber ungeachtet dieser bereitwilligen Erscheinung und manches ungetheilten Beschlusses, war doch die alte Spaltung zwischen Welsen und Hohenstausen mehr durch eine unerwartete Fügung des Schicksals verzdecht, als wahrhaft geheilt und verwachsen. Damit nun aber diese Heilung einträte, geschah der Vorschlag: König Otto solle Beatrix, die Tochter Philipps, heirathen. — Obgleich dieser sehr viel veräußert und vergabt hatte, obs

<sup>1)</sup> Auch die Stammburg Andechs wurde vom Herzoge Ludwig zerstört. v. Hormanr III, 327.

<sup>2)</sup> Martin. minor. Ratispon. ann. Arnold. Lub. VII, 16. Conr. a Fabaria 79. Conradi catal. imper. Pappenh. — Chron. Udalr. Aug. Gemeiner Chronik 297. Sprenger Gesch. v. Banz 220. Pulkawa 260 erzählt: Otto habe Schach gespielt, als ihn der Marschall fand und tödtete.

<sup>8)</sup> Lünig Reichsarchiv, Cont. II, Abth. 4, Absch. 12 v. Magsbeb. Urk. 35. Northof 386. Grembach zu 1203. Aettenkhosfer 157. Innoc. ep. XI, 82, 88. Orig. guelf. III, praef. 33.

gleich Beatrix mit ihren Schwestern bas eigene Gut theilen 1209. mußte, blieb sie bennoch die reichste Erbtochter in Deutschland; und auch die Lehne, auch das Herzogthum Schwas ben hoffte wohl Otto, trot dem etwanigen kraftlosen Bis berspruche Friedrichs II, zu gewinnen. — Dagegen entstand in dem Könige der ernsthafte Zweifel: 'ob er ohne Gefahr für seine Seele die nahe Verwandte ehelichen dürfte 1), und ob nicht die Stande, darin unreine Absichten erblickenb, widersprechen wurden? Daher legte er ihnen auf dem Reichs. tage in Würzburg jene Frage zu unparteuscher Prufung und Entscheidung vor, und erhielt durch den zum Vorspres cher erwählten, der Rede kundigen Herzog Leopold VII von Sfterreich, im Namen aller Fürsten, Pralaten und ber beis den anwesenden Kardinale, die Antwort: "bamit Friede und Eintracht in Deutschland bauernd gegründet werde, moge er Beatrix heirathen; zur Beruhigung seiner Seele aber (ungeachtet ber ergangenen Zustimmung bes Papstes) zwei Klöster bauen \*) und es an Wohlthaten für die Armen und Geistlichen nicht fehlen lassen." Hierauf sagte ber König: "einem so verständigen und gewichtigen Rathe wolken wir nicht widersprechen, man rufe das Mägdlein." Won Fürsten und Bischöfen gesührt, nahte sie dem Throne. Otto stand auf, gab ihr den Verlobungsring und kußte sie öffentlich als seine Braut. "Sehet hier, fuhr er fort, eure Königinn, ehret sie, wie es sich gebührt." — Da freuten sich die meisten über die versöhnende Beendigung des alten furchtbaren Zwistes: aber Beatricens Jugend hinderte die Wollziehung der Heirath 3), und als sie mit ihrer jungern Schwester aus bem befreundeten Schwaben abgeführt wurde, um in Braunschweig erzogen zu werden, sah wohl mancher Getreue barin mit gebrochenem Berzen nur ein Opfer außerer Noth, und viele zurnten insgeheim, daß man

<sup>1)</sup> Judith ihre Altermutter war bie Tochter Peinrichs bes Stolzen.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 169.

<sup>8)</sup> Arnold. Lub. VII, 19. Einige Abweichungen bei Otto &. Blas. 51. Pfister U, 281.

1209. der Hohenstaufen reiches Erbe unter Fremde oder Feinde zersplittere, daß von dem Sohne Kaiser Heinrichs VI, von bem Enkel bes großen Friedrich, von Friedrich dem zweiten und seinen nächsten und unleugbaren Rechten, auch nicht einmal gesprochen werbe!

Otto aber meinte: er sen ben Bauleuten, die ihn ver= warfen, zum Ecksteine geworden, und hoffte, nach Deutsch= lands Einigung, auch Italien zu bezwingen 1). Als er mit ben Ständen und den Karbinalen in Speier und Augs= burg über den Romerzug alles Nothige verabredet hatte, stand nichts bem Ansbruche mehr entgegen.

1) Godofr. mon. Arnold. Lub. VII, 20. Wer nicht person= lich mitziehen wollte, mußte ansehnliche Gelbbeiträge zahlen.

## Sechstes Hauptakud.

Seit zwölf Jahren hatte kein beutscher König die frei= heitsliebenden Städte Italiens beschränken können; und auf die höflichen Schreiben Ottos, wie auf die Gesandten Phi= lipps 1), nahmen sie nur Rucksicht, sofern es ihnen bequem, ober als Vorwand für eigene Zwecke biensam erschien. Aber so wenig die gunstige Zeit nach dem konstanzer Fries den von ihnen gebührend benutt wurde, so wenig diese Jahre volliger Unabhängigkeit. Der vom Papste Innocenz veranlaßte toskanische Bund blieb auf halbem Wege stehn; und anstatt daß die lombardischen Städte eine ihnen drina gend nothwendige Verfassung hatten grunden, ausbilden und befestigen sollen, fiel ihr Bund so ganzlich auseinan= der, daß die Häupter desselben unvermögend waren, auch nur das Geringste zum allgemeinen Besten durchzusegen. Reine Stadt fühlte sich als Glied eines größern Ganzen, keine wollte einsehn, daß, bei allem Werthe vereinzelter Thatigkeit und Tüchtigkeit, boch die Burgschaft des Daseyns und Wachsthums hauptsächlich von dem Anschließen an die übrigen abhänge, und Kriegsmuth und Freiheitslust ohne Ordnung, Bucht und Mäßigung, nothwendig zulett zerstos Daher galt Trot und Haß für Seelenstärke, rend wirke. eifersüchtiger Argwohn für besonnene Alugheit, habsüchtiges

<sup>1)</sup> Reg. imp. 57. Ep. VII, 228; VIII, 83.

Umsichgreisen für Handhabung löblicher Ansprüche, friedlisches Nachgeben für kleinliche Schwäche, und ein Inbegriff von unzähligen Freveln für gerechte Strase oder erlaubte Nothwehr. Daher, — und nicht etwa aus hinreichend ersheblichen Ursachen —, entstanden die unzähligen, troß ihrer Kleinheit doch immer wild verwüstenden Fehden zwisschen den einzelnen Städten i), zwischen Mailand und Cresmona, Verona und Mantua, Padua und Vicenza, Reggio und Modena, Navenna und Ferrara, Florenz und Siena, Venedig und Bologna, Bologna und Mantua und Sonzaga und Pistoja und Faenza u. s. w. In diesen Kriesgen opferte man die schönsten körperlichen und geistigen Kräfte nutzlos auf, und die Behandlung war unter den Stammgenossen sossen so grausam, daß man z. B. die Gefangenen nicht bloß mißhandelte, sondern oft ermordete 2).

Wie sollte man sich auch bis zur Billigkeit gegen Stammgenossen erheben, da in den einzelnen Städten selbst die Mitbürger untereinander zersielen 3), sich haßten, bannzten, verfolgten, ermordeten? Der Bruder Albert von Manztua, welcher predigend im Jahre 1207 Oberitalien durchz zog, hatte allein in Imola 27 und in Ferrara 45 Mordzthaten zu sühnen! Eines strengen Herrschers bedurften solzche Zeiten; denn die milden Weisungen der Kirche fanden keinen Eingang 4), man hatte selten Achtung vor ihrem Gezsetz und Herkommen. Gebannte wurden als Oberhäupter der Städte angestellt, Geistliche besteuert, vor weltliche Gezrichte gesordert und zu weltlichen Gemeindediensten angehalten,

<sup>1)</sup> Sicardi chron. 618. Roland Pat. I, 8. Memor. Reg. 1079. Gaiv. Flamma c. 240. Murat. antiq. It. IV, 360, 573, 383, 421. Bon. hist. misc. Villani V, 34. Malespini 100. Tonduzzi 233. Verci Ecel. I, 295. Zagata 21.

<sup>2)</sup> Beispiele und Beweise in den Kriegsalterthumern.

<sup>3)</sup> Malvec. 897, Bonon. hist. misc.

<sup>4)</sup> Innoc. ep. VI, 41, 45, 83; VII, 174, 175; X, 86, 101; XII, 55.

Bischöfe vertrieben 1), ja der Bischof von Belluno und ein papstlicher Bevollmächtigter sogar umgebracht. — Während aber die Städte gegen Feinde und Mitburger, gegen Geist= liche und Adel jedes billige Maaß überschritten 2), wuchsen unbemerkt in ihrer Mitte schon die Zwingherrn empor, welche für jeden Frevel bittere Strafe nehmen sollten. diese Geschlechter, die Salinguerra, Romano, Montikuli, Doara, Palavicini, u. s. w., gingen wiederum burch ihreeigenen Frevel ober die allgemeine Noth und Verwirrung schnell zu Grunde, und nur das Haus Efte hielt sich in bem wilden Strome ber Zeiten langer aufrecht. Die vielen Streitigkeiten bieser Familien konnen so wenig im einzelnen erzählt werden; als die unzähligen, zum Theil baburch herbeigeführten Fehden der Städte; wogegen solche Cha= rakterzüge nicht zu verschweigen sind, welche in ben Sinn und das Wesen jener Zeiten tiefe Blicke thun lassen, an Bebeutsamkeit bas Einerlei ber kunftlos geführten Rriege weit überwiegen.

Ceresius Montikuli d), ein Jüngling von verderbten Sitten und frevelhafter Kühnheit, erschlug im Jahre 1296 auf Anz trieb seiner eigenen Mutter, ihren Bruder den Grasen von S. Bonisazio; und darüber brach der kaum gedämpste Haß der Familien, und Krieg und Brand in und um Verona mit erneuter Gewalt aus.

Bur Zeit König Konrads III waren Wilhelm Abelardi und Taurellus Salinguerra die Häupter der beiden mäch= tigsten Familien in Ferrara. Ienem starben nach und nach alle Kinder, weshalb er die einzige kleine Tochter seines auch verstorbenen Bruders, Marchesella, zur Erbinn einsetze und, im Fall sie keine Nachkommen hinterließe, den Sohnen seiner Schwester die eine Hälfte, den Johannitern die an= dere Hälfte seiner Güter vermachte. Zu gleicher Zeit besahl

<sup>1)</sup> Innoc. ep. II, 27. Monaldeschi 37.

<sup>2)</sup> Denina XI, 177

s) Riccardi vita 121. Carli Verena UI 114.

er, um ben bisherigen Spaltungen ein Ende zu machen, daß Marchesella dem Haupte seiner Gegner, Taurellus Salin=guerra, zur Erziehung übergeben und dereinst an dessen Sohn verheirathet werde. Über diese edle, dem Wohle des Ganzen so förderliche Bestimmung zurnten aber die auf das wachsende Ansehn Salinguerras neidischen Anhänger Wilhelms, raubten nach dessen Tode Marchesellen mit List oder Gewalt aus den Händen ihres künstigen Schwieger=vaters, und verlobten sie ums Jahr 1180 mit Obizzo von Este. An diese That reihten sich mehr als vierzigjährige Fehden an, binnen welcher Zeit jede Partei die andere zehnmal aus Ferrara vertrieb, ihr bewegliches Gut plun=derte und ihre Häuser größtentheils zerstörte 1)!

Noch folgenreicher waren die Ereignisse in der Familie Romano. Ritter Czelin, Arpons Sohn, kam ums Jahr 1036 mit Konrad II aus Deutschland nach Italien, und erhielt von ihm Onara und Romano zu Lehn. Jenes lag auf der Granze zwischen Bassano und Padua; dieses drei Miglien morgenwarts von jener Stadt, auf einem ringsum freien, schroff abgeschnittenen, stark befestigten Berge 2). Un= ter seinem Sohne Alberich, und seinem Enkel Ezelin II, dem Stammelnben, mehrte sich Reichthum und Ansehn dieser Familie so sehr, daß des letzten Sohn, Ezelin III mit dem Zunamen der Monch, zum Feldhauptmann des lom= bardischen Bundes gegen Kaiser Friedrich I erwählt wurde. Seine erste Gemahlinn Agnes von Este starb im Wochen= bette, die zweite hieß Speronella Dalesmannini. Graf Pagano, Friedrichs I Statthalter in Padua hatte diese ihrem ersten Manne Giacopino von Carrara geraubt und sie zum Weibe genommen 3). Aus seiner Gewalt befreit, heirathete sie den dritten Mann Traversario und ents lief dem vierten Zaussano, um Ezelin zu ehelichen.

<sup>1)</sup> Ferrar. chron. 482.

<sup>2)</sup> Verci Storia degli Ecelini I, 1. Murat, antiq. Ital. II, 252.

<sup>8)</sup> Verci J, 77 — 81, 322.

ihr aber dieser viel von der Gastfreundschaft, dem Reich= thume und der Schönheit Olderichs von Fontana erzählte, der ihn freundlich aufgenommen und den er nackt im Bade geschen hatte, so ward Speronella so entzündet, daß sie wiederum entfloh, um Olderich, als den sechsten Mann, zu Ezelins britte Che war nicht glücklicher! Seine Schwester Kunizza, die Gemahlinn des Grafen Tisolino von Kamposanpietro, hatte biesem zwei Sohne geboren, Ge= rardo und Tisone. Für den altesten warb Graf Tisolino um eine sehr reiche Erbtochter, Cacilia von Abano, und erzählte zutraulich seinem Schwiegervater Ezelin dem Stammeln= ben, daß die früher entgegenstehenden Schwierigkeiten glud: lich gehoben waren. Dieser aber meinte: nach Speronellas Flucht sen Cacilia eine gute Freite für seinen eigenen Sohn, ließ sie burch Kriegsleute rauben 1), nach Bassano bringen und ihm vermählen. Sobald Gerardo hörte, wie ihm auf diese Weise die Braut in eine Tante verwandelt fen, gerieth er in einen furchtbaren Born, überfiel fie auf einer Reise und that ihr Gewalt an. Ezelin trennte sich nun fogleich von Cacilien und heirathete eine Grafinn Abelaide von Mangona, welche ihm zwei Sohne und vier Tochter Diese Che hinderte aber keineswegs den Vorsat, sich nicht allein durch Krieg an dem Hause Kamposanpietro zu rachen, sondern auch Schmach mit Schmach zu vergel= Treulos Haß und Zorn verbergend, gewann er das ten. Herz einer nahen Blutsverwandten Gerardos, der Maria von Kamposanpietro, so sehr, daß sie auf sein Schloß kam und eine Zeit lang, neben seiner Gemahlinn Abelaide, als Kebsweib mit ihm lebte. Sobald er mit ihr aber eine Tochter gezeugt hatte, jagte er die Gefallene von sich, oder zwang sie durch harte Behandlung mit Zurucklassung ihres Kindes zur Flucht. Doch kam endlich über das mütterliche Erb= theil dieser Neugebornen ein Vergleich zwischen beiden Fa= milien zu Stande, welcher den Freveln ein Ende zu ma= chen schien.

<sup>1)</sup> Roland I, 2. Laurent. 138.

## 154 Sechetes Buch. Sechetes Bauptftud.

Bald nachher begab sich Ezelin mit elf Rittern zu 1.206. einem großen Feste nach Benedig. Sie waren alle auf dieselbe Weise gekleidet, und nur der Hermelinaufschlag des Mantels unterschied jenen von seinen Begleitern. Zeichen ritterlicher Gleichheit wechselten fie indeß bisweis Ien diesen ausgezeichneten Mantel. Eines Tages nun, als Ezelin in gewöhnlicher Rittertracht mit dem ihm damals scheinbar befreundeten Markgrafen Uzzo von Este auf dem . Markusplate spätieren ging, rannten Meuchelmorder herzu, stießen den Ritter Bonakursio von Treviso, welcher den Hermelinmantel trug, zu Boden, und wurden ihren Irrthum erkennend auch Ezelin getodtet haben, wenn er sich nicht mit Gewalt von dem Markgrafen von Este losgerissen und seine Freunde zum Schutz herbeigerufen batte. Mörder, dies behauptete Ezelin überall, waren vom Gra= fen von Kamposanpietro gedungen worden, und der dars um wissende und beistimmende Markgraf habe ihn nicht vertheidigt, sondern festgehalten, damit er ihren Streichen erliege 1).

Daran reihten sich in ben Jahren 1207 bis 1209 verzbis wüstende Kriege, in welchen Azzo über den lange durch 1209. Krankheit abgehaltenen Ezelin obsiegte und Berona, Bizcenza, Mantua und Ferrara gewann?). Doch eroberte Salinguerra nochmals die letzte Stadt, und Ezelin war im Begriff mit einem übermächtigen Heere Vicenza zu umlagern; als Abgeordnete König Ottos IV anlangten, jede weitere Besehdung untersagten und ihn nach Orsaniga oder Ossenigo im Veronesischen entboten.

- 1) Siehe Roland II, 14, Mauris. 19, Laurent. 140, Verci I. 823. Die Abweichungen in der Erzählung sind nicht ganz auszugleischen. Die Schuld des Kamposanpietro scheint gewiß, der Antheil des Markgrafen aber zweiselhaft.
- 2) Murat. antiq. Ital. IV, 987. Antiq. Estens. I, 389. Azzo hatte die Herrschaft von Ferrara für sich und seine Erben erhalten, aber jeho half dies noch nichts. Roland. I, 10. Mauris. 15. Memor. Reg. 1081. Patav. chron. 1126. Carli Verona III, 187.

Von vielen Prataten und Fürsten begleitet zog Otto 1209. über Inspruck und ben Brenner in das Thal der Etsch und von ba, um die Mitte des Augusts 1209, in die lombardischen Ebenen hinab. Anfangs bewies sich jede Partei, seine Feindschaft fürchtend und seine Freundschaft suchenb, sehr gemäßigt; bessen ungeachtet blieben bie Schwies rigkeiten, alle zu versöhnen, schon im ersten Augenblicke nicht verborgen. — Der König namlich empfing, nur seis ner höhern Stellung eingebenk, Ezelin von Romano nicht minder ehrenvoll als seinen entfernten Verwandten, den Markgrafen von Este 1); worauf jener so kuhn ward, biesen öffentlich anzuklagen: "er sen erfunden ein Ber= rather gegen ihn, gegen den Podesta Drudo von Vicenza und gegen Salinguerra; bie Wahrheit dieser An= klage wolle er beweisen durch Schwertkampf." Azzo recht= fertigte sich mit Worten, und fügte hinzu: er werbe auf keine Weise am Hofe des Königs mit ihm kämpfen, wohl aber am gehörigen Orte und zur gehörigen Beit. Ronig entschied nicht, gebot aber Stillschweigen. Um folgenden Tage ritt Salinguerra mit hundert bewaffneten Reitern zum Spotte vor bem Zelte bes Markgrafen vorbei in das Lager ein, warf sich zu den Füßen des Königs nieber, erneute jene Anklagen auf Verrath und erbot sich ohne Verzug den Beweis so zu führen, wie ihn der König anordne, selbst mit dem Schwerte. Nochmals leugnete Azzo alle Beschulbigungen, nochmals mied er den Kampf, indem er zu Salinguerra sagte: ich habe viele und edlere Mannen als du bift, sie werden für mich mit bir kampfen, wenn bich banach gelustet. Da erhob sich so gewaltiger Streit 2), daß Marschall Heinrich Kalentin mit den Deut= schen herbeieilen, die Ordnung herstellen und jeden zu sei= nem Zelte weisen mußte. Der König aber gebot: es solle

<sup>1)</sup> Azzo, der sich zum welsischen Hause rechnete, nahm es übel, daß er nicht allen vorgezogen wurde. Carli Verona III, 139.

<sup>3)</sup> Savioli II, 2. Urf. 886. Mauris. 20.

1209. in seiner Gegenwart nie wieder von diesen Dingen, nie vom Kampfe die Rede seyn.

Noch immer gab Otto die Hoffnung nicht auf, durch seine machtige Vermittelung mehr zu bewirken, als burch einseitiges Parteinehmen, und in dieser hinsicht sagte er, als eines Tages der Markgraf zu seiner Rechten und Eze lin zu seiner Linken ritt: "herr Ezelino, grußet ben Markgrafen." Sogleich zog jener ben Hut und sagte mit geneigtem Haupte: "Herr Markgraf, Gott erhalte euch." Die= fer antwortete zwar mit benfelben Worten, jedoch ohne bas Haupt zu neigen, oder den Hut abzuziehen. Als der Konig dies sah und hörte, sprach er wieder: "Herr Markgraf; grußet Ezelin. Azzo verfuhr wie bas erste Mal, Ezelin aber zog den hut und dankte. Schweigend ritten hierauf alle weiter bis an einen Engweg, wo nur zwei neben ein= ander Platz hatten und der König vorauseilte. Zene beiden blieben also, da keiner, aus Höflichkeit ober Argwohn, voranreiten wollte, neben einander und geriethen in ein lebhaf= tes Gesprach, welches sehr lange bauerte. Hierüber ver= wunderte sich der König und befragte nach der Rückehr ins Lager zuerst Ezelin: "fage mir Ezelin bie Wahrheit, was hast du heut mit dem Markgrafen gesprochen?" Die= ser antwortete: "Herr wir sprachen von unserer ehemaligen Freundschaft." - "Rebetet ihr, fuhr der König fort, nicht auch von mir?" - "Allerdings, erwiederte Ezelin, wir meinten, daß, sofern ihr wollt, niemand euch auf Erden an Milbe, Herablassung und Tugend gleich kömmt, daß ihr aber auch finster, hart und schrecklich seyn könnt, mehr als irgend ein Mensch." — Der Markgraf, ist auch von Otto heimlich befragt, antwortete fast mit benselben, wie verabredeten Worten, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß beide sich geeinigt hatten, die Umstände zu benutzen, um vom Konige so viel zu erhalten, als irgend möglich. nigstens kam bie Versohnung zwischen Ezelin, bem Markgrafen und Salinguerra formlich burch ben Konig zu Stande,

und von dem, was er ihnen bewilligte, wird nachher die 1209. Rede senn 1).

Nunmehr wandte fich Otto gen Mailand, welche Stadt ihm, als einem Feinde ber Hohenstaufen, sehr zugethan war und schon früher unter Überreichung von Geschenken 2), ihre Treue versichert hatte. Weiß gekleidete Knaben und Mabchen zogen, mit Ölzweigen in den Händen, dem Konige entgegen, und nach prachtvollem Empfange kronte ihn der Erzbischof Hubert in der Kirche des heiligen Am= brosius feierlich mit der lombardischen Krone. Dafür be= stätigte Otto ber Stadt alle Vorrechte, und erließ ihr dankbar die Krönungssteuer, wogegen Bologna, bas während bieser unruhigen Zeiten mehre Reichsguter in Beschlag ge= nommen hatte, sich vor bem königlichen Abgeordneten, dem Patriarchen Volker von Aquileja, nicht allein zur Ruck= gabe 3), sondern auch zur Zahlung einer großen Steuer verstehen mußte. — Minder bereit zeigten sich, bei ahnli= chen Verhaltnissen 1), die Pisaner, Genueser und Florenti= ner; weshalb Otto die Gesandten ber beiden ersten Städte in gefänglicher Haft behielt, und der rasch vorschreitende Patriarch den Florentinern, — ohne die Ruckfunft ihrer an ben König geschickten Gilboten abzuwarten —, eine Strafe von 10,000 Mark auflegte. Hierüber beschwerten sie fich beim Papste, und der Papst schrieb warnend an Otto 5).

<sup>1)</sup> Mutin. annal. Ricciardi vita 123.

<sup>2)</sup> Damont I, 138. Urk. 259. Ghilini und Saxius archiep. II, 636 erheben sehr bedeutende Zweisel, daß diese Krönung 1209 erfolgt sep, und möchten sie nach der Kaiserkrönung auf das Frühjahr 1210 sepen. Doch ists nicht wahrscheinlich, daß Otto 1209 gar nicht sollte nach Mailand gekommen seyn. Siehe Reineri chron.

<sup>8)</sup> Schon am 30sten Mai 1209 entsagten die Bologneser allen Ansprüchen auf Argelata, Medicina und die Grafschaft Imola, welche Orte man zu den mathilbischen Gütern rechnete. Savioli zu 1209 u. II. Urk. 382. Ghirard. I, 107, 113. Bonon. hist. misc. zu 1192. Sigonius hist. Bonon. 84.

<sup>4)</sup> Ogerii ann. 311 1209.

1209. Beider wechselseitiges Verhältniß tritt nun als das wichtigste wieder in den Vordergrund 1).

Innocenz hatte so eben in S. Germano die bereits mitgetheilten Bestimmungen über bie Herstellung ber Drbnung im apulischen Reiche erlassen 2), als die Nachricht von der Ermordung König Philipps eintraf. Sogleich erklarte jener, ehe noch Ottos bringende Bittschreiben einkiefen: er werde ihn auf alle Weise unterstützen und etwanige Unsprüche Friedrichs II auf die deutsche Krone zurückweisen; wogegen er ihn aber auch ermahnen muffe, daß er milde und herablassend sen, jedem die herkommliche Ehre erweise, harte Worte und Thaten meibe, es an Versprechungen nicht feh= len lasse und sie schon aus dem Grunde halte, weil ihm das Bewilligte tausendfache Früchte tragen werbe. solle ferner auf sich selbst genau Acht haben, alle Lassigkeit ablegen 3) und noch mehr als bisher in jeglichem forgfältig und wachsam senn. — Gleichzeitig schrieb ber Papst mit Nachdruck an die deutschen Fürsten und Pralaten, an die Lombarden und den König Philipp August von Frankreich \*); er versah die bereits auf dem Ruchwege aus Deutschland begriffenen Karbinale Hugolinus und Leo mit neuen, über= all für Otto vortheilhaften Unweisungen, welchen gemäß diese auch wirkten und unterhandelten. Am 22sten Marz 1209 vollzog Otto, nach erfolgter Einigung eine neue Ur= kunde, welche im allgemeinen desselben Inhalts war 5), wie die bereits im Jahre 1200 von ihm ausgestellte; jedoch verdient ein Zusatz Erwähnung, wonach der König freie Wah= Ien und Berusungen nach Rom gestattet, den Erbschaften ber Pralaten und ber einstweiligen Besignahme erledigter

<sup>1)</sup> Innoc. ep. XII, 78.

<sup>2)</sup> Inveges ann. 525. Cassin. mon. zu 1208. Reg. imp. 153, 162, 172.

<sup>8)</sup> torpore deposito.

<sup>4)</sup> Reg. imper. 165, 170, 180.

<sup>5)</sup> Reg. imper. 186, 188, 189. Raynald. 184. Lünig Reichsarchiv, Sp. eccl. Cont. I, von Papsten, urk. 7.

Pfründen entsagt und Beistand gegen die Ketzer verspricht. 1209.

— Der Papst war außerst froh über den endlich glücklichen Ausgang dieser wichtigen Angelegenheit, und Otto schried ihm: "ihr sollt auss gewisseste wissen, daß wir eurer Ba=terlichkeit unermeßlichen Dank sagen, jeden guten Erfolg nächst Gott euch zuschreiben und mit der römischen Kirche (die uns nie ihre Gunst und Hülfe entzog) alle Ehre im=merdar ungetheilt haben wollen 1)."

Von Bologna zog Otto nicht ohne Beschwerben über ben Apennin 2), erhielt in Pisa gegen mancherlei Bewillizgungen, die auf weitere Plane hindeutende Zusage der Stellung einer Hülfessotte, und traf mit dem Papste in Viterbo zusammen. In größter Eintracht erreichten beide Rom, wo Otto, nachdem er eidlich seine früheren Versprezchungen wiederholt hatte, am 27sten September 1209 vom-Papste in der Peterösische zum Kaiser gekrönt wurde 3). Dem hierauf solgenden Feste wohnte Innocenz gern bei, aber leider ward es bald auf arge Weise gestört. Das Volk namzlich, welches sich während der Feierlichkeiten, aus Neugier und um des ausgestreuten Geldes willen, ruhig gehalten hatte, sand die fremde Einlagerung lästig, und hatte auch wohl einzelne Unbilden von den Deutschen erfahren; serner wollten manche Kardinale und Senatoren gar nicht, daß

- 1) Gloriam habere pro indiviso. Reg. imp. 187.
- 2) Tonduzzi 288. Die Pisaner versptachen 40 Galeeren, woges gen Otto ihnen S. Bonifazio in Korsika zusprach, und die Genueser ächten wollte, wenn sie es nicht herausgaben. Ristr. cronol. IV, 13.
- 8) Der 27ste September ist der richtige Tag. Chr. fossae novae 889. Otto S. Blas. 52. Godofr. mon. hat irrig den Sonntag nach Michael, welcher auch nicht auf den 5ten, sondern auf den 4ten Oktoz ber fallen würde. Arnold. Lub. VII, 21, spricht vom 3ten Tage nach Michael und zugleich vom Sonntage de pacem, welcher auf den 20sten September siel. Um 11ten Oktober (reg. imp. 194, 155) ist schon davon die Rede, daß Otto und Innocenz sich sehr lange nicht gessehen haben, welches die Krönung ebenfalls nicht in den Oktober sehen läst.

vielleicht noch andern Gründen, kam es zu Streitigkeiten, und von Streitigkeiten zu blutigen Gesechten, in welchen beide Theile bedeutenden Verlust erlitten?). Der Papst ersuchte hierauf den Kaiser: er möge sein Heer lieber sogleich aus dem römischen Gebiete hinwegsühren; was diessem ohne Schadenersat unvortheilhaft, und auf jede Weise unrühmlich erschien. Erst als der Mangel an Lebensmitteln drückend wurde, mußte Otto einwilligen; aber es konnte dem Papste nicht angenehm senn, daß er den größten. Theil des Winters hindurch im Kirchenstaate, der Mark Unkona und in Toskana blieb, und daß sein Heer, wo es sich auch befand und wie es auch vertheilt wurde, überall Kosten und Beschwerden verursachte.

Seit zehn Jahren hatte niemand dem Papste die Obersherrschaft über das Land von Radikofani die Ceperano streiztig gemacht, auch schien die Natur selbst diese Gränzen vorzuschreiben. Denn die Engpässe von Ceperano nebst den auf beiden Seiten sich streckenden Bergreihen, scheiden den Kirchenstaat vom Neapolitanischen; und auf der höchssehen, eine unbeschränkte Aussicht darbietenden Spisse des Gebirges, welches Toskana vom römischen Gebiete trennt, erhebt sich Radikofani aus einem surchtbar wilden, uralte Zerstörungen der Natur bekundenden Steinfelde 3). — Auch die Mark Ankona trug Azzo von Este bereits dankvar vom Papste zu Lehn 4); so daß es diesen überraschen mußte,

<sup>1)</sup> Britob (Phil. 228) Nachricht, daß Otto den Geistlichen am Krönungstage die Grundstücke genommen habe, und die Urkunde bei Eunig (Reichsarchiv Th. XX, p. 12, Urk. 14) halten wir für unächt.

<sup>2)</sup> Rob. de monte 1209. Rigord. 51. Cassin. mon. Mauris. 21. Dandol. 337. Chron. fossae novae 890.

<sup>8)</sup> Rabikofani wurde schon burch Habrian IV. befestigt. Lamius del. II, 216. Guil. Tyr. 676.

<sup>4)</sup> Seit 1208 Patav. chron. 1126. Murat. antiq. Est. I, 391. Pad. reg. catal. Reg. imp. 186. Nach Savioli zu 1211 håtte Insnocenz den Azzo erst nach Ausbruch des Streites mit Otto belehnt. Das

als Otto im Januar 1210 . seinerseits den Markgrafen be- 1210. lehnte mit Ankona, Askoli, Firmo, Camerino, Dsimo, Sinigaglia, Fano, Pesaro, Fossombrone, und mit allen Einnahmen und Rechten des Reichs, so wie sie früher dem Markgrafen Markuald zustanden. Des Papstes ward hie= bei gar nicht erwähnt; es schien, als beträchtete ber Kaiser beffen Schritte und Maagregeln schlechthin als nichtig und ungeschehen. Doch hatte Innocenz, ba ber ihm insgeheim gunstig gesinnte Azzo die Lehne behielt, sich hieruber mit dem Raiser wohl verständigt: aber dieser traf zu gleicher Zeit keine Anstalt zur Ruckgabe ber mathilbischen Guter, verfuhr feindlich gegen manche Orte bes Rirchenstaats 1), miß= billigte die neuen Einrichtungen wohurch Toskana auch in weltlicher Hinsicht vom Papste abhängig geworben war 2), belieh Salinguerra mit Argelata und Medicina, Diephold mit dem Herzogthume Spoleto, und verhehlte es nicht mehr, daß er aus eigener Macht das apulische Reich angreifen werbe.

Die Beschlüsse von S. Germano hatten hier nämlich 1208 auf keine Weise vollkommene Ruhe und Ordnung begrün- und det ³); vielmehr beriesen Diephold und der Graf Peter von 1209. Celano den Kaiser zur Unterstützung ihrer Partei und zu der, vorgeblich sehr leichten Eroberung des kandes. Innocenz hingegen ließ dem Kaiser mehre Male sowohl mündlich als schriftlich vorstellen: "wie er gegen seinen Eid handele und alles daszenige einseitig umstoße, was seit mehr

Wesentlichste bleibt: daß Ottos Belehnung seinem Eide widersprach.
— Azzo kam nicht in den Besitz aller Städte; so widerstand z. B. Camerino. S. Lilio 231, der auch mehres über Ottos Jüge erzählt.

- 1) Feindlich gegen Viterbo. Nicolo de Tuccia 275.
- 2) Gesta Innoc. 80. Murat. ann.
- 3) 1208 z. B. verjagten die Bürger von Reapel und Kapua den Grafen v. Celano, und der Graf v. Aquila erhielt den Oberbefehl: aber bald wechselte es wieder. Notamenti 2. Chron. ex libr. Pantal. 33. Monach. Cass. Chron. cassin.

1209, als zehn Jahren allen Unterhandlungen zum Grunde geles gen habe und wovon man einstimmig ausgegangen sen 1)." Nicht minder ermahnten ihn andere kluge Manner: er möge um des einzelnen willen nicht mit dem Papste streiten, welchem er das Ganze verbanke; er moge ihn nicht verfolgen, ba er nur burch ihn seine eigenen Verfolger besiegt habe; er vergebe sich endlich nichts, wenn er dem obersten Richter auf Erden gebe mas ihm gebühre. — Ottos Ansicht und Stellung war aber so burchaus verandert, daß alle diese Grunde keinen Eindruck auf ihn machten. Hulfsbedurftig hatte er früher in Deutschland Rechten und Ländern entsagt, deren Umfang und Bedeutung er jego erst kennen lernte und zu deren Erhaltung ihn alle Obrigkeiten und alle Freunde der Kaiser aufforderten. Wider deren Willen ließen sich ja manche Forderungen des Papstes, z. B. in Hinsicht der mathilbischen Güter, gar nicht erfüllen; und so von zwei entgegengesetzten Seiten gleichmäßig in Anspruch genommen, blieb ihm seiner Überzeugung nach keine Wahl: ob er den Weg des Papstes, oder des Kaisers gehen wolle. Dem un= ausbleiblichen Vorwurfe der Eidbrüchigkeit widersprechend, behauptete Otto: er habe nicht minder geschworen die Wurde des Reichs zu erhalten, und alle zerstreuten und verlornen Rechte besselben nach seinen Kräften wieder zu gewinnen 2). Hierauf schrieb ihm der Papst: "die Kirche hat dich erho= ben! Vergiß, ber geistlichen Macht widerstrebend, des Dan= kes, vergiß Nebukadnezars nicht, der seiner weltlichen Macht übermuthig vertraute, dafür aber aus einem Menschen in einen Ochsen verwandelt ward und Heu fraß wie ein Thier. Auch in unsern Tagen kam deshalb Friedrich I um, ehe er Jerusalem sah, und seine Sohne sind furchtbar schnell zu Grunde gegangen. Warum willst du dich nicht mit dem begnügen, was so vielen beiner Vorfahren genügte? Be=

<sup>1)</sup> Gervas. Tilber. 944. Reineri chron.

<sup>2)</sup> Murat. Antiq. Est. I, 392. Math. Paris zu 1210. Bullac Pontif. ap. Hahn 25.

harrest du langer im Bosen, so durften die kirchlichen Stra= 1209. fen keineswegs ausbleiben. Hute bich also, bag Gott bich nicht zerstöre, zernichte und beine Wurzel aus bem Lande der Lebendigen ausreiße!" — Auf dieses, in biblischen Bil= bern und Beispielen sich noch weit ausspinnende Schreiben antwortete Otto 1): ich bin mit Recht verwundert und be= wegt, daß eure apostolische Milde sich zu einem unverdien= ten Tadel meines Lebens in vielen Worten abgemüht hat. Auf diese Weitläufigkeiten antworte ich, so wie ich es allein vermag, ganz kurz und fage: ich habe nichts gethan, wo= für ich ben Bann verdiente: benn bas Geistliche bas euch gebührt, beeinträchtige ich nie; sondern will vielmehr, daß es unverkurzt bleibe, ja burch kaiserliches Ansehn noch wachse. In weltlichen Dingen dagegen habe ich, wie ihr wißt, volle Gewalt, und es kommt euch nicht zu darüber Wer das Abendmahl austheilt, hegt kein zu urtheilen. Blutgericht, und alles Weltliche werde ich im ganzen Rei= de entscheiden."

Gleichzeitig mit diesem Absagebrief rückte Otto (wels 1210. cher während des Winters noch mancherlei im mittlern und selbst im obern Italien angeordnet hatte) über Rieti in Abruzzo ein, um Apulien, als einen Theil des römischen Reiches, dem Feinde seines Hauses abzunehmen?). Binnen kurzer Frist kam alles Land dis Neapel, ja selbst diese Stadt, in den Besitz des Kaisers und nur Aquino widersstadt, in Kapua hielten die Deutschen ihr Winterlager, mit dem Frühjahre neuen Fortschritten entgegensehend.

So erfuhr Innocenz, was sich in allen Zeiten wieders holentlich bewährt hat: daß keine frühere Stellung und Gessinnung, im Widerspruche mit einem neu eintretenden gros

<sup>1)</sup> Cod. epist. Vatic. N. 4957. 1, 2. Litterae princ. ap. Hahn X. Erfurt. chr. S. Petr. zu 1209. Ursperg. 326. Gebauer Leben Richards 611.

<sup>2)</sup> Ricicardi vita 123. Suess. chron. Sicardi chr. 623. Salimbeni 218.

1210. gen Berufe, ihren Einfluß und ihre Herrschaft behaupten kann, und der Einzelne, je tüchtiger er ist, um so mehr diesen allgemeinern, tiefern Verhaltnissen und Beziehungen nachgeben wird. Darum wurde später Innocenz IV, wie Friedrich II richtig weissagte, aus einem kaiserlich gesinnten Kardinal, ein papstlich gesinnter Papst; barum irrte Inno= cenz III, wenn er hoffte: der zum Kaiser erhobene Welfe werde ein Feind des Kaisers bleiben. Nicht die personlis chen Gesinnungen bieses ober jenes Geschlechtes konnten Bewegungen erzeugen ober beenden, welche damals aus ber Lage ber gesammten Christenheit hervorgingen. Otto verlangte jeto nur: daß dem Kaiser werde was ihm gebühre; darin aber erscheint seine Lage widerwärtiger, als die seiner großen hohenstaufischen Vorganger, daß er in der Noth, um Raiser zu werben, bem Raiser feierlich und eidlich vergeben hatte was des Kaisers war.

Obgleich einer solchen Schuld und Zurechnung nicht theilhaftig, sah sich Innocenz bennoch in großer Verlegen= heit. "Wo ist", schrieb er klagend dem Könige von Frankreich, "wo ist noch Wahrheit, wo Treue, wo Sitte, wo Gesetz, wo Chrfurcht, wo Frommigkeit, wo Vertrauen, Wohlwollen, Liebe, wo endlich Recht der Natur?" 1) — So viele Jahre hatte er seine Hoffnung nur auf Otto ges stellt, nur ihn erhoben. Sollte er nun auf einmal, scheinbar die Gesinnung wechselnd -, gegen denselben auf= treten? Freilich lag hiezu in bem ganzlichen Bruche aller Versprechungen, ber ganzlichen Vereitelung alles Bezwecks ten, ein mehr als hinreichender Grund: aber ist war ganz Deutschland und der größte Theil von Italien dem Kaiser gehorsam, Apuliens Unterwerfung stand bevor, und die machtigen Saracenen hatten ihn schon nach Sicilien einge= laden. Auch konnte ja zuletzt kein anderer dem mächtigen Otto entgegengestellt werben, als ber Hohenstaufe Friedrich; welcher nicht einmal sein mutterliches Erbtheil zu schützen im

<sup>1)</sup> Notices II, 283.

Stande war, und als sechszehnjähriger Jüngling dem reis 1210. sen Manne gegenüber, einerseits ganz unbedeutend, ja noch kindisch erschien 1), und andererseits schon bei einzelnen Gelegenheiten gezeigt hatte, daß er in Bezug auf die Gränzen der geistlichen Nacht alle Unsichten seiner Vorsfahren theile 2). — Dennoch konnten diese und ähnliche Bedenken den Papst keinen Augenblick lang zweiselhaft machen, ob er das thun solle, was ihm sein Beruf aufzulegen schien 3): er sprach im November des Jahres 1210 den Bann über den Kaiser, und lösete bald nachher dessen Unterthanen von ihrem geleisteten Eide.

Dtto hingegen verbot alle Verbindungen mit Rom und ließ die dahin Pilgernden gefangen setzen und strafen; dann rückte er mit dem ersten Frühjahre wiederum ins Feld, und 1211. eroberte allmählich sast ganze Land die Otranto und Tarent '); vierzig pisanische Galeeren harrten schon bei Prozcida, um das Heer nach Sicilien überzusühren. Seiner Macht und seinem Glücke vertrauend, wies der Kaiser alle Friedensvorschläge zurück, welche mit dem Plane ganz Italien zu beherrschen, im Widerspruch standen. Bald aber sollte er erfahren, daß die alte Freundschaft des mächtigen Papstes von ihm zu gering geschätzt, und die Treue seiner neuen Freunde zu hoch angeschlagen sen!

Wenigen war in Deutschland die jezige Lage der Dinge wahrhaft willkommen, und viele meinten: so wie ein überraschender Zufall dem Kaiser seinen Thron gebaut habe,

<sup>1)</sup> Decet te actus deserere pueriles. Innoc. ep. XIII, 83.

D'Friedrich verfuhr z. B. eigenmächtig bei Besetzung des Erzbisthums von Palermo, ohne Rücksicht auf die Entsagungen seiner Mutter. Innoc. ep. XI, 208.

<sup>8)</sup> Das heißt, nach bamaligen Ansichten. Innoc. ep. XIII, 177. 193, 210. Vitae Pontif. 480. Auct. inc. ap. Urst. Rigord. zu 1210. Carmen de Ottonis destit.

<sup>4)</sup> Memor. Reg. 1079. Oger zu 1211. Chron. Atin. Innoc. ep. XIV, 101. Pisan. chron. 191. Godofr. mon. Rich. S. Germ. Brito Phil. 199. Chron. fossae novae 892. Nerit. chron.

1211. könne auch wohl ein Zufall und noch weit eher ein fester Wille ihn sturzen. Man sehnte sich nach Philipps Freigebigkeit und Milbe, und schalt Otto unhöslich, stolz, hart und undankbar 1). Er nenne, wie es sich am königlichen Hofe nicht gezieme, die Erzbischofe schlechtweg Geistliche, die Abte Monche, die edelsten Frauen Weiber, und behandle alle, ohne Unterschied des Ranges und Standes, auf gleiche Weise 2). Ein Erzbischof, das habe er gottlos geäußert, durfe nur zwölf Pferde, ein Bischof nur sechs, ein Abt nur drei besitzen, und man musse ihnen nehmen was darüber sen. Er gehe damit um, eigenmächtig von jedem Pfluge jährlich einen Gulden zu erheben und eine unanständige Steuer von Huren und Hurenhäusern einzuführen 3). — Hierauf entgegneten einige: nur auf Thaten, nicht auf Worte und etwanige Plane konne eine Anklage gegründet werben, und des Kaisers Strenge (die man im allgemei= nen zugestehn wolle) gereiche nicht allein ben niedern Standen zu großem Vortheil, sondern sen bei so aufgelose= ten Verhaltnissen selbst für bas Ganze nothwendig und heil= sam. Das Ganze, bemerkten ist andere bitter, habe Otto bei seinen Unterhandlungen mit bem Papste keineswegs im Auge behalten und, um seiner Erhebung willen, überall des Reiches Ehre und Rechte gekrankt. . Auch wurde die Freude über die Nachricht von der neuen tüchtigen Vertre= tung bes Kaiserthumes daburch überwogen, daß die Geiftli= chen Ottos Wortbrüchigkeit hervorhoben und den Laien, nach solchem Wechsel der Grundsätze —, Auftreten gegen die Hohenstaufen noch mehr als vorher, bloß personlich und eigennützig erschien. Bei biesen Gesin= nungen und Ansichten mußte die Verkundung des papstli=

<sup>3)</sup> Histor. Landgr. Thur. Eccard. 404 - 405.



<sup>1)</sup> Conrad a Fabaria 81. Bosov. ann. zu 1198. Vitus Ebersp. 714. Walter von der Vogelweide, bei Manesse I, 180.

<sup>2)</sup> Principes rebus et verbis dehonestavit. Ursp. 326 und Erf. chron. S. Petr. zu 1211.

chen Bannspruchs neue Umwälzungen in Deutschland her-1211. beiführen.

Bor allen thatig zeigten sich unter ben Geistlichen bie zu Bevollmächtigten bes Papstes ernannten Erzbischofe Siegfried von Mainz und Albert von Magbeburg, und unter den Weltlichen Landgraf Hermann, von Thuringen und Konig Ottokar von Bohmen 1). Doch konnten sie auf ben Bersammlungen in Bamberg und Nurnberg keineswegs schon alle Stimmen für ihre Plane gewinnen; wohl aber kam, es sogleich zu harten Fehben, worin Ottos Anhänger (von unzufriedenen Lehnsleuten des Landgrafen :unterftüt) Thüs ringen verwüsteten, und Pfalzgraf Beinrich ben größten Theil des Erzstiftes Mainz siegreich durchzog. Zu gleicher Zeit wurde Theodor von Koln, welcher ben Bann nicht über Otto aussprechen wollte, abgesetzund Abolf trat, mit des Papstes Genehmigung, wieder als Erzbischof auf 2). 3a= ringen, Baiern und Trier waren zweifelhafter Gefinnung; mogegen der Konig von Frankreich sich, romischen Aufforde= rungen folgend, gem und laut als Reind des Raisers zeigte. - Diejenigen, welche meinten, Ottos Bannung erwecke die alten Ausprüche Friedrichs wieder, einigken sich iso mit benen welche glaubten, kein pepstlicher Spruch habe ihn dieser Anrechte werauben konnen; und sie beschlose sen gemeinsam, zwei treue hohenstaufische Lehnsmanner, Heinrich von Neuffen und Anselm von Justingen, an den jungen König nach Palermo zu schicken, um ihn zum eilis gen Aufbruche nach Deutschland zu vermögen.

Als Otto diese übelen Nachrichten aus Deutschland erhielt und gleichzeitig vernahm, daß auch Italien durch des Papstes folgerechte Wirksamkeit unruhig werde; so verssammelte er alle Barone Apuliens, ermahnte die Wankels

<sup>1)</sup> Chron, mont, ser, und Godofr, mon, zu 1211. Herm. Altah. Innoc. ep. XI, 184.

<sup>2)</sup> Chron. magn. Belg. 288. Innoc. ep. XIII, 177. Alberic.

- 1211. muthigen zur treuen Ansbauer und trat, ungern seine Siegeslausbahn unterbrechend —, anfangs Novembers 1211 ben Ruckzug an. Im Kirchenstaate versuhr er keineswegs freundschaftlich, und hielt in Montesiaskone ein fruchtloses Gespräch mit papstlichen Abgeordneten; Bologna bat den Kardinalbischof Gerhard von Albano, aus mehren Gründen, nicht in die Stadt zu kommen, nahm aber den Kaiser seierslich und sestlich auf 1); und nicht minder theilnehmend ward er in Parma, Mailand und Lodi empfangen. Auf dem
- 1212. im Januar 1212 zu kodi gehaltenen Reichstage erschienen Petrus, ber Präsekt von Rom, Graf Thomas von Sasvoyen, die Markgrafen Wilhelm von Montferrat und Wilshelm Malaspina, Hilbebrand Graf von Austien, Czelin und Salinguerra; während Cremona, Pavia, Berona und der Markgraf Azzo von Este ausblieden 3), dem Papste anshangend, oder um alten Hasses, oder um kunstiger Borstheile willen. Deshald ächtete sie Otto und begünstigte auf alle Weise den Markgrafen Bonisaz, welcher schon früsher mit seinem Wessen Azzo wegen Erdansprüche zerfallen war; er ernannte Czelin mit großen Vorrechten zum Podesta von Vicenza, und sorgte sur Abstellung aller Beschwerden, zu welchen die von ihm eingesetzen Beamten Veranlassung gegeben hatten 3).

Schneller als seine Gegner es erwarteten, erreichte der Kaiser Deutschland, vertrug sich nochmals mit dem Herzoge Ludwig von Baiern; dem Markgrafen Dietrich von Meißenund dem Markgrafen Albert II von Brandenburg, und

<sup>8)</sup> Burchelati 577. Zanetti IV, 475.



<sup>1)</sup> Sicard. 623. Ghirard. I, 115. Savioli II, 2. Urk. 394, 895. Savioli zu 1212 zweiselt, wie es scheint, aus ungenügenden Gründen, daß Otto diesmal in Bologna war. — Sarti I, 2, append. pag. 67.

<sup>2)</sup> Pipin II, 15. Savioli II, 2, Urt. 402. Siena 95. Murat. antiq. Est. I, 393. Mauris. 21.

hielt am 20sten Marz 1212 einen Reichstag in Frankfurt'), 1212. welchem, außer ben Genannten, auch ber Herzog von Bras bant und Pfalzgraf Heinrich beiwohnten. Noch wichtiger war eine zweite, zu Pfingsten am 20sten Mai in Narnberg gehaltene zahlreiche Bersammlung, wo Otto sein und Deutschlands Recht gegen ben Papst, und die Nothwendigkeit eis ner aufrichtigen Einigung für die unabhängige Behauptung besselben zu beweisen suchte 2). Der König Ottokar ward hier mit Bustimmung der Fürsten und vieler bohmischen Großen, als abtrunnig, des Thrones entsetz und ein Sees reszug gegen Thuringen beschloffen. Auf biesem Buge zerftorte der Kaiser mehre Burgen und die Stadt Weißensee, schlug bann den Erzbischof von Magdeburg und verfuhr so hart in dem Lande, daß man sagte: "ein Kaiser Otto und ein Erzbischof Albert hatten bas Erzbisthum gestiftet, und ein Raiser Otto und ein Erzbischof Albert hatten es zerstört" 3).

In dem Maaße nun, als diese Fortschritte den Muth Ottos erhöhten, wurden die Freunde Friedrichs über dessen langes Zögern ängstlich, und manche mochten zweiseln, ob sie ihren Pslichten gegen Deutschland und die Hohenstaufen nicht besser nachkämen, wenn sie sich für Otto und Beatrix erklärten, als wenn sie dem vom stolzen Papste begünstigzten Könige eines fernen Landes, durch neue Fehden die deutsiche Krone verschaffen hülsen. Um auch diese Bedenklichen und Abgeneigten sur sich zu gewinnen und den Gedanken an alte, tadelnswerthe Familienseindschaft ganz zu vertilzgen, hielt Otto am siedenten August 1212 in Nordhausen sein seierliches Beilager mit Beatrix: aber schon vier Tage nach der Hochzeit starb die Neuvermählte ), ungewiß aus

<sup>1)</sup> kunig Reichsarchiv. Cont. II, Abth. 4. Abschnitt von Baiern, Ark. 77. Leisn. dipl. N, 24. Leipziger Briefe 2. Orig. gwelf. III, 809, 810, 812. In Baiern war Theurung und Pek. Gemeisners Chron. 800.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. — 3) Chron. mont. ser.

<sup>4)</sup> Godofr. mon. Nocte sana, mane mortua. Reineri chron.

1212. welchen Ursassen, zweiselsohne zu Ottos Unglück. Denn das Volk sah darin einen strasenden Kingerzeig des Himmels, die Baiern und Schwaben verließen des Nachts heimslich das kaiserliche Heer '), und alle Lehnsmannen der Hohensstaufen richteten aufs neue ihre Blicke nach Sicilien.

In welcher lehrreichen Schule des Ungluck, von wie mannigfachen Gefahren umringt, Friedrichs Jugend= jahre verflossen, ist bereits erzählt worden. Auch nachbem Papft Innocenz seine Bormundschaft niedergelegt hatte, mar der König noch immer mehr beherrscht, als Selbstherrscher, und es schien als bedürfe er eines festen Anhaltes, dem er in Liebe vertrauen, vielleicht auch folgen moge. Deshalb, und nicht minder um kriegerischen Beistand gegen die Aufrührer zu bekommen, hatte Innocenz schon früher mit bem, ihm sehr befreundeten, Könige Peter II von Aragonien uns terhandelt, daß er seine Schwester Konstanze, die Wittwe König Emerichs von Ungern, an Friedrich vermähle 2). Sobald einige Schwierigkeiten beseitigt, Heirathsgut und Morgengabe bestimmt waren, segelte Konstanze, in-Begleis tung ihres Bruders Alfons von Provence und vieler Rit= ter und Ebelen aus Aragonien, Katalonien und der Provence nach Palermo, wo im Februar des Jahres 1209 die

1209. Hochzeit unter den größten Festlichkeiten vollzogen ward \*). Aber diese Freude wurde schnell und schrecklich gestört: denn an einer bösartigen ansteckenden Krankheit starben Alsons und so viele Ritter, daß die Neuvermählten in tieser Trauer aus Palermo slüchten und gesundere Gegenden aufsuchen mußten. — Von noch größern Leiden war im nächsten

<sup>1)</sup> Neuburg. chron.

<sup>2)</sup> Konstanzens Sohn, Labislas, starb den siebenten Mai 1205. Engels Gesch. von Ungern I, 285, Ferreras III, 582; IV, 79.

<sup>8)</sup> Giannone XV, 2. Daniele 70. Rich. S. Germ. 983. Iunoc. ep. V, 50, 51; XI, 4, 5, 134; XIII, 84. Guil. Tyr. 676. App. ad. Malat. Casein. mon. Inveges ann. 524.

Sahre, durch Kaiser Ottos feindlichen Angriff, die Geburt 1210. ihres, ersten Sohnes Heinrich umringt 1); und als nun die deutschen Botschafter mit den Antragen der Fürsten an= langten, saben manche barin eher eine neue Gefahr, als eine Rudtehr bes Gluds. Heinrich von Neuffen war in Berona zurückgeblieben, um unter den Lombarden für Friedrich zu wirken; Unselm von Justingen bagegen kam über Rom gluckich nach Palermo und legte dem Könige ein Schreis ben vor, welches also lautete 2): "die versammelten Fürs ften bes beutschen Reiches entbieten bem erlauchten Beren, dem Könige von Sicilien und Herzoge von Schwaben, Friedrich, ihren Gruß. Wir, die Fürsten des deutschen Reiches, benen von alten Zeiten her das Recht und die Macht gegeben ist, ihren König und Herren zu erwählen und solchen auf den alten Thron ber romischen Kaiser zu setzen, sind in Nurnberg zusammengekommen, um über bas gemeine Beste zu rathschlagen und uns einen neuen König zu erwählen. Wir richten nun unsere Augen auf bich, als den, der solcher Ehre am allerwürdigsten erscheint, der zwar ein Jungling ist an Jahren, aber ein Greis an Einsicht und Ersahrung, den die Natur mit allen edeln Ga= ben mehr als irgend einen Menschen ausgestattet hat, ben ebelsten Sprossen jener erhabenen Kaiser, die weber ihre Schäße, noch ihr Leben geschont haben, das Reich zu mehren und alle ihre Unterthanen zu beglücken. — In Betracht alles dieses, bitten wir bich nun, daß du dich aus deinem Erbreich erheben und zu uns nach Deutschland kommen wollest, um die Krone dieses Reiches gegen den Feind deines Hauses zu behaupten."

So war der Antrag, und welchen Beschluß Friedrich auch fassen mochte, er mußte für sein ganzes Leben entscheibend werden! Bei der darüber angestellten Berathung

<sup>1)</sup> Inveg. ann. 531.

<sup>2)</sup> Cles Gesch. von Wirtemb. II, 188. Pfister II, 285, nach handschriftlichen Quellen. Ursp. 327.

1211. erkfarten sich bie meisten sicilischen Rathe bestimmt gegen des Königs Abreise nach Deutschland und sprachen 1): "wir behaupten nicht allein, daß der weit aussehende Plan miglingen werbe, sondern auch, bag beffen Gelingen nur Unglack herbeiführen konne. Er wird nicht gelingen: benn während es uns an Macht fehlt, ben heimathlichen Boben gegen innere und außere Feinde zu schützen, während bas Reich noch nicht einmal begründet, viel weniger von den Wunden eines langen Burgerkrieges geheilt ist, soll ber König (bessen personliche Anwesenheit und Einwirkung allein die Parteien beschwichtigen und zähmen kann), seines ersten und nachsten Beruses uneingebent, zu einem unsichern Bagftuck in entfernte, ihm keineswegs befreundete Lanber eilen. Ganz Italien steht für Otto, und unser König wurde ohne alle Kriegsmacht unköniglich gegen seine Feinde auf= treten, ja wohl gar sich unschicklich hindurchstehlen mussen. Ware aber dies auch möglich und löblich, so warten seiner in Deutschland neue, große und unausweichbare Fehden. Einem Kaiser, dessen Mannhaftigkeit und Kriegsmuth von allen laut gepriesen wird, soll sich ein unerfahrner Jung= ling gegenüberstellen und benjenigen Fürsten als zuver= lassigen Stugen vertrauen, über beren Wankelmuth Otto wie Philipp wiederholt zu klagen hatten. Unter uns zwei= felt niemand, bag ein Burgerkrieg bas größte aller Übel sen: aber bas kaum beruhigte Deutschland, meint man, sehne sich nach einer Wiederholung seiner unzähligen Lei= den! Des Papstes Freundschaft, wir haben es erlebt, ist von großer Wichtigkeit: aber sie wird nicht langer dauern, als bis zum Gelingen seiner Plane, und bann bricht noth= wendig das von uns geweissagte Ungluck herein. Konnte auch ein Raiser vielleicht dauernd mit dem romischen Hose in Frieden leben; ein Kaiser ber zugleich Konig von Upu= lien und Sicilien ist, kann es nimmermehr. Diese Würden

I) Burchardi vita Frid. I, 137. Ursperg. chron. Giannone XV, 3.

muffen der papstlichen Ansicht ewig unvereinder erscheinen; 1211. fie find unvereinbar von Natur. Dies hat schon Heinrich VI erfahren, und nicht in ben augenblicklichen Berhaltnissen, nicht in seiner Personlichkeit allein, sondern viel tiefer und unvergänglicher liegen die unlösbaren Schwierigkeiten ber Rolle, die ihm ein angebliches Gluck auflegte. Es ware thoricht, sich barüber noch einmal zu täuschen, als könnte ber Deutsche in Reapel, ober der Reapolitaner in Deutschland einheimisch werden; als ließen sich so entgegengesette Bolter zu einer freundlichen Birksamkeit und Gestaltung verschmelzen. Die Deutschen, welche wir mit Recht haffen, gehoren nicht hieher, und wir verlangen unsern Konig für uns. Hier soll er bleiben, hier soll er herrschen, und nicht das schönste Königreich als bloßes Unbangsel einer größern ungestalten Masse betrachten, ober ben erfreuliche sten Wirkungetreis auf Erben mit anmaaflichem Chrgeize zu klein finden. Was die wahre Ehre, was die nachste Pflicht, was die gegebenen Krafte und Mittel vorschreiben, liegt klar vor Augen; und wer diese tollkuhn überschätzt und jene umbeutelt, wird weber seine Macht, noch seinen Ruhm mehren, sondern haltungslos die Thatigkeit zersplit= tern und, weder sich noch andern genügend, zu Grunde gehen!"

Nach dieser ernsten Darstellung seiner Rathe, trat auch Friedrichs Gemahlinn hervor, erinnerte an die ihn bedros henden Kriegsgefahren, an Philipps meuchlerische Ermordung und dat, daß er sie und ihr neugebornes Kind in so unsicherer Lage nicht allein zurücklasse! Hierauf gab Unsselm von Justingen, oder vielmehr Friedrich selbst zur Antswort:

"Weit entfernt die Gefahren zu verkennen, welche das apulische Reich bedrohen, glauben wir vielmehr, daß sie mit einheimischen Kräften und Mitteln nicht zu beseitigen sind. Denn wer Kaiser und Herr von Italien und Deutsch- land bleibt, wird auch Herr von Apulien; darum wollen wir nach Deutschland eilen, und mit andern und weit grö-

1211. Bern Kräften Otto in der Wurzel seiner Macht angreifen. Uns treibt kein anmaaßlich unruhiges Streben nach einer unbestimmten größern Wirksamkeit; vielmehr ist nur bavon die Rede, daß uns, bei schwächlichem Abwarten unaus= bleiblicher Greignisse, nicht jeber Wirkungefreis von unfern Feinden entrissen werde. Deren Macht ist jedoch, - sofern wir thun was uns gebührt —, nicht so groß, als man glaubt: benn halb Stalien erwartet nur ein Zeichen, um von dem Kaiser abzufallen; in Deutschland find unsere Getreuen bereits kuhner für die Herstellung unserer Größe aufgetreten, als wir selbst, und bem angeblichen Wankelmuthe ber beutschen Fürsten (welcher nur durch Umstände und Zufälle erzwungen war) wurde, bei bes Papstes gunstiger Auffor= berung, jett sogar aller Bormand fehlen. Noch weniger' ist zu besorgen, daß Innocenz nach einer zwölfjährigen, in biesem Augenblicke sogar erhöhten Freundschaft, seine Ge= sinnung andere, und aus jeben Fall stellt sich durch bie Erwerbung Deutschlands und der Kaiserkrone unser Ver= håltniß zu ihm gunstiger, als bisher: weil wir entweder mit freiwilliger, verständiger Nachgiebigkeit sein Wohlwollen dauernd erhalten, ober etwa übertriebenen Unsprüchen, bei verdoppelter Macht, nachdrücklicher begegnen können. Über= haupt wird ein König von Apulien, der zugleich Kaiser ist, die Rechte jenes Reichs in Rom nicht schlechter, sondern besser wahrzunehmen im Stande senn. — Die Schwies rigkeiten einer Verbindung beider Reiche habt ihr unter der falschen Voraussetzung übertrieben, daß eines nothwen= dig in die Knechtschaft des andern gerathe, oder vom Herr= scher vernachlässigt werbe. Freilich, wenn dessen immerwäh= rende personliche Unwesenheit unerläßlich wäre, so mußten wir auch sogleich Apulien von Sicilien trennen; wir mußten jede größere Herrschaft zerbröckeln und in dem herrlichsten aller irdischen Reiche, in dem romisch = deutschen, ein wider= natürliches Ungeheuer, und in der Thatigkeit aller großen Kaiser nur ein widersinniges Bestreben erblicken. Go wie der Geistliche, wie der Ritter, wie der Burger sein Recht

hat, so haben auch die einzelnen Landschaften und Reiche, 1211. welche des Kaisers höchster Obhut anvertraut sind, ihr Recht und ihre Natur; und die Neapolitaner, welche ihr Land mit Grunde das schönste nennen, durfen am wenigsten fürchten, ein König werbe biese Borzüge übersehen und an beren Stelle willfürlich und unverständig anderes und schleche teres segen. — Mit der Handhabung von Recht und Gerechtigkeit schwinden die vorübergehenden Grunde des Has= ses gegen die Deutschen; und wenn diese den Konig ber Apulier und Sicilier auch zu ihrem Konig erheben wollen, so gereicht bies ben letten vielmehr zur Ehre, als zum Rache Ferner erscheint zwar unsre Jugend in mancher Beziehung als ein Hinderniß: doch find uns viele Erfahrun= gen früh entgegengekommen; und wenn die Weisheit sich eher zu dem bedächtigen Alter findet, so gesellt sich das Gluck lieber zu ber kuhnen Jugend. Diese Kuhnheit wurden wir jedoch schon selbst regeln, wenn sie uns zu einem eiteln, rechtswidrigen Wagnisse fortreißen wollte; wogegen wir keine Gefahr scheuen durfen, wenn die Erhaltung angestammten Eigenthums und unleugbaren Rechtes, wenn unsere und unserer Vorfahren Ehre auf dem Spiele steht, und Bolker wie Fürsten, bas Reich wie die Kirche, uns laut zur Übernahme des größten Berufes auffordern. Alles auf Erden verliert seine Bedeutung gegen die Hoheit, den Glanz, die Herrlichkeit des Raiserthums; und diesem Rai= ferthume, — um deffen willen sich manche sogar Frevel verziehen, welches aber zu erwerben und zu behaupten für uns die hochste Pflicht und Tugend ift —, sollten wir kleinmus thig entsagen, oder es mit lugenhafter Zieretei verschmaben ? Wer in solcher Lage sein Psund vergräbt, feige hinter dem zurückbleibt, was das Schicksal ihm barbietet, und angstlich klügelnden Berechnungen mehr vertraut als seinem Rechte und dem Beistande Gottes: der wird an eigener Nichtigkeit oder zu später Rcue untergehn, und der Mitwelt und Nach= welt ein Gegenstand des Spottes und der Verachtung werben!"

1212. So zu ben Rathent; seine Gattinn aber mochte Fried brich baran exinnern, daß berjenige kein guter Ehemann und Bater sey, welcher seinen Beruf um Weib und Kind willen zurücksete. Wenn-er Reiche und Kronen für beide gewinne, so habe er seine Sorgfalt und Liebe besser erwiesen, als wenn er zu Hause bleibe und bereinst, wo nicht der iso warnenden Gattinn, doch des Sohnes beschämende Frage hören musser, wer des alten Kaiserhauses Größe verscherzt und preis gegeben habe?"

Sobald, diesen Ansichten gemäß, Konstanze zur Regentinn bes Reiches ernannt und der junge Heinrich als Thronerbe gekrönt war 1), segelte Friedrich am Palmsonns tage, den 18ten Marz 1212, von Palermo ab, landete bei Gaeta und ordnete mehre Geschäfte in Benevent. ging er, weil für ihn die Landstraße nicht sicher war, wies der zu Schiffe und erreichte Rom im Monat April. empfingen ihn der Papst, die Kardinale, der Senat und das Volk auf die ehrenvollste Weise: aber während Inno= cenz ihn treu mit Wort und That und mit Gelde unterstütte, hielt er boch unwandelbar fest an dem, was ihm als heiliges, unantastbares Recht der Kirche erschien. So hatte Friedrich einen, von den Stiftsherren in Polycastro zum Bischof Erwählten, nicht bestätigt; sondern die Wahl seines Arztes Jakob mit Hulfe einer Partei durchgesett. Gegner berselben gingen an den Papst 2), und nach genauer Untersuchung erklarte bieser ben Arzt für unfähig zum Bisthume, weil die Wahl den kirchlichen Gesetzen und den mit Konstanze geschlossenen Verträgen widerspreche.

Ereignisse solcher Art storten indeß das gute Vernehmen zwischen Friedrich und Innocenz um so weniger, da jener im Februar 1211 die Oberlehnshoheit des Papstes für das apulische Reich wiederholt anerkannt, die jährliche Zah-

<sup>1)</sup> Mongitor bullae XLVI. Daniele 73. Chron. fossae no-

<sup>2)</sup> Innoc. ep. XIV, 81.

lung von 1000 Goldstücken versprechen, und freie Wahl 1212, der Geistlichen zugestanden hatte 1).

Von Rom ging Friedrich wiederum, größerer Sichers heit wegen, in See, und erreichte Genua ohne Unfall im Monat Mai. Die Bürger dieser Stadt traten um so eifri= ger auf seine Seite, als sie ihre alten Feinde, die Pisaner, welche ben Kaiser auf alle Weise unterstützten, noch überbieten wollten. Allein die gunftige Stimmung Ge= nuas reichte nicht hin, ihn außerhalb ihres Gebietes zu schützen; und da ber Graf von Savoyen und die piemon= testschen Städte, da Mailand und der größte Theil der Lombardei es mit Otto hielten, so waren alle Wege nach Deutschland versperrt. Drittehalb Monat lebte Friedrich größtentheils auf Rosten der hiefür von ihm und dem Papste mit Vorrechten begnabigten Stadt; langer konnte er aber diese lastige und gefährliche Zögerung nicht ertragen. Die Markgrafen von Este und Montfertat, der Graf- von S. Bonifazio und manche Cble und Abgeordnete von Städten, bie ihn in Genua ihrer Anhanglichkeit versicherten, erhöhten feinen Muth; und so brach er, allen Nachstellungen Trop bietend, am 15ten Julius von hier auf, und erreichte über Montferrat und Asti glucklich Pavia 2). Hiemit waren aber die Gefahren nicht überstanden, sondern erhöht: denn die Mailander, welche von seiner Ankunft Nachricht erhiel= ten, trafen sogleich alle Unstalten, um ihn bei ber Fortsetzung seiner Reise gefangen zu nehmen. Ihre Wachsamkeit tauschend, eilte er in der Nacht von Pavia bis zum Lambro; aber kaum hatte er über diefen Fluß gesett, so erschienen die Mailander am rechten Ufer, und es kam zwi= schen ihnen und der nach Pavia zurückehrenden Begleitung

<sup>1)</sup> Marat. antiq. Ital. IV, 83.

<sup>2)</sup> Stella 987. Bernard de S. Pierre 107. Roland. Patav. I, 11. Ricciard. vita 124. Oger. Panis. Galv. Flamma c. 245. Jac. a Voragine chron. Jan. 40. Innoc. ep. XIII, 193. Alber. 3u 1212. Sismondi II, 337.

1242, Friedrichs zu einem heftigen Gefecht, in welchem siebenzig Pavienser gefangen und die übrigen größtentheils niedergehauen wurden. Go großer und naher Gefahr entging ber König durch sein Gluck, und wurde von dem Markgrafen Uddo über Cremona und Mantua nach Verona geführt. Von hier brachte ihn ber Graf von S. Bonifazis bas Etschthal aufwarts bis an ben Juß ber Gebirge; bann verließ aber Friedrich, aus Besorgniß vor Ottos Anhangern, die große Straße, wandte sich links und kam auf ungebahnten Pfaden über bie bochften Gipfel ber Alpen, mahrscheinlich durch die Landschaft Worms und das obere Engadin, in das Thal der Albula und nach Chur. Hier ems pfing ihn Bischof Arnold als seinen König, und Abt Ulrich VI von S. Gallen 1), ber mit Kriegsvolk dahin geeilt war, führte ihn über Altstetten und den Ruppan gen Konstanz. Wie erschrak aber ber Abt, als unterwegs die Bots schaft eintrafz der Kaiser habe auf die erste Nachricht von Friedrichs bevorstehender Ankunft dem Kriege in Thuringen ein Ende gemacht, sep in Eilmarschen durch Deutschland gezogen, und ftebe mit 200 Rittern und anberem Gefolge in Überlingen am andern Ufer bes Bobensees; ja feine Koche und Lagermeister seven bereits in Konstanz angekommen, um für die sogleich folgende Kriegsmacht das Rothige ein= zurichten. Mit Friedrich waren nur sechszig Manner; bennoch beschloß er nicht zu weichen, sondern mit hochster Schnelligkeit bis Konstanz vorzudringen. Es gelang, und seine und des Abtes nachbrückliche Worte bewogen den zweifelhaften Bischof und die Burgerschaft, sich gegen Otto zu erklaren 2). Dieser fand die Thore von Konstanz verschlossen, und gab seinen Plan auf. Bare Friedrich drei Stunden später gekommen, so hatte er vielleicht Deutsch= land nie gesehen!

Jetzt eilte er den Rhein hinab und hatte am 26sten

<sup>1)</sup> Arr I, 833. Quadrio Valtell. I, 226; III, 307.

<sup>2)</sup> Belgic. chron, magn. 240. Rigord 52. Cont. a Fabaria 81.

September in Basel bereits um sich versammelt: die Bi- 1212. schöfe von Trident, Basel, Konstanz und Chur, mehre Abte. die Grafen von Kiburg, Habsburg, Freiburg, Hohenburg, Rappersweil u. m. a. 1). — So wie die Schneelawine kaum sichtbar in den Höhen beginnt, bann plötzlich wächst und in die Thaler stutzend alles vor sich niederwirft: so erschien Friedrich ganz vereinzelt und schwach auf den Gipfeln der Alpen; bann aber schlossen sich dem in Deutsch= lands Chenen Hinabeilenden, Ritter, Geistliche, Fürsten 2), Wolk an, und so war Baiern-gewonnen, Schwaben wieber sein und der Elsaß erobert, -- während Ottos Macht sich täglich minderte, und die Burger von Breisach, ber an ihren Weibern und Tochtern verübten Ungebühr überdruffig, ben zuchtlosen Rest seines Heeres verjagten 3). Wor bem apu= lischen Kinde (wie man Friedrich zum Spott nannte) und seiner Menschen gewinnenden Zauberei, glaubte fich ber, fonst so mannhafte Raiser erst in seinen Erblanden sicher 1!

Bu Vaucouleurs erneute Friedrich am 19ten Novemsber, bei einer persönlichen Zusammenkunst mit dem Dauphin, das alte Bundniß seines Hauses mit dem Könige von Franksreich '), welcher seine Erhebung ohnehin auf alle Weise bestördert hatte und ihm 20,000 Mark Hulfsgelder auszahlte.

Auf den Reichstagen in Mainz und Frankfurt, im December 1212 und Januar 1213, huldigten ihm die mei= 1213.

<sup>1)</sup> Lunig Reichsarchiv. Ps. spec. Cont. I von kaiserl. Erbz landen. Urk. 147. Zapf monum. I, 375.

<sup>2)</sup> Herzog Friedrich von Lothringen half dem Könige Hagenau ersobern, wofür er das Versprechen von 4000 Mark und Pfand erhielt. Calmet Hist. de Lorraine, preudes XXIV. Urk. 421.

<sup>8)</sup> Anon. Saxo 119. Ursp. 332. Histor. Novientens. monasterii 1153.

<sup>4)</sup> Mortui maris chron. zu 1219. Dachery Spicil. II, 625.

<sup>5)</sup> Guil. Tyr. 678. Gont. Martini Pol. 1416. Dand. 358: Guil. Nang. chr. 34 1211. Martene coll. ampl. I, 1111.

1213. sten Fürsten ') und erhoben, im Vergleich mit Ottos finsterer Harte und strenger Haushaltung, die Herablassung und Freundlichkeit des schönen, so überaus klugen Junglings. Wo soll, fragte ber Bischof von Speier, das von Frankreich gezahlte Geld verwahrt werden? Es soll nicht vermahrt, antwortete Friedrich, sondern unter die Fürsten ver= theilt werden 2). Das wirkte freilich besser, als wenn ber Markgraf von Meißen sein Land für 10,000 Mark von Otto losen mußte. Eben so hatten sich die Könige von Bohmen und Danemark 3) und der Erzbischof von Magdeburg mancher Bewilligung Friedrichs zu erfreuen, und der Kirche versprach er \*), mit aufrichtiger Dankbarkeit, Schutz und Unterflützung. — Uber biese Milbe und Freigebigkeit vergaß aber ber Konig keineswegs im Laufe bieses Jahres seine eigenen Angelegenheiten in Schwaben, bem Elsaß u. s. w. zu ordnen und auf mehren Reichstagen für die Abstellung vieler bosen Fehden 5) nachbrucklich zu wirken; ja Otto, welcher Magbeburg und Thuringen angriff, wurde von ihm bis gen Braunschweig verfolgt.

Dessen ungeachtet konnte der Kaiser noch lange in dem nordwesklichen Deutschland ein mächtiger Gegner Friedrichs

<sup>1)</sup> Einige lassen Friedrich ben 6ten Dec. 1212 in Mainz krönen (Oger.) ober den 2ten Febr. 1213 in Ftanksurt (Chr. Udalr. Aug.). Die sörmliche Krönung war erst später in Achen.

<sup>2)</sup> Erf. chr. S. Petr. Chr. mont. sereni zu 1210.

<sup>3)</sup> Gerken IV, Urk. 201. Orig. guelf. III, 824. Dumont I, 244, Urk. 271. Lunig Reichsarchiv, Ps. spec. Cont. I, von kais serk. Erblanden, Urk. 134. Pulkava 207. Chron. Bohem. in Ludwig 286. Martens Reichsgrundges. I, 4.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Ital. VI, 84., Lunig Reichsarchiv, Ps. sp. v. Papsten, Urk. 8 — 9.

<sup>5)</sup> Fehden zwischen bem Bischose von Passau und dem Pfalzgrafen Rapoto, (Laureac. chron. 17. Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug.); zwischen dem Bischose von Lüttich und Herzog Heinrich u. s. w. Belg. chr. magn. 221. — Gemeiners Chron. 301. Aquil. Patr. vitae 102. Alb. Stad. Reineri chron.

bleiben, wenn er die Anhanger seines Hauses um sich ver= 1213. einte und seine Krafte nicht zersplitterte. Statt bessen ents schloß er sich zu einem Kriege gegen den König von Frank-Dieser, sein und Englands alter Feind, bebrohte ben König Johann mit einer gefährlichen Landung, überzog bes sen Verbundete, die Grafen von Flandern und Boulogne, als abtrunnige Lehnsleute mit Krieg und setzte Ottos neuen Schwiegervater 1), ben Herzog von Brabant, in gerechte Furcht. Da meinte Otto: Ritterpflicht lege ihm auf, seine Verwandten und Freunde zu unterstüßen und bloße Rucksichten der Klugheit, welche den Krieg als vermeidlich zeig= ten, hatten, seinem halsstarrigen Willen gegenüber, kein Gewicht. Er sprach 2): "nur der König von Frankreich steht allen unsern Planen entgegen; nur ihm vertrauend wagt es ber Papst seinen Schützling gegen mich zu unterstützen und alle Weltlichen zu verhöhnen. Deshalb muß vor allem. Philipp August sterben; bann sind die übrigen leicht besiegt, und die Geistlichen mussen froh seyn, wenn wir ihnen, nach Abnahme ber Guter, nur bie Zehnten laffen." - Bur Mehrung dieser Feindschaft mochten noch andere personliche Grunde gewirkt haben; wenigstens wird erzählt: bei einer Zusammenkunft Philipp Augusts mit Richard Löwenherz befand sich Otto, als ein noch nicht zum Ritter geschlages ner Jungling, im Gefolge des letten. Was dunkt euch, sagte dieser zum Könige von Frankreich, von unserm eblen Verwandten Otto? — "Ei nun", antwortete Philipp August, "er gefällt mir gut genug." — Diese Antwort, so wie Ton und Geberbe, erschienen jedoch bem Konige von Engs land so spottisch und verächtlich, daß er mit lebhafter Bewegung hinzusügte: "wahrlich, Otto wird einst noch romi= scher Kaiser werden!" "Wenn ber", sprach hierauf Philipp August, "römischer Kaiser wird, so schenke ich ihm Chartres, Orleans und Paris." Dhne Verzug wandte sich Richard

<sup>1)</sup> Lanig Reichsarchiv, Th. XX, S. 12. Urk. 14.

<sup>2)</sup> Brit. Phil. X — XII.

- 1213, ist zu Otto und sagte: "steig ab, Nesse, und beuge dich huldigend vor dem Könige für so große Gabe. Otto that es und ließ, als er Kaiser geworden, durch Gesandte ernstlich von Philipp die Erfüllung seines Versprechens fordern. Diezser stellte sich ansangs, als begreise er die Botschaft ganz und gar nicht; hierauf an Ort, Zeit und Umstände genau erinnert, gab er zur Antwort: er habe damals nicht jene Städte, sondern drei junge Hunde gemeint, welche deren Namen trügen und sehr gern zu Dienste ständen. Diese dem Kaiser hinterbrachte Verhöhnung soll den Krieg nicht minder veranlaßt haben 1), als die schon erwähnten grözsern Ursachen.
- **1214.** Während nun König Johann von England einen Theil der französischen Macht in Anjou und Poitou beschäftigte, sammelten Otto und seine Freunde so rasch als möglich ihr Heer und zogen von Gent wider Tournai; Philipp August hingegen kam von Peronne her und rudte über Ba= lenciennes bis gen Mortagne an den Zusammenfluß der Schelbe und Scarpe. Seine Macht war, ungeachtet aller Bemühungen sie zu verstärken, weit schwächer als die seiner Gegner, welche auch im Vertrauen auf den unsehlbaren Sieg, die französischen Landschaften im voraus unter sich vertheilten. Jene Stellung bei Mortagne, wohin burch Sumpf und Moor nur schmale, unsichere Wege führten, schien geeignet um mit einer geringern Zahl einer größern zu widerstehn: als aber Bewegungen der Verbundeten zeig= ten, daß sie die Franzosen umgehen und einschließen woll= ten, sah sich der König genothigt von Mortagne gen Lille aufzubrechen. Dies hielten die Übermuthigen im kaiserlichen Heere für eine feige Flucht, und obgleich der Graf von Boulogne laut widersprach und warnte, wurde der Angriff beschlossen. Schon war König Philipp mit der ersten Halfte seines Heeres in Bouvines angelangt, als die Nach-

<sup>1)</sup> Chron. mscr. imper. et pontif, in Bibl. Laurent. aus dem 13ten Jahrhundert. Mon. Patav. 667, 1210.

richt eintraf, man sehe in der Ferne neue Bewegungen der 1214. Dennoch zog er weiter und erwartete an diesem Tage, einem geheiligten Sonntage, so wenig ben Angriff, daß er sich unter eine Esche schlafen legte. Sobald aber ein großer Theil bes französischen Heeres bie Brucke hinter fich hatte, welche bei Bouvines über die Marque führt, und so von den übrigen gewissermaaßen abgeschnitten erschien, griffen die Berbundeten den Nachzug an. Der Ko= nig ward sogleich geweckt, und der Herzog Dtto von Burgund sprach zu ihm 1): Herr, erhalte bich bem Baterlande und verweile in der festen Burg Lens, während wir die Schlacht für bich aussechten. — Das ware sehr unkönig= lich, erwiederte Philipp August dem Herzoge, und fuhr fort: wer ist der Würdigste die Orislamme zu Ehren des Reiches zu tragen? — Ich kenne, antwortete ber Herzog von Burgund, einen starken tapfern kriegskundigen, aber armen Ritter; er hat Habe und Gut für ein Pferd versetzt, um nur der Schlacht beizuwohnen: dem vertraut die Fahne. - Er ward herbeigerufen und ber König fagte zu ihm: Freund Walo, ich vertraue bir die Ehre Frankreichs an. --Herr, rief dieser erstaunt, wer bin ich, daß ich dies übers nehmen könnte? — Du bist, sprach ber König ermuthigenb, ein Mann der nichts fürchten darf und, sobald wir mit Gottes Hülfe gesiegt haben, reichlichen Lohn empfangen wird. — Da ihr mich so bedrängt, schloß Walo, so will ich thun was ich vermag, und diese Drislamme die, wie ich sehe, nach Blut dürstet, soll sich in Feindesblut kühlen und sättigen.

Der König ordnete ist nach einem kurzen Gebete in der Kirche, seine Schaaren, und berief eiligst alle diesenigen zurück, welche schon weiter voraus gen Lille zogen. Auf dem rechten Flügel der Franzosen standen der Herzog von Burgund und der Graf von S. Paul, dem Grafen von

<sup>1)</sup> Senon. chron. in Dachery spic. II, 626. Geneal. Comit. Flandriae 598.

1214. Flandern gegenüber; auf dem linken die Grafen von Dreur und Ponthieu, den Grafen von Boulogne und Salisbury gegenüber; die beiden Mitteltreffen führten Kaiser Otto und König Philipp August. Sobald dieser mit wenigen Worten an die große Gefahr des Vaterlandes und daran erinnert hatte, daß sie, als gläubige Christen, bei ausharrender Tappferkeit leicht über Gebannte und Verstuchte siegen müßten, begann unter Trompetenschall und unter geistlichen Gesängen der ernstere Kampf auf dem rechten französischen Flügel.

Man schickte ben Flanderern zuerst keine Ritter und Gewappnete, sondern Schaaren von Stadt = und Land = Sol= daten entgegen, um sie burch biese scheinbare Berachtung zu reizen und zum Auflosen ihrer Ordnungen zu verführen: allein jene erwarteten ruhig bie noch Ungeubten, und watfen sie dann mit großem Verluste zurud. Laut rief jego ber Flanderer Eustathius von Maquelin: "vorwärts, zum Tobe der Franzosen!" Aber einer von diesen faßte ihn herzuspren= gend um den Hals und brudte seinen Kopf wider die Bruft, während ein zweiter ihm durch die hervortretende Öffnung des Panzers, das Schwert in die Gurgel stieß. — Dies Ereigniß hob den Muth der Franzosen, und der Graf von S. Paul und ber Herzog von Burgund brachen schon mächtig in die Reihen der Feinde ein, als jener verwundet ward und ein anderer Ritter, Michael von Harmes, von einem Flanderer mit einer Lanze burch Schild, Panzer und Körper so durchstoßen wurde, daß er an den Sattel und das Pferd festgenagelt blieb. Auch der Herzog von Burs gund sturzte mit seinem schwer verwundeten Streitrosse zu Boben, und ber Kampf wurd an dieser Stelle immer ängstlicher und gefährlicher für bie Franzosen. Gobald indeß der Graf von S. Paul, welcher sich seiner Wunden halber nur ein wenig entfernt hatte, dies sah, und wie einige ihm befreundete Manner in einem dichten Haufen der Feinde scheinbar rettungslos eingeschlossen waren, ums faßte er mit beiben Armen den Hals seines Pferdes, gab

ihm die Sporen, und sprengte so, — weil jede andere 1214. Weise hindurchzudringen unmöglich schien —, bis mitten unter die Feinde. Anfangs wichen diese vor der sonderdas ren Erscheinung; dann aber wandten sich alle Lanzen gez gen ihn und troth seiner heldenmüthigen Vertheidigung hatte er gewiß unterlegen, wenn nicht der Graf von Flandern in diesem Augenblicke durch Walo mit der Spitze der Hauptzsahne zu Boden gestürzt und des Beiskandes der seinen dringend bedürstig gewesen ware. Ungeachtet dieses, Beisstandes mußte er sich dem Herrn von Mareuil ergeben, und hiemit war der Sieg des französischen rechten Flügels entschieden.

Mittlerweile hatten ber Graf von Boulogne 1) und Kaiser Otto gleichmäßig ihre Schaaren gegen den König von Frankreich gerichtet: denn, laut der Verabredung, wollte man diesen um jeden Preis tödten oder gefangen nehmen. Schon war der Graf in dessen Nähe und glaubte ihn mit einem gewaltigen Streiche zu tödten; er hatte aber den Grafen Pontius von Oreur mit Philipp August verwechselt. Richtiger sahen die deutschen Fußgänger: sie rissen den Konig mit ihren eisernen Widerhaken vom Pferde und waren im Begriff ihn zu durchbohren: allein anfangs schützte die Küstung, und sobald die Franzosen die Lebensgesahr ihres Herrn sahen, drängten sie mit so unwiderstehlicher Gewalt herbei, daß die unter Ottos mächtiger Ansührung siegenden Deutschen nun ihrerseits wichen, Philipp August bestreit ein Roß bestieg, und die Lebensgesahr sich von ihm auf

<sup>1)</sup> Belg. chr. magn. 237. Medardi chr. Vincent. Spec. XXX, 57. Brit. Phil. lib. X — XII. Elvonense chr. Alberic. Rigord 58. Pipin II, c. 14. Corner 842. Guil. Armoric. 88. Der Graf von Flandern saß im Louvre und ward erst 1225 gegen harte Besbingungen befreit; der Graf von Boulogne starb in der Gesangens schaft. Aquic. auct. zu 1213. Chron. Normanniae zu 1209, p. 1006. Velly III, 478. Lünig codex II, 1919, Urk. 29. Rymer soed. I, 1. Urk. 50, 51. über Philipps Wassenstüsstand mit König Johann siehe Leibnitz cod. Urk. 8.

1214, ben Kaiser wandte. Schon ergriff Peter Mauvoisin ben Zügel von Ottos Pferde, aber er ward im Getümmet hins weggedrängt; Gerard Stropha stieß hierauf den Kaiser mit seinem kurzen Schwerte heftig gegen die Brust, aber der gute Harnisch brach die Gewalt; mit einem zweiten Hiebe verwundete er nunmehr dessen Roß so stark im Auge, daß es sich bäumte, den Zügel zerriß, mit ungebändigter Eil eine Strecke vom Schlachtselde hinwegrannte und dann zu Boden stürzte. Man brachte dem Kaiser ein anderes Pferd: allein alles Widerstandes ungeachtet siegten die Franzosen auch über das Mitteltressen.

Am längsten widerstand der von seinem Angriff auf dies Mitteltressen zurückgekehrte Graf von Boulogne, dem linken französischen Flügel; und erst als sein Pferd durch Peter Tourelle tödtlich verwundet ward und er, niedergezstürzt mit dem Schenkel unter dem Thiere lag, mußte auch er sich gefangen geben und wurde nur mit Mühe gegen die Mordlust der gemeinen Soldaten gesichert.

Teho war dieser, am 27sten Julius 1214 bei Bouvines erfochtene Sieg der Franzosen vollkommen in jeder Beziestung 2). Siegprangend zog Philipp August mit seinen Sesangenen und dem erbeuteten Fahnenwagen Ottos in Paris ein, und sandte die Flügel des kaiserlichen Ablers dem Könige Friedrich, als ein weissagendes Angebinde. Der Herzog von Brabant, (welchen einige beschuldigen, er habe seinem Schwiegersohne, dem Kaiser, nicht ganz treugedient) schickte Glückwünschungsbriese an Philipp August, und empsing zwei versiegelte Schreiben zur Antwort. Das

<sup>1)</sup> Nach dem Senon. chron. in Dachery spioil. II, 626 warf Enguerrand von Couch den Kaiser mit der Lanze vom Pferde; weil aber alle sich zu Philipp August wandten, der um diese Zeit ebensfalls gestürzt war, konnte der Kaiser sich retten.

<sup>2)</sup> Philipp August gelobte aus Dankbarkeit ein Kloster zu ersbauen; aber erst Ludwig IX erfüllte dies Gelübbe. Gallia ehrist. VII, 851.

Ottos Unglud. Rednung Friedrichs II. 187

erste war ganz unbeschrieben, und im zweiten stand: "so 1215. leer als dies Blatt ist an Schrift, so leer bist du an Treue und Gerechtigkeit."

Kaiser Ottos Macht war nunmehr ganz gebrochen, und er kam fast hulflos nach Koln. Aber die Burger, welche ihm schon viel Gelb vorgestreckt hatten, wurden seiner über= druffig, und seine Gemahlinn Maria von Brabant gab großen Unstoß, indem sie, bei solchen Umstanden, in ungeregelter Spielwuth sehr große Summen verlor 1). Da bedrängten die Gläubiger den Kaiser und die Kaiserinn so gewaltig, daß er, um nicht festgehalten zu werden, unter dem Vorwande, er gehe auf die Jagd, davonritt; und die Raiserinn folgte ihm heimlich in Pilgertracht nach Brauns schweig. Hierüber zurnten die Bürger von Köln gar heftig und sohnten sich mit Friedrich II aus. Dieser zog nunmehr ohne Widerstand den Rhein hinab, zwang den Herzog von Brabant seinen Sohn als Geißel zu stellen, und ward am 25sten Julius 1215 in Achen burch ben Erzbischof Siegfried von Mainz in Gegenwart ber meisten Fürsten und hohen Geistlichen feierlich gekrönt 2). — So hatte ber igt einundzwanzigjährige Friedrich über jedes Hinderniß fast wunderbar gesiegt, und in allen seinen Reichen war keine erhebliche Gefahr mehr zu besorgen. Deshalb gedachte er der bedrängten Christen im Morgenlande, und aus eigener Begeisterung, wie auf bringende Vorstellungen anderer, nahm er am Tage nach seiner Kronung mit vielen Fürsten

<sup>1)</sup> Aleatrix publica, cum de ludis variis, plurimis teneretur debitis. Erfurt. chron. S. Petrin. Anon. Saxo 119. Nach Guil. Armor. 87 erließen bagegen die Kölner alle Schulden an Otto, und gaben noch 600 Mark, daß er sie verlasse.

<sup>2)</sup> Alberic. 486. Godofr. mon. Chr. mont. ser. Northof. Rohte 1698. Bei Friedrichs Anwesenheit wurde Karls des Großen Leichnam nochmals seierlich in einem prachtvollen Sarge beigesett. Friedrich schlug selbst die Rägel ein. Reineri chron.

188 Sechstes Buch. Sechstes Sauptstück.

1215. und Prälaten das Kreuz. Ehe aber von den entscheidenden Folgen dieses Beschlusses die Rede seyn kann, mussen die Ereignisse in Sprien seit dem Tode Saladins und die Unzternehmungen der Lateiner gegen das griechische Reich erzählt werden.

## Siebentes Hauptstück.

Bei den Streitigkeiten, welche zwischen den Sohnen Sazladins über die Theilung des väterlichen Reiches entstanden, machte ihr Oheim Abel anfangs den listigen Vermittler. Sodald er aber, mit Hülfe der ihm günstigen Soldaten, sesten Fuß gesaßt hatte, vertried er den Sultan Afdal im Sommer 1196 aus Damaskus und behielt die Stadt für 1196. sich '). Zwei Jahre nachher starb Aziz in Ugypten, und Aspal wurde von einer Partei zum Vormund für dessen zehnjährigen Sohn Muhamed berusen; wogegen die anzdere Partei sich nach Damiette wandte und Abeln leicht dahin brachte Ugypten sür sich selbst in Anspruch zu nehmen.

Ungeachtet dieser schwächenden Verwirrung in den saracenischen Staaten, hatten die morgenlandischen Christen ihre Macht nicht ausbehnen können, weil es (selbst abgesehn davon, daß der beschworene Wassenstillstand noch nicht abgelausen war) in den frankischen Landschaften fast ganz an Einwohnern 2), wie viel mehr an Kriegern sehlte.

<sup>1)</sup> Abulfeda zu biesen Jahren. Abulfarag. 278. Sanut. 201. Vitriac. hist. oriental. 269.

<sup>· 2)</sup> Terra manet fere penitus habitatoribus destituta. · Aquic. auctar. zu 1193.

190 Sechstes Buch, Siebentes Sauptstud.

1196. Desto erwünschter, glaubten die auf Raiser Heinrichs VI Betrieb im September 1196 aus Apulien absegelnden Kreuzfahrer, werde ihre Unkunft ben hulfsbedurftigen Glaubens= genossen in Syrien seyn: aber sie fanden sich in dieser Er= wartung sehr getäuscht. Denn bie bortigen Einwohner hielten jede dristliche Macht für unzureichend, der saraceni= schen auf die Dauer zu widerstehn, und wollten lieber die ihnen von Salabin größtentheils wieder eingeräumten alten Lehngüter 1) behalten, das billige Abkommen nicht stören und in Ruhe leben, als wortbrüchig einen neuen Krieg' beginnen und nach der vorauszusehenden, baldigen Ruckkehr der Kreuzfahrer in ihre Heimath, eine leichte, unfehl= bare Beute ber neu gereizten Feinde werden. hiezu tam, daß die Deutschen einerseits zwar den höchsten Ruhm der Zapferkeit und Treue gegen ihre Unführer verdienten, anderer= seits aber auch ihren Willen für Gesetz hielten, und ben großen Orden, ja allen Einwohnern als rauhe wilde Herr= scher erschienen 2). Selbst eine regelmäßige Abhängigkeit vam Raifer, ware ben Geistlichen und ben aus so vielen Volkern abstammenden Rittern gar nicht bequem gewesen; und doch deutete es barauf hin, als der Reichskanzler, Bis schof Konrad von Würzburg, den in Cypern nach dem Tode seines Brubers Guido regierenden Amalrich 3) zum König krönte und ihm für diese Erhebung ben Lehnseid abnahm. — Auch Graf Heinrich von Champagne, welchen Richard Lowenherz als Anführer in Sprien und Pa= lastina zurückgelassen hatte, konnte von den Kriegern Rai= ser Heinrichs VI nichts Gutes hoffen, und wurde beschuls digt, daß er ihnen entgegenwirke. Bald nach ihrer An=

<sup>1)</sup> Sibon, Kaffa, Casarea, Assur, gab Saladin den alten Lehnsleuten zurück. Bernard. thesaur. 814.

<sup>3)</sup> Otto S. Blas. 42. Historia brevis 1354. Ursperg. chron. 318. Roger Hoved. 772. Guil. Nang. 3u 1197.

Reinhards Geschichte von Cypern, I, 135.

tunst stürzte er indeß, da er sich beim Waschen vorbeug=1196. te '), von dem Göller eines Hauses in Akton und starb; worin manche eine Strafe des Himmels für seine unges bührliche Verheirathung mit Isabelle, ober für die den Deutschen bewiesene geringe Achtung sahen.

Dhne Ruckicht auf die Vorstellungen der Eingebornen hielten sich diese keineswegs durch einen Waffenstillstand ge= bunden, welchen sie nicht geschloffen hatten, und die hiedurch überraschten Saracenen mußten Sibon, Tyrus und den untern Theil der Stadt Berntus verlassen. Desto beharre licher wollten sie ben obern Theil der Stadt und bas feste Schloß vertheidigen, wohin Lebensmittel, Giter und Schätze aller Art geflüchtet waren. Auch gelang es ihnen bei einem Ausfalle, die Christen weit zurückzuschlagen: als aber Graf Adolf von Holstein, aus einem Hinterhalte hervor= springend, ihren Anführer erlegte, und die von einem Chri= stensklaven in der Burg durch Zeichen benachrichtigte Flotte der Kreuzfahrer herbeisegelte, so entstand solche Unordnung unter den ringsum bedrängten Saracenen, daß sie zu benachbarten Bergen und Schlupfwinkeln flohen. großen Beute welche man in der ohne Widerstand genom= menen Burg fand, hatten sich alle begnügen können: bens noch schlugen die Kreuzsahrer manche Gefangenen, bis sie ftarben, damit sie verborgene Schätze anzeigen follten! -Byblus ergab sich hierauf durch Verrath, Gibellum und Laodicea verließen die geschreckten Saracenen freiwillig, ber Weg nach Antiochien lag offen 2), und der Erzbischof von Mainz, der Herzog von Lothringen, der Landgraf von Thuringen und der Pfalzgraf Heinrich, (welche alle diesem Buge beiwohnten) hofften Jernsalem gewiß zu erreichen.

<sup>1)</sup> über Grund und Art des Falles sinden sich Abweichungen. Sanut. 201. Innoc. III epist. II, 75. Bernard. thesaur. 816. Guil. Tyrius 645. Coggeshale chron. angl. 841. Aquic. auct. zu 1197.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. Albert, Lubec. 3u 1197. Guil. Tyrius 646. Histor. Hieros. 1124.

1197. Da traf die Nachricht ein, Kaiser Heinrich VI sen in Sie cilien gestorben '); und sogleich segelten manche, nicht einzmal die günstige Iahreszeit erwartend, von dannen. Naztürliche Besorgnisse über das heimische Gut, die künstige eigene Würde und Wirksamkeit, und dem Sinn des neuen noch unbekannten Herrschers, überwogen bei ihnen die Rückssichten sür das Morgenland; während andere, standhafter oder mindern. Gefahren in Deutschland ausgesetzt, dem Sohne des Kaisers huldigten und im Begonnenen rastlos fortzusahren beschlossen.

Wirklich brachten sie das michtige und feste Schloß Toronum, — welches bie Saracenen allein noch am Meere in ber Gegend von Tyrus besaßen —, in solche Bedrang= niß, daß sich die Besatzung durch Bevollmächtigte erbot, fie wolle das Schloß übergeben und alle Guter, bloß mit Vorbehalt der nothigsten Rleidungsstucke, aushändigen, sobald man verspreche ihr Leben zu verschonen. Das Christenthum, fügten sie hinzu, welches sich die Religion der Liebe nenne, verbiete ohnedies die Ermordung flehender Feinde; und wenn biese Betrachtung nicht hinreichenden Eindruck mache, so sollten die Kreuzfahrer bedenken, daß der Tod der Sa= racenen an vielen Christensklaven geracht. werden konne 2); wogegen, im Fall ber blogen Gefangennehmung, ein weche selseitiger Austausch rathsam und möglich bleibe. — Db man nun diese Vorschläge bewilligen sollte ober nicht, darüber erhob sich Streit unter den Belagerern, indem einige mein= ten, eine gewaltsame Eroberung und harte Bestrafung wurde Beweis des hochsten Muthes senn und die Furcht und Unterwerfung aller übrigen Feinde nach sich ziehen; andere aber behaupteten, die Tapferkeit der Sieger werde durch die Übergabe des Schlosses hinlanglich bewiesen, und eine grausame Behandlung ber Gefangenen reize und zwinge weit mehr zu künftigem außersten Widerstande, als

<sup>1)</sup> Rymer foedera I, 1. 32. Innoc. III epist. I, 336.

<sup>2)</sup> Arnold. Lubec. V, 4.

daß sie diesen verringere. Während dieser Berathungen er= 1198. neuten einige Freunde der gewaltsamen Maaßregeln ben Kampf, um ihrer Meinung die Oberhand zu verschaffen, und erst nachdem mehre umgekommen waren, stellte man die Ruhe wieder her und entschied für die mildere Abschließung des Vertrages.. Allein so wie dieser einem Theile der Christen mißsiel, so auch einem Theile ber Saracenen, und mehre Stimmen erhoben sich: bas Schloß seh noch fest und von tapfern Mannern vertheidigt, unter den Feinden hingegen Zwiespalt und Mangel an Vorrathen. , Wirklich. mußten auch die Christen einen Theil ihres Heeres gen Aprus senden, um Lebensmittel aufzusuchen und herbeizu= führen, und die Geschwächten wurden noch ohnmächtiger durch Nachläßigkeit und durch Trennung in einzelne Parteien zu vereinzelten 3wecken. Endlich hatte man bennoch auf den dritten Februar 1198 einen allgemeinen Angriff verabredet, als plotlich der Kanzler Konrad und mehre Fürsten nach Tyrus aufbrachen, andere folgten und die Verwirrung ja die Flucht allgemein wurde. Niemand wußte den Grund so unerwarteten Wechsels. Einige meinten, Konrad sen, gleich manchen Templern, von den Feinden mit trügerisch vergoldeten Münzen bestochen 1); andere fürchteten die verkündete Annäherung saracenischer Heere; die meisten sehnten sich nach dem mit einem innern Kriege bedrobten Deutschlande. Aus biesen und andern Gründen schiffte sich der größte Theil der Kreuzfahrer im Monat Marz ein; aber nicht wenige litten Schiffbruch, ober wur= den bei der Landung an griechischen Ruften ausgeplundert, oder in dem jetzt allen Deutschen feindlichen Apulien umge= bracht 2). Bei den frühern Kreuzzügen hatten, wenn auch Land = und Gelh = Gewinn nicht reichlich aussiel, boch Ein= zelne großen persönlichen Ruhm erlangt und sich vor ber

<sup>1)</sup> Arnold. Lubec. VII, 2. Otto S. Blas. 42.

<sup>2)</sup> Halberstad. chron. 140.

1198. Christenheit einen Namen gemacht; die letzte Unternehmung entbehrte aber auch dieses Trostes ober Schmuckes.

König Amalrich von Cypern, — nach dem Tobe bes Grafen von Champagne ber vierte Gemahl Isabellens -! übernahm die Leitung der sprischen Angelegenheiten, und war froh einen neuen Waffenstillstand mit ben Saracenen abzuschließen 1). Unter ben Christen selbst konnte er jeboch bie Einigkeit nicht herstellen: benn die großen Orben waren in leibenschaftlichen Streit verwickelt 2), und jeder einzelne schloß für sich Berträge, gab Handelsfreiheiten und machte ben unabhängigen Herrn ohne Rucksicht auf bas Ganze 3). Nicht minder schwächten sich die nordlichen Staaten, Armenien und Antiochien, welche von den Türken weniger bebrangt wurden, durch wechselseitige Fehden und Erbstrei= tigkeiten. — Mithin bedurfte es einer großen, folgerecht und tuchtig geleiteten Anstrengung bes Abendlandes, wenn die Verhaltnisse des christlichen Drients eine irgend befriebigende Gestalt annehmen sollten; — und wem konnte bie Erneuung und Erweiterung driftlicher Herrschaft in jenen Landern wichtiger sonn, als dem Papste Innocenz III? Auch wirkte er für diesen 3weck nach seiner gewöhnlichen, alles umfassenden Thatigkeit, sowohl in Asien als in Eu-Dort suchte er den König von Armenien mit dem Fürsten von Antiochien auszusohnen 1), und schützte die Kirchenguter in letzter Stadt gegen weltliche Gewalt 5); er tadelte die Patriarchen von Antiochien und Jerusalem, daß fie über das Erzbisthum Tyrus heftige Streitigkeiten führ= ten, und gab dem letten einen frengen Berweis, weil er aus Mißgunst und Habsucht das Volk brucke und erst ber Che Amalrichs und Isabellens wegen ihrer nahen Verwandt=

<sup>1)</sup> Abulfeda zu 1198. Albericus zu 1197.

<sup>2)</sup> Histoire des Templiers I, 209.

<sup>8)</sup> Ristretto cronologico IV, 41.

<sup>4)</sup> Epist. Innoc. III II, 217, 253, 259 u. s. w.

<sup>5)</sup> ibid. I, 112.

schaft widersprochen '), dann aber leichtsinnig seine Mei= 1198. nung geändert und beigestimmt habe. Er hob ferner den Bann auf, welchen der Erzbischof von Sidon übereilt gezgen die Tempelherrn gesprochen '), und befahl bei den härtesten Strafen, daß sie und die Johanniter unverzügzlich ihre unchristliche, blutige, allen Ordensgesessen widerssprechende Fehde beilegen sollten. Den Kaiser Alexius endzlich, der wegen Richards Besignahme von Cypern sehr erzürnt war, beruhigte er über die Veranlassung und die Folgen dieses Angriss ').

Alle diese ungunstigen und widerwartigen Erscheinun= gen wiesen immer bestimmter auf die Nothwendigkeit einer Erneuung bes morgenlandischen Christengeschlechtes aus bem Abendlande hin, und es kam also barauf an, Menschen in Bewegung zu feten und Geld für die Bestreitung der Rosten des Zuges herbeizuschaffen. Bas das letzte betrifft, so gingen Innocenz und die Karbinale mit gutem Beispiele voran und bestimmten ein Zehntheil aller ihrer Einnahmen für die Rettung des heiligen Landes; alle übrigen Geistli= chen, Pralaten und Klöster mußten ein Bierzigstel, die Cistertienser, Pramonstratenser und Karthäuser jedoch nur ein Funfzigstel ihrer Einnahmen beisteuern 4). Seinen Ausschreiben fügte der Papst hinzu: "die bringendste Noth des gegenwärtigen Augenblickes fordere und rechtfertige diese Abgaben; doch solle daraus für die Zukunft weder eine Gewohnheit noch eine Verpflichtung hergeleitet wer= ben." Der etwanige Einwand, daß von Seiten des ro= mischen Hofes Eigennutz obwalte, hatte kein Gewicht, weil Innocenz keineswegs die Einfendung des Geldes, sondern

<sup>1)</sup> I, 505, 518. — 2) I, 567; II, 257.

<sup>3)</sup> Gesta Innoc. III, 30.

<sup>4)</sup> So Innoc. ep. II, 268, 270; III, 74. Nach Concil. collect. XII, 1010 gab Innocenz 30,000 Pfund und ein großes Schiff, die rdmischen Seistlichen 10, die übrigen 10 ihrer Einnahmen auf drei Jahre. Coggesh. chron. angl. 868.

1198 nur eine schriftliche Anzeige über ben Betrag bes Erhobenen verlangte. Mit Zuziehung eines Johan..iters und eines Templers besorgte jeder Bischof die unmittelbare Berthei= lung der geistlichen Steuern, und der Papst behielt sich nur vor, etwa bleibende Überschuffe, nach dem Rathe jener Rit= ter, für das heilige Land zu verwenden. Die in mehren Reichen formlich ausgeschriebenen Beiträge der Laien 1) wurden in einer Truhe gesammelt, zu welcher ber Bischof den einen Schlüssel verwahrte, der Priester des Orts den zweiten, und ein frommer Laie den dritten. Wer von die= sen Gelbern empfangen hatte, sollte ein Zeugniß über die gehörige kösung seines Gelübbes beibringen: entweder vom Könige von Jerusalem, ober vom Patriarthen, ober von ben Großmeistern der Orden, ober vom papstlichen Gefand= ten. Nur nach genauer Untersuchung und nur aus über= wiegenden Grunden ward jemand vom Buge entbunden; zahlte aber alsbann einen angemessenen Gelbbeitrag, wobei die ersparte Beschwerlichkeit der Reise mit in Anschlag kam.2). Wer für das Losen vom Gelübbe Geld nahm, oder wer eigenmächtig zuruchtlieb, verfiel in strengen Kirchenbann; wogegen man auferlegte Bugungen mit Beiträgen zum Kreuzzuge abkaufen durfte.

Die Vorrechte, welche man den Pilgern schon früher bewilligt hatte, wurden erneut und noch vermehrt. Sie gaben während ihrer Abwesenheit keine Zehnten von ihren Grundstücken und keine Zinsen von ihren Schulden 3); man las ihnen, selbst während des Interdikts, oder größeren Bannes, stille Messe, betete für sie in den Kirchen und

<sup>1)</sup> Ein Vierzigstel ber Einnahmen in England. Roger Hoved. 823.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 409, 439, 508; II, 270, 271; X, 43. Von Weibern, die das Gelübbe gethan hatten, nahm man indessen gern Gelb. Reineri chr. zu 1217.

<sup>3)</sup> Dies deuteten die Gläubiger nur auf die laufenden Zinsen, die Schuldner gar gern auch auf alte Reste. — Innoc. ep. X, 78; XV, 199.

verwandte in manchen Landern die Einnahmen erledigter 1198. Pfründen zu ihrem Besten '). Geistliche, welche das Kreuz nahmen, durften zur Vermehrung der Reisegelder ihre Einnahmen auf brei Jahre verpfanden; Turniere wurden, als dem Buge nachtheilig, und eben so jeder andere entbehrliche Auf= wand verboten.2). Niemand sollte z.B. vor Erfüllung des Gesübbes buntes Pelzwerk tragen, oder mehr als zwei Gerichte bei einer Mahlzeit essen; nur ben Ebelern wurde noch ein Zwischenessen erlaubt. Seerauber sielen in den Bann, und jeder Handel mit den Saracenen ward aufs neue streng untersagt. Als aber die Benetianer, hierauf vorstellten, daß diese Bestimmung ihren Untergang herbeiführe, weil fie, beim Mangel alles Ackerbaus, von Handel und Schiffahrt leben mußten, so beschränkte Innocenz jenes allgemeine Handelsverbot bahin 3): daß kein Gisen, Werg, Pech, Stricke, Waffen, Schiffe und Schiff=Bauholz an die Un= gläubigen verkauft, vertauscht oder verschenkt werden solle. — Bur Losung driftlicher Gefangenen verband sich endlich eine Gefellschaft mit einem Theile ihres Bermdgens \*).

So zwedmäßig nun auch biese Gesetze für bie Beforderung des Kreuzzuges erschienen, und so sehr die verspro= chenen Unterstützungen, Freiheiten und der vollkommene Ablaß auch anlockten: immer blieb ben meisten bas Steuern sehr ungelegen 3), und die öffentlichen Werhaltnisse mehrer Staaten hinderten eine schnelle und große Wirksamkeit in die Ferne. Spanien nämlich mußte noch immer gegen die nachsten ungläubigen Feinde kampfen-; die Konige von Eng= land und Frankreich waren entweder im Kriege, oder wah= rend des unsichern Friedens, jener im Streite mit seinen Baronen, dieser mit der Kirche. Deutschland und Apulien

<sup>1)</sup> So z. B. in Sicilien. Innoc. epist. I, 508.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 800. Gesta 45. Ordinat. pro recuperat. terrae sanctae in Duchesne script. V, 789.

<sup>8)</sup> Innoc. ep. I, 529. — 4) ibid. II, 9.

<sup>5)</sup> Waverl. ann. 3u 1201.

1198! erschöpften sich in inneren Unruhen, und die mächtigen Seessidete Pisa, Genua und Venedig, befehdeten sich mit geringen Unterbrechungen. Alle Versuche des Papstes einen allgemeinen Frieden innerhalb der Christenheit herzustellen '), hatten keinen genügenden Erfolg, und ohne ein eigenthümsliches Zusammentressen von innerer Begeisserung, außern Vesorgnissen und mannigsachen Verwandtschaften würde sein Plan, wo nicht gescheitert, doch länger verzögert seyn.

zwar nicht durch eigene Anschauung des Morgenlandes befeuert war, wie Peter von Amiens, ober burch Gewandt= heit und Gelehrsamkeit unterflügt, wie Bernhard von Clairvaur, aber für den Kreuzzug bennoch sehr vortheilhaft wirkte. Schon seit langer Zeit durchzog Meister Fulko 2), von Neuilly an ber Marne unfern Paris, predigend bas Land und schalt mit Erfolg in sehr heftigen Reben, vor allem über bie Zinsnehmer, die verheiratheten Geistlichen und 1199. Die unkeuschen Weiber. Jest hatte er noch einen größern Gegenstand seines Sifers gefunden, und erschien auf dem Turniere, welches Graf Theobald von Champagne (ber Bruder des in Affon umgekommenen Heinrich) zu Escry, einem Schlosse an der Aisne, veranstaltete 3). Von einer Erhöhung herab sprach Fulko mit solchem Nachbruck für die morgenlandischen Christen, daß zu einem ritterlichen Juge das Kreuz nahmen: der zweiundzwanzigjährige Graf Theo= bald von Champagne, der siebenundzwanzigjahrige Graf

Buvorberst fand in Frankreich ein Mann auf, welcher

Ludwig von Blois, der Graf Simon von Montfort, der

<sup>1)</sup> Innoc. epist. II, 251; X, 48. Gesta 19. Sanut. 202. Guil. Tyrius 654.

<sup>2)</sup> Alberic. zu 1199. Velley III, 420. Sonst war nicht viel simulata religio in ihm; er kleidete sich reinlich, as und trank was ihm vorgesest wurde u. s.. w. Otto 8. Blas. ed. Blasiana 506. Reineri chr. zu 1198. Laudun. chr. 711, 742, 801. über sein Grabmahl, Michaud III, 116.

<sup>8)</sup> Villeharduin 1.

Bischof von Soissons, und mehre andere Geistiche, Ritter 1200. und Ebele. — Sobald Graf Balbuin von Flandern (welcher Morie, bes Grafen von Champagne Schwester, geheirathet hatte) hievon Nachricht erhielt, that er, früheren Bunschen gemäß, am 22sten Februar 1200 mit seinem Bruder Heinrich, den Grufen von Perche, von St. Paul n. m. a. das gleiche Gelübbe 1). Sowohl er, als biese Grafen, wurden zum Theil durch die Besorgniß bestimmt: sie mochten wegen ihres im englischen Kriege statt gefundenen Abfalles jeto, nach Richards Tobe, von Philipp August angegriffen werben, wogegen sie allein jenes Gelübde und ber Schutz ber Kirche sichern konne 2). Allmablich wuchs, nach solthen Vorgängen, nun auch die Zahl ber geringeren Kreuzfahrer, und sechs Barone, welchen man auf einer in Soissons gehaltenen Versammlung unumschränkte Vollmacht zu allen weiter nöthigen Verhandlungen gab, eilten voraus nach Benedig.

Diese Stadt hatte sich aus ursprünglicher Noth und Ohnmacht durch rastlose Thatigkeit und festen Willen so ununterbrochen und folgerecht emporgearbeitet, daß kein Freiskaat des Abendlandes sie an Macht und Umsang der Hanzdelsverdindungen übertraßt, alle aber an Eigenthümlichkeit und Kühnheit hinter ihr zurückkanden. Setzt legten jene 1201. Gesandten, nach ehrenvoller Aufnahme, dem Doge und dem Rathe ihre Anträge vor und baten um Belehrung, wie man das heilige Land am besten befreien könne 3). Die Benetianer steuten sich, daß Genna und Pisa, aus Ängstslichkeit oder Neid, eine Gelegenheit nicht benutzten, welche ihnen ungemeine Vortheile und Aussichten darzubieten schien, und schlossen ohne Zögerung im April 1201 mit den Bazronen solgenden Vertrag:

<sup>1)</sup> Wilhelm, Herr von Chateau Thierry verwaltete einstweilen Balbuins Länder. Miraei oper. dipl. I, 568, 724; III, 66, 72. Iperius 635. Villehard. 126.

<sup>2)</sup> Brito Phil. 158. — 8) Duchesne script. V, 752.

Jie Benetianer stellen Schiffe für 4500 Pferbe, 9000 Schildträger, 4500 Ritter und 20,000 Fußgänger; sie liefern Lebensmittel für Menschen und Thiere auf neun Monate. Hiefür zahlen jene bis zum ersten April 1202, und noch vor der Abfahrt 85,000 Mark Silber kölnischen Gewichts. Alle binnen Jahresfrist zu machende Eroberungen werden getheilt 1), und etwapige Streitigkeiten durch sechs von jeder Seite erwählte Richter geschlichtet. Um Joshannis 1202 segelt die Flotte mit dem Heere ab und richtet ihren Lauf gen Ägypten, dessen Unterwerfung die Freizheit des heiligen Landes unmittelbar begründet."

Jum Angelde gaben bie Abgeordneten bem Doge 2000 Mark, welche sie in Benebig angeliehen hatten, und kehr= ten erfreut über das gelungene Geschäft in ihre Heimath zuruck. Hier fanden sie den Grafen Theobald von Cham= pagne krank; als er aber ihre Erzählungen gehört hatte, sprang er begeistert auf, rief nach seinem Streitroffe und tummelte es, als sey er schon auf turkischem Boden unter ungläubigen Zeinden. Es war seine lette Freude: er farb, und nicht lange nach ihm auch der Graf von Perche. In solcher Noth boten die Kreuzfahrer bem Grafen von Bar le Duc und dem Herzoge von Bourgogne die Oberanführung, aber beibe entschuldigten sich (der letzte im Un= gebenken an den Tob seines Waters im Morgenlande);-und nun warfen sie ihre Augen auf Bonifaz ben Markgrafen von Montferrat, bessen zween Brüder im Drient schon Ruhm und Tob gefunden, und bessen Tochter Agnes den Grafen Heinrich von Flandern geheixathet hatte?). Bo= nifaz nahm bas Erbieten in Soissons an, und mit dem 1202 Frühlinge des Jahres 1202 zogen die französischen Pilger durch Burgund und über den Berg Cenis; die Deutschen (unter ihnen der Bischof von Halberstadt, der Graf von

Kagenellenbogen u. a. m.) etwas spåter über Basel und

<sup>1)</sup> Dandolo 324. Sanuto vite 532. Ramuus. 19.

<sup>2)</sup> Alberic. zu 1202. Sanutus 203. Bernard. thesaur. 818.

Trivent nach Venedig 1). Manche waren indeß zurückges 1202. blieben, andere hatten sich nach Marseille, noch andere nach Apulien gewandt; welche Zerstreuung nicht allein die Krafte, sondern auch das baare Bermögen sehr minderte. haupt entstand aus der vom Papste uneigennützig geneh= migten Vertheilung der Gelder die ührte Folge, daß sie schon in der Heimath angegriffen und auf dem ersten Theile des Zuges erschöpft wurden, niemand aber über große Sums men zu gebieten hatte, ohne welche das Unternehmen in Stocken gerathen und Streit entstehen mußte. gleich anfangs in Benedig; wo nicht allein die Bedingun= gen jenes Bertrages erfüllt, sondern noch weit mehr in Sinsicht auf Bahl und Bemannung der Schiffe gethan war, aks die Kreuzfahrer verlangen konnten. Nun aber forder= ten viele welche kein Geld mehr besaßen, daß man sie un= entgeltlich aufnehmen, oder daß die Wohlhabenden für sie bezahlen möchten; andere verlangten, daß jene zurüchlei= ben, und die richtig Bezahlenden allein voraussegeln sollten z noch andere meinten, man, musse ben Vertrag nur nach Maaßgabe bes vorhandenen Vermögens und Bedürfnisses halten; die Unwilligsten endlich hofften, die ganze Unternehmung werbe an diesem ersten Zwiste sogleich scheitern. Ihrer= seits beschlossen die Venetianer, vor Erfültung des ganzen Ber= trages keinen Anker zu lichten und niemanden unentgeltlich mitzunehmen, noch fich mit Burgschaften ober Anweisungen auf die Zukunft zu begnügen. In solcher Verlegenheit ver= pfandeten die Grafen von Flandern, Blois, St. Paul, Montfort u. s. w. alle ibre Habe 2)3 zulett fehlten aber immer noch 34,000 Mark an der festgesetzten Summe.

Der Papst mochte diese Ereignisse vorhergesehn haben, benn er wollte den shm mitgetheilten Hauptvertrag nur un= ter dem Zusatze bestätigen: daß die Venetianer weder die Vilger übervortheilen, noch ihren Zug hindern oder verző=

<sup>1)</sup> Günther histor. Constant. VII. Wend heff. Gesch. I, 255.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. zu 1201.

1202: gern mochten. Jene verwarfen aber nicht allein diese Bestingung, sondern erklarten auch: sie würden keinen papstelichen Gesandten aufnehmen: denn man bedürse zur Leitung der Geschäfte keines anmasklichen Priesters, und nur als Prediger moge er mitreisen. Immocenz rügte zwar jest diese Beleidigung nicht streng, verbot indes (die weiteren Plane der Benetianer ahnend) jede Feindseligkeit gegen christliche Länder bei Strafe des Bannes.

Diese Drohung, vor welcher bamals die meisten ergitterten, machte keinen Gindruck auf ben Doge von Benebig. Obgleich in ben mannigfachsten Geschäften für sein Baterland bereits alt geworden und des Gesichtes beraubt, war Heinrich Danbolo, jest in seinem vierundneunzigsten Jahre, noch immer ein Mann von so ungeschwächtem Geiste, fo kühnem Muthe und so unermüdlicher Ahatigkeit, daß er gleich geschickt seine Plane von weitem her anzulegen, als im Augenblicke ber Entscheidung burchzuseten wußte und alle, die in seine Nahe kamen, ummerklich gewann oder überlegen beherrschte. Den Gebrauch seiner Augen hatte er nach einigen durch eine Wunde, nach andern durch die Grausamkeit Kaiser Emanuels verloren, welcher, bei ber un= gerechten Verfolgung aller Benetianer im griechischen Reiche, auch ihm ein glühendes Gisen nahe vor die Augen halten ließ 2). Ist diese Angabe richtig, so wirft sie ein bedeutendes Licht auf die spätern Greignisse.

Als nun, wie der Doge vorhergesehen hatte, die Noth und Unruhe der auf der Insel St. Nikola zusammengedräng= ten Pilger täglich wuchs, so versammelte er den Rath, legte

<sup>1)</sup> Gesta Innoc, 43,

<sup>2)</sup> Es bleibt zweiselhaft, ob Dandolo auf Emanuels Besehl gestlendet worden. Siehe Sanuto vite 508 und besonders du Fresne zu Villehard. 127. Nach Dandolos Chronik 298, 322, war der Doge nicht ganz blind, sondern dehilis visu und durch den Kaiser Emanuel visu aliqualiter obtenebratus. Dasselbe wird S. 329 wiederholt und daß Gott dem Doge die Rache in die Hand gegeben. Godosr. mon. zu 1201 u. Villeharduin erwähnen nur der Wunde.

die Werhaltnisse dar und fügte dann hinzu: wir könnten 1202. nach dem Buchstaben des Vertrags alles Eingezahlte be= halten, ohne irgend etwas zu leisten. Weil uns dies aber übele Machrede bereiten wurde, so laßt uns lieber die Uns wesenheit ber Kreuzfahrer benutzen und mit ihrer Hulfe bas zum Könige von Ungern abgefallene Jadera wieder ein= nehmen. Dafür kann man ihnen Friften auf die ruckftandigen Summen zugestehn, bis sie selbst etwas erobern und zahlungsfähig werden. — Ungeachtet manches Bebenkens, willigten der Rath und auch die Kreuzfahrer in diesen Worschlag, und nun suchte Dandolo einen solchen Antheil an der Leitung des Zuges zu bekommen, daß der beabsichtigte Gewinn ben Venetianern nicht entgehen konnte. Deshalb bestieg er Sonntags in der Markuskirche, vor Anfang ber Messe, die Kanzel und sprach zu den Versammelten: "ihr Herren, ich bin, wie ihr sehet, alt und schwach und hatte wohl der Ruhe nothig. Aber an der herrlichsten, im Bunde mit den tapfersten Rittern der Welt auszuführenden Unternehmung mochte ich, wenn ihr es verstattet, Theil nehmen auf Leben und Tob. Auch wird euch bei diesem Buge, ich weiß es, ungeachtet meiner Schwäche, keiner beffer anführen, als ich." — Als die Benetianer und die Pilger den erblindeten Heldengreis so muthig und so zutraulich spre= chen hörten, brachen alle in Thranen aus und riefen einfimmig: er moge im Namen Gottes ihr Begleiter, ihr-Fuh= rer senn. — Dandolo stieg nun hinab von der Kanzel, ging zum Altare, kniete nieber und nahm das Kreuz.

Bald darauf waren, nach verdoppelter Thätigkeit, die großen Vorbereitungen glücklich beendet. Vierhundertundsachtzig ') reich geschmückte und bemannte Schiffe von manscherlei Art lichteten am 8ten Oktober 1202 die Anker, und unzählige Zuschauer wünschten mit lautem Ruse den muthigen Pilgern Glück und Segen. So groß und mächtig hatte sich Venedig noch nie gezeigt; auch warteten die

<sup>1)</sup> Diese Zahl hat Rammus. Andere haben etwas geringere.

1202. zeither ungehorsamen Einwohner von Triest und Muggia gar nicht die Ankunft der sich nahernden Flotte ab 1), sondern schickten Bevollmächtigte entgegen, Gehorsam und Zins barbietend. Deshalb ließ Danbolo nunmehr gen Jabera, dem heutigen Zara steuern, wo man am zehnten November 1202 landete. Viele erschraken vor den hohen Mauern und der trefflichen Befestigung, dieser auf einer Erdzunge liegenden Stadt 2): aber noch besorgter waren die Einwohner, als sie sich zu Wasser und zu Lande ein= geschlossen saben und keine Sulfe in der Nabe wußten. Schon boten sie die Übergabe gegen Sicherung der Per= sonen: allein während Dandolo ihren Vorschlag den übri= gen Anführern zur Beistimmung mittheilte, hatten andere, welche diesem ganzen Unternehmen abgeneigt waren, den Burgern durch die Versicherung Muth eingeflößt, daß der größte Theil der Kreuzfahrer an dem Kampfe nicht Theil nehmen werbe. Gleichzeitig trat der Cistertienser-Abt Suido von Baur de Cernay auf und verbot im Namen bes Papstes jede Feindseligkeit gegen eine driftliche Stadt, deren Herr, König Emerich von Ungern, sogar selber das Rreuz genommen babe !). Wegen dieses die Übergabe der Stadt vereitelnden Zwistes zurnte Dandolo sehr und sprach: "Jadera mar in meinen Sanden, ihr aber habt es mir, gegen ben Vertrag, entrissen. Soll Benedig, welches mit ben aufgewandten Kraften alle Feinde hatte besiegen können, treulose Unterthanen und Seerauber im Ruden las sen und nur eure 3wecke beforbern, während ihr für uns nichts thun wollt? Soll die vorgebliche Annahme des Areuzes den um bas heilige Land ganz unbekummerten König im Besitze unrechtmäßig erworbenen Gutes schützen? Ich fordere die ungesäumte Erfüllung des Vertrages, sonft sind auch wir durch nichts mehr gebunden."

<sup>1)</sup> Dandolo 320. Marin IV, 22. Carli V, urf. 19, 20.

<sup>2)</sup> Tentori saggio XII, 427.

<sup>8)</sup> Innoc. III. epist. V, 103; VII, 202.

Nach so ernstlichen Vorstellungen Dandolos schlossen 1202. sich die meisten Pilger ihm an und bestürmten die Stadt, unbekummert darum, daß die Bewohner heilige Kreuzbilder an den Mauern befestigt hatten. Um vierundzwanzigsten November 1202 ergab sich Jadera, und aus der auf die Franken fallenden Beute ward ein Theil ihrer Schuld an die Benetianer abgetragen. — Diese hatten sehr wohl vorausgesehen, daß man den Winter über in Dalmatien blei= ben muffe; was ihnen, zur Ausbreitung ihrer Macht und zur Ersparung von Ausgaben, viel rathsamer erschien, als wenn man die Pilger noch mehre Monate in Venedig be= herbergt håtte. Dagegen erblickten viele von den letten nur bofen Willen und verftectte Plane in biefem Bogern, und geriethen deshalb, und vielleicht auch wegen anderwei= ter Burudsetzung, in so blutige Streitigkeiten mit ben Benetianern, daß alles Unsehn der Saupter kaum zur Herstellung der Ordnung hinreichte.

Sobald Papst Innocenz, theils burch bie ihm zuge= thanen Geistlichen, theils burch ben klagenden Konig Emerich, von der mit manchen Freveln begleiteten Einnahme Jaderas Nachricht erhielt, sprach er ben Bann über alle Theilnehmer und machte bie Ruckgabe bes Geraubten zur ersten Bedingung der Wiederaufnahme in die Kirche 1). Die Fürsten hielten aber, besonders auf den Antrieb des Markgrafen von Montferrat, diesen Spruch geheim, weil fich sonst mahrscheinlich bas ganze Heer wurde zerstreut Gegen ben Papst entschuldigten sie sich demuthig fowohl wegen dieser Maagregel, als wegen bes ganzen Un= ternehmens, und beklagten, daß, trog ihrer Borstellungen, die Benetianer Jadera schlechterdings nicht zurückgeben woll-Innocenz antwortete hierauf: "sie mochten in Ge= fellschaft derselben zum heiligen Lande fegeln, da die Fahrt einmal bezahlt sey, und eine frühere Trennung nur ben

<sup>1)</sup> Innoc. epist. V, 161; VI, 99, 100, 101, Obertus zu 1203. Günther IX.

- 1202. Frevlern Vortheil bringen würde: allein ihr Gemuth musse auf der Reise traurig und reuig bleiben, und in Syrien jede Gemeinschaft mit den Gebannten aushören. Nichts könne und durse übrigens die Lösung des Gelübdes noch länger verzögern." Und dennoch war bereits eine viel bedeutendere Abanderung des ganzen Kreuzzuges im Werke.
- Kaiser Isaak Angelus, welcher den letten Komnenen 1195. Andronikus gestürzt und dessen beide Sohne geblendet hatte!), wurde nach einer fast zehnjährigen, sehr schlechten Regierung, im Junius 1195 durch seinen eigenen Bruder Alexius vom Throne gestoßen und ebenfalls geblendet. Alexius bem jungern, bem Sohne bes abgesetzten Isaak, gelang es dagegen nach einiger Zeit in lateinischer Tracht zu entfliehen und auf einem pisanischen Schiffe Italien zu erreichen. Hier nahm ihn der Papst, ungeachtet der Abmahnungsschreiben bes neuen Raisers 2), theilnehmend auf; aber zu einer bestimmten Hulfsleiftung fehlten ihm, den abtrunnig gescholtenen Griechen gegenüber, die im Abend= lande wirksamen kirchlichen Mittel. Auch mochte Innocenz, bei aller Mißbilligung jener byzantinischen Frevel, sich um so weniger auf eine weit aussehende weltliche Unternehmung einlassen, da er damals in Apulien vollauf beschäftigt, und Alexius der jungere überdies der Schwager Philipps, des ge= bannten deutschen Königs, war 3). Von diesem konnte ber Hulfsbedurftige, ob des Krieges mit Otto IV, auch nur wenig Beistand erwarten; bennoch begab er sich auf ben Weg nach Deutschland und erreichte Verona. er unerwartet große Schaaren von Pilgern nach Benedig ziehen, und sehr naturlich entstand in ihm ber Gebanke sich

<sup>1)</sup> Siehe Buch V. S. 420, 421.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. V, 122. Gesta 43.

<sup>8)</sup> Ursperg. chr. 323. Dandolo 319. Nicetas Chon. Alex. III, 346. Godofr. monach. 3u 1201. Sanut. 230. Guilielm. Tyr. 590.

ihres Beistandes für seine 3wecke zu versichern. Damals 1202. gaben ihm jedoch bie Saupter in Benedig keine gunftige Antwort, und als der Markgraf von Montferrat (dessen Bruder einst mit der Tante des Alexius verheirathet war.) den Papst ausforschte 1), wies dieser jeden dem Hauptzwecke nachtheiligen Plan zurück. Alexius ließ fich aber hie= burch keineswegs abschrecken, sondern gegen Ende bes Jahres 1202 erschienen seine und König Philipps Gesand= ten in Jadera, erachlten das rührende Schicksal des Junglings und bewiesen: daß den Kreuzfahrern, die so Großes und Schwieriges für Recht und Gerechtigkeit zu thun gelobt hatten, auch obliege diese Frevel zu bestrafen und den gestürzten Isaak wieder auf den Thron zu setzen. Weit entfernt, daß diese Unternehmung ihren Hauptzweck store, werbe er da= durch vielmehr erst erreichbar: denn Alexius wolle mit ih= nen einen Bertrag eingehen, vortheilhafter als je einer in der Welt geschlossen worden 2). Er zahlt, so sprachen jene, 100,000 Mark ben Benetianern, 100,000 ben Franken, giebt Lebensmittel für die Zeit des Zuges, sendet 10,000-Mann auf ein Jahr zur Eroberung Agyptens, unterhalt, so lange er lebt, 500 Ritter auf seine Kosten in Sprien, und unterwirft sein Reich dem romischen Stuhle!

Sobald diese Anerbietungen im Lager bekannt wurden, erklärten sich der Abt von Vaur de Cernay<sup>3</sup>), der Graf Simon von Montfort und viele ihnen Gleichgesinnte aufs lebhafteste gegen, Dandolo, die Grafen von Flandern, Montferrat, St. Paul und Blois aber sür ihre Annahme. Diese schlossen aller Widersprüche ungeachtet, auf jene Bedingungen mit den Gesandten einen Vertrag, nahmen dald nachher Alerius unter großen Ehrenbezeigungen im Lager auf und segelten zu Ansang Aprils 1203 nach Korsu, welches sich diesem willig unterwars. Als sich aber

<sup>1)</sup> Duchesne script, V, 756.

<sup>2)</sup> Vincent. Bellov. lib. XXIX. c. 64.

<sup>8)</sup> Sismondi II, 389.

1203. hieran eine neue breiwochentliche Zogerung knupfte, trennte sich die größere Hälfte der Kreuzfahrer ungeduldig von der kleinern, lagerte sich in einem besonderen Thal und war entschlossen, unmittelbar nach Sprien zu segeln 1). "Dazu sind wir," so sprachen sie, "durch unser erstes Gelübde angewiesen; dazu haben wir uns, nach der ersten straflichen übertretung, nochmals gegen den Papst verpflichtet. darf also zu einem zweiten Wortbruche auffordern, der in Strafe und Schande sturzt? Wer ist im Stande babei auch nur äußeten Vortheil nachzuweisen? Um unnützer griechischer Flüchtlinge willen sollen wir endlose Irrfahrten übernehmen, und statt bas Grab bes Erlosers zu befreien, fordern wir die weltlichen Handelszwecke ber Benetianer. Während Ritter und Pilger der Wahrheit nach nur in deren jammerlichem, unwürdigem Lohndienste stehn 2), lassen sie fich kindisch burch unerfüllbare Versprechungen eines Hulf= . losen reizen, traumen von heeren und Schaten, und über= reden sich: sie hatten gar fromm der heiligen romischen Kirche ein Reich gewonnen, wenn Alexius, ber aus eigener Macht keinen Fuß breit Landes besitzt, ihr das seine zu un= terwerfen verspricht! Darum laßt uns sogleich nach Sprien aufbrechen, wohin die flandrische Flotte, wohin schon manche Gewissenhaftere uns bereits zuvorgeeilt sind; ober laßt uns die in Apulien versammelten Pilger abholen, und unter ber Führung bes tapfern Grafen Walter von Brennes unser Gelübbe sundenfrei losen 3)!

Als jene Grafen und die übrigen Anhänger des Alerius diese unerwartete Trennung und diese Beschlüsse vernahmen, erschraken sie sehr, und zogen in geordneten

<sup>1)</sup> Brief bes Grafen S. Paul bei Godofr. mon. zu 1203.

<sup>2)</sup> Man beschuldigte die Benetianer, daß Abel sie bestochen habe, den Kreuzzug von Sprien und Ägypten abzuhalten. In diesem Lande war eine gewaltige Hungersnoth, was genügte um zurückzuschrecken. Michaud III, 141.

<sup>3)</sup> Ramnus. 56.

Schaaren, mit aller Pracht kirchlicher Gebrauche und vor- 1203. getragenem Kreuzbilde, nach jenem Thale. Hier sprachen sie zu ihren Gegnern: "welcher Zweck euch ober uns auch als ber nachste und wichtigste erscheint, darüber mussen wir einverstanden seyn, daß er nur mit ungetrennten Rraften erreichbar ift. Ober sind nicht alle biejenigen Pilger, welche in falscher Ungebuld von Venedig oder Jadera aus zu Lande oder zu Wasser eigenmächtig aufbrachen 1), von Räubern erschlagen, ober in ben Wellen umgekommen, ober burch Armuth zu Grunde gegangen? Haben diese Ungluck= lichen wirklich ihr Gelübbe besser gelöset als wir, ober bem heiligen Lande irgend Nugen gebracht? Weder die Einnahme von Jadera, noch das jetige Vorhaben ist eine mahre Ab= weichung von unserm Gelübbe: benn ohne jene wurden uns die Venetianer nie ein Schiff überlassen haben; ohne dieses bleiben wir außer Stande als redliche Männer unser Ver= sprechen gegen sie zu erfüllen. Auch haben ja, wie leiber nur zu viele Erfahrungen zeigen, alle unmittelbar nach Sy= rien gerichtete Kreuzzüge keine Frucht gebracht: denn Sy= rien ist nicht ohne Agypten zu behaupten, Agypten aber nicht ohne griechischen Beistand zu erobern. Ihr werdet einwenden: wie havon die Rede seyn konne, wahrend Alexius selbst als ein Hulfsbedürftiger unsern Beistand suche? Aber dars denn nach ritterlichen Grundsätzen der Mächtigere einen Unglücklichen verstoßen? Und ist benn Alexius in der That so ohnmächtig, als ihr meint? Durazzo und Korfu haben sich ihm schon unterworfen, und es läßt sich mit Bestimmtheit behaupten, daß alle Griechen nur auf eine Gelegenheit warten, um ihn an seines frevelhaften Dheims Stelle zu setzen. Dann wird er, so machtig als bankbar, seine Versprechungen erfüllen, und wir erreichen auf scheinbaren Umwegen das Ziel, welchem ihr euch strenger Befolgung eurer Ansichten auch nicht einmal nähern fonnt,"

<sup>1)</sup> Halberstad. chron. 143.

Diese und ahnliche, wahrscheinlich schon oft und über= **1203.** ausgesprochene Grunde, wirkten aber weder schnell noch entscheidend; weshalb die hiedurch geangsteten Grafen, Ritter und Ebeln auf ihre Knie niederfielen und unter beis Ben Thranen flehten, jene Abgesonderten mochten sie nicht verlassen und durch einseitige Beharrlichkeit alle und jede Plane vereiteln. Als diese ihre lang verehrten Herrn, ihre nachsten Freunde und Verwandten so auf den Knien liegen und weinen sahen, brach ihnen das Herz, und sie erboten sich von jetzt an bis Michaelis unweigerlich alle Unterneh= mungen zu unterstützen, wenn man ihnen dann ohne wei= teren Aufschub oder weitere Ausrede, binnen vierzehn Tagen genug Schiffe zur Abfahrt nach Sprien überlassen wolle. Dieser Vorschlag wurde von den Freunden des Alexins angenommen und auf dem Evangelienbuche feierlich be= schworen.

Um Pfingsten bes Jahres 1203 brachen alle versöhnt von Korfu auf, erreichten ohne Unfall den Hellespont 1) und landeten bei Abydos. Nachdem sie sich hier gesammelt, erholt und geruftet hatten, segelten sie an dem alten Lampfa= kus und Kallipolis vorüber, in die Propontis. Zest ent= hullte sich vor ihren Augen jener Wunderreichthum unver= aleichbarer Naturschönheiten, welcher von jeher selbst Un= empfindliche hier tief ergriffen hat: es stieg Konstantinopel allmählich aus den Wellen empor und erhöhte ihr Stau= nen und ihre Bewunderung durch die Pracht seiner Palaste, bie Herrlichkeit seiner Kirchen, die Zahl seiner Thurme und die Höhe seiner Mauern. Gleichzeitig aber entwickelte sich die angstliche Besorgniß unter den Pilgern, daß ein Unter= nehmen von solchem Umfange wohl nie von so wenigen Menschen begonnen sen; mithin, bei dem ungeheuern Miß= verhältnisse der Kräfte, gar leicht scheitern konne. dolo dies bemerkte, ließ er in der Gegend der Abtei St. Stephan Unker werfen, sprach ben Verzagten Muth ein

<sup>1)</sup> Auf der Fahrt ward Andros für Alexius gewonnen.

und gab ihnen, nach seiner Kemntniß des Landes und der 1203. Berhaltnisse, die nothigen Rathschläge an die Hand. Diesen zufolge brach man des andern Morgens, am 24sten Junius 1203 wiederum auf und segelte dicht bei Konstantisnopel vorüber. Unzählige Menschen standen auf den Zinsnen, Steine und Pfeile slogen selbst die in die Schisse! die Ritter aber hatten mit Schilden, Wassen und anderen Mitzteln eine Art von schüsender Mauer um die Verdecke gezosgen, und blickten, von vielen und widersprechenden Empsindungen bewegt, dald in die weite schöne Gegend, dald auf ihre Wassen und Rustungen. Sie landeten vorsichtig auf der asiatischen Seite und besetzten die fruchtbaren Gegenden von Chalcedon oder Skutari.

Um folgenden Tage erschien Nikolaus Rossi aus ber Lombardei als griechischer Gesandter, und erklarte erst hof= lich, daß der Raiser die Anführer der Kreuzfahrer für die trefflichsten und machtigsten Fürsten hielte unter allen denen, welche keine Krone trügen; dann aber gab er bessen Verwunderung zu erkennen, wie driftliche Pilger so ihr Gelübde bei Seite setzen und einen Christen in seinem Eigenthume angreifen konnten. Gern wurde er sie bei Erop berung des heiligen Landes unterstüßen, jest aber sollten sie balbigst seine Staaten raumen: benn wenn ihrer auch zwanzigmal so viel waren, so wurde er sie doch leicht tod= ten ober fangen können, sobald er seine Macht gebrauchen und ihnen überhaupt Boses zufügen wollte. — Dem Auf= trage der übrigen gemäß, gab Konon von Bethune zur Antwort: "schöner Herr! ihr sagt und, euer Herr wun= dere sich, daß wir sein Reich seindlich betreten hatten; wir haben aber fein Reich keineswegs betreten, da er hier ge= gen Gott und gegen das Recht herrscht, und das Land seinem Neffen gehört, der hier unter uns auf dem Stuhle Wenn er diesem die Krone abtritt und ihn um Verzeihung bittet, so wollen wir uns dafür verwenden, daß auch ihm verziehen und genug gelassen werde, um reichlich

1203. davon leben zu können. Ihr aber hütet euch und hringt uns Botschaften solcher Art nicht noch einmal."

Mit dieser Antwort entließen die Barone ben Gesands ten, und hofften durch Ausführung eines gleich nachher gefasten Beschlusses ihren Angelegenheiten eine entscheidend gunftige Wendung zu geben. Gie stellten namlich den jungern Alexius auf bas Berbeck bes ersten Schiffes ber Flotte, fegelten bann langs ben Mauern Konstantinopels hin und riefen ben am Ufer und auf den Zinnen zahlreich versammelten Griechen zu: "seht hier euren natürlichen Herrn! Berlagt ben Frevler, der ihn vertrieben hat! Wir sind nicht gekom= men, euch zu bekriegen, sondern euch beizustehn; wenn ihr aber gegen Recht, Vernunft und Gott handelt, so werden wir euch fo viel Boses anthun, als wir irgend können."-Dieser Aufforderungen ungeachtet trat aber, zu allgemeinem Erstaunen 1), auch nicht ein einziger Grieche weber aus ber Stadt noch vom Lande, auf die Seite des jungern Alexius; und so erfuhren die Franken, — wie so viele nach ihnen -, daß Hoffnungen, von Vertriebenen erregt, sehr selten in Erfüllung gehen. Manche Griechen fürchteten ben Kaiser; andern erschienen seine (in der byzantinischen Ge= schichte unzählige Male vorkommenden) Frevel gar nicht besonders strafbar; die meisten hatten sich, wie gewöhnlich, in das Bestehende ruhig gefunden; alle endlich haßten die romischkatholischen Fremden und wollten sich von ihnen we= ber belehren noch beglücken lassen.

Ihrerseits sahen die Franken nun ein, daß ohne Geswalt und Sieg nichts auszurichten, ein Angriff Konstantisnopels aber, aus den schon erwähnten und noch aus andern örtlichen Gründen, außerst schwierig sen. Zwei Seiten der in Gestalt eines Dreiecks erbauten Stadt zeigten sich vom Wasser eingeschlossen, und nur die dritte in Verbindung mit dem festen Lande. Zu dieser konnte man, abgesehn davon, daß

<sup>1)</sup> Stopnimus, valde admirantes. Brief bes Grafen von S. Paul I. c.

sie am stärksen befestigt war, nicht gelangen, ohne Herr 1203. der Seeseiten oder einer sichern Landungsstelle zu seyn. Von den beiden Seeseiten Konstantinopels erschien aber die, welsche an der Meerenge lag, ganz unangreifdar, weil sich die Flotte (wegen der Strömungen aus dem schwarzen Meere) dier kaum auf kurze Zeit halten, viel weniger mit Sichers heit ankern konnte. Die zweite Wasserseite Konstantinopels streckte sich dem schönen und sichern Hasen entlang, welscher gegenüber durch die Küste von Galata und Pera des gränzt wurde. Den Eingang zu diesem Hasen von der Meerenge her, hatte man durch Besestigungen mancher Art und durch starke Ketten gesperrt.

Alle diese Schwierigkeiten schreckten die muthigen Pil= ger nicht ab. Sie rufteten sich in stiller Nacht, beichteten, nahmen das Abendmahl und lichteten die Unker mit Un= bruch eines herrlichen Sommermorgens, in bem Augenblicke wo die ersten Strahlen der Sonne die Kuppeln von Kon= stantinopel vergoldeten. Sogleich besetzten die Griechen in ungeheurer Anzahl bas gegenüberliegende Ufer bei Galata: allein dies erzeugte unter den Kreuzfahrern so wenig Ungstlichkeit, daß vielmehr einer dem andern mit rastlosem Eifer zuvoreilte, und Ritter und Knappen, ohne das Auslegen der Bruden abzuwarten, bis an den Gurtel ins Wasser sprangen, um besto eher ben Kampf zu beginnen. es kam gar nicht zum Kampfe: benn ohne allen Widerstand entflohen die feigen Griechen, und das reich bebaute euro= paische Ufer war hiedurch für die Franken gewonnen. folgenden Tage nahmen sie ohne große Unstrengung die festen, den Eingang des Meerbusens schützenden Thurme von Galata, sprengten mit einem großen Schiffe, ber Abler genannt, die Sperrkette 1), und segelten der zweiten Seite Konstantinopels entlang, in den innersten und sichersten Theil des Hafens. Von hier aus stellten sie eiligst die abgebro= chene Brude über den Fluß Bathyssus, welcher sich in den

<sup>1)</sup> Alberic. 427. Dandolo 322.

1203. Hafen ergießt, wieder her; und errichteten ein festes Lager bei der Abtei des heiligen Kosmas und Damianus, an dem nordwestlichen Ende der Landseite Konstantinopels, und so nahe dei dem berühmten Palast Blacherná, daß ihre Pfeile dis in dessen Fenster flogen 1). Dennoch sperrten sie mit ihrer geringen Anzahl, eigentlich nur eins von den vielen Thoren der Stadt.

Hatte ber unwürdige Kaiser, welcher früh genug von der ihm drohenden Sefahr Nachricht erhielt, nur irgend tüchtige Vertheidigungsanstalten getroffen; hatte sein Verzwandter, der Admiral Stryphnos, die Flotte hergestellt und nicht veräußern lassen, was dazu in den Vorrathshäusern ausgehäuft lag, oder sich von den Schissen wegbringen ließ: so würden die Franken nie durch den Hellespont eingedrunzgen, nie auf der europäischen Seite gelandet seyn. Ia Alerius vertraute selbst in diesem Augenblicke noch so sehr auf die Erneuung ihrer ihm nicht unbekannt gebliebenen Streitigkeiten, er verachtete so sehr ihre geringe Zahl, daß er den frühern Kath, jene Landung zu hindern, mit unzanständigen verhöhnenden Worten zurückwies 2).

Während sich der Unverstand und die Lässigkeit des Kaisers auf solche Weise kund gab, arbeiteten die Franken und Venetianer eifrigst an Fertigung von Kriegszeug aller Art: denn es ward ungeachtet einiger vergeblichen Verzsuche beschlossen, daß jene Konstantinopel zu Lande, diese mit der Flotte bestürmen sollten. Dandolo setzte Preise aus für diejenigen, welche zuerst die Mauern ersteigen würzden 3), und mehr noch als diese Belohnungen, reizte und beseuerte sein eigenes Beispiel. Denn obgleich alt und blind,

<sup>1)</sup> Brief des Grafen von S. Paul. Godofr. zu 1203. Ramnus. 77. Gyllius 231, 291. Banduri I, 7, 9, 27, 36.

<sup>2)</sup> Il feroit istre toutes les putains de Constantinople, si les feroit tant pisser, qu'ils seroient noyés, et de si vil mort les feroit morir. Guil. Tyr. 663.

<sup>( 5)</sup> Martino da Canale 20.

ließ er sich in voller Rustung auf die Spite seines Schiffes 1203. hinstellen, nahm die Fahne des heiligen Markus in die Hand, und rief den seinen laut und brobend zu: sie sollten gerabe auf das Ufer lossteuern. Die ganze Flotte folgte, und so wurde nicht allein hier die Landung erzwungen, sons bern es gelang auch ben Penetianern, an einer Stelle die Mauer zu ersteigen und fünfundzwanzig Thurme zu erobern 1). Unterdessen war der unthätige, feige Kaiser von seinem tüchtigern Schwiegersohne Theodor Laskaris endlich einmal dahin gebracht worden, daß er die in der Stadt befindliche Macht sammeln und zum Thore hinaus gegen die Feinde führen ließ. Der Bahl nach maren die Griechen ben Franken wenigstens zehnfach überlegen 2), und es entstand für diese die allerhöchste Gefahr: aber gerade in demselben Augenblicke erhielten Franken wie Griechen Nachricht von den Fortschritten der Venetianer, und Dandolo Nachricht von der Bedrangniß seiner Bundsgenossen. Da ließ er, um biese zu retten, und nicht minder um seinen Ruckzug zu beden, die nachsten Sauser anzunden; woraus schnell eine so ungeheure Feuersbrunst entstand, daß die Griechen fogleich nach der Stadt zurückfehrten, und die Franken schon von aller Gefahr befreit waren, ehe die zu Hulfe herbeieilenden Benetianer eintrafen.

So hatte, bei wechselseitiger Besorgniß, zuletzt kein Theil an diesem Tage etwas gewonnen. Wenn indeß die 400,000 Einwohner der Stadt und die Bewohner des ganzen Landes nur einen Tugenblick lang ermuthigt oder durch Vaterlandsliebe ergriffen wurden; wenn der Kaiser, statt zu hindern, nur einmal den bereitwilligen Kräften

<sup>1)</sup> Unter den Vertheldigern der Mauern von Konstantinopel nennt Billeharduin 65 Danois u. Anglois als Soldner, und auch Nicetas 351 spricht davon.

<sup>2)</sup> Nach dem Briefe des Grafen von S. Paul (Godafr. mon. zu 1203) kampften nur 500 milites, 500 equites, und 2000 sarjanti zu Fuß. Die andern deckten das Lager.

1203. freien Lauf ließ: so blieb für bas, ohnehin burch Junger hart gedrückte Häustein ber Fremben, keine Rettung 1). In diesem wichtigen Augenblick entschied aber, — wie leiber so oft —, die Nichtigkeit des Einzelnen über das Schick sal des ganzen Reiches. Allen Übermuthigen sehlt der wahre Muth, allen Leichtsinnigen die Standhaftigkeit, und alle Frevler werden über kurz oder lang von innerer, das Gemüth verwirrender Angst ergriffen: so auch der Kaiser. Anstatt zu thun, was ihm oblag und was er noch immer vermochte, entsloh er in der Nacht mit zusammengerafftem Sute, und die Franken, welche schweren Kämpfen entgez gensahen, erstaunten, als die Botschaft eintraf: "der gezblendete Isaak sen wieder auf den Thron gesetzt worden, und erwarte seinen Sohn und dessen großmüthige Bezschützer."

So sehr sich diese nun auch hierüber freuten, gaßen sie boch ber nothigen Vorsicht nicht, und ließen burch ihren gluckwunschenden Abgesandten dem Raiser zu= gleich melden: daß sie seinen Sohn (für welchen so viel von ihnen gethan und aufgeopfert sen) erst frei geben wurben, wenn er alle von diesem geschlossene Verträge bestätige. "Was ist der Inhalt dieser Verträge?" fragte hier= auf Isaak, und ber Marschall Gottfried von Villeharduin antwortete: "bas griechische Reich unterwirft sich dem romi= schen Stuhle, zahlt uns 200,000 Mark, liefert uns Lebens= mittel auf ein Sahr, fiellt 10,000 Fußganger auf ein Bahr, und besoldet fortbauernd 500 Reiter zur Eroberung und Behauptung des heiligen Landes. Dies hat euer Sohn Alexius eidlich versprochen, euer Schwiegerschn Phi= lipp genehmigt, und wir verlangen, daß ihr es nun auch anerkennt, bestätigt und erfüllt." -- "Wahrlich", entgegnete der erschreckte Kaiser, "wahrlich biese Bedingungen sind sehr schwer, und ich sehe nicht ab, wie ich sie werde erfüllen können: bei bem allen habt ihr aber so-viel für mich und

<sup>1)</sup> Alberic. 438.

meinen Sohn gethan, daß, wenn man euch auch das ganze 1203. Reich gabe, ihr es verdient hattet." So ward also, tros aller Bebenken, theils aus Noth und Furcht theils aus Dankbarkeit der Vertrag bestätigt und Alexius von den Franken, unter bem bochsten Jubel ber Einwohner, zum kaiserlichen Palaste geführt. Nach so großen Unfällen, Blendung, Gefängniß, Elend, Verweisung, sich auf dem Ihrone wieder zu finden, war so rührend, als ernste Betrachtun= gen über den Wechsel und die Wandelbarkeit menschlicher Schicksale erweckend. Am 19ten Julius 1) 1203 murbe der neue Kaiser feierlich gekrönt, und machte einen Anfang mit Bezahlung des versprochenen Geldes. Zwischen Franken und Griechen fand Friede und wechselseitiger Handel statt, obgleich jene, zur Vermeidung von Streitigkeiten, nicht in Konstantinopel blieben, sondern sich jenseit des Hafens in Pera, einlagerten 2). Alexius sah indeß sehr wohl ein, daß er sein Versprechen unmöglich in der ihm gesetzten Frist erfüllen könne und, sobald die Franken sich entfernten, in Gefahr bleibe Reich und Leben zu verlieren. Deshalb bat er diese: sie mochten bis zum nachsten Fruhjahr verweilen, binnen welcher Zeit er alles so zu ordnen hoffe, daß er ihren Forderungen genügen konne und von seinen Untertha= nen nichts mehr zu befürchten habe.

Über diesen Antrag entstanden Streitigkeiten zwischen den Pitgern. Die eine schon oft erwähnte Partei wieders holte ihre in Jadera und Korfu aufgestellten Gründe und bezog sich auf die entscheidend wichtige Beistimmung des Papstes. Dieser hatte ihnen geschrieben 3): "wenn auch der ältere Alerius gegen seinen Bruder und Nessen gefrevelt hat, so ist es doch keineswegs ein Geschäft der Kreuzsahrer

<sup>1)</sup> über den Tag finden sich Abweichungen, siehe Gibbon.

<sup>2)</sup> Villehard. 94 — 100. Rigord. 46. Ne discordiae inter nos et Gràecos fomitem ministraret moribus nostris adversa barbaries. Balduini epist. in Miraci oper. I, 110.

<sup>3)</sup> Innoc. 1II epist. VI, 101. Ramnus. 96.

1203. darüber zu richten und durch Zögern die Befreiung des heiligen Landes zu erschweren. Wie kann Unrecht gehoben werden durch neues Unrecht? und welch Unrecht ift größer, als, das nicht zu thun, was euch obliegt? Alle Übertreter unserer früheren Vorschriften trifft unausbleiblich die Strafe des Bannes." — Wir haben also, fügten jene hinzu, für Alexius mehr gethan, als wir sollten; kann er sich bennoch aus eigener Macht, ober mit Hulfe ber etwa um ihres Handelsgewinnes gern zurückleibenden Benetianer nicht auf bem Throne erhalten: so beweiset bies nur, daß unsere ganze Unternehmung verkehrt war, nicht aber, daß wir verpflich= tet sind Thorheiten auf Thorheiten zu häufen. Ihr habt uns Schiffe zur Abfahrt nach Sprien versprochen; ihr send Eibbrüchige, wenn ihr aus ungenügenden Gründen euer Bersprechen nicht zur gesetzten Frist haltet." - hierauf entgegneten die andern: "ber Papst werde bas bisherige Verfahren der Kreuzfahrer gewiß billigen, sobald man ihm die Umstände gehörig darlege; er werde es billigen, daß sie den Kaiser nach dem Geschehenen nicht plöglich verlassen wollten. Denn in biesem Falle erhalte man weder Geld, noch Mannschaft, noch Lebensmittel für die Fortsetzung des Buges; wogegen es nach ben bisherigen Erfahrungen hochst wahrscheinlich sen, daß sich Alexius mit Hulfe der Franken binnen wenigen Monaten vollig auf dem Throne befestigen und die Mittel zur Erfüllung aller seiner Versprechungen herbeischaffen könne. Überdies gehe dabei gar nichts an Beit verloren, weil ein Aufbruch nach Syrien, so spat im Sahre, wo nicht ganz unmöglich, doch höchst unrathsam er= scheine." — Diese, von Ehrgeiz unterstützte und von den Bedürfnissen erzwungene, Ansicht überwog, und es ward ein neuer Vertrag mit Alexius geschlossen, wodurch er nicht allein den altern bekräftigte, sondern auch die Berpflegung des Heeres bis zum nachsten Frühling, und die Bezah= lung des Schiffslohnes an die Benetianer, bis zu Michaelis 1204 übernahm.

Nunmehr durchzog Alerius, in Begleitung des Mark-

grafen von Montferrat : und anderer Grafen und Ebeln, 1203. brachte auch den größten Theil desselben Reich, sein zum Gehorsam, und kehrte im November 1203 stolz und exfreut nach Konstantinopel zurück. Der Wahrheit nach hatten sich aber seine Verhältnisse weber zu den Griechen noch zu ben Franken gebessert, und bie Einigkeit zwischen diesen beiben Bolkern verschwand sogar bis auf den Schein. Dazu wirkten viele unvertilgbare Urfachen. Die Griechen namlich zurnten, daß Alexius sie zurücksete; ben Spielges sellschaften und Gelagen ber Franken; mit: Berlegung ber kaiserlichen Würde, ja des gewöhnlichen Anstandes beiwohne, und sich von albernen oder übermuthigen Pilgern statt feis ner geheiligten Stirnbinde, ihre wollenen Mügen aufsetzen Ein Thronwechsel, der so viel neue Steuern herbeis führe, daß man selbst Rirchen und Gräber nicht verschone, sen viel zu theuer erkauft, und burch alle Frevel und alles Unrecht, das sich ihre Herrscher zeither wohl unter einander angethan hatten, sen bas Wolf weniger gebruckt worden, als durch diese neue Weise, mit Hulfe der rohen ungeschlichs ten Fremden das Recht zu handhaben. Lebhafter noch, als alle übrigen Stande, traten die Geistlichen auf. fahen nicht bloß gelbgierige Krieger, sonbern auch Reger in ben Franken: weil biese an"bas Fegefeuer glaubten; kein gesäuertes Brot zum Abendmahle nahmen, es nur in einer Gestalt genossen und bas Ausgehen bes heiligen Geiftes vom Vater und vom Sohne behaupteten. Ihre, seit Jahrhunderten erwiesene, heilbringende Lehre solle Die rechts glaubige griechische Kirche als thorichten Irrthum feige aufgeben, weil ein vertriebener, unwissender Jungling es in eigennütziger Übereilung versprochen habe? Gie solle, mas noch weit wichtiger erscheine, sich ber unbedingten Tyrannei eines abendlandischen Papstes unterwerfen? Das sey ferne! - Diese allgemeine Stimmung gegen bie Franken wurde nicht nur durch kleine Unbilden, sondern auch durch ein ungeheures Ungluck erhöht. Ginzelne umherstreifende Pilger, welche hörten, daß man den Muhamedanern in einer Mo=

1203, schee freien Gottesbienst verstatte, wollten bieser vermeintlischen Gottlosigkeit steuern und zugleich die Ungläubigen aussplündern. Diese aber widerstanden, Griechen kamen ihnenzu Hülfe; und dabei entzündete sich eine solche Feuersbrunst, duß die Flammenwogen mit beispielloser Gewalt ganze Strasen vor sich niederstreckten und Mauern, Kirchen, Paläste, unzählige Wohnhäuser, die schönsten Kausläden und die reichsten Waarenniederlagen dis auf die Spur zerstörten. Acht Tage lang wüthete der Brand, ohne daß man seiner Meister werden konnte; viele Menschen kanten in den Flammen ums Leben, und die Überbliedenen wußten nicht, wo und wie sie ihr elendes Dasenn fristen sollten.

Bei dem hienach täglich steigenden Hasse der Griechen gegen die Franken, hielt es Alexius für gerathener, eine offene Fehde mit feinen Unterthanen, denn mit den Kreuz= fahrern zu vermeiben; um somehr, da er jest auf den Beis stand des unterworfenen Reiches rechnete und voraussah, daß er die eingegangenen Versprechungen ohnehin niemals erfüllen konne. Die Fürsten waren aber keineswegs geson= nen, hievon das geringste nachzugeben, oder sich durch kunst= liche Unterhandlungen täuschen zu lassen; sondern schickten, bes Zögerns überdrussig, Gesandte an Alexius, welche ihm rund heraus sagten: "wenn er nicht unverzüglich allen fäl= ligen Bedingungen genügte, so wurden sie ihn auf jede Weise bekriegen." Der Kaiser und noch mehr die vor= nehmsten Griechen fanden dies sehr anmacklich, und jener ertheilte eine unangenehme, ablehnenbe Antwort; worauf aber die Pilger, wie sie gedroht, sogleich die Feindseligkei= ten begannen.

Unstatt daß Isaak und Alerius ist einig und kräfztig gegen die kühnen Ankömmlinge hatten wirken und jeden Augenblick benutzen sollen, waren sie zerfallen und schmähzten sich wechselseitig nicht ohne Grund. Der Sohn, so klagte der Bater, ergebe sich leichtsinnigen Zerstreuungen, stelle seinen Namen voran und gedenke ganz die Herrschaft an sich zu reißen: der Bater, so sprach Alerius, verderbe

die Zeit mit Berleumdern und albernen Wahrsagern, welche 1204. ihm Herstellung seines Gesichts und die Herrschaft über die ganze altromische Welt versprächen. So unwürdiger Berhaltnisse überdrussig, emporte sich bas Bolt am 25sten Sæ nuar 1204, und verlangte von den mit Gewalt versam= melten Senatoren und hohen Geiftlichen 1): sie sollten eis nen neuen Kaiser wählen. Diese öbgerten aber, indem sie voraussahen, daß die Wahl eines Dritten nothwendig zur Ausschnung zwischen Alexius und ben Franken führen, mithin der elenden Lage des Reiches keineswegs ein Ende machen werbe. Dessen ungeachtet beharrte bas Bolk auf seiner Forderung und suchte bald biefen, balb jenen Genator, jest mit Flehen, bann mit Drohungen zur Annahme der Krone zu bewegen, und erhob endlich, da keiner sich willig fant, aus eigenet Macht einen Jungling Nikolaus Obgleich dieser unbedeutend war und die Krone anfangs ablehnte, so glaubte Alexius bennoch, er könne sich nur burch bie Franken erretten, und befahl, daß ihnen zu seiner Sicherung und zu ihrer Beruhigung der feste Palast Blacherná eingeräumt werde. Die hiezu erforderli= chen Vorbereitungen sollte Alerius Dukas treffen, welcher von zusammengewachsenen Augenbraunen den Namen Murzuflos trug. Sein und bes Kaisers Großvater waren Bruder gewesen, und et hatte zeither unter so vielen Feigher= zigen fast allein barauf gedrungen, man solle sich ben Franken mit Nachdruck widersetzen. Um so bedenklicher er= scheint es, daß ihm Alexius jenen Auftrag ertheilte; auch beschloß Murzuflos, — ber lange schon von Zorn und Ehrgeiz bewegt wurde -, bei bieser Gelegenheit den Jammer= lichkeiten der jetigen Regierung auf byzantinische Weise ein Ende zu machen. Laut verkündete er selbst, daß die neuen Verhandlungen mit den Lateinern die Freiheit und Selb= ständigkeit des Reiches untergrüben, und gewann die Leib= wache ganz für seine Plane. Dann ging er in der Nacht

<sup>1)</sup> Nicetas 361.

1204. zu Alexius, schreckte ihn zuerst durch Erzählungen von den surchtbar anwachsenden Gefahren, und dat ihn dann, unter den höchsten Versicherungen von Areue und Anhänglichkeit, den Maaßregeln zu vertrauen, welche er bereits für seine Rettung getroffen habe. Sodald aber Alexius aus dem Palaste hervortrat, ward er gesesselt und weil das ihm gegebene Gist, nach genommenem Gegengiste, unwirksam blieb, später, am 8ten Februar 1204 erdrosselt. Sein Vater Isaak starb vor Gram und Schrecken und der unsbedeutende Nikolaus Kanodus wurde leicht beseitigt. Murzyuslos, welcher nunmehr den Purpur selbst annahm, des hauptete zwar, die Kaiser wären beide netürlichen Todes gestorben, und ließsie seierlich begraden: niemand aber wurde dadurch getäuscht, und am wenigsten die Ftanken.

Mit verdoppeltem Ernste wandten sich diese zum Kriege: nicht allein weil alle Verträge und Versprechungen durch Murzuslos Throndesteigung aufgelöset erschienen; sons dern auch weil sie an Frevel dieser Art nicht gewöhnt waren und sich vielmehr für verpflichtet hielten, sie zu rächen und zu bestrasen. Lebhafter als je zeigte sich in diesem Augenblicke der Haß und die Verachtung gegen die Grieschen: "ihre Macht", so sagte man, "ihre Wissenschaften, ihre Vollendung in den Künsten ist längst verschwunden 2). Seitzdem sie sich von der heiligen römischen Kirche getrennt has den, sind sie befangen von unheildringenden Frrthümern, zerschmettert durch unzählige Unglücksfälle, entblößt von jez der Zucht und Tugend; und während alle Völker sie für die jämmerlichsten und verworfensten Menschen halten, rühz

<sup>1)</sup> Vielleicht ward Alexius erst nach den, weiter unten erwähnten, Verhandlungen mit den Franken ermordet. Rampus. 108.

<sup>2)</sup> A philosophiae disciplinis nimium elongati, scientia liberarum artium perdita —; merito vilissimi et abjecti a cunctis — reputantur etc. So sprach Roland. Patav. als die lateinische Herrschaft in Konstantinopel von den Griechen gestürzt wurde; wie viel mehr zur Zeit ihrer Gründung.

men sie sich bennoch in wahnsinniger Verblendung des Vor= 1204. rangs vor allen! Jett aber ist die Zeit gekommen, ihr veraltetes Reich, - welches alle Unternehmungen des Abends landes nicht durch Kraft, sondern durch Verrath und Tucke vereitelte -, zu zerstören, und an seine Stelle ein jugend= liches, kraftiges und christkatholisches zu grunden. wir einen rechtmäßigen Raiser einsetzen konnen, so werden wir noch leichter einen unrechtmäßigen verjagen, und eigene Herrschaft ist reizender und heilsamer, als die Herstellung fremder, gefährlicher Gewalt." — Diejenigen, welche zweis felten, ob der Plan loblich und ausführbar sen, murden durch die Geistlichen und durch die Aussicht auf großen papstlichen Sundenablaß beschwichtigt; die Fürsten und ber Doge Dandolo aber waren so überzeugt von dem Nuten und dem Gelingen ihrer Unternehmung, daß sie am 12ten Marz 1204 einen neuen Vertrag schlossen, folgendes Inhalts: "Konstantinopel wird unter Anführung der bisheris gen Befehlshaber erobert, alle Beute an einem bestimmten Orte niedergelegt und, sobald die Verpflichtungen des Kai= sers Alerius daraus erfüllt sind, zwischen Benetianern und Franken gleich getheilt. Zwölf, zur Hälfte von jenen, zur Hälfte von diesen ernannte Manner 1), wählen einen Rais fer aus dem Heere. Sind die Stimmen gleich, so entschei= det das Loos. Der gewählte Kaiser erhält ein Viertheil des ganzen Reiches und die Schlösser Blacherna und Bukka= leone; brei Viertheile des Reichs werden zwischen Franken und Benetianern getheilt. Die Geistlichen berjenigen Partei, aus welcher der Kaiser nicht gewählt ist, weihen die Soz phienkirche und ernennen den Patriarchen. Für angemesses nen Unterhalt der griechischen so wie der neuen lateinischen Geistlichen wird gesorgt, alles entbehrliche Kirchengut aber auf obige Weise den Weltlichen überlassen 2). ' Zwölf

<sup>1)</sup> Sechs Venetianer, zwei Combarden, vier Franzosen, sagt Sanut. vite 529.

<sup>2)</sup> Dandolo 324 — 328. Innoc. gesta 92. Iperius 687. Innoc. epist. VII, 201, 205.

ner, vertheilen die Ehrenstellen und die, auch auf Weiber vererblichen Lehne; sie bestimmen die Dienste, welche dem Kaiser von diesen zu leisten sind. Kein Feind der einen oder der andern Partei darf im Reiche aufgenommen wers den. Der Kaiser beschwört diese Bestimmungen, und von dem ihm schuldigen Lehnseide ist bloß der Doge für die an Benedig sallenden Besitzungen frei. Überhaupt bleiben deren frühere Vorrechte, Freiheiten u. s. w. durchaus unverkürzt. Bis zum März 1205 sollen alle für die Besestigung des neuen Reiches mitwirken und niemand sich entsernen. Beide Parteien verwenden sich bei dem Papste, daß er diesen Vertrag bestätige und dessen Übertreter banne."

Murzuflos, die Gefahren voraussehend, suchte unterdeß Konstantinopel auf alle Weise zu befestigen. Mauern, Denkmale alter Geschicklichkeit und Große, umga= ben die Stadt 3); doppelte Graben verhinderten das Ra= hern der Belagerungswerkzeuge und das heimliche Untergras Etwa von 500 zu 500 Fuß standen feste, steinerne Thurme, denen man jest noch holzerne Stockwerke von sol= der Sohe aufgesett hatte, daß ein abgeschnellter Pseil kaum bis hinan flog. Vorspringende Erker erleichterten die Vertheibigung, und Leitern zum hinauslegen über bie Mauern, sogar den Angriff. Zwischen je zwei und zwei Thurmen war ein Kriegszeug aufgerichtet, zum Wurf gewaltiger Steine ober großer und vieler Pfeile. So hoch standen die Belagerten über ben Kopfen ber Belagerer, daß diese ganz in ihrer Gewalt zu sepn schienen. Stärker noch als die übrigen Theile der Stadt war die Seite gegen den Hafen hin befestigt, so daß die hier angreifenden Franken lange Beit gar keine Fortschritte machten, und die venetianische Flotte durch geschickt abgesandte griechische Brandschiffe sogar in die außerste Gefahr kam, ein Raub der Flammen zu werden.

<sup>1)</sup> Gyllius 290 in Banduri I.

Dagegen siegten die Pilger in allen Landgesechten, und 1204. Murzuslos ware einmal durch die Feigheit der seinen fast gefangen worden. Überhaupt freuten sich die Griechen nicht sowohl seiner Thätigkeit, als daß sie über seine Willtur und die strenge Beitreihung von Steuern sur die erschöpften Reichskassen, klagten. In solchen Berhältnissen kam es zu neuen Unterhandlungen zwischen den Franken und dem Kaisser, welche jedoch zu keinem Ziele führten, weil jene die Herstellung des, damals vielleicht noch nicht ermordeten Alexius, und die Erfüllung aller früheren Berträge sordersten. Murzuslos erklärte: "er wolle lieber sterben und über Griechenland jedes Unglück hereinbrechen sehen, als seine Beistimmung geben zur Unterwerfung unter die abendländissche Kirche 1)."

Nunmehr war jede Hoffnung eines friedlichen Ausweges ganzlich verschwunden, und die Kreuzfahrer, welche seitdem alles Nothige zum Angriffe der Stadt vorbereitet hat= ten, erhoben am Morgen des neunten Aprils 1204 den Kampf. Allein ungeachtet aller Tapferkeit und Ausdauer, wurden sie von den Griechen mit betrachtlichem Verluste zu= ruckgeschlagen, und waren in großer Verlegenheit über die weiter zu ergreifenden Maaßregeln. Manche hatten gern ben ganzen Plan vereitelt gesehen; andere wollten die süd= westliche, weniger befestigte Seite ber Stadt angreifen; noch andere behaupteten, man musse ben Sturm auf berselben Stelle wiederholen. Diese Meinung siegte ob, weil die Flotte hier von dem Hafen aus kräftig mitwirken konnte, bort aber in die Gefahr gekommen ware, von den Stros mungen ber Meerenge fortgerissen zu werden. Montags ben 12ten Upril begann der zweite Sturm, und auch jest wollte es lange nicht glucken, die Leitern und Belagerungs= thurme ben Mauern zu nahern, vielweniger biese zu erstur= Endlich erhob sich ein günstiger Nordwind und trieb men.

<sup>1)</sup> Vitam amittere praecligeret Graeciamque subverti, quam etc. Epist. Balduini in Miraci oper. dipl. I, 110.

1204. zuerst zwei, zu größerer Wirksamkeit an einander gebundene Schiffe (bedeutend gering die Pilgerinn und das Paradies genannt), so glucklich gegen einen Thurm in der Gegend des Klosters der heiligen Euphemia 1), daß das eine zur Rechten, das andere zur Linken anlegte und die Leiter der Pilgerinn befestigt ward. Andreas von Urboise und ein Venetianer erstiegen zuerst ben Thurm; muthig folgten viele andere, und in dem ungeheuren Larm und der nach allen Seiten hin getheilten Aufmerksamkeit wurde die griechische Besatzung vertrieben, ehe man ihr zu Hulfe kam. feuert durch diesen Etfolg, drangen mittlerweile auch die übrigen Schiffe herzu, vier andere Thurme wurden erobert, drei Thore gesprengt, und von allen Seiten eilten Ritter und Fußvolk nach dem Orte hin, wo der Kaiser sein Hauptlager aufgeschlagen hatte. Bergebens suchte dieser die Griechen zum Widerstande zu bewegen; vergebens erinnerte er fie, daß ber Kampf für die Lateiner in ber ihnen unbekanns ten, feindlich gesinnten Stadt doppelt gefährlich fen: er fah sich in der allgemeinen Flucht mit fortgerissen, und so ohne Maak war nach dem kurzen Übermuth der letzten Tage das Schrecken ber Einwohner, bag, nach griechischen Berichten 2), ein einzelner Ritter Tausende vor sich her jagte. Graf Balbuin von Flandern übernachtete, — eine günstige Worbebeutung -, in bem scharlachenen Zelte bes Murzus flos, sein Bruder Heinrich rechts beim Palaste von Blacherna, der Markgraf von Montferrat etwas weiter vor= warts gegen das Innere der Stadt.

Aber ungeachtet dieser Fortschritte waren die Franken nicht ohne Sorge, sondern meinten: das Volk könne (wenn es jede Straße, jedes Schloß, jede Kirche der umgeheuren Gtadt vertheidigen wolle) wohl noch einen Monat lang widerstehen 3). Auch hörten sie, daß Murzuslos einen neuen allgemeinen Angriff vorbereite.

<sup>1)</sup> Banduri antiq. I, 31, 85; II, 489.

<sup>2)</sup> Nicetas 366. — 5) Villehard. 128.

Um diesen abzuhalten, ober aus Unvorsichtigkeit und 1204. sibermuth, oder auf den Befehl eines deutschen Grasen '), entstand in der Nacht eine neue große Feuersbrunst, und bei der hiedurch erhöhten Furcht und Verwirrung verzweizselte auch Murzuslos und entstoh heimlich durch das golzdene Thor. Sobald dies mit dem Undruche des Tages bekannt wurde, zankten die Griechen unter einander, ob sie an Theodor Dukas oder Theodor Laskaris ein Kaiserthum geben sollten das nicht mehr vorhanden war, und handelzten noch über Sold und Geschenke, als die neu versammelzten Kreuzsahrer schon herzudrangen, alle auseinandersprengzten, und sich nun nach vollkommenem Siege in der ganzen Stadt verbreiteten ').

Im Palaste Bukkaleone fand man die verwittweten Kaiserinnen, Schwestern ber Konige von Frankreich und von Ungern 3), und behandelte sie mit Anstand; sonst aber wurde jeder nur ersinnliche Frevel geubt in der un= glücklichen Stadt. Zwar suchten die Anführer auf Zucht und Ordnung hinzuwirken: aber ohne Rücksicht auf ihre Beisungen trat eine allgemeine Plunderung ein mit all ihren Gräueln. Nicetas der Geschichtschreiber, einer der an= gesehensten Manner, floh mit seinem schwangern Weibe in geringer Tracht zu Fuße aus der Stadt, und hatte seine schönen Tochter burch Schmutz entstellt, um sie frevelhaften Nachstellungen zu entziehen. Aus ihrem kostbaren Palaste war nichts gerettet, als was sie mit sich trugen! Wenn so für die Mächtigern kein Rath war, wie viel weniger für die Geringern; und die griechischen Geistlichen litten wies derum noch mehr, als die Weltlichen. Selbst für Kirchen und Kirchengut zeigte keiner Achtung. Man nahm alles was Werth hatte, warf die Hostien aus den Kelchen, zerschlug die

<sup>1)</sup> Günther XV.

<sup>2)</sup> Ramnus, 123. Du Fresne histor. I, 16.

<sup>3)</sup> Banduri ant. I, 9. Gyllius 301, 863. Du Fresne zu Villeh. 152. Dandolo 829.

1204. schönsten Kunstwerke und Altare, um sie zu theilen, und zog Lastthiere in die Sophienkirche, welche auf dem glatten marmornen Boden niedersielen und ihn verunreinigten. Ein unverschämtes Weib bestieg sogar den Chorstuhl des Pa-triarchen und drehte sich singend und tanzend darin umher. 1).

So gesellte sich herber Spott zu dem übrigen Elende, und die Habgier, mit welcher die Franken alle heiligen Re= liquien 2) wegnahmen, ist nicht minder emporend, als die robe Gleichgültigkeit, welche sie gegen Kunst und Wissen= schaft zeigten. Die Häupter, welche einsahen, wie schnell jene räuberisch wilde Unordnung ihre eigenen Kräfte und Plane zerstöre, setzten endlich fest: daß alle gemachte Beute in brei bestimmte Kirchen niebergelegt und, bem Bertrage gemäß, zwischen Franken und Benetianer gleich getheilt werbe. Ein Ausganger sollte halb so viel erhalten als ein Reiter, und ein Reiter halb so viel als ein Ritter. Sehr vieles wurde jedoch verheimlicht, obgleich man beshalb mehre und sogar einen Adlichen aufhängte. Immer behielten die Franken noch auf ihr Theil die ungeheure Beute von 400,000 Mark Silber (bamals die siebenjährige Einnahme des Konigs 3) von England), ferner 10,000 Reitpferde ober Laft= thiere, und andere werthe Gegenstände von der mannigs fachsten Art. Nur von Werken ber Kunft und Wiffenschaft ist, wie gesagt, nirgends die Rede, und allein die Benetia= ner scheinen dafür einigen Sinn gehabt, und manches Vortreffliche 4), gleich den vier berühmten Pferden, ohne viele Worte und Anfragen in ihre Vaterstadt gesandt zu haben. Sonft wurden die meisten Kunstwerke aus Erz ober Metall

<sup>1)</sup> Nicetas 368. Oger. 3tt 1203.

<sup>2)</sup> Reliquien aller Art von Christus, Maria, den Aposteln, Propheten, Märtyrern u. s. w. nach Halberstadt, Köln, Flandern u. s. w. Chron. mont. sereni zu 1203. Godofr. mon. zu 1208. Miraei op. dipl. III, S. 374, Urk. 89. Günther XVI. Otto S. Blas. 49.

<sup>8)</sup> Gibbon XI, 56. — 4) Ramnus. 129.

ohne Bebenken eingeschmolzen, und das Unschätzbare in ge= 1204. ringes Kupfergelb verwandelt '). — Durch die drei Feuers= brunfte, welche seit der Ankunft der Franken statt fanden und (wie Villeharduin sich ausbruckt) mehr Häuser zerstör= ten, als brei ber größten Städte Frankreichs enthielten, hat die Menschheit mehr Unersetliches verloren, als wenn alle Stadte ungebildeter Bolker abbrennten. Das unsichere, wurzel = und bodenlos hingepflanzte frankische Kaiserthum konnte weder das alte ersegen, noch neues erzeugen: aber der Jorn über die Thaten der Franken wird freilich gemil= bert, wenn man bedenkt: daß 400,000 Einwohner ihre aufs trefflichste befestigte Stabt von 20,000 Unkömmlingen erobern und so behandeln ließen; wenn man hort, daß unter ben Griechen Nichtswürdige waren, welche sich sogar des Unglud's freuten, um durch Sofereien und Angebereien zu gewinnen!

Nachdem endlich die Beute gesammelt und wieder vertheilt war, kam es vor allem darauf an, daß man, eben= falls den Vorschriften des Vertrages gemäß, einen Kaiser ernenne. Sechs venetianische Eble und sechs Geistliche (die Bischöfe von Soissons, Troies, Halberstadt 2), Bethlehem und Akkon und der Abt von Loces in der Lombardei) schwuren auf bas Evangelienduch, nach bestem Wissen und Gewissen zu wählen; und solche Unparteilichkeit erwarteten die Franken mehr von Geistlichen, als von Laien, weil jene, ihres Standes wegen, selbst keine Unspruche machen Die Wahlherren versammelten sich im Palaste des Doge, und zuvörderst war nun bavon die Rede, ob man diesem Helbengreise nicht selbst die Krone aufsetzen solle? worauf er durch seine Verdienste bas nachste Unrecht, und bei sechs venetianischen Wahlstimmen die größte Aussicht Aber die Venetianer hielten es für bedenklich, daß

<sup>1)</sup> Nicetas de statuis. Banduri I, 93. Heyne in comment. Götting. Ac. 1791, p. 1 — 62; Ac. 1792, p. 292.

<sup>2)</sup> Du Fresne histor. Constantinop. I, 18.

1204. bas Oberhaupt ihres Freistaates zugleich Kaiser sen, und Barbo, einer unter den Wählern, erklarte 1): "wenn man bie drtliche Lage, die Flotten, die Macht und den jest geleiste ten Beiftand bedenke, so erscheine es allerdings am natur= lichsten und rathsamsten, das Kaiserthum auf Benedig zu übertragen: andererseits wurden sich aber vielleicht die übrigen alsbann wo nicht beleidigt, boch gleichgultig gegen bie Erhaltung bes neuen Reiches zeigen. Dhne beren fortbauern= de Unterstützung könne Benedig, ungeachtet aller Macht und aller kunftigen Anstrengungen, so große gander nicht behaupten." Nach einer solchen Erklärung konnte die Bahl nur auf ben Grafen Balbuin von Flandern, ober ben Martgrafen Bonifaz von Montferrat fallen, und man ließ (Gi= fersucht und Streit zwischen dem Erhobenen und dem Bus ruckgesetten befürchtend) beide versprechen: daß ber welcher Raiser werde, tem andern Kandia und alle Lander jenseit der Meerenge als Lehn überlassen, dieser aber seine Pflicht als treuer Lehnsmann erfüllen wolle.

Bei den nach feierlich gehaltenem Gottesdienst eingeleizteten neuen Berathungen, vereinigten sich alle Stimmen für Balduin: nicht sowohl aus Eisersucht der Benetianer gegen den ihnen keineswegs gesährlichen Markgrasen von Montsferrat; sondern weil jener an sich mächtiger erschien, und man durch seine Berbindungen größere Unterstützung aus Frankreich und Deutschland, als von diesem aus Italien, erwartete. Ferner stand Balduin in der Blüthe seiner Jahre, hatte durch Gesälligkeiten Dandolos Gunst in hohem Grade gewonnen und war allen überalpischen Männern wilksommener, als ein Italiener "). — Als der Bischof Nevelon von Soissons aus dem Wahlzimmer hervortrat und den in gespannter Erwartung Harrenden die Erhebung Balduins verkündete, entstand die allgemeinste Freude: man setze ihn

<sup>1)</sup> Ramnus. 136.

<sup>2)</sup> Balbuin war zweiundbreißig Jahr alt. Du Fresne zu Villekard. 156. Niest. sonstit, stat. 883. Dandolo 330. Alberic. 437.

auf ein Schild, trug ihn zur Kirche, und der Markgraf 1204. von Montserrat erwies ihm vor allen andern mit größter Ausmerksamkeit die gebührende Ehre. Um 23sten Mai 1204 fand die seiertiche Krönung in der Sophienkirche statt, wozu jeder sich schmückte, so gut er es vermochte, und in den neu erhaltenen Würden und Ümtern auftrat.

Gleichzeitig mit diesen weltlichen Angelegenheiten, gebachte man auch der geistlichen, und au die Stelle des nach Nicaa entwichenen Patriarchen Johannes Kamateros, erwählten die Benetianer, besonders auf Dandolos Betrieb, den Unterhelfer Thomas Morosini, welcher für einen Freund Papst Innocenz bes britten galt. Mit biesem waren bie Verhältnisse noch keineswegs aufs reine gebracht. Sowohl Dandolo als die übrigen Anführer hatten ihm die Gründe bes Zuges nach Konstantinopel entwickelt und, — dem Gewichte berselben nicht viel vertrauend —, große Geschenke mitgesandt 1), nebst der allgemeinen Bemerkung: sen mehr durch höhere Eingebung, als nach menschli= cher Berathung geschehn 3). Wider die gewöhnliche Res gel ber Jahreszeiten habe sie die Witterung begünstigt, und ben von Gott gesandten Winden folgend, waren sie, gegen alle Erwartung, gludlich nach der Kaiserstadt gekommen. Kleinere Fehler moge der Papst übersehn, sich des Haupt= gewinnes freuen und das Geistliche anordnen " 3). Darstellung genügte indeß, wie schon oben erzählt wurde, dem Papste auf keine Weise, und selbst nachdem der jun= gere Alexius obgesiegt hatte und die Unterwerfung unter die romische Kirche anbot, schrieb ihm Innocenz, die Schwie= rigkeiten richtig wurdigend, zurück: "er moge nur bei seinem

<sup>1)</sup> Ebelsteine, Gold = und Silber=Arbeiten, Kirchengefäße u. s. w. Die Genueser raubten alles, gaben es aber auf des Pa, stes Orohungen wohl wieder heraus. Innoc. epist. VII, 147.

<sup>2)</sup> Superveniente inspiratione divina magis, quam humano consilio. Innoc. epist. VII, 202; VI, 211.

<sup>3)</sup> Duchesne V, 282.

1204. Entschlusse beharren und Wort halten. Ob es Ernst sen, werde man aber erst sehen, wenn ber Patriarch bas Pallium aus-Rom hole"1). Als endlich die Berträge der Kreuzfahrer über die Theilung des griechischen Reiches, als die Nachrichten von der Eroberung Konstantinopels, von der Kaiserund Patriarchen=Wahl einliefen; als berichtet wurde, daß ber aus Palastina hetbeieilende Legat, welchen die Benetia= ner früher nicht aufnehmen gewollt 2), freundlich von ih= nen anerkannt sey und sie von bem wegen ber Ginnahme Saberas gesprochenen Banne und vom Pilgergelübbe gelofet habe: so sah Innocenz allerdings ein, daß hieraus ein großer Gewinn für den romischen Stuhl hervorgehe, und nicht die Rede davon seyn könne, das Geschehene ungeschehen zu machen. Hingegen erschien so manches unreif, übereilt und tadelnswurdig, daß er, seine höhere Stellung behauptend, zwar die Freude über biese Fügungen Gottes nicht verhehlte, aber eben so wenig das Verwersliche des menschlichen Thuns, um jenes Erfolgs willen, ungerügt ließ. Er schrieb den Kreuzsahrern 3):

"Der Herr hat die Griechen durch euch gestraft für ihre Sünden, aber eure Herzen sind dabei nicht rein gewesen von habsüchtiger Begier, eure Hände nicht rein von Freveln. Es lag euch mehr daran Konstantinopel, als Terusalem zu erobern, weil ihr den irdischen Reichthum dem himmlischen vorzieht. Ihr schontet weder Stand, noch Alzter, noch Geschlecht, beginget Hurerei, Chebruch und Nothzucht vor den Augen aller, und gabet selbst Matronen und gottgeweihte Jungfrauen den Unsläthereien der Söldner preis. Es genügte euch nicht, die kaiserlichen Schäte auszuleeren und Vornehme wie Geringe auszuplündern; sonzuleeren und Vornehme wie Geringe auszuplündern; sonz

<sup>1)</sup> Innoc, epist, VI, 210, 229, 230.

<sup>2)</sup> Der Legat hatte früher dem Papste geschrieben: den Benetia: nern liege weder etwas an ihm, noch an dem Banne. Cardella I, 2, 148. Innoc. epist. VI, 48.

<sup>8)</sup> Innoc. gesta 57. Epist. VII, 202-207.

bern ihr strecktet eure Hande auch nach den Baarschaften 1204. der Kirche und, was noch ärger ist, nach ihren Besitzunzgen aus, raubtet silberne Tafeln von den Altären, truget, alles Heilige verletzend, Kreuze, Bilder und Reliquien hinzweg: so daß ihr die Ursach seyd, wenn die griechische Kirche durch solche ungeheure Verfolgungen bedrückt, zum Gehorzsam des römischen Stuhles zurückzukehren verschmäht, inzdem sie nichts als Beispiele des Verraths und Werke der Finsterniß von den Lateinern sieht, und diese dasür mit Recht mehr denn Hunde verabscheut."

Dem gemäß hob Imocent die Bestimmung des Haupt= vertrags auf, wonach ben Geistlichen nur das zum Lebens= unterhalt Nothige gelassen werben follte, erklarte feines Ge= sandten eigenmächtige Lösungen von Bann und Gelübbe 1) für gesetwidrig, und vernichtete die Wahl des Patriarchen: da Laien weder über die Art und Weise berselben et= was festfegen, noch venetianische Geistliche, ohne papstliche Erlaubniß, sich als Stiftsherrn der Sophienkirche betrachten burften. In Rucksicht auf die personliche Trefflichkeit bes Thomas Morofini bestätigte er ihn, jedoch aus eigener Macht, als Patriarchen; so ben papstlichen Einstuß begründend und behauptend, ohne daß ein erheblicher Widerstand zu befürch= ten war, weil zulett geschah, was die Venetlaner wunsch= ten. Doch mußte Morosini, als er mit dem Pallium bekleibet von Rom nach Konstantinopel zurückkehrte, vorher in Venedig versprechen: er wolle zu Erzbischöfen, Bischöfen, und zu Stiftsherren bei der Sophienkirche bloß Benetianer ernennen und bestätigen, und fich ernstlich bemühen, daß sein Nachfolger wiederum nur aus der Mitte der letzten ge= wählt werde. Innocenz aber hob dies Bersprechen auf 2), weil es erzwungen sen, und die Einführung eines solchen

<sup>1)</sup> Im Januar 1205 wurde Dandvlo burch den Papst zwar vom Banne, aber nicht vom Gelübbe gelöset. Innoc. epist. VII, 206, 207.

<sup>2)</sup> Im Junius 1206. Innoc. gesta 59; Epist. VII, 203, 208; IX, 180; XI, 76; XII, 105, 140.

1204. beschränkten Geburtsrechtes den Gesetzen der Kirche zuwischerlause; er befahl, daß über alle geistliche Angelegenheisten ein neuer Grundvertrag entworfen werde.

Mehr Sorge noch, als diese Gegenstände, hatte unterbeg die weltliche Lage des Reiches veranlaßt. Durch die unerwarteten Siege der Franken waren die Griechen in so granzenlose Furcht gesetzt worden, daß unglaublich kleine Abtheilungen von jenen die Eroberung ganzer gandschaften wagten und vollbrachten. Alle wurden jeto vertheilt: ber Markgraf von Montferrat erhielt das zum Konigreich erhobene Thessalonich mit ben umliegenden Gegenden, und veraußerte das ihm gleichfalls überwiesene aber noch nicht ero= berte Kandia an die Benetianer 1). Diese, vorzugsweise ihre Handelszwecke im Auge behaltend, empfingen ober uns terwarfen nach und nach einen Theil ber Hauptstadt, viele Rustenlander und Inseln; so den Peloponnesos, Euboa, Agina, Corcyra, Melos, Paros, Andros, Zakynthos. Wir finden frankische Herren in Argos, Sparta, Korinth, Athen u. s. w.; aber bie alten Einwohner waren kein Gegenstand ihrer theilnehmenden Achtung, und die Steine konnten zu benen nicht sprechen, für welche selbst die Geschichte stumm war 2). - Anstatt mit Muth und Gemeinsinn an bie Spige des Bolks zu treten, zerstreuten sich die vornehmen Griechen nach allen Seiten hin; sie suchten nur für sich unabhängig zu werben und auf Kosten der Niederen zu gewinnen. Erst als Murzuflos und sein Schwiegervater, ber altere Alerius, sich aussohnten und eidlich Hulfe versprachen, faßten viele neue Hoffnungen; aber wortbruchig ließ dieser jenen gefangen nehmen und blenden. Später fielen beide in die Hande ber Franken, und Alexius wurde

<sup>1)</sup> Das Umständlichere bei Marini IV, 98. Vergleiche Sanuto vite 431, 530. Tentori saggio IV, 107—112. Privatpersonen bemächtigten sich, wo die Kräfte des Staats nicht zureichten, den Aufforderungen gemäß, einzelner Inseln.

<sup>2)</sup> Dandolo 330 - 335.

vom Markgrafen Bonifaz nach Montferrat ins Gefängniß 1204. geschickt, Murzustos hingegen, einem Spruche der Barone zusolge (und ohne Rücksicht auf die Behauptung, daß der jüngere Alexius ein Verräther seines Vaterlandes gewesen sen), als ein Verräther seines Herrn, von der Säule des Theodosius in Konstantinopel hinabgestürzt 1).

Aus solchen, die naturlichen und sittlichen Krafte zer= ftdrenden Unfällen und Freveln, konnten sich die Griechen nicht ploglich zu einer geordneten Berfassung und Birksamkeit erheben; aber so lebhaft war ihr Haß gegen die Fremden, und so hart der sowohl von Laien als von Geiftlichen gegen sie geubte Druck, daß gleichzeitig in ben meisten Theilen des Reichs eine Emporung ausbrach, welche allen vereinzelten Franken bas Leben kostete und an dem Könige ber Walachen, Johann, insgeheim einen machtigen Stuppunkt und Berbundeten gewann. Dieser hatte nam= lich, der alten Fehden mit den Griechen eingebenk, seine Freundschaft den Franken angeboten; welche aber, ihre Kräfte und die Lage ber Dinge verkennend, antworteten: er solle vorher alle dem griechischen Reiche entrissene Lans der herausgeben." — "Ich bin", ließ ihnen hierauf Io-1205. hannes fagen, "ein vom Papste anerkannter, driftlicher König, und besite meine Krone und meine Lander mit mehrem Rechte, als ihr das griechische Reich und die Kai= serkrone 2). — Balduin und Dandolo belagerten das abs gefallene Abrianopel, als fie fich unerwartet von dem walas chischen Heere umringt und zu einer Schlacht genothigt sa= hen, ehe Heinrich, bes Kaisers Bruder, mit der nach Asien geführten Heeresabtheilung zu Bulfe kommen konnte. Schlacht ging am 15ten April 1205, ein Jahr nach ber Eroberung Konstantinopels, trot der tapfersten Gegenwehr verloren, der Graf von Blois ward erschlagen, der Kaiser,

<sup>1)</sup> Michaud III, 615. Villehard. 163. Nicetas 392. Oger. ju 1205.

<sup>2)</sup> Du Fresne I, 34. Innoc. epist. VI, 141 - 144.

1205. welcher diesen helbenmuthig retten wollte, gefangen, und wenn nicht Dandolo und der Marschall Gottsried von Vilzleharduin die Flüchtigen gesammelt und mit größtem Muth und Geschick so geführt hätten, daß König Iohann sie nicht fand und erreichte, so wäre schwerlich von dem ganzen Heere auch nur Einer entkommen.

Jest erst kehrte Graf Heinrich aus Usien zuruck, viele tausend Armenier mit Weib und Kindern, mit Habe und Sut herbeiführend, welche sich aus Abneigung ober Furcht vor ben Griechen unter ben Siegern in Europa ansiebeln wollten. Als aber biese Armenier dem Grafen, welcher von Rodosto (oder Rhadestus) zu dem geretteten Überrest des Heeres eilte, nicht so schnell folgen konnten, wurden sie von den Griechen übersallen und fast sammtlich erschla= Das Schloß Piga ausgenommen, beherrschte ber tapfere Theodor Laskaris die ganze assatische Seite des grie= chischen Reiches, und von dem europäischen Antheile Balduins behaupteten die Franken nur Konstantinopel, Rodosto und Selybrea. Unzeitige Misverhaltnisse ') schwächten außerdem ihre geringen Krafte, und der durch sein Unsehn so wohlthätig einwirkenbe und oft vermittelnde Helbengreis Dandolo starb sechs Wochen nach jener Niederlage im sie= benundneunzigsten Jahre feines Alters 2).

So schien durch dieses Übermaaß von Unglücksfällen das frankliche Kaiserthum seinem nahen Untergange zuzueizlen, als viele Griechen unerwartet bei ihren Feinden, den Franken, Hülfe suchen mußten gegen ihre Freunde, die noch furchtbarer hausenden Walachen und Kumaner. König Ioshann hatte nämlich der Stadt Philippopolis eine milde Beshändlung versprochen; kaum aber war er in ihrem Besitze, so

<sup>1)</sup> Früher zwischen Balbuin und Bonifaz von Montferrat. Villehard. 158.

<sup>2)</sup> Am ersten Junius 1205. Dandolo 333. Ramnus. 213. Navagiero 986. Um fünften August wurde Peter Ziani zum Nachsolzger erwählt. Sanuto vite 535.

ließ er wortbruchig ben Erzbischof tobten, die angesehensten 1205. Einwohner lebendig schinden, viele andere hinrichten, den überrest in Ketten abführen, bie Mauern niederreißen und die Häuser und Palaste niederbrennen. Auf gleiche Weise wurden alle Orte geschleift die in seine Hande fielen, alle Einwohner getöbtet und als Sklaven hinweggeführt; und gegen diese Behandlung schützte kein Versprechen irgend eis ner Art. Bei solchen Grundsätzen mag bie Sage wohl ge= gründet senn, daß Kaiser Balduin nicht, wie König Johann behauptete, im Gefängnisse natürlichen Todes starb, sondern daß er, wie andere berichten, umgebracht wurde. Rach ei= ner britten Erzählung verliebte sich Johanns Weib in den Raiser, konnte ihn, — bessen Keuschheit allgemein gerühmt wird —, aber nicht verführen mit ihr nach Konstantinopel zu entstieben, um fie zu beirathen 1). Rachsüchtig klagte sie jest ihrem Manne, daß Balduin ihr unanständige Unträge gemacht habe, und bewirkte hiedurch dessen grausame Er= mordung.

Balduins Bruder, Heinrich, der disherige Reichsver= 1206. weser, ließ sich nunmehr am zwanzigsten August 1206 in der Sophienkirche zum Kaiser krönen. Papstliche Ermah= nungen konnten den König Iohann nicht zum Frieden be= wegen, und Heinrichs Entschluß, seine Tochter zu heirathen, hatte den Schwiegervater auch wohl nicht in einen sicheren Freund verwandelt\*); da ward er, zum Glücke sür die Fran=

<sup>1)</sup> König Johann schrieb an Innocenz, Balbuin seh im Gefängsnisse gestorben. Nach Nicetas 413, ließ ihm jener Hände und Füße abhauen. Alberic. erzählt zu 1205 die Versührungsgeschichte und die Ermordung nach der Aussage reisender Priester. Hätte aber Heinrich, Balduins Bruder, dann wohl Johanns Tochter geheirathet? Später, 1224, gab sich ein Betrüger in Flandern sur Balduin aus, und ward gehängt. Medardi chron. Albert. Stadens. Godofr. mon. zu 1224. Aquicinct. auctar. Gesta Ludov. VII, 287. Alberic. zu 1225. Iperius 705. Kaiser Heinrich spricht bloß de obitu Balduins. Martene coll. ampl. I, 1075.

<sup>2)</sup> Pipin, c. 37. Innoc. epist. X, 60.

1207. ken, im Jahre 1207 vor Thessalonich erschlagen, und sein Nachfolger Voryllas im nächsten Jahre vom Kaiser besiegt. Dieser behandelte die Griechen fehr milbe, nahm fie an seis nem Hofe auf und stellte sie im Heere oder bei der Verwaltung an; so daß sie keineswegs, wie vorher, bei den Fein= den ber Franken Schutz und Beschäftigung suchen mußten 1). Er sorgte, daß die griechische Geistlichkeit nicht bedrückt, und ber lateinischen bas gelassen werbe, was ihr gebührte. Ein darüber abgeschlossener und im August 1207 burch den vorsichtig einwirkenden Papst 2) bestätigter Bergleich sette fest: die Kirche und die Geistlichkeit erhalt als Eigenthum ein Funf= zehntel aller Besitzungen, Bolle und Hebungen, so wie alles funftig Erworbenen. Hievon sind zwar die Burger von Kon= stantinopel für ihren, nicht aber Fremde für denjenigen Hans del frei, welcher in und außerhalb jener Stadt für ihre Rech= nung geführt wird. Geschworne mitteln ben Betrag jenes Kunfzehntels aus, ziehen aber Klostergut nicht zur Berech= Das Bermögen und die Personen ber Geistlichen find frei von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Die Lateiner geben an die Geistlichen den Zehnten von allen Feld = und Garten = Früchten, vom Dieh, ber Bienenzucht und ber Wolle, und widersprechen nicht, in Fall auch Griechen zu dieser Abgabe konnen bewogen werben. — Diesen ließ man ihre Gebräuche und einheimischen Bischofe, beforderte aber vorzugsweise Personen, welche sich bem Papste gunftig gezeigt Dessen Abgesandter stand in allen wichtigen Din= gen über bem Patriarchen, und des letten Gesuch, ihm alle Kirchen des Morgenlandes zu unterwerfen, ward von Innocenz unter dem Vorwande abgelehnt, es werde die Pifa= ner und Venetianer beleidigen. Streitigkeiten bis zum Werth von zehn Mark entschied der Patriarch; über wichtigere

<sup>1)</sup> Du Fresne hist. Constant. I, 22.

<sup>2)</sup> Plurima maturitate procedendum. Innoc. epist. IX, 130, 142; X, 51, 120, 127, 128; XI, 12, 17, 23. Gesta 59. Thomassin. de eccl. discipl. I, 1, 26, 5.

Gegenstände durfte man sich nach Rom wenden 1). Der Plan 1207. einer völligen Vereinigung der griechischen und römischen Kirche, worüber Innocenz schon mit dem ältern Alexius umständlich verhandelt hatte, ward, um die Spaltungen nicht zu erhöhen, für jetzt mit Stillschweigen übergangen.

In weltlicher Hinsicht nahm man die Gesetze des Königreichs Jerusalem an 2), und gründete damit ein Lehnssystem, welches aber durch einige Zusätze den Kaiser hier fast
noch mehr beschränkte, als dort den König. Für die Nechte
und die Freiheiten der Großen ward überall gesorgt, für
die niedere Bolksklasse geschah dagegen so wenig, als in Palästina. Zur Neichsvertheidigung sollten Venetianer und Franken in bestimmten Verhältnissen beitragen, im Fall der Kaiser und die frankischen Großen, der Doge und sein Nath
es nothig sänden; aber selten waren diese Stimmberechtigten darüber einig, und bei so vielen innern und äußern Feinden sehlte nur zu ost Schnelligkeit und Tüchtigkeit der Aussichrung.

Ihrer geringen Landmacht und der damaligen Ansich=
ten halber, konnten auch die Venetianer nicht alles Land
in unmittelbarem Besitze behalten, sondern mußten es, unter
der Oberhoheit des Freistaates, gegen Zins = und Kriegs=
Verpslichtung ausleihen; entweder an venetianische Edle, als
die treusten Anhänger 3), oder an griechische Große, damit sie
durch diese das Volk gewönnen und so die Vertheidigung
erleichterten. Das Lehnssystem reichte hin zum Schuze
alten friedlichen Besitzes und zur Abwehrung von Gewalt;
es konnte und sollte aber nicht zur Gründung und Erhal=
tung großer, unsicherer Eroberungen genügen.

<sup>1)</sup> Gesta 65, 25. Der neue Patriarch von Konstantinopel überließ dem Patriarchen von Grado alle früheren Rechte über venetsanische Kirchen in Konstantinopel und dem ganzen Reiche; auch siesem noch andere Hebungen und Zinsen zu. Cornelio eccl. Veneta VIII, 230.

<sup>2)</sup> Canciani leg. Barbar. III, 493. Sanuto vite 530.

<sup>8)</sup> Maria IV, 65, 98.

## 240 Sechstes Buch. Siebentes Hauptstud.

Gleichzeitig mit biesen Ereignissen und Maaßregeln 1207. grundete Theodor Laskaris, der Schwiegersohn Kaiser Alexius bes älteren, ein Reich zu Nicka 1); Alexius, ber Enkel bes Kaisers Andronikus, ein Reich zu Trapezunt, und Michael, ein unehelicher Abkömmling aus bem Sause ber Ungeli, ein Reich in Spirus und Atolien; — welche, trog aller innern Fehben, bem frankischen Raiserthume immer gefährlicher wurden. — Es schien als hatten durch dessen Errichtung der Papst, die Franken, die morgenlandischen Christen und die Venetianer auf gleiche Weise gewonnen: zuletzt blieb aber doch nur den letten ein dauernder Bortheil. Denn sie erhielten zuvörderst neben der eigenen, auch den größten Theil der frankischen Beute, als Zahlung für die große Frachtschuld ober für theuer verkaufte Waaren 2); ferner waren ihre Inseln gegen Anfalle gesicherter, als das feste Land; und endlich kam ber Handel nach allen diesen wich= tigen Kandern in ihre Hande. Der Papst und die romische Geistlichkeit und die frankischen Lehnsherrn blieben dagegen gleich verhaßt; und anstatt dem Morgenlande neue Hulfe zu bereiten 3), hatte man auf unhaltbaren Grundlagen ein Reich gegründet, welches selbst der abendlandischen Unter= stützung bedurfte. Mit Ausnahme des Papstes, nahm aber niemand in Europa recht ernsthaften Antheil an die= sem frankisch = griechischen Kaiserthume \*), obgleich thatiger

## 1) Alberio. 441.

- 2) Temanha erzählt in seiner Erklärung eines alten Grundrisses von Venedig (Marin IV, 304): der Doge Peter Ziani habe für die Berlegung Benedigs nach Konstantinopel, der Prokurator Angelo Falieri dagegen gesprochen, und dieser nur durch eine Stimme im großen Rathe obgesiegt. Tentori saggio IV, 127 erklärt aber die ganze Erzählung für falsch.
- 8) Negotium Graeciae multum impedivit negotium ecclesiae orientalis. Reineri chron. 3tt 1207.
- 4) Häusige Aufforderungen des Papstes an alle Christen, das neue Reich zu unterstüßen, Innoc. epist. IX, 45, 197 199.

Beistand doppelt nothig ward, als der erst vierzigjah= 1215. rige Kaiser Heinrich, am elsten Junius 1215, (um die Zeit der Krönung Friedrichs II in Achen) nach einer zu kurzen trefflichen Regierung, vielleicht an Gifte, kinderloßstarb.

Nicht minder hulfsbedurftig waren die Christen in Syrien und Palastina. Sobalb Abel von ben großen Ans stalten horte, welche im Anfange des breizehnten Jahrhun= berts getroffen wurden, um durch einen Kreuzzug die christ= lichen Besitzungen in Usien zu erweitern '); ließ er Das maskus befestigen, eilte dann nach Agypten, und verlangte, 1201 daß zur Aufstellung einer größeren Kriegsmacht die muha= und medanische Geistlichkeit, nach Weise der abendlandischen steuere. Diese gab zur Antwort, sie wolle für ihn beten, aber weber die Waffen ergreifen, noch Gelb zahlen. soll aus euch werden, fragte hierauf ber Sultan, wenn die Christen Ugypten erobern? — Was Gott gefällt, spra= chen die Geistlichen. — Nicht also, erwiederte Abel; euch soll das Nothdürftige bleiben, mit dem Überreste will ich aber die Soldner bezahlen und die Feinde zurücktreiben. Man verzeichnete hierauf alle Einnahmen der Geistlichen und verfuhr nach des Sultans Vorschrift. Dessen ungeachtet wurden die Christen, wenn sie ihren Zug nicht nach Kon= stantinopel abgelenkt hatten, vielleicht manche Vortheile er= rungen haben, ba neuer Streit zwischen Abel und seinen Meffen ausgebrochen war: jett aber langten so wenig Pilger in Syrien an 2), daß König Amalrich den mit Abel bestehenden Waffenstillstand ihrentwegen nicht brechen wollte. Hierüber unzufrieden, zogen diese unter Leitung des Grafen von Dampierre gen Untiochien, bessen Fürst durch keinen Waffenstillstand gebunden war. Unterwegs murden sie in Laodicea von dem saracenischen Befehlshaber Abels, um jener Verträge willen, gunstig aufgenommen, zugleich aber

<sup>1)</sup> Sanutus 204. Bernard. thesaur. 820.

<sup>2)</sup> Hauptsächlich über Marseille.

III. Band.

1202 gewarnt, die Staaten des Sultans von Aleppo ohne Erzbis laubniß zu betreten 1). Diesen wohlgemeinten Rath verz1204, warfen die Unvorsichtigen, worauf jener sprach: "so will ich, damit mein Gewissen rein sey, euch dis über meine Gränze begleiten, allein ihr werdet dem Verderben nicht entrinnen." Sein Wort-ging in Erfüllung, fast alle wurz den von den Saracenen erschlagen oder gesangen. — Unzgeachtet dieses Unfalls bewegten die später von Jadera anzlangenden Grasen Simon und Guido von Montsort den König Amalrich, Feindseligkeiten zu beginnen; man kann indes die Raubzüge der nächsten Jahre nicht Krieg, ihre Einstellung nicht Kriede nennen?).

Die Eroberung von Konstantinopel erweckte in den **1204**. Saracenen neue Furcht, in ben morgenlandischen Christen neue Hoffnungen. Diese gingen aber nicht in Erfüllung: benn die meisten Pilger wandten sich freiwillig nach Griechen= land, wo sie glaubten mit geringerer - Muhe mehr zu gewin= nen; andere wurden von den Benetianern daselbst, oder auf den Inseln, wider ihren Willen ausgeschifft 3); ja sogar sprische Christen verließen Asien und setzten nach Konstan= tinopel über. Dazu kam noch manche andere Schuld und manches Ungluck. Raimund von Antiochien lebte in fortdauerndem Zwiste mit dem Konige von Armenien 4), und während sich die Ivhanniter und der Patriarch für diesen erklarten, stellten sich die Templer und das Bolk auf jene Seite. — König Umalrich starb zu Kaipha im Frühjahr 1205, 1205, worauf Johann von Ibelin, der Halbbruder der Königinn Isabelle, die Vormundschaft ihres Sohnes Amalrich übernahm, und auch nach dessen baldigem Tode die einstweilige Verwaltung des Reiches behielt. Dann schickte man Abgeordnete nach Frankreich, um fur Maria

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 655...

<sup>2)</sup> Abulf. Ogerius histor. Hieros. 1124.

<sup>3)</sup> Innoc. epist. VIII, 125; XII, 2.

<sup>4)</sup> ibid. XII, 45; XVI, 2, 7.

Jolanthe, die alteste Tochter Isabellens von Konrad dem 1206. Markgrafen von Montferrat, einen tüchtigen Semahl auß= zuwählen; und König Philipp August empfahl den Grafen Iohann von Brennes oder Brienne (einen Bruder des in Apulien umgekommenen Grafen Walter von Brennes) als einen schönen, klugen und tapfern Mann 1). Von drei= hundert Gewappneten begleitet, holte sich Iohann zuerst den Segen des Papstes in Rom, landete dann nach glück= licher Seefahrt den Isten September 1209 in Kaipha, hei= rathete Marien am nächsten Tage, und wurde bald darauf mit ihr in Tyrus gekrönt 2).

Dies Auftreten eines neuen Königs ohne weitere Macht konnte aber die Lage ber Dinge nicht andern, und Bei= steuern des Papstes reichten so wenig aus, als Konig Phi= lipps von Deutschland frühere Bewilligung ansehnlicher Abgaben 3), welche bei ben damaligen Unruhen keineswegs vorschriftsmäßig erhoben wurden. Einem allgemeinen europaischen Kreuzzuge blieb die Lage der öffentlichen Ange= legenheiten in den nachsten Jahren noch immer ungunstig, obgleich im Jahre 1212 eine sonderbare Erscheinung bewies, 1212. daß der Gedanke an das heilige Land allerdings noch im Stande war die Gemuther sehr in Bewegung zu setzen. In der Gegend von Paris, und fehr bald nachher in den meisten Landschaften Frankreichs und einem Theile von Deutschland, traten Kinder, ohne Unterschied des Standes, zusammen, nahmen das Kreuz und behaupteten: Gott habe ihnen befohlen, bas heilige Land zu erretten. Anfangs widersetzen sich die Verwandten und Freunde einem so thorichten Unternehmen: bald aber ward eine größere Zahl +)

<sup>1)</sup> Sanut. 205. Monach. Patav. 670. Guil. Tyr. 680. Estense chr. zu 1218.

<sup>2)</sup> Histoire des Templiers I, 243, 259. 1212 starb die Koniginn von Jerusalem.

<sup>8)</sup> Miraei opera diplomat. III, 317, Urf. 86 v. 1207. Innoc. epist. XI, 209; XII, 27, 28. Martene thesaur. I, 805.

<sup>4)</sup> Credimus, factum hoc fuisse magica arte. Reineri chron.

1212. von Unverständigen daburch angereizt: Manner verließen ihr Ackergerath, Weiber ihre hausliche Arbeit, und schalten, den Vorüberziehenden sich anschließend, daß jene Wider= sprechenden nur aus Neid und Geiz ben Finger Gottes nicht anerkennen wollten. Diese leichtgläubige Begeisterung benutiend, fanden sich bald Betrüger und Schurken ') bei bie= sen Kreuzfahrern ein (wenn anders nicht schon der erste Un= stoß und die erste Verführung von solchen Bosewichtern herrührte), und wußten ihnen ihr eigenes, ober das von theilnehmenden Personen empfangene Gut zu entlocken, so daß bald in den Heerhaufen große Noth ausbrach. — Un 7000 Männer, Weiber, Knaben und Mädchen, kamen unter Anführung eines beutschen Anaben nach Genua, an= bere auf andern Wegen über die Alpen. Diejenigen konn= ten noch von Glück sagen, welche hier von den Italienern als Knechte ober Mägde behalten und nicht, wie die mei= sten, entweder ausgeplundert wurden, oder vor Noth, Hige, Hunger und Durft ihr Leben verloren. Nur ein= zelne erreichten nacht und bloß ihre Heimath wieder, und mußten dann noch obenein den Spott ihrer Nachbarn, und die Madchen insbesondere den Vorwurf ertragen: daß sie auf dem Zuge ihre Keuschheit wohl nur schlecht mochten bewahrt haben!

An 30,000 kamen nach Marseille, wo ihnen zwei Kausseute versprachen, sie unentgeltlich nach dem heiligen Lande überzusühren. Aber von sieden schwerbeladenen Schiffen scheiterten zwei, und die übrigen segelten nach Afrika, wo die unglücklichen Kreuzsahrer ohne Mitseid in die Sklaverei verkauft wurden! Obgleich einige von den Verstührern und Frevlern später ihren gerechten Lohn fanden, 1213 so wirkte diese Ersahrung doch im ganzen sehr abschreckend. die Daher blieben in den Jahren 1213 und 1214 die allges 1214. meinen Ermahnungen des Papstes zu einem Kreuzzuge,

<sup>1)</sup> S. Medardi chron. Auctor incert. ap. Urstisium. Godofr. monach. Alberic. Oger Paris. Coloniense chron., alle zu 1212.

gleich ben Predigten Konrads von Marpurg in Deutsch: 1214. land, ohne großen Ersolg 1). König Iohann von England nahm zwar das Kreuz, konnte aber wegen innerer Unrushen den Zug nicht antreten. In Frankreich mißlangen die Bemühungen zum Theil selbst durch die Schuld des papstelichen Abgeordneten, Roberts von Korkon, und seiner Geshülsen. Sie bezeichneten nämlich 2) ohne Unterschied Kinder, Alte, Weiber, Kranke, Blinde und Taube mit dem Kreuze, und hielten dadurch alle Reicheren und Besonnenern ab, sich solchem Hausen zuzugesellen. Ferner schalten sie in ihren Predigten ohne den gehörigen Unstand und über das gebührende Maaß auf die Geistlichkeit; wodurch diese dem ganzen Unternehmen abgeneigt ward und zusgleich mit dem Könige, in Kom über jene Bevollmächtigten Klage erhob.

Aus all dem Gesagten erhellet: daß die Verhältnisse bes heiligen Landes und des frankisch zwiechischen Kaisersthums höchst ungünstig, und alle zeither für deren Besserung angewandten Mittel durchaus unzureichend waren. Niemand nahm dies mehr zu Herzen, als Innocenz III, und ein Hauptzweck der im Jahre 1215 von ihm berusenen allgemeinen Kirchenversammlung war die gründliche Abstelslung all dieser Übel.

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XVI, 28. Erfurt. chron. S. Petrin. und Godofr. monach. zu 1214.

<sup>2)</sup> Guilielm. Armor. 88. Belgic. chron. magn. 241. Alberic. 487.

## Achtes Hauptstück.

Die Geschichte Neapels, Deutschlands und des Kreuz= zugs nach Konstantinopel zeigt in ben bestimmtesten Zügen, wie sehr und in welchem Sinne Papst Innocenz III auf seine Zeit einwirkte; bessen ungeachtet wurde man nur ein un= vollständiges Bild von dem damaligen Papst = und Kirchen= thume erhalten, wenn man die in derfelben Beziehung au-Berst merkwürdige Geschichte der übrigen christlichen Staas ten ganz mit Stillschweigen überginge. Deshalb wollen wir hievon an dieser Stelle, wenn auch keine aussührliche Darstellung, boch eine kurze Übersicht geben. Die Anord= nung der italienischen Verhältnisse scheint dem Papste fast die meisten Schwierigkeiten gemacht zu haben; wenigstens konnte er einen Krieg der Romer gegen Viterbo weder ver= hindern, noch ihn seinen Wünschen nach beendigen. Ja es kam so weit, daß sich die Familie des Petrus Leo, die Ur= sini als Neffen des Papstes Colestin, und mehre andere ge= gen Innocenz verbanden, einen seiner Berwandten auf offent= licher Straße meuchlings umbrachten, ben ihnen widerste= henden Senator verjagten und endlich den Papst selbst, unter mancher Beschimpfung, zur Flucht nach Kampanien Als aber mit altrömischer Anmaaßung nicht auch zwangen. altromische Weisheit und Kraft zurückkehrte, einzelne Vor= nehme nur ihres eigenen Vortheils gebachten, als Mord, Brand und Hungersnoth entstand, welcher letten Innocenz

klüglich auf seine Kosten abhalf; da hätte auch ein minder kräftiger Papst leicht diesenige Gewalt in vollem Maaße wieder erhalten, welche seine Gegner keineswegs zu gebrauchen verstanden 1).

Nicht geringere Schwierigkeiten stellten sich der noth= wendigen Umbildung und Lauterung des romischen Hofes So wie der Papst im großen, so wollte hier jeder Untergebene im kleinen herrschen, wenigstens erwer= ben und besigen. Innocenz aber, einsehend, daß Anmaa= Bungen dieser Art an sich so verwerslich als für ihn ge= fährlich wären, entließ viele entbehrliche Beamte, bis zu den Thurstehern hinab, und gestattete ben Bittenben gern unmittelbaren Zutritt 2). Er hemmte Erpressungen von mancherlei Art und hob, mit Ausnahme ber feststehenden Schreib = und Siegel = Gelber, alle Gebühren für papstliche Briefe auf. Dreimal in der Woche mußten sich, — es war durch Unordnung abgekommen —, alle Berufenen zum großen Kirchenrathe versammeln. Hier untersuchte und prufte Innocenz jede Eingabe mit solcher Genauigkeit und solchem Scharfsinn, legte bie für jede Partei sprechenden Grunde so passend, bestimmt und vollständig dar, undzeigte sich über jede niedere Rücksicht so erhaben, daß noch jett seine auf uns gekommenen Briefe, dem Inhalte und selbst ber Form nach, als Muster rechtlicher Entwickelungen und Entscheidungen gelten können 3). Schon damals ver= sicherten Rechtsgelehrte mehr in jenen Sitzungen, als in ben Horsalen gelernt zu haben; auch war ja ber papstliche Kirchenrath ein Horfaal ber ganzen chriftlichen Welt! Wah=

<sup>1)</sup> Gesta 84. Rogistr. imperii 153.

<sup>2)</sup> Roger Hoveden 778.

<sup>3)</sup> Nec similem sui scientia, kacundia, decretorum et legum peritia, strenuitate judiciorum, nec adhuc visus est habere sequentem. Erfurt. chron. S. Petrinum zu 1215, Der Geheimschreiber des Papstes war Beneventanus, und dieser sammelte auch seine Briese. Bonamici 117.

rend seiner Regierung wurden hier mehr und wichtigere Sachen, theils durch freiwilligen Entschluß, theils auf Befehl zur Entscheidung vorgelegt, als früher in ungleich langeren Zeiträumen. So schlichtete Innocenz, - um zuvorberst einige kirchliche Sachen zu erwähnen —, ben verjährten verwickelten Streit zwischen den Erzbischöfen von Braga und Kompostella über sieben Bisthumer, und zwang den Erzbischof von Kanterbury, nach dem Antrage des Kapitels, zur Abbrechung einer für bas Hochstift nachtheiligen Kirche in Lamache. — Der Abt von Skozula mußte dem Erzbischofe von Mailand mehre Bestsungen zurückgeben, weil Innocenz die Falschheit der vorgelegten Urkunden, durch geschicktes Ablosen eines aufgeklebten alten Siegels entbeckte. — Mit Genehmigung der Erzbischofe von Tours und Rouen war ber Bischof von Avranches nach Anjou ver= setzt worden, aber Innocenz enthob sie alle ihrer Umter: denn nur der Statthalter Christi könne die geistliche Ehe der Bischöfe mit ihrer Kirche lösen, ihre Sitze verlegen und ihren Rang bestimmen"1). — Die gleiche Strafe. traf, aus gleichen Grunden, ben Patriarchen von Untiochien; und erst, als alle bemuthig um Verzeihung baten und sich mit der Unwissenheit des, freilich erst durch Gehorsam ents stehenden Rechtes entschuldigten, erfolgte Herstellung in ben alten Besitz. — Der Bischof von Briren hatte bas Erzbisthum Salzburg angenommen, ohne bes Papstes Be stätigung einzuholen; worauf bieser bie Wahl vernichtete und erst nach der verlangten Unterwerfung wieder her= stellte. "Sie sollen erkennen", sagte Innocenz, "daß in der Bundeslade zugleich die Ruthe ist und das Manna." — Bischof Konrad von Hildesheim, des Reichs Kanzler, und durch Geschlecht, Reichthum und Klugheit gleich ausgezeich= net, übernahm auf ähnliche Weise das Bisthum Würzburg, weil Papst Colestin ihm verstattet habe, ohne eine weitere Unfrage zu einer höheren Würde zu gelangen. Innocenz

<sup>1)</sup> Gesta 18. Epist. I, 50, 447, 532.

aber behauptete: Würzburg sen zwar ein reicheres Bisthum als Hilbesheim, allein keineswegs von höherem Range. Wer eine Gemeine aus Stolz verlasse und sich aus Habfucht zur andern begebe, verdiene den Bann. Die weitere Rlage des Bischofes, er sen ungehört, mithin widerrechtlich ... verurtheilt worden: wies Innocenz bamit zurud, daß hierin gerade das Geständniß liege, den höheren Richter früher gesetzwidrig umgangen zu haben. Auch sen das Vergehen weltkundig und in Konrads eigenem Schreiben zugestan= ben; daher konne es ber Papst, ungeachtet er jenen seit alter Zeit liebe und achte, doch nicht ungerügt und ungestraft hingehen lassen. Tropige Widersexlichkeit half bem Bischofe so wenig, als der Versuch, des Papstes Entschluß durch Geschenke umzuändern! Innocenz sandte die silbernen Gefäße und goldenen Becher zurud, und Konrad mußte endlich nach Italien pilgern, sich mit blogen Füßen und einen Strick um ben Hals gewunden vor Innocenz nieberwerfen, die Hände in Gestalt des Kreuzes flehend empor= strecken und beiden Bisthumern eidlich entsagen 1). Erst im folgenden Jahre erhielt der durch diese Kirchenbuße Ge= bemuthigte das Bisthum auf die Bitte der wurzburger Stistsherrn aus den Händen des Papstes.

Allerdings stand diese Strenge in unmittelbarem Zussammenhange mit den unbedingten, von Erzbischösen und Bischösen keineswegs überall anerkannten Forderungen des römischen Stuhles: indeß war Innocenz, und dies gab seinen Ansprüchen Würde und Haltung, ein aufrichtiger Beschützer der Unterdrückten und ein wachsamer Beförderer der Zucht und Ordnung 2). — In Bezug auf die weltlischen Herrscher äußerte er richtig: "der Bogen welcher immer

<sup>1)</sup> Gesta 19. Epist. I, 574; II, 204, 288. Lünig Reichesarchiv Th. XX, S. 699, Urk. 244.

<sup>2)</sup> Wie nothig ein Oberer bei den Unordnungen und Lastern der Geistlichen war, darüber siehe z. B. Engels Geschichte von Unsgern I, 282.

gespannt ist, verliert seine Kraft, und bisweilen werden die Könige und Fürsten besser gewonnen durch Milde, als durch Strenge ');" — allein wenn jene Milde nicht ausreichte, ließ er es keineswegs an nachdrücklichen Maaßregeln sehlen. Das beweisen folgende Beispiele 2).

König Sancho I von Portugal weigerte sich, einen jährlichen von seinem Vater Alfons an Lucius II versprozchenen, aber selten bezahlten Zins von hundert Byzantinern gehörig abzutragen, schrieb in einem sehr anmaaßlichen Ton an den Papst, setzte den Bischof von Porto gefangen, weil er die Vermählung des Kronprinzen Alsons mit Urraka von Kastilien wegen naher Verwandtschaft mißbilligte 3), und zwang endlich ihn und mehre gleichgesinnte Domherrn, nach Einziehung ihrer Güter, zur Flucht. Der Ausgang dieser Streitigkeiten war aber der: daß Sancho den Zinstahlte und sein Reich in den besonderen Schutz des apostolischen Stuhles gab, daß er die vertriedenen Geistzlichen entschädigte und in ihre Würden herstellte, daß er endlich sein Testament dem Papste zur Bestätigung vorlegte.

König Alfons IX von Leon heirathete Theresia von Portugal, die Tochter seines mutterlichen Oheims, ward aber, da diese Ehe allen Kirchengesetzen zu schroff widersprach, bald darauf von ihr geschieden. In zweiter Ehe vermählte er sich ist mit Berengaria von Kastilien \*):

<sup>8)</sup> Epist. I, 99, 448; XIII, 57, 75; XIV, 8, 58; XV, 24. Dumont I, urf. 227.



<sup>1)</sup> Epist. XV, 109.

<sup>2)</sup> Ob der Papst dazu berechtigt war oder nicht, ob er mehr Rugen oder mehr Schaden stiftete, ist hier umståndlich zu untersuschen keineswegs der Ort. Wir geben die Thatsachen und überlassen jedem das Urtheil.

allein da deren Großvater und des Königs Vater Brüder gewesen, so behauptete der um die Erlaubniß nicht befragte Papst, daß auch diese Verbindung nichtig sen, und sprach, weil die sich liebenden Gatten keineswegs seinen Befehlen gehorchen wollten, den Bann über sie und ihr Reich. Hierauf stellten jene vor: eine Auslosung ihrer Ehe musse die hiedurch gestärkte christliche Macht zum Besten der so gefährlichen Reger und Ungläubigen wiederum schwächen, und ihre bereits erzeugten Kinder als uneheliche erscheinen lassen. Die Geistlichen fügten ferner hinzu: baß sie nach Einstellung bes Gottesbienstes der Willfür aller Laien ausgesett blieben, und niemand mehr Zehnten und Abga= ben zahle. Dessen ungeachtet meinte Innocenz: die Aufhe= bung bes nach Kirchengesetzen gesprochenen Bannes, ohne vorherige Genugthuung, wurde strafliche Schwäche zeigen und eine Ungerechtigkeit gegen andere, strenger Behandelte seyn. Um indeß der Christenheit kein größeres Ubel zu bereiten und einer gefährlichen Einigung der Laien gegen bie Geistlichen zuvorzukommen, traf er ben Ausweg: daß Gottesbienst gehalten werben durfe, nur nicht in Gegen= wart des gebannten Königs und seiner Rathe. Das Ver= bot der Beerdigung von Todten dauerte hingegen allgemein fort, bis der durch so vielfache Beeinträchtigungen, Un= ruhe und Störung ber hochst nothwendigen Einigkeit end= lich ermüdete 1) König, seine Che trennte und froh war, als der Papst wenigstens seine Kinder für ebenbürtig er= flårte.

Im November des Jahres 1204 landete König Peter von Aragonien mit fünf Galeeren und zahlreischer Begleitung in Ostia, ward aus des Papstes Besehl seierlich in Rom eingeholt und in eine bei den Stiftsherrn des heiligen Petrus eigens für ihn bereitete prächtige Wohsnung aufgenommen. Seinen Wunsch, daß ihn Innocenz

<sup>1)</sup> Gesta 23. Epist. II, 75. Raynald zu 1193, §. 33, 34. Ferreras Geschichte von Spanien V, 972, 976; VI, 5, 8, 12.

krone, erfüllte bieser, unter Beobachtung aller und jeder babei vorkommenden Feierlichkeiten. Er überreichte ihm zu= vorderst Mantel, Apfel, Krone, Schwert u. s. w.; bann aber legte der König Krone und Zepter wiederum auf dem Altare des heiligen Petrus nieder, nahm das Schwert noch= mals aus den Sanden des Papstes, erklarte sein Reich dem römischen Stuhle zinsbar und schwur: er wolle dem Papste und seinen Nachfolgern stets treu und gehorsam senn, den rechten Glauben und die Kirchenfreiheiten schützen und in seinem Lande Friede und Ordnung erhalten 1). Des Königs Hoffnung, durch biesen Schutz eines machti= geren Obern sein Ansehn zu erweitern, schlug aber fehl: benn als die Stände von Aragonien hörten, daß Peter bem Papste jährlich 250 Doublonen versprochen und bas Reich für lehnspflichtig erklart habe, zurnten sie ihm sehr, und er war nicht im Stande, eine Beisteuer von ihnen zu erhalten 2).

Unter der Regierung König Swerrirs von Norzwegen hatte man auf einem Reichstage festgesett: daß die Rechte der Laien auf die Kirchen nicht verkurzt, die Bußen nicht erhöht, und die Dienerschaft der Bischöfe auf eine gewisse Jahl ermäßigt werden sollten. Für diese Einzgriffe in das Kirchenthum belegte Colestin III das Land mit dem Banne, der jedoch in solcher Entfernung von Rom nur unzureichend wirkte: der Erzbischof von Bergen blieb nämlich auf der Seite des Königs, und einen päpstlichen Gesandten, welcher mit ungünstigen Vorschriften anlangte, jagte man aus dem Reiche. Daher erneuerte Innocenz den Bann unter strengeren Zusägen, und trug den Könis

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 480. Murat. antiq. Ital. IV, 145. Gesta 79. Raynald zu 1204, §. 72. Ferreras VI, 15, 20.

<sup>2)</sup> Eben so wenig ließ sich andererseits Innocenz burch bes Königs willfähriges Benehmen bewegen, in die von diesem unbillig nachgesuchte Scheidung von seiner Gemahlinn Maria zu willigen. Epist. XV, 221.

gen von Schweben und Danemark die Vollziehung des Spruches auf. Swerrirs kraftiger Sinn und seine großen Anlagen siegten aber über diese Hindernisse, ob er gleich Bevollmächtigte nach Rom sandte, um eine Aussohnung mit dem papstlichen Stuhle zu vermitteln. Diese kam erst unter seinem friedlich gesinnten Sohne Hakon IV zu Stande, welcher die größtentheils aus dem Reiche vertriebenen Bi= schöfe wieder aufnahm und entschädigte. Nach Hakons Tode geriethen zwei Kronbewerber, Inge und Philipp, in Streit und der lette berief sich auf die Entscheidung des Papstes, welcher auch bem Erzbischofe von Drontheim und deffen Sprengelbischöfen auftrug, die beiberseitigen Uns spruche zu untersuchen und darüber zu berichten 1). nun gleich Inge behauptete, der Papst habe durchaus kein Recht der Einmischung und Entscheidung, so sieht man boch, daß sein und der gewöhnlich sich an ihn anschließen= den Geistlichkeit Ansicht und Ausspruch bei jeder Spal= tung, selbst im fernsten Norden, von großem Gewichte mar.

Innocenz bestätigte ferner das Erbgesetz des Herzogs. Boleslaus für Polen, und nahm Wladislaus, den Sohn Ottos, der sich manche Unbilden gegen die Geistzlichen erlaubt hatte, erst in Schutz, nachdem er Genugzthuung leistete und jährlich vier Mark Silber nach Rom zu zahlen versprach <sup>2</sup>).

In Ungern ') vermittelte Innocenz die Streitigkeiten zwischen den königlichen Brüdern Emerich und Andreas, und befahl auf die Bitten des letzten, daß die Stände des Reichs dem ersten Kinde, welches ihm geboren würde,

<sup>1)</sup> Gebhardis Geschichte von Norwegen. Gesta 24. Epist. I, 384; XIV, 73. Unter Honorius III wurde die Untersuchung sortzgeschrt. Regesta Honor. Jahr IV, Urk. 551.

<sup>2)</sup> Raynaldus zu 1211, c. 23. Epist. XIII, 82; XIV, 44, 51.

<sup>8)</sup> Engels Geschichte von Ungern I, 282. Epist. I, 271. Gesta 42.

254

ben Eid ber Treue leisten sollten. Nach einer solchen Bitte konnte man es kaum eine Anmaagung des Papstes nennen, daß er, bei eintretenden Zwistigkeiten, dem Konige zu verstehen gab, er konne die Kronung seines Sohnes auch wohl hindern.

Bulkanus, ber Fürst von Dalmatien, unterwarf sich bem apostolischen Stuhle 1), und papstliche Gefandte ordneten hier alles nach romischer Weise, über Priesterehe, Berwandtschaftsgrade, Besetzung geistlicher Stellen u. s. w.

Johann, ber Fürst ber Bulgaren und Balachen, empfing bie Konigskrone aus ben Sanden bes Papstes, und der Erzbischof von Ternova wurde von dies sem zum Saupte ber gesammten Geistlichkeit des Landes erhoben. Ihm bewilligte Innocenz zwar das Recht, ben Konig zu kronen, Bischofe zu weihen, bas heilige Dl zu bereiten und bergleichen: allein ber von ihm und allen nies dern Geistlichen geschworne Unterwerfungseid war so be= stimmt und unbedingt gefaßt, daß ihnen kein Recht zur Einrede blieb gegen papstliche Einmischung und Abandes rungen 2).

Auch ber hochste Geistliche in Armenien erhielt bas Pallium von Innocenz, nachdem er einen ähnlichen Eid geleistet hatte; und wie bedeutend ber Einfluß des Papstes auf die weltlichen Angelegenheiten jener gander war 3), fin= bet sich bereits an anderer Stelle verzeichnet. — In solcher Ferne wirkte bald bie Hoffnung, sich burch bes Papstes mächtigen Beistand zu verstärken, bald die Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit; daß er seinen Willen aber auch gegen ben Willen der nahern und machtigern Konige von Frankreich und England burchsetze, zeugt in der That von noch größerer Überlegenheit.

Nach dem Tode seiner ersten Gemahlinn Isabelle von

<sup>1)</sup> Epist. I, 525, 526; II, 176, 177.

<sup>3)</sup> Gesta 69. 2) Gesta 30. —

Hennegau hielt Philipp August um Ingeburg, die Schwester König Kanuts VI von Danemark, an, beren große Schönheit und Tugend man allgemein rühmte. auch in Begleitung des Bischofs von Roschild nach Frankreich und ward im August 1193 getraut und gekrönt; aber der König war nach seiner Erzählung nicht im Stande die Ehe mit ihr zu vollziehen, und faßte überhaupt gegen sie einen so heftigen Widerwillen, daß er unverzüglich eis nen Scheidungsprozeß vor dem Erzbischofe Wilhelm von Rheims einleiten ließ. Dieser, des Konigs Dheim und zu= gleich des Papstes Bevollmächtigter, losete mit Zuziehung einiger Bischofe die Che, ohne daß man die Koniginn, welche des Französischen unkundig war, hörte, ober ihr einen Vertheidiger bestellte. Als ihr der ungerechte Spruch bekannt gemacht wurde, rief sie baher bloß: "boses Frank= reich, boses Frankreich! Rom, Rom!" Unbekummert um diese Berufung trennte sich der König nicht allein sogleich von ihr, sondern ließ sie auch, entfernt von ihren Dienern und Dienerinnen, in ein Kloster einsperren und mit ungebührlichen Mitteln antreiben Nonne zu werden. kam die Nachricht von ihrer Berufung auf den Papst nach Rom, und Colestin schickte Bevollmächtigte zu einer neuen Untersuchung `ab. Philipp August, welcher seitdem Maria Agnes, die Tochter des Herzogs von Meran, geheirathet hatte, gewann indeß ober schreckte die Gesandten und die Pralaten bergestalt, daß sie, nach den Worten des Chronisten, "wie stumme ober für ihr Fell fürchtende Hunde, nicht zu bellen wagten 1)," und auch auf dieser neuen, Form und Inhalt der Sache vernachlässigenden Versammlung in Paris, nichts zum Besten ber Königinn festsetzten. lauter wurden nun aber die Klagen des Konigs von Danemark, nicht allein über das von Philipp August seiner Schwester angethane Unrecht, sondern auch über das Ver= fähren ber papstlichen Bevollmächtigten; und bei bem mitt=

<sup>1)</sup> Rigordus 36.

lerweile zum Papst erhobenen Innocenz III fand er ein williges Gehör. Ob nun gleich Philipp August dessen Er= mahnungen, Ingeburg wieder als Gattinn anzunehmen, nicht befolgte, so suchte er boch sein Benehmen ist grund= licher zu rechtfertigen: aber ber Behauptung, die Ehe sep nicht vollzogen, widersprach Ingeburg, und den Beweis, daß sie ihn durch einen Frevel dazu untüchtig gemacht habe, konnte er gar nicht, ben Beweis zu naher Verwandt= schaft aber nicht in der vorgeschriebenen Urt führen.1). Überhaupt nahm ber neue papstliche Gefandte, Peter von Rapua, bie Sache ernster, als seine Vorganger, und be= legte, weil Philipp August nicht gehorchen wollte, im Des cember 1299 bas Reich mit strengem Banne. Hierüber zurnte der Konig aufs außerste, vertrieb die dem Papste gehorsamen Bischofe und zog ihre Guter ein 2): allein des ren Beharrlichkeit, des Abels und des Volkes Unwillen über manche herrische und brudenbe Maagregel, die fast allgemeine Überzeugung, der schönen Ingeburg geschehe Uns recht, und endlich das laute Klagen der gesammten, welt= liche Verfolgung befürchtenden Geistlichkeit, vermochten den König zu dem Anerbieten: er wolle vor den papstlichen Gesandten oder andern beauftragten Richtern Recht neh= men, und darüber eidliche Burgschaft leisten. Klüglich uns terscheibend antwortete ber Papst: es sen die Frage, der König dem gesprochenen Rechte, oder dem zu spre= chenden Rechte gehorchen wolle. Jenem gemäß, musse er Agnes verweisen, Ingeburg aufnehmen und den Geistlichen allen Schaben ersetzen; bann werbe die Losung vom Banne erfolgen. Dieses, das noch zu sprechende Recht, betreffe bagegen ben Scheibungsprozeß, über bessen Einleitung und Ausgang noch nichts feststehe.

<sup>1)</sup> Die Verwandtschaft fand nach dänischen Behauptungen gar nicht statt, und die französischerseits vorgelegten Stammtafeln was ren falsch. Langebeck scriptores VI, 42 und 80 die Sammlung der Urkunden über Ingeburg. Vgl. Mezeray II, 258.

<sup>2)</sup> Alberic. 418. Gesta 21. Coggeshale 868. Velly: III, 377.

Auf alle nur mögliche Weise suchte Philipp August eine Milberung dieses Spruches zu erhalten: aber ber Papst erinnerte an die noch harteres vorschreibenden Kir= chengesete, an das noch strengere Verfahren seines Vorgangers Nikolaus gegen König Lothar, und fügte hinzu: "glaubst du etwa, daß wir an Macht und Umt geringer sind, als jener, weil wir ihm an personlichem Verdienst und Kenntnissen nachstehen? ober daß er im Gifer für das Rechte gegen einen so machtigen Konig vorschreiten burfte, wir aber gegen bich bei ahnlichem Gifer zurückbleiben merben? Wir hegen keinen Groll und suchen keine Handel: wollten wir aber von den Vorschriften des Evangeliums und den Beschluffen der Kirchenversammlungen abweichen, und die Wahrheit und die Unterdruckten preis geben, so wurden wir dadurch nicht allein gegen Gott sündigen, fon= bern auch unser Umt por ber Welt in Gefahr und Schande fturzen 1)."

Nochmals berieth sich hierauf Philipp August mit sei= nen Fürsten und Pralaten über den zu fassenden Beschluß, und allen schien es rathsam, daß er durch Gehorsam die Aufhebung des Bannes bewirke. Er folgte diesem Rathe und der Bann wurde gelofet; diejenigen Bischofe aber, welche ihn nicht vollig beobachtet hatten, mußten ihre Sige aufgeben, ober doch personlich in Rom um Verzeihung bitten: so der Erzbischof von Rheims, die Bischöfe von Autun, Orleans, Melun, Beauvais u. s. w. — Im Frühjahre 1201 wurde die Frage über die Scheidung selbst von neuem in Soissons por dem Kardinalbischofe von Ostia und ber hohen Geistlichkeit verhandelt. Für den Konig traten mehre und geschickte Vertheidiger auf, und schon hoffte er obzusiegen, weil aus Furcht vor seiner Rache keiner für Ingeburg zu sprechen wagte: ba erschien ein un= bekannter armer Geistlicher und bewies die Unschuld der Angeklagten und die Gewaltthätigkeiten ihrer Feinde mit

<sup>1)</sup> Epist. XI, 181, 182; XV, 106, 107.

solchem Nachbruck und solchem Erfolge, daß Philipp Ausgust, den Spruch der Versammlung vorhersehend, wenigsstens den Schein eines freien Entschlusses retten wollte. Er eilte zu dem Orte wo Ingedurg wohnte, nahm sie hinter sich aufs Pserd, brachte sie nach Paris und erklärte: er verlange wedet Untersuchung noch Spruch ). Die Königinn gewann zwar nie die Liebe ihres Semahls, seitzem aber doch eine anständige Behandlung. Maria Ugnes starb bald nachher, und der Papst, welcher aus dem ganzen Streite für die Feststellung und Erhöhung seiner Macht den größten Vortheil zog, erklärte deren Kinder aus Gnaden für ehelich und ebenbürtig<sup>2</sup>).

Noch merkwürdiger erscheinen die Ereignisse in England. König Richard starb im Jahre 1199 an den Folzgen einer Wunde, und sein Bruder Iohann bestieg den Thron, mit Zurücksetzung seines Nessen Arthur. Der neue König zeigte sich listig ohne Geschick, zornig ohne kräftige Haltung, eigennützig ohne große Zwecke, kriegslustig ohne achten Muth, grausam mehr aus Furcht als aus innerer ungeregelter Stärke.); er hatte sich schlecht benommen gegen seinen Bater, seinen Bruder und seinen Nessen; er war mit einem Worte ein elender Herrscher, dem seine Nach-baren und noch mehr der Papst ohne Mühe etwas abgezwinnen konnten. Hiezu bot sich dem letzten eine schickliche Gelegenheit.

Nach dem Tode des Erzbischofs Hubert von Kantersbury wählten einige jüngere Stiftsherrn in der Nacht den zweiten Vorsteher Reginald, ließen ihn aber schwören: er solle, die zu vollständiger Einleitung der Sache, seine Wahl geheim halten. Statt dessen reisete Reginald sogleich nach

<sup>1)</sup> Velly III, 379. Aquic, auctar. zu 1201.

<sup>2)</sup> Epist. I, 684.

<sup>8)</sup> Hume König Johann Kap. XI. Er habe Arthur ermordet, Landun. chr. 712.

<sup>4)</sup> Wickes chron. zu 1208.

Rom ab, trat schon in Flandern als Erzbischof auf, und hoffte in aller Eile vom Papste die Bestätigung zu exhalten.

Sobald dies kund wurde, zurnte nicht allein der uns befragte König, sondern auch die Sprengelbischöfe, welche behaupteten: sie sepen zur Wahl ihres Erzbischofes nicht minder berechtigt, als die Stiftsherrn. Ja mehre von den Wählenden nahmen aus Verdruß über den Wortbruch Reginalds sogar ihre Wahl zuruck und erhoben, auf die be= stimmte Weisung des Königs, den Bischof von Norwich Weil aber die auch bei dieser zweiten zum Erzbischofe. Wahl nicht zugezogenen Sprengelbischöfe in Rom Klage erhoben, und Reginald, von einigen Stiftsherrn unterflütt, fortwährend die Rechtmäßigkeit seiner Ernennung behaup= tete: so trat Innocenz als Richter auf und entschied, nach Anhorung aller Theile: "ben Stiftsherrn stehe bie Wahl des Erzbischofes von Kanterbury ausschließend zu, aber weber Reginald noch der Bischof von Norwich sen von ihnen auf gehörige Weise ernannt worden. Bei ber ein= seitigen, in Hinsicht auf Ort und Zeit ungebührlichen ersten Wahl hatten sie alle kirchlichen Formen verabsaumt, und eine zweite Wahl durfe vor hoherer Vernichtung der ersten nie eintreten." - Bis hieher war das Verfahren des Pap= stes nicht ungewöhnlich, und auch die Ausschließung der beiden Bewerber von der neu zu treffenden Wahl, schien dadurch begründet, daß die Wähler sich noch immer über keinen vereinigen konnten. Ungewöhnlich war hingegen der nachst= folgende Schritt. Innocenz befahl nämlich, die in Rom anwesenden funfzehn Stiftsherrn follten, zur Vermeidung neuer Zögerungen und Streitigkeiten, sogleich einen Erzbischof wählen; denn schon bei Erhebung der Klage habe er nach England geschrieben 1): man solle für ben Fall, daß keine der beiden Wahlen für gültig befunden werde, den Abgeordneten Vollmacht zu einer dritten mitgeben. hatte der König erklart, er werde den von diesen Erwähl=

<sup>1)</sup> Gesta 82. Math. Paris 155.

ten anerkennen, insgeheim aber sich eidlich versprechen lassen, sie wollten auf den Bischof von Norwich beharren. Dessen ungeachtet war die papstliche Ausschließung des vielzleicht Aufgedrungenen wohl manchen, allen aber die Erzflärung willfommen: daß jedes einem Geistlichen über die kirchlichen Wahlen von einem Laien abgedrungene Verzsprechen ungültig sey. Und so kam es nun dahin, daß die in Rom gegenwärtigen Stiftsherrn, ohne Rücksicht auf Johanns Weisung und die wahrscheinlich ungenüzgenden Vollmachten, nach papstlichem Vorschlage den Karzdinal Stephan Langhton zum Erzbischose von Kanterbury wählten.

Stephan war aus England gebürtig, ein Mann von großen Kenntnissen und tabellosen Sitten; so daß Inno= cenz wohl hoffen konnte, König Johann werde seine Be= stätigung unbedenklich ertheilen. Um es jedoch nicht an außerer Höflichkeit fehlen zu lassen, schickte er ihm um diese Zeit, als einem großen Liebhaber von Edelsteinen, vier goldene, reich mit solchen Steinen besetzte Ringe. Deren sinnbildliche Bedeutung, fügte er in seinem Schrei= ben hinzu, sen hoher als ihr Werth. Die Rundung bedeute die Ewigkeit ohne Anfang und Ende; so solle auch er vom Irbischen und Zeitlichen, zum Ewigen und Himmlischen übergehn. Die gevierte Zahl deute auf Festigkeit des Ge= muths und die vier Haupttugenden. Das Gold zeige, als erstes unter den Metallen, die Weisheit an, als höchstesunter allen Gütern; ber grüne Smaragd bezeichne den Glauben 1), die Reinheit des Saphirs die Hoffnung, die Rothe des Granaten die Liebe, und die Helligkeit des To= pas das Leuchten der guten Werke. Der König nahm dies Geschenk anfangs mit Freude und Dank auf: sobald er aber von jenen Vorgången Nachricht erhielt, gerieth er in den hochsten Zorn und erklarte die Stiftsherrn von Kan-

<sup>1)</sup> Innoc. epist. I, 206. Die Farben werden hier ungewöhnlich gedeutet.

terbury für Berrather: weil sie nun zweimal ohne sein Wissen und wider seinen Willen gewählt, und obenein das Reisegeld nach Rom aus seiner Kasse genommen hatten. Er sandte zwei der grausamsten Ritter, Fulko von Kante= lou und Heinrich von Kornhelle nach Kanterbury, welche alle Stiftsherrn, nur die Kranken ausgenommen, verjagten und sammtliche Guter der Kirche in Beschlag nahmen. Dem Papste aber schrieb Johann: "er musse sich sehr wundern, daß man einen unbekannten, ihm überdies feindlich gesinn= ten Menschen ohne seine Beistimmung zum Erzbischof er= wählt habe. Innocenz und der romische Hof vergäßen mit Unrecht, wie vortheilhaft des Königs Freundschaft für sie zeither gewesen, und wie England das einträglichste uns ter allen nordalpischen Reichen ware. Die Rechte seiner Krone wurde er nothigenfalls bis zum Tode vertheidigen, unwandelbar auf die Ernennung des Bischofs von Norwich bestehen und, wenn der Papst nicht nachgabe, alle Pilgerun= gen und Zahlungen nach Rom untersagen. Auch wären die Bischöfe und Geistlichen seines Reiches zu klug und un= terrichtet, als daß er nothig hatte um ausländische Urtheile und Entscheidungen zu betteln."

Angelegenheiten des Erzbisthums Kanterbury haben wir dich sorgfältig, milbe und demuthig ermahnt und gebeten, du dagegen hast tadelnd und trozig geantwortet. Wenn wir dir nun alles Necht gaben, du aber es uns versagen wollztest, so würde dies mindere Ausmerksamkeit zeigen, als sich gebührt; und ob uns gleich deine Zuneigung sehr viel werth ist, so ist dir auch die unsere nicht wenig nützlich. In diezsend einem Fürsten, bist du unserer Ehre erwiesen, als irzgend einem Fürsten, bist du unserer Ehre mehr zu nahe getreten, als irgend ein Fürst, und stützest dich auf den eitelen Vorwand: Stephan Langhton sey dir ganz undezkannt und habe unter deinen Feinden gelebt. Die letzte Bemerkung (welche übrigens der ersten widerspricht) gereicht ihm zur Ehre, da er sich nur um der Wissenschaft willen

in Paris aufhielt und ben größten Ruhm erwarb. er, ein geborner Englander, dir aber bei solchem Rufe sollte unbekannt geblieben seyn, begreifen wir kaum; und am we= nigsten, da du ja dreimal unter großen Lobeserhebungen an ihn schriebest, zu seiner Kardinalsernennung ihm Gluck munsch= test und den Vorsatz außertest, ihn in deine Rabe zu beru= fen! — Mithin fragt sich nur, ob der andere Einwand, daß die Wahl ohne beine Beistimmung erfolgt sen, mehr Gewicht Bur Einholung berselben wurden sogleich Bevoll= machtigte abgesandt, die aber zufällig länger unterwegs blieben, als sie glaubten; spåter dagegen sind alle zur Wahl Berechtigten um beine Zustimmung eingekommen; welches um so mehr genügt, weil bu, ben kirchlichen Gesetzen zufolge, gar kein Recht hast, dich vor der Wahl entschei= bend einzumischen. Verwickele bich also, geliebter Sohn, nicht in Handel, aus benen du dich schwerlich gut heraus= wickeln mochtest; vertraue nicht bem Rathe berer, welche dir Unruhen zu erwecken suchen, um deste besser im Trüben zu fischen; streite nicht gegen Gott und die Rirche für ei= nen Mißbrauch, bem schon bein Vater, nach unheilbringen= ben Streitigkeiten, eidlich entsagte, und vertraue unserer Sorgfalt, daß, im Falle du dich gebührend beruhigst, für bich und die beinen aus bieser Sache kein Nachtheil ent= stehen soll."

Als dies Schreiben ohne Wirkung blieb, ließ der Papst den König nochmals durch die Bischöse von London, Elp und Worcester ermahnen, zugleich aber bedrohen: bei fortz dauerndem Ungehorsam werde sein Reich mit dem Banne belegt werden. Anstatt nun auf die Gründe, Bitten und Thränen der Bischöse Kücksicht zu nehmen, brach der Köznig in die hestigsten Schmähungen über Innocenz und die Kardinäle aus, und schwur, nach seiner Weise, bei den Zähnen Gottes: "er werde, wenn jemand es wage den Bann auszusprechen, alle Bischöse, Geistliche und Mönche zum Papste jagen und ihre Güter einziehen; er werde allen Kömern, die man in seinem Reiche aufsinde, die Nasen

abschneiden und die Augen ausstechen lassen, und so verstümmelt zur Warnung nach Rom schicken. Endlich bes drohte er die Bischöfe sogar mit körperlichen Mißhandlun= gen, wenn sie sich nicht sogleich entfernten und jenem påpstlichen Auftrage für immer entsagten. Ungeschreckt aber sprachen diese den Bann über das Reich, und die gesammte Geistlichkeit hielt es so sehr für ihre Pflicht, streng auf dessen Vollziehung zu halten, daß die wenigen, welche im entge=' gengesetzten Sinne verfuhren, als schlechte unwürdige Men= schen betrachtet wurden. Und zu dieser Erfüllung des geistlichen Berufes gehörte allerdings große Standhaftigkeit: denn König Johann ließ bie bem Papste Gehorsamen von ihren Sigen verjagen, ihre Guter einziehen und ihre Keb8= Viele Bischofe und Geistliche flohen in die frauen rauben. benachbarten Lander, viele warden in England gefangen gesett.

Hierauf sprach ber Papst ben Bann über ben König selbst: allein nach ber Zerstörung alles Kirchenthums fand sich kaum jemand, der ihn öffentlich bekannt machen wollte. Doch blieb jene Maaßregel nicht lange verborgen, und nun steigerte auch Johann seine Strenge und ließ einem ber angesehensten Staatsbeamten, welcher Zweifel barüber auperte, ob ein Geistlicher langer im Dienstverhaltnisse zum Könige bleiben könne, eine bleierne Kappe über ben Kopf stülpen und ihn hungern, bis er im Gefängnisse starb. allgemeinen wirkten inbessen die kirchlichen Strafmittel min=. der nachbrücklich, als man vielleicht in Rom erwartete: denn ein Theil des Volkes gewöhnte sich an die Unterbrechung der geiftlichen Handlungen und die damit verbundenen Erspars nisse, der Adel aber theilte den geistlichen Raub gar gern mit dem Könige. Dennoch blieb Innocenz standhaft und ließ es an Zurechtweisung der Ungehorsamen und an Trostung der Berfolgten nicht fehlen. Als ihn die Cistertienser baten: er moge ihnen, alten Rechtsbriefen gemäß, die Abhaltung bes Gottesdienstes verstatten, damit die Sittlichkeit nicht leide und des Königs Herz burch Opferung der Hostie erweicht

werbe 1), gab er zur Antwort: ihren Rechts = und Frei=Briefen geschehe kein Eintrag, da in allen die hohere papstliche Ent= scheidung vorbehalten sep. Um die Freiheit ber ganzen Kirche zu erhalten, musse man einzelne Nachtheile übersehn und nicht Schwäche zeigen ober Verwirrung anrichten. Ruhiges Tragen bes Leibens werbe bei Gott so gunftig wirken, als die Opferung der Hostie. — Vermoge dieser Ansicht entsetzte der Papst, folgerecht vorschreitend, den König des Thrones, entband alle Unterthanen vom Eide der Treue und trug dem Könige von Frankreich auf, diesen Spruch zu vollziehen 2). Ob nun gleich Philipp August so eben erst das hochst Druckende papstlicher Einmischungen erfahren hatte, und in der Annahme jenes Auftrages das offenbare Eingeständniß lag, daß der romische Hof Könige absetzen und einsetzen burfe, so wurden boch all diese gewichtigen Rucksichten burch ben Reiz überwogen, bei bieser Gelegenheit seines alten Gegners Reich zu erobern!

Sobald Johann von den französischen Rüstungen Nachricht erhielt, traf er zweckmäßige Gegenanstalten und alle erwarteten, daß es zum Kriege kommen werde. Der Papst, welcher zu Gewaltmitteln nur seine Zuslucht nahm, sosern mildere nicht ausreichten, und in dessen Plane die völlige Unterdrückung des einen oder des andern Königs nicht liegen konnte, hatte aber seinem neuen Gesandten Pandolso besohlen, jeden zur Abschließung eines Friedens günstigen Augenblick wahrzunehmen 3). Zwei Tempelherrn, welche im Austrage Pandolsos nach England gingen, stellsten dem Könige Johann vor: "die französische Macht wäre der seinen überlegen, alle vertriedenen Geistlichen und Laien hätten sich derselben bereits angeschlossen, und viele englische Barone zum Absalle geneigt erklärt." — Vorstellungen und

<sup>1)</sup> Epist. X, 159, 160; XI, 89, 90; XII, 19.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1212.

s) Rymer foedera I, 1, 57 — 65. Epist. XV, 234, 236, 238; XVI, 76 — 78, 79 — 81, 131 — 138.

Gefahren solcher Art, innere Besorgniß über bie lange Ausschließung aus der Kirchengemeinde, angeborne Charakter= schwäche, Gefühl manches begangenen Unrechts, end= lich die Furcht vor einer Weissagung, er werde in diesen Tagen seine Krone verlieren; vermochten ben König Johann mit dem Gesandten in Verhandlungen zu treten, durch welche der Papst zulett mehr gewann, als- er vielleicht selbst je erwartet hatte. König Johann versprach nämlich nicht nur bie Berstellung und Entschäbigung aller Geistli= den, er entsagte nicht nur allen Patronatsrechten; sonbern legte auch seine Krone formlich nieder, und empfing sie dann als eine papstliche Gabe aus ben Handen Pandolfos. Er schwur bem Papste einen formlichen Lehnseid und übernahm einen jahrlichen Lehnzins von 1000 Mark Ster= ling. Die Barone waren zwar mit biesem Unterwerfungs= vertrage keineswegs zufrieden und erpreßten von dem schwas chen Konige, felbst gegen bes Papstes Willen, ben großen englischen Freiheitsbrief; doch blieb seit diesem Augenblicke Englands Abhangigkeit vom romischen Stuhle sehr groß, und König' Heinrich III sandte dem Papste Honorius III Berichte über die Verhaltnisse des Reiches, so wie sie ein Untergebener seinem Herrn zu erstatten verpflichtet ist 1).

<sup>1)</sup> Rymer I, 1, 89.

## Reuntes Hauptstück.

Alle bisherigen Darstellungen haben bewiesen: baß bas Papsthum um den Anfang bes breizehnten Sahrhunderts, theils durch die naturliche Entwickelung der Dinge, theils durch die große Personlichkeit Innocenz des dritten, auf eine folgerechte und siegreiche Weise in alle Greignisse ein-Und mit bem Papsthume war wiederum das ganze Kirchenthum so untrennbar verwachsen, daß die gesammte: geistliche Seite in einem noch höhern und allgemeinern Sinne damals die Welt beherrschte und gestaltete. je vollkommener, großartiger, folgerechter und allumfassen= der sich diese Seite ausbildete; desto mehr wurden andere, mehr ober minder wichtige und vortreffliche Richtungen zu= ruckgebrangt, und desto naher kam die Gefahr: daß nach folch einem Erreichen bes Gipfels, bem nothwendigen Gange menschlicher Angelegenheiten gemäß, das Sinken und Ausarten unvermeidlich folgen musse. Za es traten Einwen= dungen selbst gegen das Bestehende immer lauter und mannigfaltiger hervor, und wurden (ob sie gleich ebenfalls eine lebendige Theilnahme am Religibsen bewiesen) von der herrschenden Kirche als keterisch bezeichnet. Sie richte= ten sich hauptsächlich entweder gegen die Lehre, oder gegen

die Kirchenverfassung 1). Dort war die Rede vom Bershältmisse der Philosophie zur Theologie; hier vom Verhältmisse der geistlichen zur weltlichen Macht, und von den gegenwärtigen Formen der Kirche, im Gegensaße zu den einsfachern der Vorzeit. Neben den philosophirenden Gotteszgelehrten und denen, welche die kirchlichen Einrichtungen mehr aus staatsrechtlichem Gesichtspunkte betrachteten, zieht sich endlich, nicht minder bedeutend, die Reihe der Mystiker hin; und durch diese drei, sich bald berührenden, bald trennenden Richtungen wird alles umfaßt, was der als abgeschlossen sich hinstellenden, rechtgläubigen Kirche berichtigend zur Seite, oder seindlich gegenüber tritt.

Die Philosophirenden waren damals weit entfernt von der Meinung: daß die menschliche Vernunft zur &dsung aller philosophischen und theologischen Aufgaben hin= reiche, und der Glaube an höhere Offenbarungen Gottes beschränkend oder thöricht sep. Im Gegentheile blieb die Offenbarung ihnen Grund=, Pruf= und Schluß=Stein ihrer Forschungen; und anstatt über dieselbe hinaus ober neben ihr vorbei zu gehn, wollten sie nur bas als Gegenstand bes Glaubens bereits Gegebene mit ber Bernunft in Ubereinstimmung bringen und zu einem Gegenstande bes Wiffens machen. Inbem fie aber eine fast beispiellose Hohe in der logischen und dialektischen Gewandtheit erreich= ten, welche ihnen als Hauptmittel für jenen 3weck erschien; minderte sich oft zu fehr der beherrschte Stoff, es ver= schwand der unleugbar vorhandene Tiefsinn in leeren, bloß spitfindigen Beiwerken, und die ganzliche Vernachlässi= gung aller kunstlerischen Form bestraft sich durch die jetige' Vernachlässigung ihrer zahlreichen Werke 2).

- 1) Beide Richtungen und Ansichten waren indeß nicht unbedingt entgegengeset, sondern berührten sich in mehren Punkten.
- 2) Wenn es der Raum erlaubte und der Zweck es verlangte, würde zwischen dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert ein schärsferer Unterschied gemacht, oder die allmähliche Entwickelung nachgeswiesen werden.

٧.

Das Bemühen, den Umfang der Erkenntniß zu erweitern, und die gleichzeitige Verehrung vor der regelnd zur Seite stehenden Offenbarung, verleitete mitunter zu den wunderlichsten Fragen und Untersuchungen: allein die letzten haben ja auch in solchen Zeiten nicht gefehlt, wo die mensch= liche Vernunft sich mit allgenügsamem Selbstvertrauen gesetgebend an die Spite stellte; und die Tyrannei, welche noch während bes Mittelalters im Namen bes Aristoteles, und spåter im Namen so vieler andern geubt wurde, war nicht geringer, als die Tyrannei der Kirche. — So viel sich namlich auch gegen die Fesseln sagen läßt, welche die Dog= matik den Forschern anlegte, so folgte hieraus doch: baß Gott und Pein Verhaltniß zum Menschen bamals ber Mit= telpunkt aller Untersuchungen blieb, mithin die Philosophie ihre erhabenste Richtung nie ganz verlieren, sich nie in schmeichlerisches Wortgeklingel über unwürdige Gegenstände. auflösen konnte.

Den philosophirenden Gottesgelehrten stellten sich die kirchlich Rechtgläubigen in der Überzeugung entgegen: daß es unnöthig, ja gefährlich sen, gewiß und unwandelbar Feststehendes aus Übermuth des Verstandes nochmals in Zweisel zu ziehn '): weil dadurch gar leicht aller Glaube verslüchtigt, alle Hossenung geraubt werde und statt der wahren Freiheit, welche im Gehorsam gegen das Gesetz bestehe, sich bloße Willkür unheilbringend einsinde.

Mit beiden Ansichten waren die Mystiker unzufrieden. Sie rügten an den Philosophirenden die Vernachlässigung der Sittenlehre und die übertriebenen Künsteleien der Schule, welche den Verstand, ungeachtet der ganzlichen Inhaltslossigkeit vieler Streitfragen, zur größten Eitelkeit versührten und ihm alle Kraft raubten, auf das Gemuth einzuwirken <sup>2</sup>).

- 1) Plurimi insipientium dicentes fatentur: antiquorum statuta moderni destruere possunt, quoniam uti nos et illi homines fuerunt. O quam detestanda praesumtio! quam abominanda dictio! quam exsecranda blasphemia! Farfense chr. 651.
  - 2) Hier were eigentlich eine doppelte Richtung der Mystik zu un=

Sie waren mit den kirchlich strengen Gottekgelehrten uneis nig: weil deren unbedingte Verehrung des geschichtlich Ents standenen, ihnen sehr verschieden von der Verehrung des Urchristlichen erschien; weil deren Thätigkeit für die geges bene, bloß äußerliche Kirche, so wenig der Wahrheit und Religion nüge, als die Klopfsechterei der Schule.

Und mit den Mystikern waren gutentheils diejenigen einverstanden, welche, minder zum Übersinnlichen gewandt, vorzugsweise die Verfassung der Kirche und ihr Verhältniß zum Staat im Auge behielten. Sie behaupteten: aus der falschen Stellung beider entstehe aller Hader und Krieg, und erst wenn die Kirchenversassung von dem Überslüssigen und Schädlichen gereinigt sep, könne das Christenthum in seinem ursprünglichen Glanze, Frieden stiftend wieder hersvortreten.

So zeigen sich mithin überall verschiedene Standpunkte, verschiedene Zwecke: doch lag das wahre übel nicht hierin, sondern in dem Umstande, daß man diese Erscheinungen keineswegs für fördernd und wechselseitig entwickelnd hielt, sondern sich verpflichtet glaubte, alle Richtungen, um der einen übermächtigen willen, zu vernichten. Die lange Reihe der hieraus entstandenen unleugbaren Mißgriffe und Frezuel kann uns, dei einem Überblicke aus der größern Ferne, dennoch die Überzeugung nicht rauben: ohne diejenigen, welche die Kirchenversassung reinigen wollten, ware sie noch schneller ausgeartet; ohne die Mystiker hätte sich die Relizgion in das trockenste Floskelwesen der Schule aufgelöset;

terscheiben: a) die, welche sich an die Lehre und die Symbole der Kirche anschließt, wie z. B. bei Bonaventura und mehren Bettelmonschen; b) die, welche ihr feindlich entgegentritt; und hier lassen sich wiederum die Katharer, die mehr praktischen Waldenser, die mehr spekulirenden Begharden u. a. m. unterscheiden. Endlich gehören auch diejenigen hieher, welche ohne alle positive Religion dem Mystiscismus nachhingen und in Pantheismus hinein geriethen. Doch verzsuchte man andererseits von hier aus auch manche Kirchenlehre, z. B. die Brotyerwandlung, zu erklären.

die Bestrebungen der Philosophirenden durfte die kirchliche Theologie in noch größere Widersprüche mit dem Verstande gerathen seyn; ohne die allgemeine rechtglaubige Rirche endlich, nach ihrer belehrenben, ordnenden und ver= waltenden Richtung, hatte sich damals die ganze Christen= heit aufgeloset; — und gar leicht waren bann die Philoso= phirenben in eitlem Bestreben, die Mystiker in aberglaubi= gem Dunkel, und die an der Verfassung Kunstelnden burch unhaltbare Gleichmacherei ober weltliche Übermacht zu Grunde gegangen. — Alle biese Parteien hatten aber barum heilsam neben und auf einander wirken konnen, weil sie nicht (wie manche Parteien der neuesten Zeiten) unbedingt Entgegengesetes und Wibersprechendes bezweckten. mehr hielten alle, wie gesagt, die Religion für das bochste Gut bes Menschen und sahen im Evangelium bie bochste, bas Leben regelnde, und in seinem unergrundlichen und unausloschlichen Wiberstreite erft versohnende Offenbarung; alle waren weit davon entfernt, die Lehren der Juden, Beiben, Muhamedaner und Christen gleich zu stellen, ober gar eine natürliche Religion, die für jeden Menschen dieselbe sey und zwischen ben Ansichten, Ginsichten und Hoff= nungen der Menschen gar keinen Unterschied setze und erlaube, über die geoffenbarte Religion zu erheben. Pantheismus, welcher kunftlich alles auf einen für mensch= liche Betrachtungsweise unhaltbaren, für die Sittlichkeit verderblichen Punkt hinaufschräubt, blieb ihnen so fremd'), als die entgegengesetzte Empfindelei, wonach ber Mensch sich den zurückgesetzten Thieren gegenüber, seiner anmaaklich

<sup>1)</sup> Daß einzelne zu solchen Ansichten kamen, beweiset nichts gegen unsere allgemeine Behauptung: denn man behandelte sie als schlechthin verkehrt, ja unsinnig. Indeß haben manche spekulative Theologen, z. B. Thomas von Aquino, das Verdienst, den Pantheismus bekämpft zu haben; was ihnen noch weit besser gelungen seyn würde, wenn sie sich an die Schrift enger angeschlossen und nicht unternommen hätten, das kirchliche System in allen Theilen, Zusägen und Auswüchsen zu erklären und mit der Spekulation in übereinstimmung zu bringen.

hohern Stellung schämen müßte. Die Christen freuten sich bamals ohne falsche Demuth ihres verklärteren Glaubens, ihrer hohern Offenbarung; und das Tadelnswerthe lag nicht in diesem Glauben und in dieser Freude, sondern darin: daß man das Christenthum einerseits gewaltsam ausbreiten, und andererseits für immer in eine ungenügende, ächte Entwikelung hemmende, Form einzwängen wollte.

Ungeachtet bieses letten Bemuhens, gehen seit den er= sten Jahrhunderten des Christenthums neben der rechtglaubi= gen Kirche, abweichende Sekten her, welche zwar im Abend= lande weniger heraustraten, als im Morgenlande, aber boch schon im neunten, zehnten und elften : Jahrhunderte nicht ganz fehlen 1). Lebhaftere Bewegungen zeigten sich im awolften Jahrhunderte. Ihr Ursprung läßt sich zum Theil ebenfalls bis in den Drient versolgen; zum Theil gingen fie aus den gesammten Berhaltnissen und der Personlichkeit einzelner in mehren Gegenden selbständig hervor. — So bestritt im Unfange des zwolften Jahrhunderts Peter von Bruis die Wirksamkeit der Kindertaufe, die Heiligkeit und Nothwendigkeit der Kirchen und Altare, die Verehrung bes Kreuzes als eines Marterwerkzeuges Christi, die Brot= verwandlung, die Birksamkeit der Almosen und Gebete für bie Tobten, u. f. w 2). Un seine Bestrebungen reihten sich bie eines ehemaligen Monches Heinrich an; und noch leb= hafter wirkten Arnold von Brescia nach einer, Petrus Walbus nach der zweiten Richtung. Davon verschieden wuchsen, hauptsächlich in Italien, die Katharer hervor; Albigenser endlich breiteten sich in Subfrankreich aus, und erregten ben ersten umfassendern Widerstand gegen die ka= tholische Kirche.

Die Katharer 3), welche mit ben morgenlandischen Set=

<sup>1)</sup> Im Jahre 1016 wurden Chorherrn von Orleans als Keher verbrannt. Dachery spicil. I, 406.

<sup>2)</sup> Petrus Venerab. contra Petrobrus. 1034. Alberic. 315. Füßlin I, 200. Hist. littér. de France XIII, 91.

<sup>8)</sup> Rach bem griechischen Worte za Jagor, die Reinen, so genannt.

ten der Manichaer und Paulicianer in Verbindung fanden, zerfielen in mehre Abtheilungen, von denen die erste nur einen Schöpfer annahm, die andere hingegen zwei Ur= wesen, ein gutes und ein boses 1). - Nach ber letten Ansicht gab es keine Erlosung vom Bosen, sondern das Gute war und blieb ewig davon geschieden; nach der ersten, konnten die Abgefallenen gereinigt werden und zum ursprünglich Guten zurückkehren. Alle kamen barin überein: baß bie sichtbare Welt von dem bosen Urwesen, oder dem abge= fallenen Teufel geschaffen sen 2). In die geistige Schopfung des guten Gottes kam das Bose, indem sich der Sohn des bosen Gottes in den Himmel einschlich, Engelsgestalt ans nahm und die Reinen verführte. Dieser Grundanficht- zu= folge lehrten sie: ber Gott bes alten Testamentes sen bose, veränderlich, grausam, lügenhaft, mörderisch; mithin dem Gotte des neuen Testamentes entgegengesett. Sie behaup= teten, nur bei ihnen finde man die mahren Geistlichen, und batten nach ihrer Verfassung vier Abstufungen kirchlicher Umter: den Bischof, den sogenannten altern Sohn, den jungern Sohn und ben Helfer. Jener erste sollte bloß von freiwilligen Gaben leben. — Die Katharer selbst theil= ten sich in Vollkommene ober Gläubige, und in Lernende; von jenen gab es vielleicht nur 3000, von diesen eine unzählbare Menge. Die letten trennten sich im Außerlichen wenig von der katholischen Kirche und der allgemeinen Le= bensweise, und durften ihre Ansichten durch kunstliche Ant= worten den Forschern verbergen; jene dagegen kleideten sich schwarz, entsagten dem Chestande, enthielten sich des

<sup>1)</sup> Ecbertus de Catharis. Bonacursus vita Haeretic. Reinerus contra Waldenses. Moneta contra Catharos etc. Murat. antiq. Ital. V, 94. Füßlin I, 92, 151—181.

<sup>2)</sup> Vielleicht schrieben aber auch nur die unbedingten Dualisten die sichtbare Schöpfung dem bosen Wesen zu; wogegen die andern ansnehmen mochten, Gott habe die materia prima geschaffen, welche durch den Teufel verfälscht und verdorben sey. Hienach konnten sie auch einige Schristen des alten Testaments für gut und ächt halten.

Schworens, unterwarfen sich vielen andern fehr strengen Vorschriften, und kannten wahrscheinlich allein gewisse ge= heime Lehren. Bu biesen gehörten vielleicht bie Gage: Die Materie ist ewig und alles Schaffen nur ein Einwirken auf gegebenen Stoff; der Schöpfer und das Geschöpf sind gleichzeitig und keines alter, als das andere. Aus Vermis schung der Geschöpfe des bosen und guten Gottes entspran= gen die Riesen. Der Beischlaf hieß ihnen die verbotene Frucht 1), und jede Che galt für sündlich, und für gleich sündlich zwischen Fremden, wie zwischen Blutsverwandten. Sie fasteten so streng, daß es ihnen als eine Todsunde er= schien, Fleisch, Gier und Kase in verbotenen Zeiten zu effen, Überhaupt rühre das Fleisch vom bosen Schöpfer her und entstehe durch sträsliche Vermischung des Männlichen und Beiblichen; daher werde auch keine Auferstehung des Flei= sches statt finden. — Reger ober Verbrecher am Leben zu strafen sey um so verdammlicher, da es in der wahren Kirche weber Gute noch Bose gebe; boch sen die Reinigung von den Banden bes Fleisches geboten.

Ferner außerten die Katharer, der Kirchenlehre widers sprechend: David war ein Chebrecher und Morder; den Elias nahm der Teufel auf einem Wagen hinweg; die Wunsder Mosis geschahen durch bose Geister; Christus hatte keisnen wahren Leid, litt und starb nicht; Maria war kein Weid, sondern ein geschlechtsloser Engel; der heilige Geist ist ein erschaffenes Wesen; Papst Silvester, welcher die Kirche weltlich machte, ist der Widerchrist, und die Kirchens väter sind verdammliche Menschen.

Sie nahmen nur vier Sakramente an: die Auslegung der Hände, die Segnung des Brotes, die Beichte und die Weihe. Die Auslegung der Hände, so lautet ihre Lehre, ist die geistige Taufe des heiligen Geistes, ohne welche keine Todsünde erlassen und keinem der Geist gegeben wird 2).

<sup>1)</sup> Bonacursus vita Haereticorum.

<sup>2)</sup> Es gab scheinbare und wirkliche Widersprüche in den hier III. Band.

Sie geschieht nicht mit Baffer, sondern in einem bunkelen Zimmer, wo ringsum Lichter brennen, um die Feuertaufe anzuzeigen. Niemand wird ohne sie selig. War indes= sen der zu Taufende ohne Reue in einer Tobsünde befan= gen, so bleibt das Sakrament unwirksam. Wenigstens zwei follen jedesmal die Hande auflegen, im Nothfall auch Laien und Weiber. — Das Brot muß täglich mit den Worten neu gefegnet werben: bie Gnade unseres Herrn Jesu Christi sen mit uns allen! Eine Brotverwandlung findet nicht statt: benn wenn Christi Korper auch größer gewesen ware, als die Alpen, so mußte er boch långst verzehrt senn 1). Noch weiter gehend, behauptete eine Unterabtheilung der Katha= ret: man könne überhaupt bas Brot, als etwas vom Teufel Erschaffenes, gar nicht einsegnen. In Hinsicht ber Beichte lehrten sie: bag ber ewige Ruhm und Glanz Gottes burch keine Sunde verringert, und dem Nichtbeichtenden die Strafe keineswegs erhoht werbe. Eben so wenig gebe es ein Fegefeuer; sondern Gott erlasse, um des Auflegens der Hände willen, alle Strafe und Schulb.

Man sagte den Katharern nach: sie erlaubten auch den Beischlaf mit der eigenen Mutter, wenn der Sohn ihr achtzehn Pfennige gabe: sechs namlich für die Zeugung, sechs sür die Geburt und sechs sürs Säugen; denn hiedurch wäre das frühere Verhältniß ganz aufgelöset?). Verner, früzgen sie die auf dem Todtenbette Liegenden: ob sie Märtyrer, oder Bekenner werden wollten? Wenn jenes, so erdrossele man sie mit einem Tuche; wenn dieses, so lasse man sie todt hungern und dürsten.). Mit diesen Beschuldigungen im

aufgezählten Lehren; auch ist wohl oft zusammengeworfen, was versschiedene Parteien behaupteten.

- 1) Histor. Albig.
- 2) Reinerus 272. Höchst wahrscheinlich sind dies übertreis bungen.
- 3) Bisweilen brachten sie sich wohl um, damit sie nicht in die Hände der Inquisition sielen; oder jene Todesart galt zugleich als Aufnahme in die Genossenschaft.

Widerspruche wird über ihre Sitten im allgemeinen berich= tet: sie sind bescheiden, ohne außere Pracht, keusch, sleißig, besuchen keine Tanzboden und Wirthshäuser, hüten sich vor Jorn und Possen, streben nicht nach Reichthum, suchen aber Verbindungen mit Vornehmen und Großen, in der Hoffnung dieselben zu bekehren. Sie meiden den Kauf= mannsstand um des damit verbundenen Lügens und Trüsgens willen, und üben die Wissenschaft nur um etwanige Gegner zu wideklegen.

Die Hauptkirchen der Katharer waren in Italien (zu Verona, Vicenza, Spoleto, Florenz, Sensano u. s. w.); doch gab es auch Gemeinden in Frankreich und in Konstanztinopel. Noch bestimmter weiset die Meinung, ihre Stammskirchen lägen in Bulgarien, nach dem Morgenlande hin, und steht in Verbindung mit Gerüchten, daß in gewissen Zeiten dort ihr allgemeiner Oberer gelebt habe; vielleicht ist diese Äußerung aber nur sinnbildlich zu verstehn.

Weit weniger sonderbar und dennoch viel umfassender warent die Lehren der Waldenser. Petrus Waldus ein wohlhabender, verständiger, obwohl ungelehrter Mann in Lyon,
wurde dadurch, daß im Jahre 1173 einer seiner Freunde
plöglich neben ihm todt niedersank 1), tief ergriffen und
zum Lesen von Übersetzungen der heiligen Schrift aufgeregt. Welcher Weg, fragte er einen Geistlichen, ist der sicherste
und beste, um die Seligkeit zu erwerden? Gehe hin, antwortete dieser, verkause was du hast, und gied es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben 2). Dieser Weisung folgend, welche mit seiner neu gewonnenen
überzeugung zusammentraf, änderte Petrus ohne Rücksicht

<sup>1)</sup> Diese, an Luther erinnernde Darstellung, ist die gewöhnliche. Das Chron. canon. Laudun. in Bouquet XIII, 680, weicht etwas davon ab und läßt eine Erzählung vom Leben des heiligen Aleris die Hauptanregung geben. Wahrscheinlich war Petrus vor all diessen Ereignissen ein sleißiger Leser der Bibel.

<sup>2)</sup> Matthaeus XIX, 21.

auf Tabel und Spott, seinen Lebenswandel, vertheilte alle seine Guter zu frommen 3weden, und bat, als er des fol= genden Tages aus der Kirche kam, einen alten Bekannten um ein Almosen. Sobald seine Frau dies bemerkte, eilte fie mit Geschrei und heißen Thranen herbei und sprach: o Mann! wie kannst bu andere um Hulfe ansprechen? Ist es nicht besser, daß ich meine Sunden tilge durch Al= mosen, die ich dir gebe, als daß ein Fremder es thue? Sie brachte ihre Klage bis vor den Erzbischof 1), und alle Gegenwärtige weinten vor Wehmuth über ben umgewan= belten Mann und das theilnehmende Weib. Der Erzbischof befahl, Petrus solle nur von seinem Weibe Speise nehmen, und verbot zu gleicher Zeit, daß er, als ein ungelehrter Laie, seine Überzeugung burch Predigten ausbreite. Weil sich aber Petrus hiezu in feinem Gewiffen fur verpflichtet hielt, so kam die Berufung bis an die Papste Alexander III und Lucius II. Beide bestätigten den Befehl des Erzbischofes, und sprachen sogar ben Bann über bie Ungehorsamen; al= lein dies diente nur zur Zerstreuung und größeren Berbrei= tung der Waldenser. Doch blieb das südliche Frankreich Hauptschauplag ihrer Wirksamkeit 2), wo sie später mit Katharern und andern, hie und da unter sich verschiedenen Sekten, am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts, gewöhnlich mit unter dem allgemeinen Namen der Albigenser begriffen werben 3).

- 1) So nach jenem chron. Canon. Laudun. zu 1173.
- 2) Sie waren selbst in Deutschland verbreitet, wie viele deutsche Warter bei Reinerus beweisen. Concil. XIII, 371.
- 8) Ermengard und Ebrardus contra Waldenses vermischen die Lehren der Katharer und Waldenser, mehr als sich gebührt. Weit genauer unterscheibet Reinerus. Plichdorf contra Waldenses ist schon eine spätere Quelle. Bergleiche noch Moneta und Bernardus contra Waldenses. Vitae Pontif. 447. Belg. chron. magn. 219. Innoc. epist. XIII, 94. Perrin hist. des Albigeois 252. Füßelin I, 326, 495. Schröckh XXIX, 570. Wir haben uns bemüht, in unserer Darstellung das Wesentlichste und Wahrhafteste nach je-

Der Lebenswandel der eigentlichen Waldenser wird selbst von ihren Gegnern gerühmt; wie großen Anstoß sie aber dennoch in jener Zeit geben mußten, zeigt folgende Zusammenstellung des Wesentlichsten ihrer Lehre 1):

"Die romische Kirche ist nicht die Kitche Christi, son= bern seit dem Papste Silvester angesteckt vom Bosen; der Papst ist nicht der Stellvertreter Christi, sondern Haupt aller Frrthumer; die Pralaten sind nicht die Saulen und Stugen der Kirche, sondern vergleichbar ben Pharisaern und Schriftgelehrten. Mit Unrecht besitzen sie irdische Guter und erheben Zehnten, statt den Aposteln gleich zu ar= beiten; mit Unrecht stellt sich einer über den andern, da in ber wahren Kirche alle gleich sind; mit Unrecht zwingt man uns, die Geistesarmen, unserm Glauben zu entsagen, und verhindert die heilsame Darlegung unserer Lehre. nicht geschrieben: wer bas Gute weiß, und es nicht thut, der fündigt doppelt? Freute sich Mofes nicht, daß mehre weiffagten? Wünschte er nicht, daß das ganze Volk es ver= mochte? Christus ließ den, welcher die Teufel weder in feinem Namen austrieb, noch den Aposteln folgte, deshalb nicht verfolgen, sondern sagte: wer nicht wider euch ist, der ist für euch. Die Apostel gingen, obgleich die weltliche Obrigkeit und die Priester ihnen das Predigen untersagten, dem Befehle ihres Herrn gemäß, in alle Welt und lehrten alle Bölker: — und so haben nach ihnen viele Laien und Unwissende den Gedrückten, Bedürstigen und Schwachen mit Erfolg das Wort verkundet; während ihr, nicht ohne Rebenabsicht, nur zu den Klugen dieser Welt sprecht. — Der geistliche Stand hat durch Sittenlosigkeit und Habsucht

nen Quellen, ohne Einmischung späterer Ansichten, zusammenzustellen.

<sup>1)</sup> In manchen Stücken treffen allerdings die Lehren der Reforsmatoren im sechszehnten Jahrhundert mit denen der Waldenser übersein; in anderen wiederum nicht: so tadelt Ermengard c. 16, daß diese die guten Werke dem Glauben voranstellten.

alle Achtung verloren; und bennoch meint ihr, an Äußerslichkeiten euch haltend, ein lasterhafter Priester könne ges bührend die heiligen Werke seines Amtes verrichten, keines wegs aber ein tugendhafter Laie. Der Wahrheit nach ist aber ein frommer Laie weit eher ein Priester, und kann das Abendmahl und die Lossprechung weit eher ertheilen, als ein sündiger Geistlicher 1)."

"So wie eure Kirchenverfassung, erscheint auch eure Lehre mangelhaft und überall mit Irrthumern vermischt. Die Kindertaufe ist unwirksam, die Teufelsbannung thöricht und die Firmelung mit Unrecht bloß in den Handen des Bischofs. Nicht durch den Austheilenden erfolgt die Brotverwandlung, sondern im Munde des wurdig Empfangenden. Die Messe ward um bes Gewinnes willen eingeführt, und euer angeb= lich geistlicher Gesang gleicht einem Höllengeschrei, eure Glocken und Orgelei erinnern an die Posaunen des Teufels 2). Harte und offentliche Bugübungen, besonders der Weiber, erscheinen unchristlich. Die Priesterehe ist erlaubt, nicht aber ber Beischlaf ohne ben 3meck des Kinderzeugens. Auf übertriebene Hindernisse der geistlichen und leiblichen Verwandtschaft soll niemand Rucksicht nehmen. Nach dem Tobe kommen die Seelen in den Himmel, oder in die Holle; wogegen das Fegefeuer nur eine eigennützige, durch die Schrift nirgends bestätigte Erfindung ist. Der wahre Glaube und die mahre Reue genügen zur Seligkeit, und Christus lub den reuigen Verbrecher keineswegs ins Fegefeuer, son= dern ins Paradies. --- Almosen, Fasten, Todtenmessen und Gebete helfen den Verstorbenen nichts; vielmehr macht die Meinung, daß andere viel für unsere Seligkeit thun und wirken konnen, nur trage und gleichgultig; und mit

<sup>1)</sup> Reinerus c. 4-6. Lucas Tudensis adv. Albigenses.

<sup>2)</sup> Histor. Albigens. c. 2. Vieles ist aus der Widerlegung der katholischen Lehren in Perrin, Histoire des Albigeois entnommen. In Martene thes. V, 1703—1793 ist aber manches den Waldensfern nachgesagt, was sie wohl nicht lehrten, z. B. omne illud est bonum, quod sit bona intentione.

Vernachlässigung aller innern Heiligung geht ihr zu Grunde. in abergläubigen Satzungen. Eben so bient die falsche Lehre von der Erbsünde nur dazu, eure eigenen Sünden einer unabwendbaren Nothwendigkeit zuzuschieben. — Rein Ort ist heiliger zum Gottesbienst, als ber andere, und ein frommes Gebet unter freiem himmel, in seiner Wohnung, oder felbst in Ställen dargebracht, ist Gott so wohlgefällig, als in Kirchen gesprochen: benn die wahre Kirche besteht nicht in der Menge von zusammengebrachten Steinen, son= bern in ber Gemeinschaft ber Heiligen. Eure Fasten, welche nicht zur Abtobtung des Fleisches, sondern dazu vorgeschrie= ben sind, damit die Reichen einen Vorwand haben, an diesen Tagen etwas Besseres und Seltneres zu essen, sind unnütz und überflüssig, und eben so eure neu erfundenen Festtage und Aufzüge. Berehrung von Bildnissen und Ge= malben führt zum Gögendienst; Sundenerlaß, Weihungen, Weihwasser und ahnliche Gebrauche haben keine Bedeutung. Euer Bann ift unchriftlich, und kann allein heilsam werden, sofern er die mit Unrecht Geangstigten zur wahren Erkennt= niß treibt. — Gott ist das wahre Licht; anderes Licht in den Kirchen nügt bloß bazu, daß sich die Geistlichen nicht an die Füße stoßen. Eure Beiligenwunder, Legenden und Reliquien sind mehr. låcherlich, als erhaulich. Ihr wollt die Heiligen durch eure Anrufung ehren, und doch setzt dies voraus: entweder, daß ihr Wille und ihre Unsicht nicht mit dem Willen und der Ansicht Gottes übereinstimmt; oder daß Gott harter und grausamer ist, als sie. Ihr bringt ihnen Gaben, baut ihnen Altare, lobet und preiset sie, in ber Meinung, sie senen dadurch zu bestechen; so wie ihr wohl, um des Beichtgeldes willen, selbst verstockte Gunder los= · sprecht!"

"Was sich nicht aus der Bibel beweisen läßt, ist fabelhaft, und die Überfetzung derselben so würdig, als das lateinische Wort. Christi Lehre reicht zur Seligkeit hin ohne Kirchengesetze und Überlieferungen, welche nur Überlieferungen der Pharisaer sind. — Daran also erkennet die Werke 280

ved Wiberchrists: er giebt nicht bloß Gott die Ehre, sondern auch den Geschöpfen; sührt allen Gottesdienst um der Habssucht willen auf äußere Gebräuche zurück; herrscht nicht durch den heiligen Geist, sondern ruft die weltliche Macht gegen die Glieder Christi auf, und verbirgt seine Tücken auf erbärmliche Weise hinter dem, was diese oder jene Jungstrau oder alte Frau Beseligendes und nicht zu Bezweiselnzdes gesagt haben soll! Die göttliche Offenbarung hat nichts zu thun mit solchem Aberglauben; in den Mönchstegeln und Mönchskutten steckt nicht die wahre Heiligkeit, und die Gemeinschaft der Mönche ist nicht die Gemeinschaft der Heizligen."

"Daher kommt euer Gögendienst, daß ihr von Gnade, Bahrheit, Kirche, Anrufung, Fürbitte u. s. w. nur irrige Begriffe habt; und wir trennen uns von euch, damit wir in unferm Glauben das Wesentliche erhalten mogen: nam= lich, die innere Erkenntniß Gottes, die feste Hoffnung auf Christus, die Wiedergeburt durch Glaube, Hoffnung und Liebe, die wahre Gemeinschaft der Erwählten, die wahre Reue, die mahre Ausdauer und das ewige Leben. Vergebung der Sunden ruht in Gott durch Jesum Christum für diejenigen, welche haben Glauben, Hoffnung und Liebe. — Nachahmen möget ihr die Heiligen, nicht anrufen, nicht Christum vernachlässigen, unsern einzigen genügenden Mitt= ler, unsern Herrn, ber sich für uns opferte, den allein Bei= ligen, Unbeflecten, Reinen, Erstgebornen bes Baters. zerstreut und schwächt die Liebe, welche nur auf ihn gerich= tet seyn soll, und zieht abgeleitete, unreine Gewässer jenem reinen Urquelle vor. Sobald man, nach unserer Weise, im wahren Christenthume ben Mittelpunkt aller Bestrebungen, Ansichten und Hoffnungen gesunden hat, so ergeben sich die Regeln für das einzelne des Lebenswandels von selbst 1): liebet die Welt nicht, fliehet Mussiggang und bose Gesell= schaft, haltet Frieden, rachet euch nicht, traget in Geduld,

<sup>1)</sup> Perrin 252.

send mitleidig, bekämpfet bose Begierden und kreuziget euer Fleisch, horet die Stimme des Gewissens und reinigt euern Geist von allem Bosen."

Das bis jest Dargelegte kann für die damals verbrei= tete Ansicht der abweichend Lehrenden, insbesondere der Wals benser, gelten; einzelne gingen aber in verschiedenen Richtun= gen noch weiter. So sagt Gunot von Provins, zur Zeit In= nocenz des Dritten Monch in Clugny 1): "was der Polarstern für die Seefahrer ist, sollte der Papst für die Christen senn; alle Augen richten sich auf ihn, und er sollte alle leiten. Man schmuckt sein Haupt mit einer Krone von Pfauenfe= bern, gleichsam um ihn zu erinnern, er musse seine Augen immerdar nach allen Theilen der West offen halten: besser aber ware es, er hielte sie offen gen himmel und bate Gott, ihn zu erleuchten und zu unterrichten. Weil der Papst statt bessen nicht 8 sieht und fich keinem Ubel entgegen= stellt, muffen wir zu Grunde gehn. Rom hat stets die Religion erniedrigt und die Kirche ausgesogen; niemand widersteht dort dem Gelde, borther kommen alle Laster. Warum vereinigen sich die Fürsten nicht, diesen Ubeln Gin= halt zu thun? Warum ziehen sie nicht gegen Rom, wie ssie ist gegen Konstantinopel ziehen? Dies ware das ein= zige Mittel, um die Habsucht, den Stolz, den Betrug und die Treulosigkeit zu zerstören, welche baselbst ihren Sit auf= geschlagen haben."

Andere kamen, nach der Trennung von der Kirche, zu einer kühnern Mystik. So behauptete Amalrich aus Chartres ums Jahr 1209 2): "Alles ist Eins, und Gott ist Alles; er ist das Wesen aller Geschöpfe. Alle Dinge ruhen eizgentlich in ihm unveränderlich und bilden ein Untheilbares. So wie man das Licht nicht an sich, sondern an den Gegenzständen sieht, so wird Gott weder von Menschen noch von

<sup>1)</sup> Notices et extraits V, 284.

<sup>2)</sup> Yitae Pontif. 481. Trivet 3u 1215. Histor. Landgr. Thur. Eccard. 397. Brucker III, 688.

Engeln an sich angeschaut, sonbern nur in der Schöpfung. Hätten die Menschen nicht gesündigt, so hätten sie sich ohne Geschlechtstrennung fortgepslanzt, wie die Engel. Auch wird nach der Auferstehung nur ein Geschlecht vorhanden seyn" u. s. w. "Das Reich des Vaters, so lauteten vielleicht spätere Zusäte, habe so lange gedauert, als die mosaische Geschgebung; mit der Herrschaft Christi sen diese zu Grunde gegangen, und nunmehr werde die Gesetzgebung des Geizstes eindrechen. Dann sey weder Tause, noch Abendsmahl, noch irgend eine äußere Handlung mehr erforderlich; sondern jeder könne durch die Gnade des Geistes vermittelst innerer Heiligung selig werden. Gott sey nur gut, nicht gerecht; alles, was sonst Sünde sey, verliere diese Eigenzschaft, wenn die That aus der Liebe hervorgehe 1)."

Die Albigenser, welche sich im süblichen Frankreich in der Gegend von Albi ausbreiteten, und bereits auf mehren Kirchenversammlungen in der zweiten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts?) verurtheilt wurden, sollen ebenfalls (wie wenigstens ihre Gegner behaupten) über die oben dargelegsten Grundsätze der Katharer und Waldenser hinaus, im einzelnen, schrossern und thörichtern Ansichten nachgehangen haben. "Der in Bethlehem geborne, sichtbar lebende und gekreuzigte Christus war ein böser, von einer unkeuschen Mutter geborner Christus und Magdalene seine Beischläserinn: der gute Christus hingegen hat weder gegessen, noch getrunken, noch irdisches Fleisch angenommen; er ist nie auf

<sup>1)</sup> Alberic. 452. Doch ließe sich das alles wohl nicht folgerecht an Amalrichs Lehre anreihen, sondern Verschiedenartiges wurde vermischt.

<sup>2) 1163</sup> Kirchenversammlung in Tours, 1176 in Albi. Concil. XIII, 303. Man streitet, ob der Name Albigenser von der letzten Kirchenversammlung, oder bavon entstanden sey, daß die Ketzerien sich in diesen Gegenden verbreiteten. Beides kommt zuletzt auf Einstinaus. Hist. d. Langued. III, Note XIII. Gnil. Nang. zu 1209 und 1210. Vincent. Specul. XXIX, 107. Rigord. 50. Math. Paris 203. Briton. Phil. 102. Pagi zu 1181, c. 9.

Erben gewesen, ausgenommen geistig (spiritualiter), im Körper des Apostel Paulus." Andere sagten (ungewiß, in welchem mißverstandenen, oder vielleicht mystischen Sinne): Gott habe zwei Weiber und mit beiden Kinder gezeugt. — Den meisten hieß die romische Kirche eine Räuberhöhle, die Synagoge des Teusels, die große Hure der Offenbarung Iohannis <sup>1</sup>).

Was hievon aber auch wahr, was übertrieben und er= logen seyn mag, immer fehlt es nicht ganz an erwiesenen Beispielen, daß neben dem redlichen Bestreben, die Lehre Christi in ihrer ursprünglichen Einfachheit und Reinheit dar= zustellen, bisweilen übertriebenes Vertrauen auf eigene Weisheit und regellose Willkur herging. So verwarf Tanch elin in den Niederlanden, die Verfassung und mehre Saupt= lehren der Kirche 2). Wenn Christus Gott sen, weil er den heiligen Geist befessen, so halte er selbst sich nicht für Gleich einem Könige, hatte er Leibwächter und eine Art von Hofstaat. Das Bolk theilte sich in sein vou ihm geweihtes Badewasser, als sen es heilsam für Leib und Einst brachte er das Bild der heiligen Jungfrau in die Versammlung seiner Unhänger, verlobte sich hierauf in feierlichen Worten mit ihr und fügte hinzu: "Geliebteste, ich habe mich mit der heiligen Jungfrau verlobt; gebet nun die Kosten zur Hochzeit. Hier sind zwei Gefäße, eins für die Frauen und eins für die Manner; ich werde sehen, welch Geschlecht mir und meiner Braut am meisten zugethan ist." Hierauf brangten sich alle zur Gabe, die Weiber warfen Halsbander und Ohrringe hinein, und er gewann große Summen. — In berselben Zeit und Gegend stiftete ein Schmied-Manasse eine Gilde, wo zwolf Manner die zwolf Apostel vorstellten, ein Madchen aber die heilige Jungfrau, bei welcher jene, angeblich zur Erhöhung der Gemeinschaft und Brüderschaft, nach der Reihe schliefen.

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 571.

<sup>2)</sup> Miraei op. diplom. III, S. 567, Urk. 9. Pagi zu 1126, c. 4. Dies geschah also an 60 Jahre früher.

Abgesehen aber von solchen, an sich verwerklichen Aus= wüchsen, fehlte es der katholischen Kirche nicht an Gründen, welche sie ben oben entwickelten gemäßigtern Unsichten gegenüberstellte!). "Durch so viele Jahrhunderte hindurch hat sich die rechtgläubige Kirche selbständig, gleichartig und siegreich erhalten, während alle Abweichenden in sich zerfal= len und untergegangen sind. Wie kann alfo eine neu ent= springende Partei behaupten: die wahre Kirche entstehe erst mit ihr, und das Chriftenthum der ganzen Chriftenheit sep bisher kein Christenthum gewesen? Der Stand ber Geiftli= chen ist in der Schrift begründet, und wer ihn aufzulosen trachtet, wird baburch nicht bem Laien eine höhere Weihe ertheilen, sondern zu allgemeiner Unwissenheit, Gleichgültig= keit und Unglauben führen. Mit der Armuth der Kirche (welche man nur preiset, um ihre Guter zu rauben und ben Geistlichen nicht zu geben, was ihnen gebührt) wurde keineswegs deren Heiligkeit, sondern nur ihre Noth wach= sen; auch ist nicht abzusehn, warum allein die Laien nach Macht und Reichthum trachten durfen; da die Rirche auf Erben ebenfalls ber Macht und des Ansehens bedarf, und ein rechter und preiswurdiger Gebrauch irdischer Guter sich bei ihr noch eher, als bei ben Laien voraussegen läßt. — Eben so einseitig und verkehrt erscheint es: burgerliche Ab= stufungen und Unterordnungen für größere weltliche Staa= ten als heilfam anzunehmen, die Berhältnisse von Raiser, König, Herzog, Graf u. s. w. natürlich und nothwendig zu finden; und dennoch die kirchlichen, des Papstes, Erzbi= schofs, Bischofs u. s. w. als thoricht und entbehrlich anzufeinden. So wie auf Erden der Geist des Körpers bedarf, um lebendig einzuwirken, so die Religion der Kirche; eine ganzliche Trennung beiber ist ein zum Verberben ber Christenheit ausgesonnenes Hirngespinst. Und welcher Zügel

<sup>1)</sup> Es ist in die folgende Gegenrede nichts aufgenommen, wos nicht in den damaligen Schriften gegen die Keper, obgleich zerstreut, enthalten ist.

bliebe für die so oft im Argen befangene weltliche Macht übrig, wenn die Kirche niedergestürzt wäre? Wahrlich, statt des leichten Joches müßte ein eisernes, statt der väter-lichen Strafe eine Geißelung mit Skorpionen eintreten."

"Das Verlangen, die Geistlichen follten arbeiten gleich ben Aposteln, ist unpassend. Sind denn die Geschäfte ihres Berufes keine Arbeit? Dber ware etwa ein stilles, in aller Gottseligkeit und ohne Beeinträchtigung eines Dritten geführtes Leben, nicht so viel werth, als die geräuschvolle unselige Kriegsarbeit, welche überall Rechte und Sitten versletzt, und dennoch als Krone aller weltlichen Thätigkeit aufzgestellt wird?"

"Die Kirche behauptet nicht: ein lasterhafter Priester sen vor Gott besser, als ein tugendhafter Laie, oder jeder hohere kirchliche Grad gebe nothwendig größere innere Heis ligkeit: aber so wenig ber Graf des Kaisers Rechte üben darf, wenn er auch tugendhafter ist, als dieser, so wenig darf sich der niedere Geistliche in das Geschäft des höhern mischen, ober ber Laie sich irgend ein kirchliches Recht an= maaßen. Übel ware es, wenn ber Werth und bie Wirs kung der heiligen Sakramente von der Personlichkeit des Priesters abhinge, und jeder Muhselige und Beladene, statt sich an jenen zu erquicken, erst die Gigenschaften des Austheilenden untersuchen mußte, ober gar durch des lasterhaften Geistlichen Theilnahme angesteckt werden konnte. So wie der Cbelstein gleich viel werth ist in der Hand des schmutis gen Leibeigenen und in der Hand des Königs: so ist auch das heilige Sakrament gleich viel werth in der Hand des tugendhaften und des lasterhaften Priesters."

"Ihr behauptet, jeder sey berusen zum Lehren und zum Predigen; aber Moses freute sich nur über die Gabe der Weissagung, weil sie wirklich vorhanden war und keines= wegs, wie bei euch, fehlte. Christus erlaubte, daß einer, dem gewiß nicht aller Glaube mangelte, Wunder verrichte, was ihr nie vermöget: keineswegs aber verstattete er jedem das Lehren, und auch ihr würdet bei strengerer Prüfung

oft gewahren, daß euch nur der Teufel dazu antreibt. Des= halb thut bas Gute, und laßt bas Reden. Allerdings ha= ben einzelne fromme Laien mit großem Erfolge gepredigt: aber nicht etwa ben Gläubigen, sondern ben Regern und Ungläubigen; auch verfagten sie, zum Zeichen, daß der Geist Gottes in ihnen war, niemals der Kirche den schuldigen Ge= horsam. Wo, wie bei euch, keine gottliche Sendung zu erweisen ist, kann allein die Kirche ein Ersatzeugniß des Berufes ertheilen: ihr aber zeigt durch das Verschmähen desselben, wie euer ganzes Thun auf Anmaaßung, und auf einer um so sträslichern Unmaaßung beruht, weil ihr, mit häuslichen und weltlichen Dingen in ungebührlicher Bermischung', ohne Kenntniß aller heiligen Geschäfte lehret, ohne bestimmte Stelle in die kirchlichen Kreise hinein pfuschet, eure unreinen Sande an fremde Spenden und Saaten anlegt und, alles verwirrend, selbst Weibern das geistliche Lehramt einräumt, welche doch, nach bes Apostels weiser Vorschrift, in der Gemeinde schweigen sollen 1). Ihr werft uns vor, daß wir nur zu ben Klugen bieser Welt sprächen: weit eher aber können wir euch den umgekehrten Vorwurf mas chen: daß ihr Schwache, Boswillige, Unwissende und Wei= ber verführt, eure Kraft und Weisheit aber gegen Gläubige und gegen die Kirche zu Schanden wird."

"Die tiefsinnigen Geheimnisse der christlichen Lehre zieht ihr, in eurer Unwissenheit, vor den Richterstuhl des ge= meinsten Verstandes, und glaubt mit wenigen von der Obersläche abgeschöpften Reden, welche jedem Muthwillisgen und jedem Gleichgültigen willkommen sind, alle Be= weise und Erdrterungen überwunden und das zu Glansbende als Aberglauben dargethan zu haben. Wie weise sagt dagegen Tertullian <sup>2</sup>): die Ideen der göttlichen Vernunft sind in der Tiefe, nicht auf der Obersläche zu suchen, und

<sup>1)</sup> Biele dieser Grunde sind genommen aus Bernardus contra Waldenses.

<sup>2)</sup> Tertullian. de resurrect. c. 3.

stehen gewöhnlich mit dem Scheine jener Oberfläche im Wi= derspruch. — Billigung der Kirche, Übereinstimmung vieler Geschlechter, geschichtliche Beispiele gelten nichts vor euren Ihr verwerft alle Fasten, als ware neuen Erfindungen. das dadurch vorgeschriebene Gelbstbeherrschen und Entsagen nicht eine bessere Vorübung zu größern Aufopferungen, als ein bloß außerliches, ohne alle Regel und Gesetz ablaufen= Ihr verwerft Tobtenmessen und Gebete, als des Leben. wenn ein solches Beschränken aller Wirksamkeit auf biese Erde und die Zeit des irdischen Lebens vorzuziehen sen dem Glauben, daß alle Christen Glieder eines Leibes sind, welche der Tod nicht scheiden kann. Ihr verwerft jede Unrus fung von Heiligen, als wenn deren Fürbitte Gott als grausam ober schwach darstellte, während ihr doch Christi Für= bitte und seinem Mittleramte vertraut und auf eine Erld= sung vom Bosen hofft. Ihr spottet der Erbsunde, und lei= bet boch, gleich andern, an der ursprünglichen, durch ei= gene Kräfte nicht zu bezwingenden Gebrechlichkeit der mensch= lichen Natur. Ihr verlacht die Wunder der Heiligen, und glaubt abergläubisch an Wunder von Ketern. Ihr leugnet das Fegefeuer, uneingebenk, daß für die große Zahl derer, welche von dem Roste der Welt nicht rein, aber auch von ihm nicht ganz zerfressen sind, keine plogliche Berbammniß zur Hölle, kein Sprung in den Himmel möglich, fondern ein vermittelnder, vorbereitender reinigender Zustand so na= turlich und nothwendig 1), als in den Gesetzen der Kirche begrundet ist."

"Bildwerke, Gemalde und heilige Musik scheltet ihr unerbaulich und gottlos, und doch wollt ihr allen Dingen auf Erden gleiche Würdigkeit zugestehen zum Gottesdienst und zur Heiligung. Nicht so Christus: er vertrieb die Kaufleute aus den Tempeln und schied das Geheiligte vom Weltlichen. — Habt ihr nicht Häuser in den Städten,

<sup>1)</sup> Ibee des Fegefeuers in Platons Gorgias S. 168. ed. Bekkeri II, 2.

Häuser auf dem Lande, Kammern zum Essen, Schlafen und zu anderm Gebrauche? — und ihr beneidet bennoch die Chris sten, daß sie ein Gotteshaus haben, und lieber in heiliger Gemeinschaft wirksam beten und Gott anrufen, als in hulfloser ober anmaaklicher Bereinzelung? Wir wiffen auch, daß Gott überall ist, und überall zu ihm gebetet werden kann; weshalb wir keine Berehrungsweise ausschließen: ihr bagegen steht, unsere Weise verwerfend, nicht auf dem ho= hern allgemeineren, sondern auf dem schlechtern, einseiligen Standpunkte. Das Gleiche gilt von eurer Ansicht der Bibel und der heiligen Überlieferungen: denn wir bleiben nicht hinter euch zuruck in Verehrung ber ersten, gehn euch aber voran in der achten Würdigung der letten. Sonderbar, daß eure neuen Deutungen mehr gelten follen, als bie Lehren aller heiligen Kirchenväter, daß eure Auslegung gul= tiger senn soll, als die der ganzen Kirche, daß deren be= währte Einrichtungen schlechter mit dem Evangelium stim= men sollen, als eure einseitig abweichenden Satzungen!"

"Der Herr hat sein Volk nicht ganz verlassen, sondern einen Stellvertreter auf Erden eingesetzt, welcher, mit dem Beistande der Kirche und nach den Vorschriften der Bibel, alles bestimmt und entscheidet, was im Ablause der Zeit störend oder irrig hervortritt, und anordnet, was das über den Erdkreis verdreitete Christenthum zu seiner Erhaltung und Fortbildung bedarf. Nur durch diese göttliche Einzrichtung steht die rechtgläubige Kirche sest und siegreich da; während ihr, kaum entstanden, schon wiederum unter euch zerfallet und — das Schädliche nach keiner genügenden Regel ausscheidend, das Heilsame durch keine über alle Zweisel erhabene Gesetzgebung begründend — einer undez gränzten Willkür preis gegeben seyd."

"Daran erkennt man das Wefen der Ketzer: daß sie, nächst Gott, nicht seinen Heiligen, sondern sich die Ehre geben, unter dem Vorwande innerer Erleuchtung alle äußere Einrichtungen und Hülfsmittel der Heiligung verschmähen, nur das gläubig annehmen, was ihnen gefällt, verwerfen,

was ihnen nicht behagt, und daß jeder feine eigene Gesetz gebung für höher achtet, als die der allgemeinen Kirche."

Auf solche Weise standen die Parteien einander gegenzüber. Daß keine von beiden der Wahrheit ganz ermansgelte 1), mochte sich schon aus dem Eiser und der Beharrslichkeit beweisen lassen, mit welcher sie ihre Ansichten verstraten; damit ist indeß auch zugegeben, daß auf beiden Seiten Mängel und übertreibungen lagen. So zählt z. B. Reinerus folgende Ursachen der Ketzereien auf: Stolz und Eitelkeit, das eifrige Lesen der Schrift, boses Beispiel und ungenügsame Lehre und Kenntniß der katholischen Geistlischen, sorgsam eingerichtete Schulen der Irrlehrenden, Haß gegen den Reichthum der Geistlichen und gegen die Abgaben an die Kirche; — und diese Aufzählung eines eifrigen Bekämpfers der Ketzer enthält, unparteissch genug, nicht minder Rechtsertigungen, als Anklagen.

Das Vorwalten außerer Formen und tobter Gebrauche, die Unwissenheit und Habsucht vieler Geiftlichen, die un= passende Strenge oder ber weltliche Sinn mancher Pralaten, ja die Ausartung des Standes überhaupt, ließ-sich nicht leugnen; und wenn auch die großen Papste ernstlich da= gegen ankampften, so sab das Wolk boch selten eine tüchtige unmittelbare Wirkung, und jene ketzerisch gescholtenen Leh= rer behaupteten: daß die nothige Erneuung nie hinreichend senn werde, wenn man sie ausschließend von aben erwarte. Aber freilich gingen neben ihren wohlgemeinten Ansichten bisweilen Schwarmerei und Wahnsinn her; neben ihrem Streben nach einer hohern Welt, das Nexkennen der Bedingungen, welche in dieser Zeitlichkeit nicht zu umgehen sind und selbst von Christus. nicht verschmaht wurden. Sel= ten mußten sie Wesentliches und Unwesentliches genau zu unterscheiden, und bei aller Tiefe bes Gemuthes fehlte oft

<sup>1)</sup> über das Maak der Wahrheit und des Frethums abzuurstheilen, ist nicht unseres Amtes; wir haben Grunde und Gegensgründe ohne Haß ober Vorliebe nach den Quellen zusammengestellt.

die besonnene Weisheit. Der große Haufe begriff schnell, daß man das zeither Verehrte wegwerfen konnez aber da die innere Heiligung nicht vorangegangen war, so fielen alle zügelnben Bande bahin, und die loseste Willfur und Frevel vielfacher Art stehn unmittelbar neben bem Erhabensten, Gottverwandtesten. Noch war die innere Kirche nicht auferbaut, als man die außere schon niederriß; noch waren die eigenen Handlungen nicht besser geworden, als man, mit dem Aberglauben über die Wirksamkeit fremder Tu= gend, auch bie Anerkenntniß berselben aufgab; noch zeigte fich die Liebe so wenig vorhertschend, daß geringe Abweidungen, auch unter den angeblich Reinern, großen Saß erzeugten. Doch läßt sich nicht leugnen, daß die Waldenfer weit weniger diefe Vorwurfe verdienen-, als andere fru= here, gleichzeitige ober spätere Sekten, und daß ihre über= treibungen gutentheils nur Folge ber schroffen Behauptun= gen und Maaßtegeln ber herrschenden Kirche maren.

Diese Maaßregeln gingen damals aus der festen Uberzeugung hervor, daß Aufrechthaltung des reinen Glaubens die größte Liebespflicht und die erste öffentliche Schuldigkeit Der Glaube erschien von ber hochsten Wichtigkeit, sen. nicht bloß für jenes, fondern auch für dieses Leben, und der Reger, behauptete man, muffe auch ein anderer Bater, Gatte, Burger n. s. w. sepn, aks ber Glaubige. Die welts liche Obrigkeit theilte nun entweder diese Überzeugung, oder wich ber allgemeinen Ansicht, ober fand es klug, den Geist= lichen nicht zu widerstreben. — Wenn sich auf diesem Wege Leidenschaften aller Art mit der vorgeblichen Pflicht verban= ben, für das zeitliche und ewige Wohl seiner Mitmenschen au wirken, so mußte der Eifer alles gebührende Maag über= Ohne Zweifel ist ein wahrer Christ in jeder Be= steigen. ziehung etwas anderes, als ein Unchrist: aber die Frage: was benn nun wahrhaft zum Reger und Unglaubigen stempele? beantworteten die meisten nach ihrer lei= denschaftlichen oder beschränkten Ansicht, und die Häupter der herrschenden Kirche scheuten kein Mittel, die ihrige gel=

tend zu machen. Dies beweiset vor allem die Geschichte ber Albigenser, mit welchem Namen man, wie gesagt, im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts, ohne genaue Unterscheibung fast alle biejenigen bezeichnete, welche im sublichen Frankreich auf die eine ober andere Weise von der katholischen Kirche abwichen. Zuvorderst versuchte man als lerbings burch Ermahnungen und Religionsgespräche einzus wirken: weil sie aber auf ihren Ansichten beharrten und in Begründung berselben voranzustehn meinten, so steigerte man die Mittel und ber Papst befahl, daß beauftragte Geistliche die Rechtglaubigkeit der einzelnen erforschen soll= ten 1). An diefe, ohne Zweifel anfangs wohlgemeinte, geistlich = polizeiliche Aufsicht, reihte sich nur zu schnell ein, nach Form und Inhalt tyrannisches, inquisitorisches Verfahren; es erwuchs die Inquisition, beren etwaniger Nuten nicht allein von dem Schaben und ben Gräueln himmelweit überwogen wird, sondern bie auch insofern für unbedingt verwerflich gelten muß, als sie schlochte Mittel zu angeb= lich guten Zwecken nicht verschmahte, und das Chriftenthum, seinem unersten Wesen zuwider, ausbreiten wollte burch bas Schwert, bas Henkerbeil und ben Holzstoß.

Schon damals (und wie weit war man noch von der spätern Theorie und Praxis entsernt) vermehrten jene Vorsschriften die wechselseitige Abneigung, und als Peter von Chateauneus, ein überheftiger Bekehrer, im Jahre 1208 von 1208. einem beleidigten Steln umgebracht wurde, drangen die Vertheidiger heftiger Maaßregeln nicht etwa bloß auf die Vestrasung des Mordes, sondern klagten darum alle Albisgenser und ihren Beschützer den Grasen Raimund von Touslouse noch lauter und heftiger an, als bisher. Freilich widersetze sich dieser, als man seine Unterthanen mit

<sup>1)</sup> Hist. de Langued. III, 130. Wir geben von allen diesen Dingen keine erschöpfende Erzählung, sondern nur so viel Andeustungen, als uns zur Aufhellung unserer gesammten Darstellung nösthig erschienen.

1208. Feuer und Schwert verfolgen, ober sie zu Auswanderungen zwingen wollte, und war schwerlich der katholischen Kirche mit dem verlangten Eifer zugethan: ware indessen sein Wandel wirklich so tadelnswerth und unkeusch gewesen, wie seine Feinde behaupten, so hatten ihm Richard Lowenherz und König Peter von Aragonien schwerlich ihre Schwestern zu Frauen gegeben 1). Wenn ferner einige feiner Unterthanen wirklich auf unanständige Weise Altare und Kelche verunreinigten 2), so geschah dies erst nachdem der Partei= haß höher gestiegen war, ober Vergeben solcher Art gingen doch immer nur von einzelnen aus und konnten von Rechts wegen nur an einzelnen gestraft werben. Hiemit war aber bem Bischofe Fulko von Touloufe, einem personlichen Reinbe Raimunds, und bem Grafen Simon von Montfort, welcher für fich hier Ruhm und Besit zu erwerben hoffte, keineswegs gedient; vielmehr trugen sie durch einseitige und übertriebene Berichte nicht wenig dazu bei, daß Papst In= nocenz III :wider feine ursprüngliche Reigung strengere und umfassendere Maaßregeln ergriff. Früher namlich hatte er in Bezug auf die ihm gemeldeten Kepereien mehre Male so gemäßigt als besonnen erklart: man solle nicht den Waizen mit dem Unkraute ausreißen, nicht die Einfachen durch über= triebene Heftigkeit verstockt machen und erft in Reger ver= mandeln 3); jest, im Jahre 1208, forderte er hingegen den König von Frankreich und alle Große und Einwohner des Landes zum Kreuzzuge wider die Albigenser auf +)

<sup>1)</sup> Raimund heirathete Johannen, die Wittwe Wilhelms II von Sicilien. Sie widerstand mannlich den Feinden ihres Gemahls, suchte in England Hulfe, fand ihren Bruder Richard todt und starb nun vor Gram. Ihr Sohn Raimund V ward 1197 geboren. Raizmund IV heirathete ist Eleonore, die Schwester des Königs von Aragonien. De comitib. Tolosan. mscr. 266.

<sup>2)</sup> Histor. Albigens, c. 5.

<sup>8)</sup> Innoc. epist. II, 141, 142.

<sup>4)</sup> Innoc. epist. XI, 11, 156—158, 229—231. Rigord. 49.

und versprach ihnen, im Namen ber Kirche, Bergebung 1208. aller Sunden: denn es sen nicht minder nothig und ver= dienstlich gegen Reger und Abtrunnige zu fechten, als ge= gen Ungläubige, welche die Wahrheit nie gekannt hatten. Graf Raimund, der Urenkel jenes, im ersten Kreuzzuge so berühmt gewordenen Grafen von Toulouse, sah sich (so wechseln Zeiten und Ansichten) jest durch die neuen Kreuz= fahrer, obgleich der König von Frankreich nicht personlich Theil nahm, so bedrängt, daß er der romischen Kirche sie= ben Burgen, als Pfand seines kunftigen. Gehorsams, ab= trat 1) und versprach: er wolle alle Geistlichen und Kirchen entschäbigen, die heiligen Tage ehren, sich nie in die Bi= schofswahlen mischen, keinen Juben zu einem Amte lassen, alle Reger seines Gebietes in die Willkur der Areuzfahrer geben und die sonst irgendwo vorhandenen mit deren Hulfe ernstlich verfolgen.

Nachdem der Graf dieses und ähnliches in Toulouse, vor dem papstlichen Gesandten Milo und ben versammelten Bischöfen, auf Christi Leib und heilige Reliquien beschworen. hatte, ließ ihm jener eine Schnur um den Hals legen, an welcher er ihn führte und bis zur Kirche geißelte. Aber 1209. ungeachtet all dieser Demuthigungen, gewann Raimund das Zutraun seiner Gegner nicht; und eben so täuschte ihn die Hoffnung, er werde durch Annahme des Kreuzes Schos nung ober mildere Behandlung seiner Unterthanen und ehe= maligen Freunde bewirken, ober durch seine personliche Die Kreuzfahrer Geißelstellung den Krieg unterbrechen. zogen vielmehr wider Beziers; unter ihnen der Erzbischof von Sens, die Bischofe von Clermont und Nevers, der Her= zog von Burgund, der Graf von S. Paul, mehre Temp= ler 2) und Johanniter. Bei ber Erstürmung jener Stadt, am 21sten Julius 1209, wurden 7000 Menschen in der Magdalenenkirche verbrannt und an 20,000, ohne

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XII, 346. Concil. XIII, 794.

<sup>2)</sup> Hist. des Templiers I, 262.

1209. Unterschied des Alters und Geschlechtes, erschlagen. Nach einem Berichte, konnten die Ansührer die Wuth der Menge nicht zähmen ') 3 nach einem zweiten, fragten mehre Kriesger den Cistertienseradt Arnold: "Herr, wie sollen wir versfahren, da wir die Rechtgläubigen nicht von den Ketzern unterscheiden können?" — und er gab zur Antwort: "schlagt nur todt, der Herr kennt und erhält die seinen!" — Dies alles, äußerten andere, sen Fügung des Himmels: denn zweiundvierzig Jahre früher hätten die Einwohner ihren Grasen und Herrn Trinkavel in jener Kirche verrätherisch umgebracht und dem Bischose, welcher ihn retten wollte, die Zähne ausgeschlagen.

Von Beziers wandten sich die Kreuzsahrer nach Carcassonne; weil man aber harten Widerstand der wohlbes sestigten Stadt sürchtete, und die künstigen Besitzer nicht das ganze Land zerstärt zu sehn wünschten, so kam es am funszehnten August 1209 zu einem Vertrage, vermöge dese sen die Einwohner, mit Zurücklassung aller Güter, ohne Kleider, in bloßen Hemden abziehen und die Stadt rechtsgläubigen Ansiedlern überlassen mußten.

Graf Simon von Montfort, ein tapferer, kluger und thatiger, zugleich aber auch habsüchtiger und grausamer Mann, suchte sich als Ansührer der Kreuzsahrer, mit Beissimmung des papstlichen Bevollmächtigten in den Besitz alles Eroberten zu setzen und den Papst (dem er schon bei der Belagerung von Jadera?) Beweise seines Gehorsams gesgeben hatte) dadurch zu gewinnen, daß er ihm die Jahlung eines jährlichen Zinses versprach?), welchen er leicht von den Albigensern beizutreiben hoffte.

<sup>1)</sup> Simon. chr. Heisterbach 519. Vitae Pontif. 481. Brito Phil. 197. Alberic. 450. Innoc. epist. XII, 103, 109, 122, 124, 125, 135, 136, 152; XIII, 188, 189. — Guil. de Podio. Gallia christ. VI, 878.

<sup>2)</sup> Siehe oben G. 207. — Malvenda 109. Histor. Albig. c. 19.

<sup>5)</sup> Innoc. ep. ap. Duchesne V, p. 718, No. 14.

Aus dem allen überzeugte sich Graf Raimund, daß 1209. ihm Nachgiebigkeit nichts geholfen habe und es barauf ab= gesehen sen, ihn gang aus seinen Rechten und Besitzungen zu verdrängen. Daher nahm er seine Zuflucht zu Inno= cenz III felbst, welcher ihn anfangs streng empfing, dann aber milde seine Rechtfertigung anhörte, und befahl: er solle in den Besitz seiner Guter gesetzt werben, sobald er fich von dem Verbachte der Regerei und der Theilnahme am Morde Peters von Chateauneuf reinige. — Diese ge= 1201. mäßigte Entscheibung mißfiel bem Grafen Simon und ben papstlichen Bevollmächtigten; ba ihnen indes bie Untersu= chung über des Grafen Schuld zustand, so hatten sie es noch immer in ihren Sanben, ihn hiebei hart zu behandeln. Auf einer Versammlung in Narbonne schrieben sie ihm fol= gende Bedingungen vor: "er legt die Baffen nieder, ent= läßt seine Kriegsgenoffen und entschäbigt die Kirche. nen Besitzungen durfen nur zwei Arten Fleisch gegessen werben, und zum Zeichen ber reuigen Gesinnung tragen bie Gin= wohner kunftig schwarze, schlechte Kleiber. Der Graf vertreibt alle Reger aus seinem Lande, liefert jeden aus, welchen der papstliche Gesandte verlangt, und schleift alle Burgen. Edeln durfen nicht in Städten und Burgen, sie sollen wie Bauern auf dem Lande leben. Jeder Familienvater zahlt bem Gesandten jährlich vier Denare. Graf Raimund pil= gert nach Jerusalem, und kommt erst wieder, wenn man es Erlaubt; und alsbann werden ihm der Gesandte und der. Graf von Montfort seine Besitzungen wiedergeben, - so= fern es ihnen gefällt 1)!"

Als der Graf diese Bedingungen hörte, sing er vor Jorn und Jammer ditterlich an zu weinen, bewirkte aber keine Milderung derselben. Er legte sie daher seinen Unterthanen vor, und alle waren einstimmig der Meinung: "es sey besser sich auß äußerste zu vertheidigen, als diesen ungerechten und grausamen Feinden in die Hände zu fal=

<sup>1)</sup> quand ly plaira! Catel 262; Roynald §. 14.

1211. len." Hierauf wurde der Graf von neuem gedannt 1), und der Krieg mit so abscheulicher Grausamkeit weiter gesführt, daß man die Albigenser sogar dann verdrannte, wenn sie bereit waren ihre Frrthumer adzuschwören. Dielsleicht, so sprach man, thaten sie dies nur aus Furcht, und immer könnte ihnen das irdische Feuer statt des Fegeseuers dienen! Viele sprangen aber freiwillig in die Flammen, um ihren Eiser zu bekräftigen und die Märtyrerkrone zu erlangen. — Natürlich sehlte es dei so frevelhaften, unschristlichen-Maaßregeln der Kreuzsahrer auch nicht an graussamer Vergeltung 2), und Gesetz, welche der Graf von

1212. Montfort im November 1212 erließ, führten so wenig zur Herstellung der kirchlichen und weltlichen Ordnung, als erneute, gleich unbillige Verhandlungen zu einer Aussch= Nur ber Papst hatte nicht alle Besonnenheit und Mäßigung verloren, sondern schried dem Grafen von Mont= fort und seinem Gesandten dem ehemaligen Ciftertienserabt Arnold, jetigem Erzbischof von Narbonne 3): "ob man gleich das faule Fleisch wegschneiben soll, damit das gesunde unangesteckt bleibe; so muß doch der Heilende dabei vorsich= tig und bedåchtig verfähren, damit er jenes nicht zugleich verletze. Deshalb ist Graf Raimund allerdings verpflichtet sich von dem Verdachte des Mordes und der Ketzerei zu reinigen, sobald ein genügender Ankläger auftritt: wie wir aber, ehe er gehört und verurtheilt ist, ihm und seinen Kindern (so wie ihr verlangt) sein Land abnehmen und einem andern geben burften, konnen wir nicht begreifen. Und dies um so weniger, weil dadurch ber Schein entstehen wurde, als hatten wir uns nur aus Hinterlist jene sieben Schlösser einräumen lassen, als wollten wir, auf unschick=

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XIV, 36 — 38. Histor. Albig. 21, 37.

<sup>2)</sup> Alberic. 485. Malvenda 113. Guil. de Podio 23.

<sup>8)</sup> Catel 256. Innoc. epist. XII, 152. XIV, 213 — 215. Duchesne V, 732. Gallia christ. IV, 990; VI, 61.

liche Weise, die Kirche mit fremdem Gute bereichern 1). 1212. Man soll sich aber, wie der Apostel besiehlt, nicht bloß vom Bosen, sondern auch von allem Scheine des Bosen frei halten. Versahrt also, mit Beiseitsetzung von Haß und Furcht, von Vorliede, Gunst und Eigennut; gebet die widerrechtlich den Katholiken und dem Konige von Arago=nien abgenommenen Länder, deren Huldigung ihr nicht verlangen könnt, sogleich zurück; damit der Friede in diesen Gegenden baldigst hergestellt, und der Krieg gegen die in Spanien übermächtig vordringenden Saracenen geführt wer= den könne."

Diesen und ahnlichen Vorschriften zufolge, ward, an= berer Verhandlungen nicht zu gebenken, im Jahre 1213 1213. eine Versammlung in Lavaur-gehalten, wo der Konig Pe= ter von Aragonien verlangte: "man moge seinen Schwager ben Grafen von Toulouse, und dessen Verwandte, Freun= de und Lehnsträger, die Grafen von Cominges, Foir und Bearn, gegen Kirchenbuße, Ersatz bes von ihnen ans gerichteten Schabens, und nothigenfalls gegen Übernahme eines Kreuzzuges, vom Banne losen und in ihre Besigun= gen wieder einsetzen." — Auf biese billigen Vorschläge antwortete die Kirchenversammlung: "burch das Verwerfen früherer Anerbietungen, durch neues Beschützen von Regern und Verfolgen von Geistlichen, durch Schandthaten aller Art und wiederholte Eidbrüchigkeit waren jene unwürdig ge= worden Bedingungen vorzuschlagen, ober auf einen bloßen, unsichern Eid bergestellt zu werben." — Der König ver= langte ist die Aufhebung des Bannes, wenigstens für den unschuldigen Sohn des Grafen Raimund, und erklärte, die= fer sen bereit nach den Befehlen der Kirche einen Kreuzzug anzutreten; erhielt aber von dem papstlichen Gefandten die Antwort: Innocenz habe sich biese lette Entscheidung selbst vorbehalten.

<sup>1)</sup> Non decet ecclesiam aliena jactura ditari. Notices et extr. VI, 199 — 201. Innoc. ep. XII, 152.

Dem Papste erschienen namlich, einerseits, die erneu-1213. ten Darstellungen des Königs billig, und ungern wollte er gegen die Wünsche eines Fürsten vorschreiten, der sich ge= gen ihn so gehorsam bewiesen und durch große Siege über die Ungläubigen in Spanien, um die Christenheit sehr verdient gemacht hatte; andererseits, suchten die bedrängten Albigenser in diesem Augenblicke Hulfe bei dem mit Innocenz zerfallenen Kaiser Otto '), und die gebotene Ber= treibung oder Bekehrung aller Keger hatte keineswegs statt Dies Gebot war aber nicht allein grausam, gefunden. sondern es war auch thoricht, daß ein Fürst seine Unterthanen verjagen sollte; ja es war burchaus unmöglich. — Bei diesen Umständen befahl der Papst, ohne Rücksicht auf die einseitigen und gehässigen Berichte ber Geistlichen und des Grafen von Montfort 2): man solle unverzüglich einen Waffenstillstand abschließen und mit Umsicht für die Herstellung bes allgemeinen Friedens wirken; aber Haß, Hoffnung und Eigennut wirkten so lebhaft fort, daß diese milberen Befehle nicht zur Ausführung kamen.

Deshalb sammelte der König von Aragonien, im September 1213 eine große Macht und umlagerte Muret an der Garonne, drei Meilen von Toulouse, in der gewissen Hossnung, die weit geringere Macht Simons von Montsort zu besiegen. Aber dessen Tapferkeit und die seige Flucht einiger Grasen brachte Verwirrung in das aragonische Heer; der König selbst ward (als sehr vieste nach einer genommenen Abrede auf ihn einstürmten) getödtet 3), und seinen Feinden blied der vollständigste Sieg.

<sup>1)</sup> Guil. de Podio 13.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XVI, 39 — 48, 172. Guil. de Podio 18. Hist. Albig. 66 — 68.

<sup>8)</sup> Ricard. monach. 59. Medardi chronic. Histor. Albig. 71 — 73. Die Waverl. annal. sagen: ber König sen gefangen worden, dann aber, auf die Äußerung der Predigermonche, daß solch ein Ab-

Hiemit waren die Fehden in diesen Gegenden aller=1213. dings noch nicht beendet, wohl aber für den Augenblick die Überlegenheit der Katholiken so entschieden, daß Graf Raimund nur hoffen durfte, im Wege der Bitte noch etz was von Innocenz zu erhalten.

Dessen Macht stand jego im allerhöchsten Glanze: über alle Gegner hatte er obgesiegt, und die gesammte Chris stenheit gehorchte ihm wie noch keinem Papste. In diesen Berhaltnissen berief er, bem Beispiele seiner Vorganger folgend, eine allgemeine Kirchenversammlung zum ersten November 1215 1), mit der Weisung: daß in jedem Spren= 1215. gel vorher genau untersucht werde, was eine allgemeine Berathung erfordere, und jeber Abgeordnete sich grundlich von dem unterrichte, was etwa zur Sprache kommen burfte. Nur zwei Bischofe sollten in einem erzbischöflichen Sprens gel zur Verrichtung unaufschieblicher Angelegenheiten zurud's bleiben; die andern aber personlich in Rom erscheinen. ober, im Fall erheblicher Grunde bes Außenbleibens, einen Stellvertreter schicken. Uhnliche Ladungen ergingen an bie Rapitel, Abte, Kloster, Monchsorben; und allen Abgeords neten wurde Sparsamkeit auf der Reise zur Pflicht gemacht. Endlich, forberte Innocenz auch die Könige und Fürsten auf, sie mochten Bevollmächtigte zu jener erhabenen Versammlung absenden. Dem gemäß erschienen die Gesandten des tomischen und byzantinischen Kaisers, der Könige von Sicilien, Frankreich, England, Ungern, Jerufalem, Cypern und Aragonien; es erschienen bie Patriarchen von Jerusalem und Antiochien, und Bevollmächtigte für die Patriars

trünniger nicht zu leben verbiene, niebergehauen worden. Die Schlacht fällt auf den 13ten September 1213. Nach Guil. Nang. zu 1213, Rigord. 56, Brito Phil. 197, verloren die Besiegten 17,000 Mann, die Sieger nur acht Mann! Nach den Vit. Pontis. 482 hatte Siemon etwa 1000 Mann gegen 100,000! Notices VII, 8.

<sup>1)</sup> Labung vom 19ten April 1213. Innoc. ep. XVI, 30. Chron. fossae novae 893.

1215, chen von Konstantinopel und Alexandrien '). Es waren gegenwärtig 71 Erzbischöse, 412 Bischöse, mehr als 800 Abte; vieler Abgeordneten von Fürsten und von Städten nicht zu gedenken. Niemals hatte im Abendlande eine so zahlreiche Kirchenversammlung statt gesunden; auch entsstand am elsten November, beim Einzug in den Lateran, ein solches Gedränge, daß der Erzbischof Matthäus von Amalst erdrückt wurde 2).

Der Papst eröffnete die Kirchenversammlung mit einer Rede <sup>3</sup>), welche sich, nach damaliger Weise, in Allegorien und biblischen Sprüchen lang hin spann. Mit Weglassung solcher theologischen und Schrift Selehrsamkeit, heben wir aus derselben nur solgendes aus. "Mich hat, so sprach er, herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich scheide. — Weil Christus mein Leden und sterben mir Gewinn ist, so weigere ich mich keineswegs, den Kelch des letzten Leidens, wenn er mir dargereicht wird, auszutrinken für die Erhaltung des ächten Glaubens, für die Vertheidizgung des heiligen Landes, oder sür die Freiheit der Kirzche; — und ob ich gleich wünsche aus Erden zu bleiben, dis das angesangene Werk beendet sey, so geschehe doch nicht mein, sondern Gottes Wille."

"Zahlreich und mannigfaltig sind die Wünsche und Besstrebungen der Menschen; wer ist im Stande sie aufzuzähslen? Doch lassen sie sich aus zweisaches zurückbringen: auf geistliche Wünsche von ewigen und himmlischen Dingen, und auf fleischliche von zeitlichen und weltlichen Dingen. Iene lobet die Schrift, von diesen aber sagt der Apostel: sliehet die Lüste des Fleisches, welche wider die Seele streizten. Ich aber ruse das Zeugniß dessen an, der ein wahrshafter Zeuge im Himmel ist: daß ich nicht aus sleischlichen, sondern geistlichen Gründen jenes Osterlamm mit euch zu essen

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 485. Alber. Chron. mont. sereni zu 1215.

<sup>2)</sup> Amalf. chron. zu 1215. Chron. Archiep. Amalf. 169.

<sup>3)</sup> Conc. coll. XIII, 131.

wunsche; nicht um irdischen Wohlseyns ober weltlichen Ruh- 1215. mes willen, sondern um der Reinigung und Errettung ber gan= zen Kirche und um der Errettung des heiligen Landes willen" u. s. w. Nachdem Innocenz über die Lage des heiligen Landes und die zunächst den Geistlichen obliegende Pflicht es zu unterstützen, gesprochen hatte, fuhr er, in Beziehung auf bie Nothwendigkeit einer allgemeinen Kirchenverbesserung, fort: "alle Verberbniß im Volke geht zunächst und vorzugsweise von den Geistlichen aus: benn wenn der geweihte Priester fündigt, so verleitet er auch das Wolk zur Sunde 1); und wenn jener nicht Vorbild der Tugend, sondern Vorganger in Lusten ist, so wird auch bas Bolk zu Ungerechtigkeiten und Schandthaten fortgeriffen. Daher entschuldigen fich die Laien, sobald man ihnen über ihren Wandel Vorwürfe macht, und sprechen: soll ber Sohn nicht thun, was er den Bater thun sieht? oder genügt es nicht, wenn der Schüler dem Lehrer gleich ist? Daher geht der wahre Glaube zu Grunde, die Religion wird entstellt, die Freiheit zerstort, die Gerechtigkeit mit Fußen getreten; daher mach= sen die Reger empor, daher wuthen die Ungetreuen, daher siegen die Unglaubigen."

Aus den siebenzig Beschlussen, welche die Kirchenverssammlung faßte, geht zunächst zweifaches hervor:

erstens, daß man, wie gesagt, die Aufrechthaltung eis nes christlichen Glaubens und einer christlichen Kirche für schlechthin nothwendig hielt;

zweitens, daß Innocenz weit entfernt von dem Irrsthume seiner Nachfolger war, welche sich nicht mit der höchsten Gewalt begnügten, sondern auch alle untergeordsneten, nothwendigen Kreise und Abstusungen in sich verseinigen wollten, die Wirksamkeit der Erzbischöse, Bischöse und Priester irrig störten, und eine unhaltbare Tyrannei,

<sup>1)</sup> Dies steht keineswegs im Wiberspruch mit dem Sage: daß der sundige Priester das Sakrament nicht verunreinige oder unwirksam mache.

1215 an die Stelle der so reichen, wohlgegliederten und geord= neten Kirchenverfassung zu errichten strebten.

Der Inhalt vieler, nach diesen Gesichtspunkten erlasse= nen Vorschriften (z. B. über die kirchlichen Gebräuche, die schnelle Wiederbesetzung erledigter Psründen, die Abhaltung zweckmäßiger Wahlen u. s. w.) wird besser in den kirch= lichen Alterthümern mitgetheilt; das Folgende hingegen scheint hier eine Aufnahme zu verdienen.

Die Erzbischöfe halten jahrlich, mit ihren Bischöfen, Kirchenversammlungen und stellen alle Mißbrauche ab. Damit fie aber von ben Umftanden und Bedürfnissen naher und grundlicher unterrichtet werden, ernennen sie für jeden Sprengel tuchtige und geschickte Personen, welche ih= nen hierüber Bericht erstatten. Insbesondere wachen die höhern Geistlichen streng über Sitten und Wandel aller niedern Geiftlichen, und bestrafen jedes Vergeben ohne Die Bischofe sorgen bafür, baß es keiner Ge-Nachsicht. meinde an einem tuchtigen Prediger und Beichtiger fehle. Bei jeder Stiftskirche, so wie bei jeder Kirche deren Bermogen es irgend erlaubt, wird ein Lehrer angestellt, welcher die jungern Geistlichen in ber Grammatik und in allen andern nothwendigen Wissenschaften unterrichtet. Um Verwirrungen zu vermeiden, soll kein neuer Monchborden gestiftet werden.1), sondern jede neue Unstalt sich einer bestehenden Regel anschließen.

Es wurde verboten, daß jemand mehre Pfründen gleichzeitig, zum Nachtheil der Gemeinde besitze, daß ein Unswissender die Weihe erhalte, ein weltlicher Herr die Einznahme der Pfarreien verkürze, ein geistlicher Oberer durch ungebührliche Forderungen und Einlagerungen die Untergesbehen belästige, ein Beklagter sich ohne hinreichenden Grund vom niedern Richter auf den höhern beruse, oder jenen gar vorbeigehe. — Man verzeichnete genau die Ursachen, west

<sup>1)</sup> Von den Bettelmonchen, deren Entstehung in diese Zeit fällt, wird besser im folgenden Buche gesprochen.

halb ein Pralat den Bann aussprechen durse, and bedrohte 1215 jeden widerrechtlich oder eigennützig Bannenden mit hars ten Strafen. Eben so ward unzeitiger, übertriebener Sünsdenerlaß, welcher die Achtung gegen die Kirche untergrabe und ihre gesetzlichen Bedingungen nicht berücksichtige, nachs drücklich untersagt.

Niemand sollte in Zukunst, des so häusig obwaltenden Betruges wegen, Reliquien ohne Prüfung und papstliche Erlaudniß ausstellen. — Die Almosensammler wies man an, sich bescheiden zu betragen und nicht in Wirthshäussern ein unanständiges Leben zu führen. — Für die Zuskunst verloren alle Gesetze ihre Kraft, welche Shen über den vierten Grad der Verwandtschaft hinaus untersagten. — Die Juden sollten sich durch eine eigene Kleidung von den Christen absondern, nirgends öffentliche Umter verwalten, und für wucherliches Zinsnehmen Strafe leiden.

Für die Befreiung des heiligen Landes ergingen mehre Bestimmungen. Dem Grafen Raimund von Toulouse versblieben, obgleich sich der Papst zu mildern Ansichten hinneigte, nach dem Berlangen fast aller versammelsten Väter 1), nur diesenigen Besitzungen, welche in det Provence lagen; alles übrige erhielt der Graf von Montsort.

Diese Beispiele werden hinreichen um zu beweisen: daß der Papst und die Kirchenversammlung ihre Aufmerkssamteit nach jeder Seite richteten, und die meisten ihrer Beschlüsse für zweckmäßig zur Abstellung damaliger Übelsstände gelten konnten. Wenn aber keineswegs alles Beschlossene zur Aussührung kam, und selbst ein so großer Papst wie Innocenz außer Stande war die Leidenschasten seiner Untergebenen zu zügeln, oder alle Täuschungen dersselben zu durchschauen; so geht daraus hervor, daß keine Form der Kirchenherrschaft alle irdischen Mängel vertilgen kann, und das Wesentliche des Christenthums in keiner allein und ausschließlich beruht.

<sup>1)</sup> Universum fere concilium reclamabat! Alberic. 491.

Auch die deutschen Angelegenheiten kamen auf der 1215. Kirchenversammlung zur Sprache, indem Kaiser Otto seine Rechte durch einen Abgeordneten und durch die Mailander vertheidigen ließ. Er fand aber kein Gehor, weil er den der romischen Kirche geleisteten Eid gebrochen habe, noch immer im Banne sen, gebannte Bischofe beschütze, ein Klo= fter zerstört und in eine Burg verwandelt, einen papstlichen Gesandten gefangen genommen 1) und Friedrich II einen Pfaffenkönig gescholten habe. Nochmals wurde biefer bestätigt, und hiedurch nochmals dem Papste mittelbar bas Recht eingeräumt, über Streitigkeiten solcher Art in hoch= ster Stelle zu entscheiden. Auch hatte Innocenz bis jest keinen Grund, Friedrichs Erhebung zu bereuen. Schon am zwölften Julius 1213 schrieb dieser von Eger aus 2): "durch die Sorgfalt des Papstes, seines größten Wohlthaters, sen er beschützt, erhalten und auf den Thron erhoben worben; wofür er ihm und seinen Nachfolgern mit bemuthigem-Herzen und frommem Gemuthe Chrfurcht und Gehorsam, nach Weise seiner Vorfahren verspreche. Er verlange nichts als was des Raisers sen, bestätige die Rechte der Kirche, und gedenke sie eher zu mehren, als zu mindern. gemäß verstatte er ben Geistlichen freie Wahlen und freie Berufung nach Rom, entsage ihren Erbschaften und ver= spreche für Ausrottung der Keger zu sorgen. Desgleichen lasse er ber romischen Kirche alle Besitzungen von Rabiko= fani bis Ceperano, die Mark Ankona, das Herzogthum Spoleto, die Grafschaft Bertinoro, das Erarchat von Ravenna und die Lander der Markgräfinn Mathilde. werde ferner das sicilische Reich, Korsika und Sardinien, und alle ihr sonst zuständigen Rechte und Besitzungen, wie= der erwerben oder vertheidigen helfen."

Ferner stellte Friedrich am ersten Julius 1215 in

<sup>1)</sup> Godofr. monach. zu 1214. Richard S. Germ. 989.

<sup>2)</sup> Lunig Spic. eccles. Th. XV, urf. 79. Ried cod. I, urf. 331. Baron. de monarch. Sicil. 329. Würdtw. subsid. II, 118.

Straßburg eine Urkunde aus 1), bes Inhalts: "um so=1215. wohl für die romische Kirche, als für das sicilische Reich gebührend zu sorgen, beschließen, bewilligen und versprechen wir, gleich nach Empfang ber Kaiserkrone unsern Sohn Heinrich, ben wir nach eurem Auftrage in Palermo zum Könige krönen ließen, aus der vaterlichen Gewalt zu ent= lassen und ihm das ganze sicilische Reich völlig und uns ter ber Bedingung abzutreten, wie wir es von ber romi= schen Kirche inne haben. Wir werden uns von ber Zeit an nicht mehr König von Sicilien nennen, noch als sol= chen benehmen; sondern dies Reich, nach eurem Boblbe= finden, bis zur Großjährigkeit unseres Sohnes, in bessen Namen durch eine tüchtige Person verwalten lassen, welche in Hinsicht aller Rechte und Leistungen, ber romischen Rirche verantwortlich ist. Dies geschieht, bamit der Umstand daß wir durch gottliche Fügung zum Kaiserthume berufen sind, auf keine Weise die Meinung erzeuge, als ware jenes Reich mit dem Kaiserthume irgend verbunden, woraus so= wohl für den apostolischen Stuhl, als für unsere Erben, leicht ein Ungluck entstehen konnte."

Durch dies Versprechen Friedrichs schienen alle Gesahren beseitigt, welche aus seiner Erhebung für die Kirche hervorzugehn drohten; und durch sein Gelübde eines Kreuzzuges auch diejenigen Wünsche des Papstes ihrer Erfüllung nahe, welche, nach dem Gelingen sast alles Bezweckten, allein noch übrig, aber desto lebhafter und ernstlicher waren. Nichts durfte das christliche Abendland für unmöglich halten, wenn Nänner, wie Innocenz III und Friedrich II, an der Spitze aller geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, in Einigkeit und Freundschaft wirkten.

<sup>1)</sup> Regesta Honor. I, 146. Martene coll. ampliss. II, 1242. Tedeschi 334. Daß dieser Vertrag wirklich geschlossen wurde, geht nicht nur aus der Urkunde im vatikanischen Archive, sondern auch aus dem spätern Brieswechsel Honorius III mit Friedrich II unwiderspreche lich hervor.

- 1215. Um die Genueser, Pisaner und Lombarden auszusöhnen, deren Fehden den bevorstehenden Kreuzzug äußerst hindern mußten, wollte Innocenz persönlich jene Städte und Landschaften besuchen 1). In Perugia aber ergriff ihn unerswartet ein dreitägiges, schnell überhand nehmendes Kieber.
- 1216. woran er am 16ten Julius 1216 im fünfundfunfzig=
  sten Jahre seines Alters starb 2). Er ward in der Kirche
  des heiligen Laurentius begraben; allein schon im siedzehn=
  ten Jahrhunderte war keine Spur seines Grabmahles mehr
  vorhanden: denn bei einer Herstellung jener Kirche warf
  man seine Gebeine, gleich denen Urbans IV und Mar=
  tins IV, in eine eiserne Truhe 3); und jest ist selbst jede
  Spur einer Erinnerung an den Papst verschwunden, wel=
  cher, wo nicht der größte unter allen war, doch keinem
  nachsteht.

Am 16ten August erwählten die Kardinale den Karzdinal Kämmerer Cencius von Sabellis zum Papst, welcher sich den Ramen Honorius der dritte beilegte \*). Es war eine sehr schwere Aufgabe, der Nachfolger Innocenz des dritten zu seyn; und gleich schwer, Honorius mochte nun auf dessen Bahn unveränderlich sortgehn, oder seiner eizgenen Natur solgend, davon abweichen. Der, alle Hinzdernisse kühn angreisende, siegreich bezwingende, über alles niedere Treiben sich erhebende, oder hinausgerückte Herrz

- 1) Simon Montf. chr. zu 1216. Chron. Udalr. August. Martin. Fuld. 1699. Ghirard. I, 118.
- 2) Regesta Honor. III, Jahr 1. Urk. 1. Waverl. annal. Math. Paris 206. Rich. S. Germ. 989. Estense chron. 303. Monach. Patav. 670. Nach Guil. Armor. 89 hielt Innocenz nicht Diat, sons dern aß zu viel in der Krankheit. Der heiligen Lutgarde ward offenbart, er siße aus drei Gründen im Fegeseuer, welche Malvenda 49 aus Achtung verschweigt.
  - 3) Pellini I, 235. Acta Sanct. Mai. Propyl. Chronol. hist. 34.
- 4) I Cittadini di Perugia costringero ad eleggere Onorio. Bonon. hist. misc. Bullar. magu. Rom. I, 65. Ursperg. chr. 333.

schergeist Innocenz des dritten, war nicht in Honorius: 1216. vielmehr bezeichnet dieser selbst den christlichen Mittelpunkt seines Wesens, wahrhaft und aufrichtig, mit den Worten: "ich will lieber in Milde versahren, als mit Strenge 1)."
— Er entwickelt in seinen Briefen die wechselseitigen Anssichten und Gründe minder umständlich, als Innocenz III; es mangelt der juristische Scharssinn und die an jeder Stelle durchblickende Überlegenheit des höchsten Richters auf Erzben: — dagegen zeigt sich Honorius (wo es, ohne seinem hohen Beruse etwas zu vergeben, irgend möglich ist) väzterlich rathend, zur Verschnung hinlenkend, nachgebend und von der Streuge des Gesehes entbindend.

In diesem Sinne, verlangte Honorius, sollten auch die weltlichen Fürsten ihre Unterthanen beherrschen, — und so schienen die friedlichsten und freundlichsten Verhältnisse zwischen der geistlichen und weltlichen Macht bevorzustehn; wenn anders die letzte der irrigen Hoffnung entsagte: ein personlich milder und in allem Erlaubten nachgiebiger Papstkönne oder werde auch die Hauptstüßen des Papstthumes sorglos untergraben lassen.

<sup>1)</sup> Volo procedere mansuetudine potius, quam rigore. Regesta Honor. Jahr IX, 16, 25, 833; unb Jahr I, 80, 83, 44, 61, 76.

**v** • . • / • . . , 1 • . , •

are a Y Rosto

merca Zeologi

Kaiser Friedrich 1.

• • -. . I • • ' ! • . • • • . -· · · • •

## Siebentes Buch.

Von der Erhebung Papst Honorius des dritten, bis zu dem Tode Kaiser Friedrichs II.

(Von 1216 bis 1250.)

• • ٠.

## Erstes Hauptstück.

Der erste und wichtigste Gegenstand ber Thatigkeit Papst 1216. Honorius des dritten war die Anordnung und Beförderung eines neuen Kreuzzuges 1). Gleich nach seiner Wahl stellte er in Rundschreiben die Noth des Morgenlandes allen Chri= sten dar, und verwies auf die bereits deshalb gefaßten Kir= Niemand, so lauteten die erneuten Gebote, chenbeschlüsse. folle einzeln aufbrechen, weil nur burch umfassende zusam= menstimmende Maaßregeln etwas Großes erreicht werden könne; niemand durfe sich eigenmächtig vom Gelübbe ent= binden 2); boch solle benen, welche unfähig wären in ei= gener Person dem Zuge beizuwohnen, jede den Kreuzsah= rern versprochene kirchliche Begünstigung ebenfalls zu Theil werden, sobald sie andere tuchtige Manner für sich stellten und ernährten 3). Den Geistlichen befahl Honorius bei Ent= richtung bes ausgeschriebenen Zwanzigsten mit gutem Bei= spiele voranzugehen, und verlangte: auch die Laien mochten diese Abgabe von allen beständigen und unbeständigen Gin= . nahmen, spätestens bis zum Mai 1217 an die beauftragten Personen zahlen. Hiebei fanden sich aber große Schwie=

<sup>1)</sup> Regesta Honor. Jahr I, epist. 2, 8, 10. Mscr. in Archiv. Vatic.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. I, 142. — 3) Reg. Honor. I, 52, 104.

1216. rigkeiten: denn manche beutelten eigennützig die Worte des Gesetzes zu ihrem Vortheile, ober boten Erzeugnisse statt des in der Ferne allein brauchbaren Geldes, oder verwei= gerten alle Zahlung 1). Andere tabelten die zur Hebung bevollmächtigten Personen, lehnten aber den Auftrag, in klei= nern Bezirken die Sammlung selbst zu übernehmen, in der Hoffnung ab, bas Ganze zu vereiteln, weil alsbann jene Hauptsammler bei allen einzelnen umhergehn, abschätzen, prufen und beitreiben mußten. Der Papst that alles mogliche, um diese Übelstände durch nachträgliche Borschriften zu beseitigen. Der Zwanzigste, so heißt es in denselben, foll baar, und mo moglich auf einmal für drei Jahre bes zahlt werden. In jeder Stadt ober in jedem Sprengel leiten vier bis funf Geistliche ober Laien guten Rufs die Hebung; und mit ihnen der Bischof, sofern auch er, gleich jenen, das Kreuz genommen hat. Diese ernennen alle übrigen Einsammler und führen schriftlich eine genaue, ben Groß= meistern der Orden und dem papstlichen Gesandten abzule= gende Rechnung über Einnahme und Ausgabe. Die Ber= theilung erfolgt vorzugsweise an die Armen des einzahlen= ben Sprengels; bamit jedoch bas Geld nicht vorher vergeudet werde, wo möglich, erst bei dem Absegeln nach dem Morgenlande.

Mit Ernst ermahnte Honorius ferner alle Christen, jede den Kreuzzug störende Fehde bei Seite zu sețen 2): aber nicht einmal diejenigen gehorchten, welche um Hulse baten (wie Antiochien, Armenien, die Ritterorden, Venedig, Tyzrus, Konstantinopel), wie viel weniger diejenigen, welche Beistand leisten sollten. In Deutschland hatte sich Kaiser Otto dem Könige Friedrich noch immer nicht unterworsen; England, Frankreich und Spanien waren in äußere und innere Kriege verwickelt; die Albigenser in Südsrankreich

<sup>1)</sup> Reg. Honor. I, 255, 311. Würdtwein subsid. III, 43, 49.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. I, 10, 14; II, 559 — 562. Rayn. zu 1217. No. 19.

und die ungläubigen Preußen und Lieflander theilten die 1216 Kräfte der Kreuzsahrer; die nordischen Reiche konnten ihrer bis Entfernung wegen nicht bedeutend einwirken 1); und von 1217. den italienischen Staaten und Städten that die eine Hälfte immer das Gegentheil von dem, was die andere bez schloß 2).

Andreas II von Ungern war der einzige König, welcher ernstliche Anstalten traf, ben Kreuzzug nach Sprien anzutreten; aber ein unerwartetes Greigniß hatte beinahe dem ganzen Plane eine andere Richtung gegeben. dem Tode Kaiser Heinrichs von Konstantinopel, wollte nam= lich eine Partei den Gemahl seiner Schwester Jolante, den Grafen Peter von Aurerre, auf den Thron erheben; zweite erklarte sich für den Konig Andreas, welcher Jolante, die Tochter bes Grafen Peter geheirathet hatte. Für jenen sprach die nahere Verwandtschaft mit dem flandrischen Sause, für diesen die größere Macht. Gine Berbinbung des griechisch = frankischen Reiches mit dem ungerischen hatte jenem vielleicht Dauer und Festigkeit verliehen und die Turken für immer von Europa abgehalten: aber burch bie sehr unzeitige Eifersucht Benedigs gegen Ungern siegte Peter ob, und König Andreas war weit entfernt, seinem nach ber Raiserwurde sehr begierigen Schwiegervater feindselig in den Weg zu treten. Unerwartet langte Graf Peter mit seiner Gemahlinn in Rom an und setzte bem Papste mit Bitten, Flehen und Beschwörungen so lange zu, bis er ihn am neunten April 1217 in der Lorenzkirche zum Kaiser kronte 3); obgleich Honorius die Zurucksetzung des Konigs von Un= gern innerlich mißbilligte und sich gewissermaaßen beim Pa= triarchen entschuldigte, daß er anscheinend in deffen Rechte eingegriffen habe.

<sup>1)</sup> Der König von Norwegen nahm indessen das Kreuz und verssprach Hulfe. Reg. Hon. I, 306; XI, 367.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I, 189.

<sup>3)</sup> Engels Gesch. von Ungern I, 297. Reg. Hon. I, 211, 525.

Bu gleicher Zeit schrieb er nach Konstantinopel '): "nur 1217. in der Einigkeit liegt eure Rettung, und ihr send alle um so mehr verpflichtet Friedensliebe und Mäßigung zu zeigen, da die unzufriedenen Griechen durch jeden Streit der Abend= lander neuen Muth und neue Kraft bekommen, und die Laien, wenn man sie übereilt bannt, den Krieg laffig führen. halb entscheibe ich, nach reiflicher Überlegung: bag alle Streit= fragen über Herausgabe ber Kirchengüter, Abgaben und an= dere Freiheiten für jetzt schlechthin auf sich beruhen und nicht zur Erhöhung der Spaltungen nochmals angeregt werden follen." - Mit ahnlichen, sehr weisen Ermahnungen ent= ließ er den neuen Raifer, welcher nebst dem papstlichen Ge= fandten Kolonna die Einladung Theodors, des Beherrschers von Epirus, annahm, burch bieses Land auf bem kurzesten Wege nach Konstantinopel zu reisen. Beide aber wurden von Theodor verratherisch gefangen; und ehe des Papstes und des Königs von Ungern ernste Fürsprache etwas wirkte, starb Peter im Gefängniß, und bas frankisch = griechische Reich sah sich binnen zwölf Jahren zum britten Male ohne Haupt 2).

Unterdeß hatte der König von Ungern ein ansehnliches Heer gesammelt, und brach (nachdem der Papst alle sür die Ruhe und Verwaltung seines Reiches getroffenen Vorstehrungen bestätigt hatte) im August 1217 gen Spalatro auf. Zu ihm gesellten sich viele, besonders deutsche Fürsten und Prälaten 3): die Herzoge Leopold von Österreich und

- 1) Reg. Hon. II, 570. Schreiben vom August 1217.
- 2) Reg. Hon. II, 544 546, 711. Den mitgefangenen Legaten ließ Theodor frei, wie aus Reg. Hon. I, 881, 882 hervorgeht; des Kaisers geschieht keine Erwähnung. Alberic. 494. Dandolo 340. Miraei opera diplom. I. Urk. 79. Peter starb 1213; einige sagen, gewaltsamen Todes. Guil. Tyr. 675. Chron. sossae novae 894. Rich. S. Germ. 990.
- 3) Herm. Altah. 1217. Erf. chr. S. Petrin. Avent. VII, 3, 5. Reg. Hon. I, 241, 281. Chr. Udalr. Aug.

315

Otto von Meran, der Erzbischof von Salzburg, die Bi= 1217. schöfe von Bamberg, Zeiz, Utrecht und Munster, die Grafen von Playen und von Bogen u. a. m. Wegen ihrer Auf= nahme hatte ber Papst bereits an viele Seestabte geschrie= ben, nochmals vor jeder Bereinzelung beim Überschiffen ge= warnt, und das Aussondern der Weiber und der Untaug= lichen ernstlich anempfohlen 1). Über Cypern gelangten alle nach Akkon und brangen, weil sich die schwächern Türken zuruckzogen, im November 1217 verwustend bis zum gali= . laischen Meere vor 2); mußten aber bann balb nach Akkon zurückehren, weil es in diesem unfruchtbaren Jahre mehr noch als gewöhnlich an Lebensmitteln gebrach. Gleich ver= geblich war die Umlagerung des festen Schlosses auf dem Berge Tabor; und bei einem dritten Streifzuge um Beih= nachten, ware ein großer Theil des Heeres in ber Gegend von Sarepta aus Mangel an Kleidung, Holz und Nah= rung fast umgekommen. Auch stellte sich bei biesen, mehr Raubereien als einem Kriege gleichenden Unternehmungen die oft gerügte Uneinigkeit und Unordnung wieder ein 3); besonders klagte man, daß die Baiern zügellos die christlichen Garten zerstort, Geistliche aus ihren Wohnungen ge-

Im Frühlinge des folgenden Jahres stellte man Casa=1218. rea wieder her und befestigte einige Burgen; als aber der König von Cypern in jener Stadt starb, und der ohnehin kranke König von Ungern üble Nachrichten aus der Hei= math erhielt, so beschloß er die Rücksehr \*). Vergeblich such=

jagt und felbst Christen umgebracht hatten.

<sup>1)</sup> Reg. Hon. 536 — 537, 539.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. II, 739. Abulf. zu 1217. Hist. des Templiers I, 276.

<sup>8)</sup> Bernard. thesaur. 821. Vincent. Spec. XXX, 79. Godofr. mon.

<sup>4)</sup> Neuburg. chr. Hung. reg. epist. 1193. Sanut. 206. Math. Paris 201. Vitr. hist. Hier. 1130. Guil. Tyr. 681. Guil. Armor. 91. Dandolo 340.

- 1218. ten ihn die übrigen zu langerem Bleiben zu bereden, verz geblich schalten sie über seine Feigheit, vergeblich that ihn der Patriarch in den Bann: er brach auf, erreichte aber erst nach manchen Unfällen sein Reich, und mochte als einzigen Sewinn der Unternehmung die in aller Eil zusammengekauften Reliquien betrachten: den Kopf des heiligen Stephan und der heiligen Margaretha, die Hände des Apostel Thomas und Bartholomäus, ein Stück von der Ruthe Aarons und einen von den Krügen der Hochzeit zu Kana 1).
- Gleichzeitig mit dem Könige von Ungern und den oben 1217. genannten Fürsten, rusteten bie Anwohner bes Niederrheins, und insbesondere die Bürger der Stadt Köln, eine Flotte von 300 Schiffen aus, um damit nach Palastina zu segeln 2). Über Kompostella, den heiligen Wallfahrtsort, erreichten sie Lissabon, wo ihnen König Alsons II und die bortigen Temp= ler vorstellten, daß Lissabon um die Zeit des zweiten Kreuzzuges von ihren Vorfahren auf rühmliche Weise erobert 3), und jett zu einer gleich preiswurdigen That so erwunschte als bringende Gelegenheit vorhanden sey. Die Friesen woll= ten sich burch nichts von der punktlichen und eiligen Erfül= lung ihres Gelübbes abhalten lassen und segelten mit acht= zig Schiffen bavon; die übrigen, an ihrer Spige die Grafen Wilhelm von Holland und Georg von Bait ober Wida, behaupteten hingegen: sie konnten, der schon so weit vor= gerückten Jahreszeit halber, Sprien nicht ohne Gefahr er= reichen; auch werbe man vor der Ankunft König Friedrichs in jenen Gegenden nichts Erhebliches unternehmen. gemäß umlagerten sie mit ben Portugiesen Alkazar, schlu= gen das zum Entsage heranruckende maurische Heer und

<sup>1)</sup> Engels Gesch, von Ungern I, 301.

<sup>2)</sup> Sanut. 207. Math. Paris 207. Vitriac. hist. Hier. 1131. Oliv. Dam. 1401. Godofr. mon. Reg. Hon. II, 817, 820, 857. Alberic. 496. Neufville I, 112.

<sup>3)</sup> Buch III, S. 558.

eroberten am 21sten Oktober 1217 jene Festung. Von die= 1217. sen Ereignissen erstatteten die Kreuzfahrer dem Papste Bericht und baten: er moge ihnen erlauben, noch ein Jahr in Portugal zu verweilen, und kirchliche Begunstigungen eben so bewilligen, als wenn sie bas heilige Land erreicht Honorius aber gab zur Antwort: "alle Gläubige in Spanien mochten sich burch jenen Erfolg zu neuer' Thas tigkeit angeregt fühlen: die Errettung Palastinas bleibe aber , so sehr die Hauptsache, daß er von buchstäblicher Erfüllung bes Gelübbes nur diejenigen entbinden könne, welchen alle und jebe Mittel fehlten, die Reise fortzuseten, ober welche bei der Belagerung von Alkazar ihre Schiffe hergegeben hatten, um Kriegszeug baraus zu sertigen." Diesem Befehle gehorchend, segelten die Kreuzfahrer im Frühlinge 1218 1218. von Liffabon ab, erreichten aber, ba Sturme sie nach Bar= cellona, Marseille, Pisa, Genua und Messina zerstreuten, erst spåt und nur zum Theil die sprischen Kusten.

Größere Hulse erwartete bie morgenlandische Christen= heit mit Recht von Konig Friedrich II, welcher seit dem Sommer 1215 schon das Kreuz trug, durch die Angele= genheiten Deutschlands aber noch immer abgehalten wurde, Einerseits namlich trat er im sein Gelübbe zu erfüllen. größten Theile bes Reiches ungehindert als König auf: an= dererseits aber fehlte es auch nicht an Ungehorsam und Wis bersetlichkeit. So suchten und empfingen z. B. ber Erzbi= schof und die Stadt Arles 1) eine Bestätigung ihrer Bors rechte, der König Wenzel von Böhmen 2) eine Bestätigung seiner Wahl, und selbst Walbemar von Danemark hielt ben Besitz der Lander nordlich von der Elbe erst für sicher, nach= dem Friedrich und die Fürsten darin gewilligt hatten. berum mußte Friedrich den Grafen von Nancy formlich be= kriegen 3), und hatte Muhe die offene Fehde zu schlichten,

<sup>1)</sup> Saxii pont. Arel. 278 zu 1214.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarchiv p. spec. cont. I. Forts. 1. von kaiserl. Erblanden, Urk. 1. von 1216.

<sup>3)</sup> Reineri chron. zu 1217.

1218. welche zwischen bem Herzoge Ludwig von Baiern und bem Pfalzgrafen Heinrich über die Belehnung mit der Rheinspfalz ausbrach 1). Ja wenn nicht Lehns und Erbunsprüsche dadurch zusammengekommen wären, daß Ludwigs Sohn Otto, sich mit Heinrichs Tochter Agnes verlobte, so möchte des Königs Wille schwerlich größeren Unruhen vorgebeugt haben.

Eine zweite nicht geringere Gefahr neuer Berwirrung entstand, als Herzog Bertold V von Zäringen im Jahre 1218 kinderlos starb. Schwer war es zu entscheiden, mas in dessen reicher Erbschaft Allobe, was eröffnetes Reichslehn sen; und noch schwerer um des alten, nur auf mannliche Erben gehenden Lehnerbrechts willen, alle Ansprüche ber weiblichen Erben und ber Nebenlinien zurückzuweisen. Durch Friedrichs Milde und Nachgiebigkeit kamen indeß gutliche Vereine zu Stande, und da er nicht alles zum Reich ein= ziehen konnte, war ihm eine Zersplitterung ber Besitzungen wohl lieber, als wenn fie in einer Sand geblieben waren. Graf Ulrich von Kyburg, ber eine Neffe Bertolds von seiner Schwester Anna, erhielt einen großen Theil der burgundi= schen Erbgüter 2), Graf Egeno von Urach, ber Sohn sei= ner zweiten Schwester Agnes und die Sohne seines Brubers Abalbert von Teck, erhielten die meisten Allobialbesitzungen in Schwaben. Einiges nahm der Graf von Savonen und der Bischof von Laufanne, einiges überließ man machtigen Baronen; Freiburg, Bern und Solothurn wurs den freie Städte; Breisgau und anderes Lehn gab Friedrich bem Markgrafen hermann V von Baben; Zurich, die Grafschaft Rheinfelben und manche andere Städte, Guter und

<sup>1)</sup> Is do tte I, 440. Gemeiner Chronik 304. Avent. ann. VII, 8, 1—2. Tolner 35. Orig. guelf. III, 217. für die Jahre 1214—1216.

<sup>2)</sup> Pfister II, 291. Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 41, 201 — 233. Sachs Gesch. von Baben 146. Frauenmünsterurk. I, 178, wo Bertold judex constitutus et advocatus von Zürich heißt.

Vogteien behielt er für das Reich, oder vielmehr für sein 1218. Haus.

All dieser Gewinn war indeß wider Otto IV nicht entscheidend: benn ob er gleich seit der Niederlage bei Bouvines sich auf den Schutz feiner Erblande beschränkt 1), und Fehden nur mit ben nachsten Nachbaren, bem Erzbi= schofe von Bremen wegen Stade und dem Konige von Danemark wegen ber Grenzmarken geführt hatte; so trat er doch noch immer, dem Könige Friedrich gegenüber, als Raiser auf. Nach Ostern 1218 erkrankte er aber und ge= rieth, als Fieber und Durchlauf sich mehrten, in die schwere Besorgniß, er werde ausgeschlossen von der Gemeinschaft der dristlichen Kirche dahinsterben. Deshalb berief er den Bischof von Hilbesheim, ben Abt von Walkenried und an= dere fromme Manner, um von ihnen Rath und Trost zu empfangen. Als biese jeboch, aus innern ober außern Grun= den, zogerten, so gab er dem Probste zu G. Burkard in Halberstadt eine allgemeine eidliche Verficherung, er woste den papstlichen Befehlen gehorchen, und ward hierauf vom Banne losgesprochen. Um folgenden Tage beichtete er dem Abte von Walkenried umständlicher seine Gunden, fein ge= gen Kirche und Papst begangenes Unrecht, und wiederholte für ben Fall ber Herstellung seiner Gesundheit jenes Ber= sprechen des Gehorsams, jedoch mit Vorbehalt seiner Rechte an das Reich. Diese Ausnahme hob zwar jenes Verspre= chen in der Hauptsache wieder auf: aber die Bischöfe und Abte wollten mit dem Sterbenden darüber nicht habern, und Honorius genehmigte später ihr Verfahren. Nachbem Otto, zum stärkern Beweise seiner Reue; sich hatte auf ei= nem Teppich ausstrecken und von Priestern hart geißeln las= sen, empfing er Abendmahl und letzte Ölung, und starb brei= undvierzig Jahre alt am 19ten Mai 1218 in der Harzburg 2).

<sup>1)</sup> Wolter 56. Anon. Saxo 219. Auct. Danic. bei Ludw. No. 6. Vol. IX, 154.

<sup>2)</sup> über Tobesjahr, Tobestag und beim Tobe gegenwärtige Per=

218. Er wurde, wie er es befohlen, in vollem kaiserlichen Schmucke und mit allen Würdezeichen, neben seinen Altern in der Kirche des heiligen Blasius zu Braunschweig begraben 1). Seiner Frau bestimmte er ein ansehnliches Wittswengut und vermachte ihr Gold, Edelsteine, andere Kleisnobe und eine Halfte der von ihm gesammelten Reliquien; die zweite Halfte bekam die Kirche des heiligen Blasius 2). Zum Wohl seiner Seele verordnete er die Rückgabe oder den Ersas manches widerrechtlich in Besitz genommenen geistlichen oder weltlichen Gutes, und besahl seinem Brusder, dem Psalzgrafen Heinrich: er solle die Reichskleinode dem einstimmig erwählten Könige selbst dann aushändigen, wenn er die Herstellung in alle Erbgüter seines Hauses nicht zu erlangen im Stande sey.

Dtto besaß weniger Überlegenheit des Geistes, als Besharrlichkeit des Willens: aber diese Beharrlichkeit war nicht zu einem wahrhaft großen Charakter hinangebildet, sons dern erscheint, bei dem Mißverhaltnisse seiner Krafte und Vorsätz, bisweilen als Halsstarrigkeit. Auch muß man bedauern, daß der Wechsel seines Benehmens gegen den Papst die kirchlichen Verhaltnisse nur noch mehr verwirrte, und daß seine Fehden wider die Hohenstausen sehr dazu beitrugen, in Deutschland die friedliche Entwickelung einer gemäßigten Königsmacht neben ständischen Rechten zu verseiteln.

In dieser selbigen Zeit, wo mit Ottos Tode die Welssen niedersanken und ihre Gegner kuhn emporstiegen, hob

sonen sinden sich viele Abweichungen. Den 19ten Mai 1218 haben Alb. Stad., Chron. Duc. Brunsv. 17., Lüneb. chron. Leibn. 174. Godofr. mon. hat den 15ten Mai. Siehe noch Alberic. 498. Ursp. chr. 334. Guil. Armor. 9. Nach Stadvegii chr. 272 sagte Otto sterbend: "o Gott, gieb einen guten Herrn, der dein Volk regiere." über Ottos Alter siehe die Orig. guelf. III, 243.

- 1) Martene thesaur. III, 1374.
- 2) Lünig cod. dipl. I, 365. Orig. guelf. III, 845.

Friedrich II, als gnädig herablassender König, ein Kind aus 1218. der Tause, auf dessen Haupt, nach dem surchtbaren Unstergange aller Hohenstausen, Deutschlands Krone gesetzt ward 1); — es war Rudolf von Habsburg!

Der Tod Ottos änderte vielerlei in den Planen und dem Benehmen aller Parteien. König Friedrich trachtete zunächst nach der Kaiserkrone und nach der Erhebung seines Sohnes Heinrich zum römischen König; Papst Honorius, welcher jenen zeither auf keine Weise mit dem Untreten des Kreuzzuges gedrängt hatte?), hielt dagegen alle Hindernisse jetzt für gehoden, machte die Kaiserkrönung gewissermaaßen davon abhängig, und konnte dei dem eidlichen Versprechen Friedrichs, die deutsche und sicilische Krone nie zu vereinen, dessen Absichten auf die Erhebung seines Sohnes nicht mit gleichgültigem Auge ansehn. Zwischen beiden, dem Könige und dem Papste, entstand hierüber ein Briefwechsel, den wir seiner Wichtigkeit wegen, aussührlicher mittheilen.

Im Frühjahre 1217 schickte Friedrich den Abt von 1217 S. Gallen, den Markgrafen Wilhelm von Montferrat, den dis Dechanten von Speier und den Burgvogt von S. Miniato 1218. an den Papst, und bezeigte in dem ihnen mitgegebenen Schreiben sein Leid über den Tod Innocenz des dritten, seine Theilnahme an der neuen Wahl und versprach in höfzlichen Ausdrücken Gehorsam und Freundschaft. Honorius antzwortete am achten April 1217 gleich verbindlich 3), schickte einen Gesandten zur weitern Verhandlung nach Deutschland und ermahnte die Fürsten, daß sie dem Könige wie bisher männlich und mächtig beistehen sollten. — Diese beiden Schreiben ausgenommen, sindet sich in der sonst so reichen

<sup>1)</sup> Guilliman Habsb. 77 nach einer Urkunde. Im Mai 1218, Roo 6.

<sup>2)</sup> Die ersten Briefe, welche sich darüber in den vollständigen Regestis des Honorius befinden, sind vom Februar 1219.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. I, 359, 360. Dek Abt von S. Gallen erhielt für seine Person die Erlaubniß, eine mitra zu tragen. 361.

1217 und vollständigen Sammlung papstlicher und kaiserlicher bis Briese im vatikanischen Archive für die Jahre 1217 und 1218. 1218 keine Spur weiterer Verhandlungen; so daß man zweiselhaft bleibt, ob sie bloß mündlich geführt wurden, oder verloren gingen, oder ganz unterbrochen waren. De=

1219. sto lebhafter erscheint der Brieswechsel im Jahre 1219. Honorius hatte dem Könige von den Gesahren Nachricht gegeben, welche (wie weiter unten im Zusammenhange erzählt werden soll) das vom Könige Johann aus Sprien nach Agypten gesührte Heer vor Damiette bedrohten, und ihn deshalb zur ernstlichen Beschleunigung des Kreuzzuges ersmahnt. Friedrich antwortete am 12ten Januar 1219 aus Hagenau 1):

"Wir erkennen die bringende Nothwendigkeit und bas Verdienst des Kreuzzuges, und haben darüber nicht allein in Fulda verhandelt, sondern werden auf dem zum vierzehnten Marz 1219 in Magbeburg angesetzten Reichstage mit noch größerem Erfolge wirken: indem wir, nach Besei= tigung, früherer Streitigkeiten, zu ansehnlicher Macht gelangt find und bei ben Fürsten leicht dasjenige burchsetzen, mas zum Vortheile und zur Ehre des Reiches bient. aber der große Zweck sicherer erreicht werde, so eröffnet eurerseits allen bekreuzten Fürsten und Pralaten, daß ber Bann sie treffe, wenn sie bis Johannis den Zug nicht an= treten; enthindet niemanden vom Gelübde, der nicht nach unserer und der Fürsten Meinung zur Verwaltung des Reichs nothwendig zurückbleiben muß; befehlt allen, daß sie den von uns gesetzten Stellvertretern in unserer Abme= senheit Gehorsam leisten; bannet den Pfalzgrafen Heinrich und die Stadt Braunschweig, wenn sie mit Aushandigung Reichskleinobe langer zögern. Durch diese Mittel wird Christi Angelegenheit ohne Schwierigkeit zum Ziele geführt werden, und jede etwa früher vorhandene Entschul= digung dahinfallen. Überhaupt könnt ihr euch von der

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 272.

Reinheit unserer Absichten und davon leicht überzeugen, 1219. daß wir zeither in Deutschland nur durch diejenigen auf= gehalten worden sind, welche zwar guten Willen zur Schau tragen, aber der Wahrheit nach bosen Willen hegen."

Der Papst genügte unverzüglich allen in diesem Briefe ausgedrückten Wünschen 1): er nahm den König und seine Familie in besonderen Schutz, bestätigte die von ihm gesetz= ten Stellvertreter, wies alle Pralaten an für die Ruhe Deutschlands nach Kräften zu wirken, bannte die wider= rechtlich Zögernden und befahl dem Pfalzgrafen Heinrich die Reichskleinode herauszugeben. Dem Könige schrieb er noch insbesondere 2): ihm ware der Ruhm der Errettung des heiligen Landes vorbehalten, denn die Christen hatten alle Hoffnungen auf ihn gestellt und die Ungläubigen fürchteten sich so vor seinem machtigen Arme, daß sie glaubten, bei seiner Erscheinung bleibe ihnen kein anderer Ausweg, als die Flucht. Obgleich ben Gerufteten jede Zögerung schädlich sen, wolle er bennoch bie Frist bes Aufbruchs von Johannis bis Michaelis verlängern, weil, nach Friedrichs Versicherung, die Vorbereitungen unmöglich eher beendet senn konnten. — Diese papstlichen Schreiben beantwortete Friedrich am 16ten Junius 1219 in Ausbrücken des herz= lichsten Dankes 3). Nunmehr sen allen Fürsten und Pra= laten, welche auf bem bevorstehenden nurnberger Reichs= tage vielleicht dem Kreuzzuge widersprochen hatten, jeder Einwand abgeschnitten. Gollte aber von benen, die gern Unruhe und Argernisse beforberten, beim Papste etwas gegen ihn angebracht werden, so moge er sein Dhr solchen Verleum= dungen verschließen.

Daß aber in Rom über ihn mancherlei Klage erhoben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 273, 278, 279, vom achten u. 13ten Febr.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. III, 288 und 458. vom 13ten Febr. und vom 18ten Mai.

<sup>3)</sup> ibid. III, 531.

- 1219. werde, hatte Friedrich zuerst aus den Berichten bes Bischofs von Brundusium, bann unmittelbar aus Briefen bes Pap= stes ersehen 1); worauf er sich in zweien Schreiben vom zehnten Mai und vom sechsten September 1219 aus Ulm und Hagenau, über die Hauptpunkte folgendermaaßen ver= theibigte: "bie Nachrichten, welche ich von dem Bischofe von Brundusium empfing und die Briefe, welche mir euer Unterhelfer 2) überbrachte, haben mich sehr beunruhigt. Ich sehe baraus, daß man mich verleumbet, als beleidige ich die Kirche; welche, wie der ganzen Welt bekannt ist, für mein Wohl weber Anstrengungen noch Ausgaben scheute, mich so lange mit ihrer Milch nährte und endlich mit Gottes Hulfe zu festerer Nahrung erzog. Ich weiß sehr wohl, daß die, welche gegen die romische Kirche auszutreten magen, aus dem Kelche Babylons trinken, und hoffe, daß man mich niemals in meinem Leben mit Recht bes Undankes gegen meine heilige Mutter werde beschuldigen können 3). Man klagt mich an, erstens: ich wolle meinen Sohn Hein= rich zum römischen König wählen lassen, und badurch, gegen mein Versprechen, das deutsche und sicilische Reich vereinigen. Hierauf antworte ich mit reinem Gewissen: wenn mein Sohn nach Rath der Fürsten zum deutschen König gewählt würde, so geschähe dies nicht, um beide Reiche zu vereinigen, sondern damit in meiner Abwesenheit, zu Christi Ehren, besser regiert werde und bamit es meinem Sohne, im Fall ich etwa sturbe, leichter sen, das ihm in Deutschland bekanntlich gebührende Erbgut zu erhalten. Sonst verbleibt er euern und der romischen Kirche Anordnungen unterwor= fen 1), die ihn in seinen Rechten beschützen moge, wie sie mich beschützt und erhoben hat."
  - 1) Reg. Hon. III, 527; IV, 572. Den Brief des Papstes an den Kaiser habe ich nicht im papstlichen Archive gefunden.
    - 2) Subdiaconus.
  - 8) nunquam poterimus toto tempore vitae nostrae ingrati. tudinis argui.
    - 4) relinquentes filium in dispositione ecclesiae etc.

"Man beschuldigt mich, zweitens: daß ich die Freiheit 1219. der geistlichen Wahlen durch weltlichen Einfluß store: ich bin aber nie der Wahlfreiheit zu nahe getreten und habe nur in sehr wenigen Fällen, ohne Zudringlichkeit und Gewalt, eine Bitte oder Empsehlung an die Wähler oder an euch erzgehen lassen."

"Die versprochene Absendung von Bevollmächtigten habe ich ferner nicht aus Verachtung unterlassen, sondern weil die Geschäfte zeither noch unbeendet und vollständige Berichtserstattungen unmöglich waren."

"Eben so fallen die mehrfachen Beschuldigungen bahin, als ware ich euren Rechten im Kirchenstaate zu nahe getre-Wenn sich ber Sohn bes Herzogs von Spoleto in der Unterschrift einer Urkunde Herzog nennt, so mogt ihr über die deutsche Gewohnheit nicht bebenklich werden, nach welcher sich die Sohne von Herzogen auch Herzog zu un= terschreiben pflegen, selbst wenn sie kein Herzogthum be= Wenn königliche Briefe mit diesem ober jenem Ver= langen auch an Orte des Kirchenstaates kommen, fo rechtet nicht über dies Versehen, da die deutschen Reichsschreiber nicht wissen, wo jene Orte liegen und welche Rechte uns daselbst zustehn. Dasselbe gilt von unsern Beauftragten. Solltet ihr aber glauben durch einzelne Schreiben, Befehle, Verleihungen u. s. w. verkurzt zu seyn, so wird eine na= here Prufung und Darstellung die Schwierigkeiten und Vorwürfe leicht heben. Im ganzen können diese jest keine Bedeutung haben und nur Kleinigkeiten betreffen, ba wir euch und allen feierlich erklart haben: daß jede etwanige Hoheitsmaaßregel oder Verleihung im Herzogthume Spoleto, dem Kirchenstaate und den Besitzungen Mathildens nichtig senn solle." — Um vieselbe Zeit 1) stellte Friedrich dem Papste nochmals eine besondere Urkunde aus, wodurch er die Freiheit der geistlichen Wahlen bestätigt, die Beru=

<sup>1)</sup> Im September 1219 aus Hagenau. Murat. antiq. Ital. VI, 84. Lunig cod. dipl. Ital. II, 714.

1219. fung nach Rom erlaubt, den Ansprüchen auf den Nachlaß der Geistlichen entsagt und das Gebiet des Kirchenstaates von Radikofani dis Ceperano anerkennt. Auch erließ er an die Einwohner von Spoleto und Narni einen offenen Besehl 1), dei Strase seiner Ungnade, dem Papste unweizgerlich zu gehorchen.

Honorius erklarte, in seiner Antwort vom ersten Dk= tober 2): er freue sich, daß Friedrich alle Beschuldigungen so ernstlich widerlege und so gunstig gegen die romische Kirche gesinnt sen; boch moge er biese Gesinnung nicht bloß gegen ihn aussprechen, sondern öffentlich und gegen alle zeigen. Dasselbe gelte in Hinsicht des Kreuzzuges: denn wenn auch der wirkliche Aufbruch Schwierigkeiten finde, so könne man boch burch ben Ernst und ben Um= fang der Vorbereitungen deutlich den guten Willen bewei= Seinen Wünschen gemäß, wolle er zwar die Frist nochmals bis zum 21sten Marz 1220 hinausschieben: jedoch musse er ihn immer bringender an die Beschleuni= gung erinnern und ihn warnen, nicht burch nochmalige Versaumniß in die Schlingen zu fallen, welche er sich durch die Aufforderung, jeden Nachlässigen zu bannen, selbst gelegt habe.

Diese Nachgiebigkeit des Papstes war dem Könige sehr willkommen; doch lag ihm noch weit mehr daran, über den Besitz Siciliens und Deutschlands einen neuen Vertrag zu schließen. Nur so viel hatte Jonorius nachgegeben 3), daß, wenn der junge Heinrich ohne Erben und Brüder sterbe, Friedrich beide Reiche aus Lebenszeit verwalten möge; der Antrag desselben, ihm Deutschland und Neapel ohne jene Bedingung lebenslänglich zu lassen, sand hingegen bei dem Papste so viel Bedenken, daß Friedrich die schriftlichen Verzhandlungen über diesen Punkt abbrach, zugleich aber die

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 593.

<sup>2)</sup> ibid. IV, 576, 577.

<sup>3)</sup> ibid. IV, 681, vom 19ten Februar 1220.

Hoffnung ausbrückte, durch mundliche Darstellung bereinft 1219. zum Ziele zu gelangen. Denn, fåhrt er fort: wer wird ber Kirche gehorsamer senn, als wer an ihren Bruften sog und in ihrem Schooße ruhte? Wer getreuer? Wer ber empfangenen Wohlthaten mehr eingedenk; als berjenige, welcher sich bestrebt, seine Schuld nach bem Belieben und bem Befehle seines Wohlthaters abzutragen? Des Kreuz= zuges wegen, erzählte ber König weiter, sen ein Reichs= tag in Nürnberg gehalten worden, und ein zweiter nach Augs= burg berufen: aber viele Fürsten waren dem Unternehmen ganz abgeneigt; weshalb der Papst nochmals nicht bloß allgemeine Schreiben erlassen, sondern durch einzelne Briefe die einzelnen Fürsten antreiben und den Bann über seben sprechen moge, welcher die gesetzten Briften nicht halte. Sei= nerseits wolle Friedrich, sofern der Papst es billige, einstweilen die Gerufteten vorausschicken, fortbauernb für das heilige Unternehmen wirken und endlich selbst nachfolgen. Wenn er bei diesem Plane etwa einige Tage über die gesetzte Frist verweilen musse, fo moge ihn ber Papst um so weniger unter die Saumigen zahlen, da er Gott zum Zeugen anrufe, daß er nicht betrüglich ober hinterlistig rebe.

Hierauf antwortete der Papst im Marz 1220 1): 1220. "über dein Schreiben, geliebter Sohn, habe ich mich sehr gesfreut; mochtest du dein ganzes Leben hindurch dich so ganz der Kirche, so ganz Gott getreu zeigen! Aber je mehr man einen liebt, desto größer ist die Besorgniß um ihn. Deshalb habe ich mit Ermahnungen nicht nachgelassen, du mögest den Kreuzzug beeilen, der sich, so lange der Eizser im Bolke noch lebendig ist, leichter zu Stande bringen läßt. Was dein erlauchter Großvater Friedrich I mit allen Krästen ernstlich unternahm, mußt du, seinem rühmlichen Beispiele solgend, glorreich zu Ende sühren. Jugend, Macht, Beruf, Gelübde, Beispiel stehen sördernd und verpslichtend vor Augen. Schon dreimal habe ich nach deinen Wünschen

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 692, verglichen mit 593.

1220. die Frist verlängert, ohne Rücksicht, daß der dreimal ge= ` setlich Vorgeforderte, aber Ausbleibende ber Versaumniß wegen zu verurtheilen ist; ich habe bein Verfahren nicht als Wibersacher, sondern als Freund ausgelegt, und Mil auch jetzt nochmals die Frist bis zum ersten Mai aus= Betrachte aber, wessen Sache betrieben wird? nicht die meine, sondern die Sache Christi. Wessen Vor= theil? der seiner Anhanger. Wessen Ruhm? der aller Chri= sten! Und du konntest es vernachlässigen, der Vorfechter der Sache Gottes zu seyn? ber Grunder beines Vortheils? ber Beschützer hülfsbedürftiger Christen? Bist du nicht durch Beloh= nungen angelockt, durch Wunder aufgefordert, durch Beispiele belehrt? — Selbst bie Geringsten haben bei mindern Untrieben ruftig das Krenz genommen; in dem Maage aber, als bei dir die Beweggrunde wichtiger, die Macht bedeutender, die da= durch eintretende Hulfe größer ist: in dem Maaße findet auch weniger Entschuldigung für Lässigkeit und Versäums niß statt."

Um dieselbe Zeit schickte Friedrich den Abt von Fulda nach Rom, um wegen der Kaiserkrönung das Nähere mit dem Papste zu verabreden; und dieser erklärte am zehnten April '): in ähnlichen Fällen hätten des Königes Vorgänger einen Erzbischof oder Bischof nach Rom gesandt; doch wolle er hierüber keine Schwierigkeiten machen: denn Friedrichs Erhebung sen nöthig und erwünscht für das heilige Land und die kirchliche Freiheit, für die Unterdrückung der Ketzer und der Unruhen. Nochmals nahm der Papst den König, seinen Sohn und seine Länder in besondern Schutz, und theilte ihm die aus Ägypten neu eingegangenen Nachrichten mit, welche die Gesahren der Christen lebhaft schilderten und die Nothwendigkeit schleuniger Hülse dringend darstellten '). Visher, schrieb Honorius an den Kardinalgesandten nach Ägypten 3), sen Friedrich von andern gehindert, oder durch

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 695. — 2) Reg. Hon. IV, 700, 745.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 1, vom Julius 1220.

•

eigenen Willen aufgehalten worden; zu Michaelis werde er 1220. indeß ohne Zweifel aufbrechen.

Aus einer Vergleichung aller Quellen und Thatfachen ergiebt sich, daß Friedrich allerdings den Kreuzzug ernstlich wollte 1); keineswegs aber mit Zurucksetzung der Plane für die Erhaltung der Raiserkrone und für die Erhebung seines Sohnes Heinrich. So lange Kaiser Otto lebte, konnte er weder in Hinsicht des einen noch des andern erhebliche Bor= schritte machen 2): erst nachdem bieser gestorben war und Pfalzgraf Heinrich, papstlichen Befehlen gemäß-und gegen Zubilligung einiger Vortheile, die Reichskleinode herausges geben hatte, schien das Haupthinderniß gehoben zu senn. Statt bieses einen Hindernisses fanden sich aber jego mehre: venn der Papst wollte auf den Plan lebenslånglicher Ver= leihung beider Reiche an Friedrich nicht eingehen, und der schleunige Antritt des Kreuzzuges, wodurch der König jenen vielleicht zu allem bewogen hatte, wurde durch die allge= mein zunehmende Abneigung gegen Pilgerungen nach bem Morgenlande so erschwert, daß alle bafür angewandte welt= liche und geistliche Mittel ohne großen Erfolg blieben. Bei diesen Verhaltnissen kam Friedrich zu dem Vorsatze, in Deutschland das Nächste und Wichtigste ohne den Papst durchzusegen: namlich, die Wahl seines Sohnes Heinrich, den er schon früher, gleichwie seine Gemahlinn, aus Italien nach Deutschland berufen 3) und zum Herzoge von - Schwaben und zum Statthalter von Burgund ernannt hatte. Wenn es ihm aber schon Mühe machte, die weltlichen

<sup>1)</sup> Auf dem Reichstage zu Frankfurt im Jahre 1220: coguntur omnes signati abire, tam principes quam inferiores personae. Reineri chron.

<sup>2)</sup> Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug. Alb. Stad.

<sup>8)</sup> Pfister II, 292. Nach Rich. S. Germ. kam Heinrich 1216, Konstanze 1218 nach Deutschland; laut bolognesischer Schriftsteller, beide im Jahr 1216. Hist. Bonon. misc. Mem. Regiens. 1083. Touduzzi 245. Inveges ann. 541, hat das Jahr 1219.

1

1

1220. Fürsten für seine Absicht zu gewinnen: so war noch weit eher vorauszusehen, daß die Prälaten im Andenken an den Widerspruch ihres Oberhaupts, darauf gar nicht einge- hen würden. Dennoch gewann er ihre Zustimmung, ehe vom Papste Weisungen oder Gegenbesehle einliesen.

Eine am 26sten Upril 1220, gleich nach der Wahl Heinrichs, aber wahrscheinlich frühern Verabredungen ge= mäß, ausgestellte Urkunde, bewilligte den geistlichen Für= sten für treuen Beistand, welchen sie dem Könige im allge= meinen und insbesondere bei der Wahl seines Sohnes, ge= leistet hatten, folgende Vorrechte 1):

"Weder der König, noch sonst ein Laie darf sich der geistlichen Verlassenschaften bemächtigen; sie gebühren, so= fern kein Erbe burch letten Willen ernannt ift, bem jedesmaligen Nachfolger. In den Landern oder Gerichtsbezirken der geistlichen Fürsten wird der König ohne ihre Bustimmung keine neuen Munzstätten ober Bolle anlegen, auch nicht gestatten, daß man anderwärts ihre Munzen falsch nachpräge. Dienstpflichtige und eigene Leute ber Prälaten sollen in keiner Reichsstadt und von keinem Laien aufgenommen werden, und den Kirchengütern, unter dem Vorwande des Schutes, von den Vogten kein Schabe ges. schehen. Niemand darf die, geistlichen Fürsten eröffneten Leben gewaltsam an sich ziehen. Wer sich binnen sechs Wochen nicht aus dem Kirchenbanne befreit, verfällt auch in die Acht, und darf weder als Richter noch als Kläger ober Zeuge im Gericht auftreten; wogegen die geistlichen Fürsten versprechen auch jeden, der des Königs Befehlen widerstrebt, zu verfolgen und zu strafen. Niemand darf in den Ländern geistlicher Fürsten feste Burgen anlegen oder anlegen lassen. Rein königlicher Beamte hat in den Städten jener Fürsten Gerichtsbarkeit oder Gewalt an Münzen, Zöllen oder andern Sachen; ausgenommen acht Tage vor, bis acht Tage nach

<sup>1)</sup> Gudenus cod. dipl. I, 469. Godofr. mon. Anon. Saxo 121. Beka et Heda 332.

einem daselbst gehaltenen Reichstage. Nur wenn der Ko=1220. nig selbst in eine solche Stadt kömmt, so hört, für die Zeit seiner Anwesenheit, die Gewalt der Fürsten auf und er herrscht allein."

Von biesen Bewilligungen haben einige die Freiheit, andere ben Verfall Deutschlands abgeleitet, je nachdem sie sich auf diesen oder jenen einseitigen, erst in spätern Zeiten aufgefundenen Standpunkt stellten. Damals mochte für beren Inhalt folgendes angeführt werden: das Spolienrecht ober das Recht des Königs den beweglichen Nachlaß ver= storbener Pralaten an sich zu nehmen, ist eine unnatürliche, einseitig brudende und im ganzen, bei ben leichten Unterschleifen, nur wenig eintragende Steuer; weshalb in dem Wunsche nach ihrer Aufhebung nichts Unbilliges, und in der Bewilligung dieser Aufhebung kein wesentlicher, unersetzlicher Verlust liegt. Auch hat ja Otto IV bereits barauf Verzicht geleistet ') und Friedrich kann unmöglich seine Macht in diesem Augenblick über das in den letzten Zeiten anerkannte Maaß erweitern. Dasselbe gilt von der wieder= holten Anerkenntniß bereits urkundlich vorhandener Rechte ber Geistlichen, und von bem Versprechen keine neuen Mung= ståtten anzulegen. Denn der letten sind schon zu viel und wahrscheinlich hatte ber Konig größeren Vortheil, wenn er von einer einzigen Stelle aus mit verdoppelten Kräften auf bas Münzwesen wirkte, und daburch alle andern Münz= stätten und Prägungen unbebeutend machte. — Das Ber= ` bot, dienstpflichtige oder leibeigene Personen in die Städte aufzunehmen, besteht schon seit langerer Zeit; und es ware unbillig, vom Kaiser eine Aufhebung dieser und ähnlicher Verhältnisse, mit Verletzung aller feststehenden Gerechtsame, zu verlangen. Gelbst das republikanische Mailand 2), wo

<sup>1)</sup> Beweisstellen bei Ritter de elect. Henr. VII, 17. Orig. guelf. III, 639, 755, obgleich Ottos Entsagungen wohl nie für ganz Deutschland zur Anwendung kamen. Mehr davon in den kirchlichen Alterthümern.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1211.

1220. die Volkspartei so mächtig ist, hat noch im Jahre 1211 festgesett: kein irgend einem Dritten verpflichteter Mensch kann Burger der Stadt werden. — Daß der König die Geistlichen gegen Willfur übende Bogte schütze, ist seine långst anerkannte Pflicht; daß er Ufterlehen nicht vor Ab= gang bes die Ufterbeleihung Vornehmenden einziehen durfe, ein natürlicher, wenn auch nicht immer befolgter Grund= fat bes Lehnrechts. Die feindliche Entgegensetzung ber Acht und bes Bannes entspringt nur aus unrichtiger Stellung der Kirche und des Staats; wogegen bei gesunden Verhältnissen eins zum andern gehört, und nur der Iweisel entstehen könnte: wer mehr gewinne, die Geiftlichen, sofern die Gebannten nun auch geächtet werden, oder der Ronig, sofern die Geachteten auch in Kirchenstrafen verfallen. — Wenn man ferner bas Unlegen fester Burgen erschwert, so gereicht dies ohne Zweifel zur Beforderung des Land= friedens; wenn man die Verwaltung der Gerechtigkeit den Fürsten oder Pralaten in den ihnen zustehenden Bezirken, ohne Dazwischenkunft anderer Beamten überläßt, so folgt man nur der altesten, richtigsten und natürlichsten Unsicht, wonach jene selbst die ersten Reichsbeamten sind und der König über alle als höchster Richter steht.

Wenn Friedrich diese Ansichten auch nicht im ganzen Umfange theilte, so schienen ihm doch jene Bewilligungen keineswegs zu groß, um dasür, beim Mangel eines sesten Erbrechts, seinem Sohne die Thronsolge zu sichern: und andererseits waren die Geistlichen erfreut, bei Gelegenheit einer zuletzt nicht zu umgehenden Königswahl theils einige neue Rechte, theils was ihnen noch wichtiger erschien, die laute Mißbilligung mancher, fast für gesetlich ausgegebenen Unbilden zu erlangen. — Was sich später aus tausend versschiedenen Gründen an diese Urkunde noch angereiht hat, gehört nicht in die Prüfung ihres wesentlichen Inhalts, nicht in das Urtheil über ihre Entstehung. — Es war nastürlich, daß der König den Kreuzzug erst antreten wollte, wenn durch die Anerkenntniß von Heinrichs Erbrecht der

Wiederkehr kaum geendigter Bürgerkriege vorgebeugt sen; 1220. und als ihm hiebei nur die Wahl blieb, seine Absicht durch die weltliche Gewalt der Fürsten oder den guten Willen der hohen Geistlichen durchzusetzen, entschied er sich sür das letzte, weil ohnehin schon ein Übergewicht auf Seiten der erblich gewordenen Fürsten lag, und die Einigung der deutschen Geistlichkeit mit dem deutschen Könige als einzig genügend Mittel erschien, um nöthigenfalls gegen den Papst mit Nachdruck auftreten zu können.

Damit der sehr unangenehme Eindruck, welchen die Wahl Heinrichs und der ganze Hergang nothwendig in Rom machen mußte, gemilbert werbe, schrieb Friedrich am 13ten Julius 1220, aus Nurnberg an den Papst 1): "ob wir gleich von euch selbst keine Briefe empfangen haben, so hören wir doch aus den Erzählungen vieler Personen, daß die Kirche, unsere Mutter, über die Erhebung unse= res geliebten Sohnes nicht wenig beunruhigt sen, weil wir diesen schon langst ihrem Schooße anvertraut, und verspro= chen hatten, für ihn, nach völliger Entlassung aus der va= terlichen Gewalt, keine weiteren Bemühungen zu überneh= men. Die Kirche ist ferner beunruhigt, daß ihr wegen ber Erhebung unsers Sohnes keine Anzeige gemacht, und unser so oft angekündigter Aufbruch immer noch sen verschoben Wir wollen eurer Heiligkeit ben Hergang dieser Sachen aufrichtig und der Wahrheit gemäß erzählen, und können und dürfen hiebei zuvörderst nicht leugnen, daß wir zur Erhebung unseres einzigen Sohnes, — den wir mit våterlicher Zärtlichkeit zu lieben nicht unterlassen können —, stets mit aller Anstrengung wirkten, bisher jedoch das Ziel nicht zu erreichen im Stande waren. — Als wir nun aber einen Reichstag in Frankfurt wegen des bevorstehenden Aufbruches nach Rom hielten, erneuerte sich ein alter Streit zwi= schen dem Erzbischofe von Mainz und dem Landgrafen von Thuringen, und wuchs durch das Vertrauen auf die gegen=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 40.

1220. seitige Kraft und Kriegsmacht zu einer solchen Höhe, daß dem ganzen Reiche hieraus schwere Gefahr brobte. halb schwuren die Fürsten: sie wollten nicht eher von der Stelle weichen, bis sie die Streitenden versöhnt hatten; und wir bestätigten urkundlich diesen Schluß. Als aber alle Bemühungen der Vermittler ohne Erfolg blieben, und vorherzusehn war, daß nach unserer Entfernung das Übel zum größten Verberben bes Reichs überhand nehmen werbe; fo traten unerwartet die Fürsten, und vorzüglich biejenigen zusammen, welche sich zeither ber Erhebung unsers Sohnes am meisten widersetzt hatten, und wählten ihn zum Könige in unserer Abwesenheit und ohne unser Wissen. Sobald uns diese Wahl bekannt wurde, welcher euer Wissen und eure Zustimmung fehlte, — worohne wir nie etwas wollen, oder unternehmen —: so verweigerten wir unsere Einwilli= gung und drangen darauf, daß jeder von den Wählenden feinen Beschluß in einer mit seinem Siegel beglaubigten Schrift vorlege, und eure Heiligkeit hienach die Wahl an= nehme. Dem zufolge sollte der Bischof von Met sogleich nach Rom abreisen, aber eine schwere Krankheit hat ihn unterwegs aufgehalten; welches alles euer Kapellan um= ståndlicher erläutern und bestätigen wird. — Übrigens scheint. es uns, heiligster Vater, als konnte euch, bei der großen Liebe, die ihr zu uns und unserem Sohne traget, jene Wahl aus keinem andern Grunde lastig erscheinen, als weil ihr daraus auf eine Vereinigung des deutschen und sicilischen Reiches schließet. Dies soll aber die Kirche, un= sere Mutter, weder furchten noch argwohnen: weil wir die Trennung jener Reiche auf alle Weise bezwecken, und alle eure Befehle und Wünsche, so wie ihr sie uns munblich vorlegen werdet, erfüllen wollen. Es sen ferne daß das Kaiserthum mit dem Königreiche etwas gemein habe, ober bei Gelegenheit der Wahl unseres Sohnes vereinigt wer= de 1): vielmehr streben wir mit allen Kraften eine solche

<sup>1)</sup> Heinrich wurde den achten Mai 1222 in Achen vom Erzbischof Engelbert von Köln gekrönt. Aegid. Hist: Leod. Episc. 664.

Bereinigung für alle Zeiten zu verhindern; und die Ahat 1220. und der Ausgang soll euch überzeugen, daß wir hierin, wie in allen andern Dingen, uns stets so gegen eure Heizligkeit benehmen werden, daß die Kirche mit Recht sich freuen könne, einen solchen Sohn gezeugt zu haben. Ja wenn auch die Kirche gar kein Recht an das Königreich hätte, so wollten wir es, im Fall eines kinderlosen Todes, doch weit lieber ihr vermachen, als dem Kaiserreiche. Zwar wird uns oft gesagt: alle Liebe, welche die Kirche gegen uns zeige, sen nicht aufrichtig und werde nicht beständig seyn: aber wir glauben solchen gistigen Einslüsterungen nicht, und dürsen auch von euch, heiliger Vater, erwarten, daß ihr an unsern Maaßregeln keinen Anstoß nehmen und in unserer Abwesenheit so für das Reich sorgen werdet, daß euer Sohn an Ehre und Würde keinen Schaden leide."

"Was den zweiten Hauptpunkt, das Antreten des Kreuzzuges betrifft, so haben wir euch die nach und nach und oft ganz unerwartet entstandenen Ursachen der Verzd= gerung mehre Male angezeigt, und berühren diesmal, aus vielen ahnlichen neu bervorgetretenen, nur folgende zwei: erstens, hatten wir um euretwillen ben Grafen Egeno von Urach unter der Bedingung zu Gnaden angenommen, baß er zehn Ritter und zwanzig Soldner stelle und 20,000 Mark zahle, welche wir zum Kreuzzuge verwenden wollten. Statt - ... bessen zahlte er nur 3000 Mark, und sein überall gegen uns feindselig wirkender Bruder, der Bischof von Porto '), sprach ihn von aller weitern Verpflichtung und vom Gelubde los. Viele andere verlangen nun ähnliche Begunsti= gungen, und haben sie in Elsaß zum Theil erhalten; zum Theil nehmen sie sich dieselben aus eigener Macht. — Zwei= tens, die Wittwe bes Herzogs von Lothringen heirathete den Grafen von Champagne, und dieser, obenein ein Aus= lander, sette sich eigenmächtig in den Besitz von Reichslehen. Die Fürsten baten und forderten mit Recht, bag diese bes

<sup>1)</sup> Portuensis, Porto an der Tiber?

1220. Reiches Ehre betheiligende Angelegenheit vor unserem Aufsbruche gebührend zu Ende gebracht werde. Jetzt aber, nach Beseitigung dieser Hindernisse, wollen wir ohne allen weistern Berzug ausbrechen, wie es unsern und euren Wünschen gemäß ist."

So unangenehm dem Papste auch die Wahl Heinrichs war, wollte er doch keineswegs gleichzeitig mit dem Könige und der deutschen Geistlichkeit siese Fehde beginnen, und hiednrch den von ihm sehnlichst gewünschten Kreuzzug vereiteln. Er beharrte auf seinem milden Wege 1), nahm den König und dessen Besitzungen nochmals in besondern Schutz, befahl dem Grasen von Urach und allen übrigen etwa vom Gelübde gelöseten Personen, unweigerlich den Kreuzzug anzutreten, und drohte endlich, er werde jeden, der irgend etwas wider den König unternehme, unsehlbar mit schwerer Kirchenstrase belegen.

Mittlerweile hatte Friedrich den Edlen Heinrich von Neussen 2) zum Aufseher seines Sohnes und des Herzogzthums Schwaben, und den so schönen als klugen Erzbischof Engelbert von Köln 3), einen gebornen Grafen von Mons, zum Reichsverweser ernannt; er selbst zog im September des Jahres 1220 mit dem deutschen Heere über die Alpen in die Lombardei hinab, deren Seschichte hier nachgeholt werden muß.

Während der letzten acht Jahre hatte so wenig als nach dem Tode Heinrichs VI, eine überalpische Macht in die italienischen Verhältnisse eingegriffen, und eben so, wie

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 62, 63, 68, 70, 71.

<sup>2)</sup> Noch werden als Erzieher Heinrichs genannt: Bischof Otto von Würzburg, Werner von Boland, und Konrad von Tanne auf Winterstetten. Auct. incert. ap. Urstis. Gesta Trevir. Marten. 241. Burchardi vita 160.

<sup>8)</sup> Engelbert ward im Marz 1215 Erzbischof an Theodorichs Stelle, erhielt das Pallium aber erst drei Jahre nachher. Godofr. mon. Northof et Gremb. catal. arch. Belg. chron. magn. 247. Bohem. chr. 70. Reg. Hon. Jahr II, Urk. 1047.

damals zeigten sich einerseits zwar rastlose Beweglichkeit und Thätigkeit, andererseits aber statt maaßhaltender Ordenung und regelmäßiger Entwickelung, nur Leidenschaften der heftigsten Art und zahllose Fehden 1). Ward auch einmal Friede geschlossen, so hielt er entweder nicht lange, oder diente nur zu einer, neue Kriege herbeiführenden Umstellung der Parteien.

Die Bürger von Pavia, welche im Sommer 12121212. ben jungen König Friedrich bis an den Fluß Lambro be= gleitet hatten, erlitten, wie schon früher erzählt ward 2), auf bem Rückwege eine Niederlage von den Mailandern. diese Schmach zu rachen, verbanden sie sich mit den Cremonesern, welche aber auf ihrem Zuge gen Pavia am zwei= ten Junius 1213 von den Mailandern bei Castiglione ein=1213. geschlossen wurden. Bergeblich baten jene, daß man die Schlacht, weil gerade bas Pfingstfest gefeiert wurde, bis zum folgenden Tage: verschieber benn die mit Solbaten aus Piacenza, Lodi, Como, Crema, Brescia u. s. w. ver= stärkten Mailander vertrauten ihrer Überlegenheit, fürchtes ten, daß während ber verlangten Zögerung Hulfe für bie Cremoneser anlange, und waten endlich in Beobachtung kirchlicher Formen keineswegs sehr streng und gewissenhaft. Sobald die Cremoneser saben, daß nur die hochste Tapfer= keit vom Untergange retten konne, sthwuren sie, in ge= schlossenen Reihen auf die Feinde einzudringen und sich durch Beutesucht oder andere verwersliche Gründe schlechterdings nicht vom Hauptzwecke abbringen zu laffen. 3mar gerie= then sie desungeachtet ansangs durch die Überzahl ihrer Gegner in harte Bedrangniß .), zulett aber fiegte ihre Ausdauer so vollkommen, daß ihnen sogar der mailandische Fah=

<sup>1)</sup> Murat. ant. It. IV, 425 — 428., Ioh. de Mussis 1213 — 1220. — 2) Buch VI, S. 177, 178.

<sup>3)</sup> Alberic. 471. Vincent. XXX. 7. Sicard. 624. Crem. chr. 639. Memor. Reg. 1082. Rigord, 54. Mon. Patav. 668. Bonon. hist. misc. Cremon. chron. Baluz. Pipin II, 24.

1213. nenwagen und eine sehr große Zahl von Gefangenen in die Hände fiel.

Sobald sich die Mailander einigermaaßen von dieser Nieberlage erholt hatten, zogen sie unter dem Beistande von Alessandria, Tortona, Bercelli, Aqui u. a. D. aufs neue gen Pavia, exoberten Sala und umlagerten Casselo. dieser Burg wurden sie aber von den Paviensern ange= griffen und am Michaelistage 1213 so geschlagen, baß sie angeblich 2000 Mann und ihr ganzes Lager verloren 1). — Das sen, so sagte man, die gerechte Strafe für ihre An= hånglichkeit an den gebannten Otto und für ihre eigenen keterischen Grundsätze. Cremonas und Pavias Ruhm wurde laut verkündet, und Innocenz III that alles mögliche, um burch kirchliche Mittel diese gunstigen Wirkungen des Kriegs= glude zu verdoppeln. Er hob alle Bestimmungen Ottos gegen Kirchen und Geistliche auf und persprach ben letten, sofern sie von ihm abfallen wurden, die sichere Erhal= tung ihrer Pfrunden; er bannte die widerspenstige Stadt Neapel und brobte den Mailandern mit Untersagen aller Gemeinschaft, Wegnahme aller ihnen zugeführten Waaren, Entbindung ihrer Schuldner, von allen Berpflichtungen, und Berlegung des Erzhisthums; ja sogar mit einem Kreuzzuge, weil die Zahl der Ketzer in ihrer Stadt über= groß sen 2). . .....

Iwei Topessälle hatten um diese Zeit bedeutenden Einssluß auf die affentlichen Angelegenheiten des obern Italiens: der Graf S. Bonifacio starb am 10ten November, Markgraf Azzo von Este 1)-am 48ten November 1212, und sogleich brachen arge Fehden in Perona, Padua und Ferrara aus.

green relations and the con-

<sup>1)</sup> Oger zu 1213. Estense chron. 302. Ioh. de Mussis.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XV, 20, 31, 84, 122, 138, 189; XIII, 210; XIV, 74, 78, 79.

<sup>3)</sup> Verci Ecel. I, 364. Mauris. 23. Mon. Patav. 663. Roland. Patav. I, 12. Murat. antiq. Estens. I, 400 — 416. But) VI, ©. 177, 178.

Ezelin ber Monch und Salinguerra wußten bem 22jah, 1213. rigen Sohn Azzos, Albobrandin, mancherlei abzugewinnen, und nur Innocenz III schien durch die Belehnung mit der Mark Ankona uneigennühig für ihn zu sorgen 1). Aber die Bewohner derselben blieben aller Ermahnungen des Pap: stes ungeachtet, ihm abgeneigt, und als er, nach Beendis gung einer schweren Fehde mit Padua, seine Rechte im Frühjahre 1214 geltend machen wollte, fand er an dem 1214. Grasen Walter von Celano, einem Anhänger Kaiser Ottos, unerwartet einen bedeutenden Gegner. Noch hatte er diesen nicht völlig bezwungen, als er in der Blüthe seiner Jah: 1215. re 2), unerwiesenen Gerüchten nach, an Giste starb, und seinem kleinen Bruder Azzo VII eine unsichere, mit Gesfahren umringte Herrschaft hinterließ.

Innocenz III sah ein, daß er bei diesen Umständen die Erhaltung der kirchlichen Gerechtsame nicht ausschließelich dem Hause Este anvertrauen könne, sondern mehre Häupter zur Mitwirkung für seine Zwecke gewinnen müsse; deshalb belehnte er im September des Jahres 1215 den klugen Salinguerra mit Medicina, Argelata und einer grossen Zahl sogenannter mathildischer Orte und Güter 3), welsche in den Bisthümern Modena, Reggio, Parma, Bologna, Ferrara und Imola zerstreut lagen. Dafür versprach Salinguerra: er wolle die römische Kirche auf alle Weise verstheidigen, jene Güter von keinem andern jemals zu Lehn nehmen, jährlich 400 Mark Silber zahlen, papstliche Gessandte ehrfurchtsvoll empfangen und dem Papste eine, sür die verschiedenen Landesabtheilungen Italiens verschieden bestimmte, Zahl von Hülfsvölkern stellen. Honorius erneute

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. I, 328. Baldassini 45. Siena 97. Innoc. epist. XVI, 102, 117.

<sup>2)</sup> Er starb 1215. Roland. Pat. I, 15. Mon. Patav. 669. Amiani I, 181.

<sup>3)</sup> Rainald zu 1215, No. 39. Cenni II, 200. Reg. Honor. I, 337.

Theil des Überlassenen bestand aus den Reichsgütern, welche Otto IV bei seinem Zuge nach Italien nicht allein vom Papste, sondern auch von mehren Städten zurückverlangt und zurückerhalten hatte; und wenn gleich in diesem Ausgenblicke die kaiserlichen Ansprüche ruhten, so hatten doch die Städte, nach Ottos Entsernung, um so eiliger zugezgriffen 1), und insbesondere war Bologna selbst durch den Bann nicht dahin zu bringen, Medicina und Argelata zu räumen.

Mindern Widerspruch fand die neue papstliche Belch= nung Uzzos von Este mit der Markgrafschaft Ankona?) und des Markgrafen von Massa mit seinen Besitzungen; obgleich bei dem Auftreten eines kräftigen Kaisers, die Erneuung alter Bebenken und Anspruche zu befürchten war. Durchaus loblich aber wirkte Honorius, seiner milden Na= tur und seinem Berufe gemäß, mit Nachdruck dafür daß endlich die Fehden ein Ende nahmen, welche seit den er= wähnten Todesfällen zwischen Venedig und Padua, Verona und Reggio, Bologna und Pistoja, Mailand und Cremona und zwischen vielen andern Städten mit erneuter Leiden= schaft ausgebrochen waren 3). Bitten, Ermahnungen, Dro= hungen, Strafen hatten zeither keineswegs Frieden und Gehor= sam herbeigeführt, und oft mochte der Papst nicht wissen, ob ihm und ber Kirche mehr Gefahr drohe von ben Städten, ober vom Könige. Die Bürger von Mailand und Piacen= za waren schon durch Innocenz III gebannt worden, und bald nach seiner Erhebung schrieb ihnen Honorius: "ihr lehnt euch auf gegen ben Herrn, wie bas Gefäß gegen ben Meister, und setzt euer Vertrauen nicht auf Gott, sondern

<sup>1)</sup> Savioli II, urt. 444, 453, 454.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Est. I, 423. Baldassini 46. Reg. Honor. Jahr II, Urf. 756.

<sup>3)</sup> Cereta. Sicard. 625. Mem. Reg. 1084. Griffo. Crem. chr. 639. Giulini 343. Roland. Patav. II, 1. Tonduzzi 244.

auf eure Pferde und vierspännige Wagen. Deshalb muß 1217. ich euch warnen, wie ein Vater seinen geliebten Sohn vor dem Untergange warnt, und an eure alte. Treue gegen die romische Kirche erinnern."

Als dies und ahnliches vergeblich blieb, und der schon von der lateranischen Kirchenversammlung zum Besten des heiligen Landes vorgeschriebene Friede von den Mailandern und ihren Bundesgenossen noch immer nicht gehalten wurde, so belegte Honorius auch diesenigen mit dem Banne 1), welche jenen Städten irgend Hülfe leisteten, oder ihre Obrigkeiten aus denselben erwählten, oder irgend Umgang, Handel und Verkehr mit ihnen unterhielten. Anstatt aber, daß dieses Steigern der Drohungen und kirchlichen Strasen erschreckte, sührte es die mit den Ortsgeistlichen sogleich darzüber zerfallenden Bürgerschaften und Obrigkeiten auf den Gebanken, ihrerseits mit weltlichen Mitteln, in solgerechter Abstusung entgegenzuwirken.

So klagte Honorius?) über ben Wahnfinn unerhor= ter Anmaagung, als der Podesta von Mailand den das sigen Erzbischof bannte; und doch finden sich Maaßregeln welche, ob sie gleich den kirchlichen Ansichten weniger Hohn sprachen, durch ihre druckende Mannigfaltigkeit und hands areisliche Anwendung für die Geistlichen noch viel verderb= licher wurden. Im Jahre 1220 entbanden 3. B. die 300 1220. Rathe der Stadt Parma den Podesta von seinem Eide, die Kirchen, die Geistlichen und den Bischof zu schützen. Rein Priester erhielt Recht, der sich nicht vor weltlich Ge= richt stellte; kein Burger durfte mit Geistlichen Verträge eingehen, ihnen Brot backen, ihr Getreide oder sich ihrer Backsfen und Mühlen bedienen. Reiner durfte ihnen den Bart scheren. War ein Bürger so schwach, daß er auf dem Todtenbette um der Lossprechung willen schwur, er wolle den Befehlen der Kirche gehorchen,

<sup>1)</sup> Reg. Hon. I, 17, 18; II, 1024, 1263.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VI, 172.

1220. so begrub man ihn nicht in geweihter Erbe, sonbern im Miste. Erhielt er die Gesundheit wieder, so zog man seine Guter ein, u. s. w. 1). - Bei ber Anwendung dieser strengen Maaßregeln wurden die bischöflichen Gebaude ausgeplundert, die Grundstude verwüstet, und viele Geistliche geprügelt und verwundet. Und dies wagten nicht bloß die machtigeren Stadte, sondern auch die kleineren 2), wie Mode= na, Novara, Viterbo, Fano, Treviso, Feltre, Belluno u. a. m. Die Kirche blieb indeß mit Gegenmitteln nicht zurück. So wurden z. B. die Venetianer, der König von Frankreich und alle mit ihnen in Verkehr stehende Staaten angewies sen, die Guter und Forderungen der Parmenser in Beschlag zu nehmen, bis fie Genugthuung geleistet hatten; und ber außerliche Sieg beiber Parteien hing in Italien, ohne Beziehung auf ein heiligeres Berhältniß ber Laien zu ben Geiftlichen, nur davon ab, wer am langsten Gehorsam fand, ober am langsten ben Druck aushielt.

Durch die ernsten Bemühungen des Kardinals Hugolinus (des nachmaligen Papstes Gregor IX) kamen indes während der Jahre 1218 bis 1220 mehre Friedensschlüsse in der Lombardei zu Stande 3), und sogar Mailand wurde mit der Kirche wieder ausgeschnt: aber diese Friedensschlüsse und Ausschnungen hinderten weder den Ausbruch neuer Fehden, noch beendigten sie alle Willkur gegen die Geistlischen. Bei diesen Umständen, und da er ungeachtet aller Nachgiebigkeit auch mit den Kömern lange in Feindschaft, dann in unsicherer Freundschaft lebte 4), wollte sich Honorius so wenig allein auf die Städte als auf den König verlassen; und eben so wenig wollte sich dieser, eingedenk der bittern Erfahrungen seiner Vorgänger, bloß eis ner Partei in die Arme wersen. Wenn nun aber der nå-

<sup>1)</sup> Reg. Honor. V, 178, 435.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. II, 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509.

<sup>8)</sup> Reg. Honor. III, 199.

<sup>4)</sup> Rich. S. Germ. 991. Reg. Honor. I, 435.

here, geliebtere und geehrtere Papst nicht im Stande war, 12'20. den Grundsäten oder Leibenschaften der Italiener gegenüber, die Ansichten des Kirchenthums durchzuseigen; wie viel we= niger Friedrich, — der Entfernte, minder Mächtige und minder Verehrte —, die Rechte des Kalserthums! Iwar er= nannte er im Frühjahre 1213 zu Stellvertretern den Bischof Friedrich von Trident 1), einen gebornen Herrit von Ban= gen, und im Frühjahr 1218 den Bischof Fakob von Turin: diese konnten jedoch, ob sie gleich Geskliche waren, nur eine vermittelnde Wirksamkeit üben, und fanden sür be= stimmtere Besehle keinen Gehorsam. Das: alles werde sich, so antwortete man jenen, schon sinden, wenn der König komme; — und die meisten hossten, er werde noch lange ausbleiben, oder nie nach Italien ziehen.

Als nun aber im Sommer des Jahres-1220 bestimm= tere Nachrichten von den Vorbereitungen zum Romerzuge eintrafen, fragten mehre Stadte, so Wessandria, beim Papste an: wie sie sich gegen ben König benehmen sollten? und er antwortete: daß ihm alle Lombarden den Eid der Treue, jes boch mit Vorbehalt der kirchlichen Rechte, schwören sollten 2). Was nun aber für Rechte durch jenen Eid anerkannt wur= den, darüber waren die Ansichten fehr vetschieden, und insbesondere zeigte Mailand noch so viel-Spuren innerer Abneigung, daß Friedrich, um die Sachen nicht gleich anfangs zum Bruche zu treiben, jene Stadt vermied und, da die Abwesenheit des Erzbisthofs von Mailand im Morgentande; einen schicklichen Vorwand bot 3), die Krönung mit ber tombardischen Krone jest gar nicht verlangte. Benedig er= hielt auf hösliches Ansuchen die Bestätigung aller alten Rechte und Besitzungen 1); worauf Genua noch weit mehr erwarz

<sup>1)</sup> Monum. eccles. Trident. 52. Ecclesia 67. Bonelli notiz. II, 536.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. IV, 555, Urf. vom 30sten August 1219.

<sup>8)</sup> Giulini 352. Savioli zu 1220.

<sup>4)</sup> Marin IV, 202. Dandolo 342.

1220. tete, weil es ben Konig bei feiner ersten Reise nach Deutsch= land so freundlich aufgenommen und so getreu unterstützt habe. Friedrich erklarte: er wolle den Genuesern jego die= jenigen Rechte und Bersprechungen bestätigen, welche auf das deutsche, nicht aber die, welche auf das apulische Reich Bezug hatten; indem er über deren Anwendbarkeit erst an Ort und Stelle urtheilen konne. Doch glaube er nicht, daß alsbann ein Hinderniß im Wege stehen werde, und ersuche bie Gesandten, ihm nach Rom zu folgen 1). Aus Verdruß über ihre getäuschten Hoffnungen gaben diese aber zur Ant= wort: sie waren dazu von ihrer Stadt keineswegs bevollmächtigt; auch fande sich nicht, daß Genua Abgepronete zu ben Kronungen seiner Borganger abgeschickt habe. Dem Könige entging ihr Unmuth nicht 2), und der Wunsch sich nach allen Seiten zu sichern, mochte mit dazu beitragen, daß er die Bitte der Pisaner um Bestätigung ihrer Rechte und Bestzungen nicht abschlug, obgleich sie sich früher gegen ihn feindlich bewiesen hatten 3). Gben so begun= stigte er Faenza, als dessen Burger ihn und sein Seer zu= vorkommend aufnahmen, mit auserlesenen Speisen reich= lich bewirtheten und ihm 1500 Mark Silber überreichten. Sehr übel nahmen es aber die Faventiner, daß er ihren alten Feinden, den Forliensern, auch etwas bewilligte; so unmöglich war es, allen zu genügen! — Bologna, welches in die Acht verfallen war, weil es, aller Rechtssprüche ungeachtet, die Grafschaft Imola nicht herausgab, zeigte ist reuigen Gehorsam, und erhielt eine Bestätigung aller von den Kaisern Friedrich I und Beinrich VI bereits anerkannten Vorrechte 1). Da nun aber die Stadt seit jenen Zeiten fehr um sich gegriffen hatte, so blieben Gegenstände bes Streites genug übrig.

<sup>1)</sup> Marchisius zu 1220.

<sup>2)</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

<sup>3)</sup> Tonduzzi 249.

<sup>4)</sup> Savioli zu 1219, Urk. 468 zu 1220; Urk. 492, 493, 503, 504.

In eben so ungewissen Verhaltnissen, als Friedrich, 1220. fand der Papst noch immer zu den Städten: erstens, wegen der schon erwähnten allgemeinen Ansicht von den Rechten der Geistlichkeit; zweitens, weil die Einwohner des Kirchenstaats und der Markgrafschaft Ankona ihm weniger leisten wollten, als ehemals den Raisern. Denn, so sprachen sie, die Ansprüche der letten waren gewaltsam, und was hatten wir sonst von dem Übergang in geistliche Bande für Gewinn 1)? Drittens lag ein neuer Grund vielfachen Mißvers gnügens darin, daß Honorius dem vom Könige erhaltenen Versprechen zufolge, jeto die Aushandigung aller, großen= theils von Burgerschaften besessenen Guter Mathilbens verlangte. Der Kanzler, Bischof Konrad von Met, welchem Friedrich ausgetragen hatte, diese Ruckgabe zu bewirken, zogerte jedoch biemit so lange, bis Honorius auf ben Geban= ten kam, daß ihn nicht bloß die inneren Schwierigkeiten der Sache, sondern auch wohl geheime Befehle des Königs abhielten. Deshalb erinnerte er jenen so höflich als bringend und ließ ihm burch seinen Kapellan Mittel anbieten, sich ohne Schwierigkeit aus bem Banne zu ziehen, in welchen er, gleich andern saumigen Kreuzfahrern, auf Fried= richs Antrag verfallen war. Det Kanzler versprach hier= auf sein Gelübbe zu erfüllen 2), und zeigte sich auch im übris gen so bereitwillig, daß er, als ein beim Konige boch angesehener Mann, vom Papste mancherlei Vorrechte für seine Person und sein Bisthum erhielt, z. B. über Berpfandun= gen, Sundenerlaß, Hebungen in fremden Sprengeln und bergl. Weil aber besungeachtet die Übergabe der mathils bischen Guter noch nicht erfolgte, so schrieb Honorius dem Könige: er moge endlich dies von allen Fürsten bestätigte Versprechen erfüllen und gegen die Reterei der Lombarden

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 848, und ein Schreiben vom 27sten Septemsber des Jahres 5.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 16, 34, 91, 92, 191, 192.

1220. wirken 1). Denn wenn er im kleineren nicht Wort halte, musse man über größeres bedenklich werden. Friedrich ant= wortete am zweiten September 1220 aus Verona und am 12ten October aus Bologna, in den theilnehmendsten Aussbrücken und unter wiederholter Versicherung seiner guten Sessinnungen.

Damit er aber nicht in Rom anlange, ehe über jeden wichtigen Streitpunkt neue und vollige Sicherheit gegeben sen, schickte ihm der Papst den Bischof von Tuskulum und ben Unterhelfer Alatrinus entgegen, mit der Beisung: sie follten die ihnen übergebenen Bertragspunkte, mit Beibehaltung bes ursprunglichen Sinnes, in die Gestalt offentli= cher Gesetze bringen, und vom Konige feierlich bestätigen und besiegeln lassen, bamit man sie am Kronungstage in der Peterskirche offentlich bekannt machen konne. Sie moch= ten ferner die wahren Gesinnungen Friedrichs, besonders über die Vereinigung des deutschen und sicilischen Reiches und über ben Kreuzzug, erforschen und ihm babei ausbrud= lich bemerkbar machen: erstens, daß ohne seinen schleunigen Aufbruch nach bem Morgenlande die Angelegenheiten der Christen dort unrettbar zu Grunde gingen; zweitens, daß von ihm die klarsten Versprechungen offenbar waren über= treten worden, indem er nicht allein seinen Sohn, den Ro= nig von Sicilien, zum deutschen König habe erwählen lasfen, sondern auch ist die Pralaten und Großen Siciliens zur Kaiserkrönung berufe und von ihnen einen neuen Eid der Treue verlange. Durch dies alles scheine er auf sehr bebenkliche Weise die Vereinigung beiber Reiche, zum Nach= theile des romischen Stuhles, und nicht minder zum Verderben feiner eigenen Nachkommenschaft, zu bezwecken 2).

Der Inhalt jener dem Könige vorgelegten Vertragspunkte sindet sich nirgends vollständig verzeichnet: es leidet aber kei=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 140, 150.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 184.

nen Zweisel, daß sie im wesentlichen mit denen übereinstimmen, 1220. welche Otto IV einst beschwur '), und welche Friedrich zuerst 1213 in Eger, dann 1215 in Straßburg, hierauf 1219 in Hagenau annahm, und welche endlich von den beutschen Fürsten im April 1220 auf dem Reichstage zu Franksurt bestätigt wurden '). Nur der Herzog von Österreich verzweigerte ansangs die Unterschrift dieser Urkunde, weil es in derselben hieß: jeder verpslichte sich mit Frau und Kindern, bei Strase des Bannes, dahin zu wirken, daß weder der König noch die Fürsten dem Inhalte berselben irgend zur nahe träten '). Bald nachher aber entschuldigte sich der Herzog beim Papste und versicherte, er werde gewiß dem Guten nicht hinderlich seyn, welches Friedrich der Kirche erzzeigen wolle.

Jego einigte sich Friedrich mit den Abgeordneten des Papstes über alle Punkte, und so stand denn nichts mehr seinem Einzuge in Nom ') entgegen. Bei ihm waren unster mehren andern, die Erzbischöse von Mainz und Navenna, der Patriarch von Aquileja, die Bischöse von Metz, Passsau, Trident, Augsdurg und Briren, der Herzog Ludwig von Baiern und der Pfalzgraf Heinrich. Es erschienen Gessandte aus den meisten Städten Italiens, und aus Apulien die Grasen von Celano, S. Severino und Aquila; Neapelschickte durch einen Bevollmächtigten Pignatelli ein ansehnsliches Geschenk zur Bestreitung der Krönungskosten ), und sogar die Römer (welche Friedrich zur Einigkeit mit dem

<sup>1)</sup> Orig. guelf. III, 639. Hohenst. Buch VI, S. 117.

The Paris Reichsarch. Spic. eccl. Cont. I, von papstlichen Urkunden, Urk. 10 — 12, und Theil XIX, 168. Lünig cod. diplom. Ital. II, 1715.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 185.

<sup>4)</sup> Chron. Cavense 926. Rich. S. Germ. 992. Savioli zu 1220. Giulini 352. Herm. Altah. Würdtw. nova subsid. XI, 4.

<sup>5)</sup> Lelli disc. II, 95. Malespini 113.

1220, Papste emahnt, und von denen er sehr hösliche Ant= wortschreiben erhalten hatte) zeigten sich, gegen ihre Ge= wohnheit, ruhig und theilnehmend 1). Und so wurden denn der König und die Königinn, nach des Papstes eigenem Aus= bruck, unter unbeschreiblichem Jubel 2) am 22sten November 1220 in der Peterskirche gekrönt. Doch sollten die seit Jahrhunderten fast immer bei den Kaiserkrönungen eintre= tenden Ungebührlichkeiten auch diesmal nicht ganz sehlen, und beim Mangel größerer Ursachen wirkten kleine Veran= lassungen.

Der florentinische Abgesandte aß an jenem festlichen Tage bei einem Kardinal, und erhielt von ihm einen schönen Hund zum Geschenke. Um folgenden Tage wurde der pisanische Gesandte zu Tische gebeten, lobte den Hund nicht weniger, und des frühern Versprechens mahrscheinlich un= eingebenk, schenkte ihn der Kardinal ist zum zweiten Male an den Pisaner. Der florentinische Gesandte schickte aber zuerst und erhielt den Hund; wogegen der Bote des pisa= nischen Gesandten abgewiesen wurde, was diesem, der den wahren Zusammenhang nicht wußte, beleidigend erschien. Beide Gesandte begegneten sich auf der Straße; es kam zu Erklärungen und Vorwürfen, und die der Zahl nach schwächern Florentiner wurden gehöhnt und beschimpft. Hierauf versammelten diese ihre in Rom gegenwärtigen Landsleute und nahmen so ungebührlich harte Rache an ihren Gegnern, daß man in Pisa Beschlag auf alle florentinische Waaren legte und deren Verabfolgung unter dem Vorwande ablehnte, daß sie bereits veräußert wären. Florentiner baten jeto: Pisa moge, um der Herstellung ih= rer Chre willen, wenigstens scheinbar einige Waaren, wenn auch geringern Werthes, aushändigen; ja man wolle sogar bie Burger Pisas dafür aus öffentlichem Schatz entschädi=

<sup>,1)</sup> Reg. Hon. IV, 681, 693, verglichen mit Alberic. 508. App. ad Malat. zu 1220.

<sup>2)</sup> cum inextimabili alacritate. Reg. Hon. V, 62, 260.

gen. Pisa, stolz auf seine Land = und See = Herrschaft, 1220. verwarf diese billigen Vorschläge, und so entstand aus jener geringen Veranlassung ein so blutiger Krieg und so un= zähliges Übel, daß Villani sagt: man möchte glauben, der Teufel habe es in Gestalt eines Hundes veranlaßt 1).

An dem Krönungstage Friedrichs wurden die neuen und wichtigen Verträge bekannt gemacht, welche zwischen ihm und dem Papste waren abgeschlossen worden und nach den heitern Unsichten der meisten, der Welt einen langen Frieden versprachen, nach der Meinung Besorgterer hingegen, unvertilgbare Keime schwerer Mißhelligkeiten in sich schlossen.

Der Kaiser nahm noch einmal das Kreuz aus den Händen des Kardinals Hugolinus 2), versprach im März des nächsten Jahres einen Theil seines Heers voranzuschicken und schwur einen seierlichen Eid, im Monat August selbst nachzusolgen. Er bestätigte die Rechte des Papstes auf alle Landschaften von Radikofani dis Ceperano, auf das Herzogthum Spoleto und die Markgrafschaft Ankona. Er entband alle Inhaber mathildischer Güter von den ihm geleissteten Eiden, besahl, daß weder Laien noch Geistliche noch Städte daselbst Obrigkeiten ernennen, und die etwa bereits Angestellten zurückberusen sollten. Einige, welche die Austern übergabe an den Papst, verweigerten, wurden sogar geächtet 3).

Noch wichtiger und für alle seine Reiche verbindlich waren einige andere Gesetze Friedrichs über die Freiheiten

<sup>1)</sup> Malespini 113. Villani VI, 2.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 234. Rich. S. Germ. 692. Guil. Tyr. 691.

<sup>3)</sup> Diese Maaßregeln wegen der mathildischen Güter, wurden schon im September 1220 ergriffen. Dumont I, 161. Urk. 300. Lünig Reichsarch., Th. XXI, 170. Urk. 13. Massei ann. di Mantua 566. Murat. antiq. Ital. I, 178; VI, 85. Würdtw. nova subsid. I, 50.

1220 ber Geistlichen, die Reger, das Strandrecht, die Behand= lung ber Pilger und ber Landleute 1). Im ersten Gesetze, bie Geistlichen betreffend, heißt es; alle Gesetze und Gewohn= beiten, welche Stabte, Gemeinden, Obrigkeiten u. s. w. gegen die Freiheiten der Kirchen, der Geistlichen und gegen kirchliche und kaiserliche Gesetze erlassen oder üben, sind nichtig und aufgehoben. In der Zukunft ziehen ahnliche Übertretungen den Verlust der Gerichtsbarkeit und schwere Gelbstrafen nach sich. Die Urheber, die Mitrathenden, die Schreiber, die nach denselben Recht Sprechenden sind burch die That selbst ehrlos und verlieren ihre Guter, wenn sie ein Jahr lang in Ungehorsam verharren. Niemand soll ben Geistlichen, Kirchen, milben Stiftungen u. s. w. Steuern auflegen, ober sie auf irgend eine Weise belästigen. beshalb von der kirchlichen oder weltlichen Macht zur Ge= nugthuung aufgefordert wird und sie nicht sogleich leistet, erlegt den dreifachen Werth bes Erpreßten und verfällt in die vor gebührender Genugthuung nicht aufzuhebende Acht. überhaupt wird jeder geachtet, ber wegen Beeintrachtigung von Kirchenfreiheiten in den Bann gerath und sich binnen Jahresfrist nicht herauszieht. Wer einen Geistlichen vor einem weltlichen Gerichte verklagt, verliert feine Anrechte, und die Behörde, welche die Klage annimmt, verliert ihre Gerichtsbarkeit. Dasselbe geschieht, wenn ein Richter sich breimal weigert, einem Geistlichen zu seinem Rechte zu verhelfen.

Das zweite Geset über die Ketzer stimmte in allem wesentlichen mit dem überein, was schon Innocenz III anzgeordnet und Otto IV bestätigt hatte <sup>2</sup>). Es lautete dahin: die Katharer, Patarener, Leonisten, Speronisten, Arnaldisten

<sup>1)</sup> Constit. Frid. II im Corp. juris, tit. I. Bullar. Rom. I, 63. Lunig Reichsarchiv. Th. XV. Spic. eccl. Urk. 80, 84. Baluzii misc. I, 441. Ried cod. diplom. I, Urk. 351. Pipin II, 38.

<sup>2)</sup> Dies Geset wurde 1224 erneut und geschärft. Raynald zu 1231, §. 13 — 19. Wenigstens sindet sich in den Regest. Greg. IX,

und alle andern Reger, wie sie auch heißen mogen, sind 1220. ehrlos und geächtet. Ihre Güter werden eingezogen und selbst ihren Kindern nicht zurückgegeben, da Beleidigungen des himmlischen Herrn eine schwerere Strafe verdienen, als Beleidigungen des weltlichen Herrn. Wenn sich die ber Regerei Verdachtigen nicht binnen Jahresfrist vom Verdachte reinigen, so werden sie wie Retzer behandelt. Jede obrig= keitliche Person muß vor dem Antritte ihres Amtes schwös ren, auf die Reinheit der Glaubenslehre zu halten und alle von der Kirche bezeichnete Reter nach Kräften zu vertil-Reinigt ein weltlicher Herr, ungeachtet kirchlicher gen. Aufforderungen, sein Land nicht von den Freveln der Regerei, so sollen die Rechtgläubigen dies Geschäft übernehmen und seine Guter empfangen, sofern nicht Rechte eines un= schuldigen Oberlehnsherrn vorhanden und zu beachten find. Hehler, Vertheidiger, Beschützer von Ketzern gerathen in Bann und Acht, und sind, sofern sie sich binnen Sahresfrist nicht auslösen, ehrlos und rechtlos; sie können mithin weder offentliche Umter bekommen, noch erben, noch Recht erhalten, noch Zeugniß ablegen u. f. w.

Nach einer dritten an dem Kronungstage Friedrichs erstassenen Vorschrift ') ward ferner das Strandrecht (nur nicht gegen Seerauber und ungläubige Feinde) ganzlich aufgehosben und jedem Übertreter, neben dem Verluste seiner Süter auch noch eine außerordentliche, vom Kaiser sestzusesende Strafe angedroht.

Um, viertens, den Mißbräuchen, welche zeither gegen Pilger geübt wurden, vorzubeugen, ergingen folgende Bes stimmungen: man soll die Pilger überall milde aufnehmen und sie, im Fall eintretender Krankheit, nicht hindern ein

Jahr IV, S. 896 ein Schreiben Friedrichs an den Erzbischof von Magsbeburg als kaiserlichen Legaten in der kombardei: er solle überwiessene Ketzer verbrennen sassen. — Innoc. epist. X, 180. Gesta 80. über Otto IV siehe Mur. antiq. Ital. V, 89.

<sup>1)</sup> Reg. Hon, V, 483.

1220. Testament zu machen. Wenn sie ohne letztwillige Verordnung sterben, so kommen ihre Güter nicht an den, welcher sie zuletzt beherbergte; sondern, durch Vermittelung des Bischoss, an ihre nächsten Erben, oder, wenn diese sehlen, an milde Stistungen. Nimmt der Beherbergende ungeachetet dieser Bestimmung etwas von den Gütern des Pilgers, so ist er zu dreisachem Ersate verpslichtet; hindert er ihn ein Testament zu machen, so verliert er für seine Person dies Recht und leidet, im Fall dabei noch andere Undilsben vorgefallen sind, deshalb besondere Strase.

Endlich bewilligte der Kaiser, fünftens, den Landleusten in ihren Häusern und auf ihren Äckern, für ihre Perssonen, ihr Ackergerath und ihr Zugvieh vollkommene Sichersheit; jeder, welcher ihnen dies mit Gewalt nahme, oder sie verhaftete, sollte vierfachen Ersatz geben, durch die That unmittelbar ehrlos seyn, und noch mit anderweiten außersordentlichen Strafen belegt werden.

Sene ersten Gesetze über die Geistlichen und die Keter, damals als die nothwendigsten, wichtigsten, heilbringendsten, mit voller überzeugung betrieben und vorangestellt, sind in spätern Zeiten als Irrihumer und Frevel betrachtet worzben; während die letzen, minder hervorgehobenen und sast nur beiläusig angehängten Bestimmungen, wegen ihrer einsachen Natürlichkeit und Gemeinnützigkeit, steten Beisall verdienen und erhalten. So erscheint oft das, was ein Geschlecht mit dem höchsten Eiser ergreift und mit der höchsten Begeisterung verfolgt, den Nachkommen ein gleichgülztiger, oder widerwärtiger, oder verspotteter Gegenstand!

Ikne Gesetze wurden überall bekannt gemacht, den Städten anbesohlen, sie in ihre Rechtssammlungen aufzunehmen, und den Lehrern in Bologna, sie zu erläutern. Ja
der Papst hielt sie, die Ansicht von der allgemeinen Oberleitung des Kaisers diesmal nicht bei Seite setzend, wohl
sur verbindlich in allen christlichen Reichen; wenigstens schrieb
er dem Könige von Portugal: er solle und dürse um so
weniger die Seistlichen und Kirchen besteuern und bedrücken,

da Friedrich die eben mitgetheilten Gesetze darüber erlas=1220. sen habe 1).

Nach seiner Krönung hielt sich der Kaiser noch einige Zage in Kom auf, ernannte am 27sten November im Lasger von Sutri den Kanzler Konrad zu seinem Stellverstreter im nördlichen und mittlern Italien mit der ausgedehnstesten Vollmacht<sup>2</sup>), und brach dann auf gen Neapel. Daß während dieses Zuges einige Mißverständnisse zwischen ihm und dem Papste entstanden, geht aus einem Schreiben des letzten<sup>3</sup>) vom 11ten December 1220 hervor, worin es heißt:

"Wir glauben nicht, daß je ein romischer Papst einen Raiser aufrichtiger liebte, als wir dich lieben; daher moge kein unbedeutender. Grund dies Verhältniß stören. Hat es unterwegs etwa an Nahrung für Menschen und Vieh gefehlt, so ist dies nicht unsere Schuld: benn wir haben nach allen Gegenden hin die bestimmtesten Befehle ergehen las= fen, daß jeder willig und ohne anmaagliche Weigerung das Nothige darreiche. Doch muffen wir bemerken: erstens, sol= len laut des ausdrücklichen Vertrages, innerhalb des gan= zen Kirchenstaats nicht kaiserliche, sondern papstliche Beauf= tragte die Beitreibung besorgen. Zweitens, leisten die Land= schaften Maritima und Campania gesetzlich keine Berpfle= gung, da sie weder auf dem Hinzuge zur Kaiserkrönung, noch auf dem Rückzuge berührt werden. Wenn Kaiser auf ihrem Wege nach Apulien bennoch die Verpflegung daselbst beitrieben, so geschah dies keineswegs mit Recht, sondern durch Gewalt. Nicht also weil wir dazu verpflichtet find, sondern um dir unsere besondere Gunft zu zeigen, haben wir einem Kardinal ausgetragen, dafür zu sorgen, daß auch

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 301, 305.

<sup>2)</sup> Mittarelli ann. IV, 412. Die Appellation an Friedrich war nicht einmal gestattet; doch dauerten diese Bollmachten wohl nur sehr kurze Zeit. — Im September 1220 ward Eberhard von Lustra von Friedrich zum Bevollmächtigten in Tuscien ernannt. Camici zu 1220. Urk. VI, 29.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 228, 232. Würdtw. nova subsid. I, 45. III. Banb. 23

1220. in jenen Gegenden das Erforderliche in hinreichender Menge geliefert werde."

Durch diesen, in der Sache nachgebenden und doch das Recht wahrenden papstlichen Beschluß wurden alle weistere Unannehmlichkeiten sur jetzt abgeschnitten, und Friedzich betrat schon am 15ten December sein mutterliches Reich, nach den Worten des Papstes: "in Frieden und Freuden" 1).

Beide Theile, Kaiser und Papst waren jett einig und zufrieden. Honorius hatte alle seine Bunsche über den Um= fang des Kirchenstaates, den Kreuzzug und die Rechte der Geistlichen erreicht. Der Kaiser hingegen sah in ber letzten Berwilligung nur bas Bestätigen alter Ansichten, in dem nochmaligen Empfange bes Kreuzes nur wiederholte Anerkenntniß bereits übernommener Pflichten, und die erneute Berzichtleistung auf die mathildischen Güter verlor der Wahrheit nach einen Theil ihrer scheinbaren Wichtigkeit, weil weber Kaiser noch Papst ihre Unsprüche gegen die Inhaber berselben geltend machen konnten. Als bestimmter Gewinn für Friedrich erschien es aber: daß ihn der Papst jetzt als Rai= fer und zugleich als König von Sicilien behandelte2), und daß über die Wahl Heinrichs zum deutschen Könige kein weiterer Zweifel erhoben wurde. Doch finden wir keine Urkunden, worin über die dauernde Vereinigung des deut= schen und apulischen Reiches ist etwas Entscheibenbes ware festgesetzt worden; wahrscheinlich hielten sich beide Theile insgeheim den Ausweg offen, daß jeder von seinen Bewilligungen zurückgehen könne, sobald ber andere mit Erfül: . lung des Versprochenen zurückbleibe.

<sup>1)</sup> In pace et gaudio. Vielleicht geschah bies noch einige Tage früher, benn der Brief (V, 260) ist vom 15ten December 1220.

<sup>2)</sup> Der Papst nennt ihn imperatorem et regem Siciliae.

## 3 weites Hauptstück.

Als Friedrich II im achtzehnten Lebensjahre sein mutterli-1220. ches Reich nach des Papstes und der Deutschen Aufforderung verließ, war dasselbe kaum dem langen Unheile burgerlicher Kriege entriffen. 3war entzundeten fich diese mahrend seiner mehr als achtjährigen Abwesenheit nicht aufs neue: wohl aber hatten die Barone und Pralaten jede Veranlassung und Gelegenheit benutzt, um ihre Rechte zu erweitern, die des Königs aber zu verklimmern. Lehne wur= ben nicht gemuthet, Grundstücke willkürlich in Besitz ges nommen, Dienstbarkeiten vernachlässigt, unerweisliche Ges rechtsame behauptet und unleugbare Verpflichtungen verweis gert 1). Tego kehrte Friedrich nach unerwartetem Glucke als Kaiser, in der vollen Krast seiner Jugend und mit sehr veränderten Ansichten und Absichten zuruck; und wo konnte er diese durchzuführen mehr wünschen und hoffen, als in Apulien' und Sicilien? 3000

Der in Deutschland hülflos Ankommende, dann mehr durch den guten Willen anderer als durch eigene Macht Obsiegende, durfte sich dort die unaussührbare Aufgabe nicht einmal stellen, gewaltige Fürsten und Prälaten in abshängige Beamte seines Hoses zu verwandeln und das seit Jahrhunderten allmählich Entwickelte zu vernichten; er

<sup>1)</sup> Carcani const. Sicil. III, 1.

1220. konnte eben so wenig von der Kirche etwas ertrogen, son= bern ihr hochstens im Tausche vielleicht etwas abgewinnen; er konnte endlich, bei unzureichender Kriegsmacht, mit den Lombarden keine Streitigkeiten über den Umfang und die Gränzen der Kaiserrechte anfangen. Mithin war, trot dem Glanze des Erreichten, die Lage Friedrichs sehr wandelbar und unsicher; er fühlte, daß der kunstliche Bau leicht zu= sammenstürzen könne, wenn er nicht im untern Italien eine feste Macht grunde. Hier oder nirgends sen der sicherste Stutpunkt gegen ben Papst, der nothwendige Unfangs= punkt zu einer allgemeinen Herrschaft über Italien. stellte sich ihm keineswegs, wie in Deutschland, eine, wo nicht anerkannte, doch unbezwingliche Perfassung entgegen; sondern nur Anmaagungen einzelner, welche kein normanni= scher König geduldet, und Heinrich VI hart bestraft hatte Und doch gerieth Friedrich selbst hiebei in eine peinsiche Lage, weil er von zwei bedenklichen Auswegen sogleich den einen oder den andern ergreifen mußte. Im Fall er namlich alle Verleihungen, Versprechungen u. s. w. anerkannte, welche Innocenz und die übrigen Vormunder während. sei= ner Minderjährigkeit genehmigt hatten; so erhielt er sich den Ruhm der Dankbarkeit und des Worthaltens, konnte aber dann unmöglich die königliche Macht irgend herstellen, ober Ruhe und Ordnung begründen. Behielt er hingegen diese Zwecke im Auge, so mußte er vieles scheinbar Beglaubigte umstoßen, Verleihungen zurudnehmen, Versprechungen auf= heben; und was manche dem, staatsklugen Herrscher zu Gute rechneten, erschien doch den Betheiligten als ungerechte Strenge und Wortbruch.

Friedrich, eingedenk der langen Noth seiner Jugend, der gegenwärtigen Unordnung und der, wie er hoffte, glänzendern Zukunft, hielt sich durch die Anmaaßungen seines Vormundes nicht für gebunden, und ob er gleich mit der Kirche ist keineswegs brechen wollte, so glaubte er doch gewisse Maaßregeln keinen Augenblick ausschieden zu dürsen, da sich Honorius gegen ihn zeither sehr milde gezeigt hatte,

und eine neue Entfernung aus bem Reiche burch ben Kreuzzug 1220. bevorstand. In Kapua und Messina gab er mehre Gesetze zur Herstellung bes Gehorsams und ber guten Sitten, un= terwarf alle Verleihungen und Schenkungen, welche feit dem Tode Wilhelms II gemacht waren, einer strengen Prufung, bestätigte dann die Rechte der getreuen Lehns= manner und begann, zu seinem und bes Wolkes Nugen, den Kampf gegen die abgeneigten oder widerspenstigen Barone 1). Richard, der eine Bruder Innocenz des drit= ten, mußte die Grafschaft Sora, der zweite, Kardinal Stephan, Rocca d'Arce raumen 4); der früher verhaftete Diephold erhielt zwar seine Freiheit auf Bitten der Deutschen wieder, übergab aber Alife und einige andere Guter burch seinen Bruder Siegfried dem Kaiset. Die Abtei S. Germano verlor den Blutbann nebst der Stadt Atino; dem Grafen von Celano wurde manche Besitzung abgesprochen, und ei= nige ohne Genehmigung des Konigs eingeführte Bischöfe mußten wohl schon jett ihre Stellen niederlegen. Gründe zu diesen Maaßregeln finden wir angegeben: gesetz= widrige Belehnungen während der Minderjährigkeit Friedrichs, heimliches ober offenbares Einverständniß mit Otto IV, Ungehorsam gegen neuere Befehle bes Kaisers, Willkur gegen das Volk, ungebührliche Erbauung von Burgen, Friedens= bruch und strafliche Fehden.

Auch die genuesischen Gesandten, welche sich wieder einfanden, konnten ihre Zwecke nicht erreichen: vielmehr unsterwarf sie der König den gewöhnlichen Handelsabgaben und Handelsgerichten. Denn bestimmte Bersprechungen

cenz III führt an: er habe das ursprünglich der lateranischen Kirche zugehörige und verschuldete Sora ausgelöset, Ep. XII, 5, und Friedrich habe später, 1215, eingewilligt. Murat. antiq. Ital. V, 658. Rayn. zu 1211, c. 6; 1212, c. 2. Inveg. ann. 546. Fatteschi 128. Signorelli II, 417. Bis 1215 war sogar Neapel in Ottos IV Händen, oder von ihm abhängig. Chiarito 59. Pecchia II, 244.

<sup>2)</sup> Contelori geneal.

1221, mochten nicht statt gefunden haben '), und aus bloßer Danksbarkeit, das glaubte Friedrich, durfe kein Herrscher Fremde Einheimischen vorziehen und ihnen übermäßige Rechte und unabhängiges Besitzthum in seinen Staaten zugestehen.

Neben ben innern Angelegenheiten gedachte ber Kaiser ernstlich bes Kreuzzuges. Er erlaubte bem überall thätigen Kardinal Hugolinus, welcher nach dem Auftrage des Pap= stes, in Tuscien und ber Lombardei ben Kreuzzug beforderte, die Acht in dieser Beziehung auszusprechen oder zu losen. Er wies den deutschen Rittern große Einnahmen in Messina an 2) und verstattete, daß jeder Baron von seinen Reichslehen etwas den Johannitern überlassen dürfe 3); endlich schrieb er im Anfange des Februars 1221 aus Salerno an alle Getreue in Deutschland und der Lombardei, machte ihnen eine feierlich berebte Schilderung der Leiden des heilis gen Landes und fügte dann hinzu: "nach so vielen, durch Gottes Hulfe über so mannigfache Feinde erhaltenen Siegen, nach so zahlreichen, mubevollen Kampfen, in welchen die Kraft des Kaiserthums und der Ruhm kaiserlicher Mas jestät hervorleuchtete; gebührt es uns den Schöpfer aller Dinge, durch ben wir allein sind, leben und mit erwunsch= tem Glucke regieren, von ganzem Herzen, von ganzem Gemuth und aus allen Kräften zu lieben, und ihm eifrigst und demuthigst anzuhangen: benn ob uns gleich ber Erfolg irdischen Glückes anlächelt, so find wir doch weit entfernt, uns durch so vergänglichen Glanz von der Liebe und der Furcht unseres Schöpfers abhalten zu lassen. Deshalb has ben wir das Kreuz genommen, und wenn ihr anders kai= serliche Gunst und Ehre schätt, so folgt unserm Beispiele. Wohlauf ihr getreuen Ritter bes Reiches, ergreift schnell

<sup>1)</sup> Marchisius zu 1221. Vergleiche Caffari zu 1217, wonach Graf Heinrich von Malta den Genuesern Freiheit von allen Abgaben im sicilischen Reiche ausgewirkt haben soll.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I, 958, ad usus hiemales, pro mantellis et agninis pellibus.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. III, 495.

die Waffen christlicher Kitterschaft; schon sind die siegreichen 1221. Abler des römischen Kaiserthumes vorangezogen '). Iweisa= cher Lohn erwartet euch: die kaiserliche Gnade und die ewige Glückseligkeit. Laßt euch ermahnen, erbitten, erstehen, be= seuern um der Liebe Christi willen, dessen Braut die Kirche, unsere heilige Mutter, in jenem Lande elendiglich gesangen gehalten wird. Erinnert euch ferner, wie die römischen Kaiser vor alter Zeit, mit Hülfe ihrer die zum Tode ge= treuen Ritter, den ganzen Erdkreiß ihrer Herrschaft unter= warsen. Sehen so werdet ihr eure Mutter die Kirche, ihr werdet euern Kaiser nicht verlassen; auch dürsen wir nie dulden, daß unser frommer Vorsatz dadurch vereitelt und zu Schanden werde."

So schrieb der Kaiser über den Kreuzzug, und wir ha= ben keinen genügenden Grund zu zweifeln, daß er auch so dachte. Allein wie er früher in Deutschland meinte: etst nach der Wahl seines Sohnes und nach Empfang der Rai= serkrone konne der Kreuzzug mit Erfolg, und Nachdruck an= getreten werden: so wollte er jeto die vollige Herstellung ber Ordnung im apulischen Reiche vorangehen lassen. Nach der Betrachtungsweise des Papstes war hingegen der Kreuzzug das Erste und Nothigste. Hondrius fand aber nicht bloß Hindernisse beim Raiser, sondern die wichtigste Ursache berselben lag, wie gesagt, barin: bag man, weil sich dies ser Kreuzzug nicht mehr, wie die ersten, von selbst machte und trieb, den verschwundenen Gifer durch Zwang, die feha lende Begeisterung durch kunftliche Mittel ersetzen mußte. So wollten z. B. viele Geistliche nicht für das Morgen= land steuern, obgleich der Beitrag eines Imanzigstels ihrer Einnahmen an sich keineswegs zu hoch war. Honorius ließ es nicht an mannigfalkigen Ermahnungen, ja, wo bie Weigerung anmaaßend und beharrlich war, nicht an Kirs Er erweiterte die Vollmachten der chenstrafen sehlen 2).

<sup>1)</sup> Reg. Hon: V, 447, 448.

<sup>2)</sup> Rog. Hem. II, 925, 933, 937. Klöster wurden gebannt, die nicht zahlten. V, 289, 812, 499.

1221. Bischöfe und der zur Hebung Beauftragten so sehr, als irgend möglich, und erlaubte, daß unbestimmte, schwer ab= zuschätzende Einnahmen, Jagd, Fischerei u. s. w., zur Ver= meidung aller Plackereien, aus der Berechnung des 3man= zigsten weggelassen wurden 1). Ungern sah er es hingegen, als die von Muhamedanern selbst bedrängten Spanier, statt des Zwanzigsten, nur ein Vierzigstel anboten und die Pra= monstratenser ihre alten Freibriefe geltenb machten 2). verbot, daß man (wie es unter andern in Deutschland ge= schah) die Kreuzfahrer vorsätzlich besteuere und verfolge, weil sie sich durch Übernahme des Gelübdes ihren gewöhnlichen Verpflichtungen entzögen; er befahl im Gegentheil sie auf alle Weise zu begünstigen, und ihnen übertragene Amter, ob der bevorstehenden Entfernung, nicht zu nehmen. Erst nach langen überlegungen, großen Vorsichtsmaaßregeln und mannigfachen Beschränkungen willigte er ein 3), daß man in Sudfrankreich einiges Geld zur Bekriegung der Albi= genfer zurückbehielt, schlug aber bas Gesuch mehrer ab, welche lieber nach Preußen als nach Sprien wallfahrten wollten.

überall war die Abschätzung, Hebung und Vertheilung der Steuern so eingerichtet, daß auf den Papst auch nicht ein entfernter Verdacht des Eigennutzes fallen konnte: viel= mehr hatte dieser in seinem dritten Regierungsjahre bereits 20,000, und im sünsten 30,000 Mark für den Kreuzzug aus eigenen Mitteln verwendet und seine Kassen gänzlich erschöpft \*). Aber die kleinen Vertheilungen, besonders an die dürstigen Kreuzsahrer jedes einzelnen Sprengels, verur= fachten, daß die Hauptkasse für große gemeinsame Unterneh= mungen arm und unwirksam blieb; und als man von die=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. VI, 111. — 2) Reg. Hon. III, 64, 264; IV, 831.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. III, 50; V, 234; VI, 17.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. III, 50, 136. Es gab viel an romische Kreuzfahrer. ibid. III, 200; IV, 561. An Friedrich sethst 2000 Markibid. V, 183.

fem Verfahren abließ, entstanden wiederum Klagen jener 1221. Hulfsbedürftigen. Doch schickte ber Papst Kapellane aus, welche die Reste beitreiben und bafür sorgen sollten, daß größere Summen für das Morgenland an den bortigen papstichen Gesandten zu gewissenhafter Verrechnung abge= schickt wurden 1). Wenn einzelne Arme fich nicht selbst er= halten konnten, so wirkte man bahin, daß für mehre nur einer den Kreuzzug antrat und mit den nothigen Mitteln ausgerüstet wurde. Sonft hielt ber Papst streng barauf, daß niemand übereilt ober aus Nebenabsichten vom Gelüb= de geloset werde 2). So mußte der Bischof von Durham, ob er gleich Altersschwäche als Hinderniß anführen konnte, 1000 Mark zur Hauptkasse zahlen, und noch mehr mochte man dem Herzoge C. von Polen abfordern, welcher beer konne nicht nach Palastina wallfahrten, weil es ihm zur andern Natur geworden sen, weder Wein noch klares Waffer, sondern allein Bier und Meth zu trinfen 3).

Obgleich auf diese und ähnliche Weise allmählich, trots aller Hindernisse, sehr große Summen sur das heilige Land einkamen ') und mehre Abtheilungen von Pilgern aus Genua, Marseille und andern Seehäfen nach Sprien oder Agypten segelten '), so sehlte doch der ganzen Unternehmung ein Haupt, es sehlte Plan und Zusammenhang; und

- 1) Reg. Hon. V, 1. 2) Reg. Hon. V, 353, 366.
- 8) Ex accidenti, verso in naturam, nec vinum nec simplicem aquam bibere valeat, consuetus potare tantum cerevisiam et medonem. Reg. Hon. V, 532. Ob dies C. (der Name ist in der Originalurkunde nicht ausgeschrieben) Conrad von Masovien bedeutet?
  - 4) 58,000 Byzantiner hatte der Erzbischof von Arborea auf Sardinien, 16,000 hatten die Templer in Paris gesammelt. Reg. Hon. III, 304, 685; IV, 561; V, 1.
  - 5) Reg. Hon. II, 1234; III, 1. Im August 1218 wollte eine Abtheilung Kreuzsahrer aus Frankreich absegeln. Die Schiffer wurden deshalb vom Papste angetrieben. III, 250.

1221, da der König von Frankreich schon einmal in Sprien gewesen war und kaum zum Waffenstillstand mit dem in Unruhe gerathenen England, viel weniger zu einer zweiten Annahme des Kreuzes bewegt werden konnte 1), so mußte der Papst zulet immer wieder und ausschließlich auf den Kaiser zurückkommen. Deshalb erinnerte er ihn am 3ten Junius 1221 so höflich als dringend an sein Versprechen und fügte hinzu: "beute es nicht übel, wenn wir dir et= was bitteres zu schreiben scheinen, denn es geschieht aus Liebe, und die Bahrheit ift besser als lugenhafte Schmeicheleien. Biele namlich murmeln und sagen: du haltest die zur Abfahrt bereiten Schiffe unter ungenügenden Borman= ben zurud, und suchest ben Antritt des Kreuzzuges hinauszuschieben. Dadurch machst du uns schwere Gorge und giebst Veranlassung, daß wir von vielen gelästert werden, welche meinen, wir gaben dir aus übertriebener Liebe zu viel nach und waren mittelbar Ursache jener verberblichen Bogerungen 2)."

Friedrich entschuldigte sich 3): "er-und die Fürsten hatz ten beim Römerzuge so viel Geld ausgegeben und die nach Agypten gehenden Kreuzsahrer so reichlich unterstückt, daß sie schlechthin außer Stande wären, in diesem Augenblicke auf eine anständige Weise mit großer Macht überzusetzen; doch wolle er, der Kaiser, vierzig Schiffe mit dem Bischose von Katana und dem Grasen von Malta voraussenden." Honorius war über das letzte, wirklich ausgesührte Versprezchen sehr erfreut; doch wiederholte er 4): "Friedrich! möge die Hauptsache nicht verzögern und sich nicht selbst täuschen und betrügen, während er andere zu täuschen meine." Als er aber desungeachtet eine neue Verlängerung der Frist bis zum März 1222 verlangte, und zugleich mancher anz dere unangenehme Punkt zur Sprache kam, schrieb ihm Honorius am 21sten August nochmals umständlich und ausz

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 394. — 2) Reg. Hon. V, 706, 709.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 729. — 4) Reg. Hon. V, 760.

richtig 1): "Gott, dem nichts verborgen ist, der alle Geheim= 1221. nisse kennt, ist mein Zeuge, mit welcher Sehnsucht bes Geistes, mit welcher Freude bes Herzens ich den Tag herbeigewünscht habe, wo ich dir die Kaiserkrone reichen würde. Ich habe mich über beine Erhöhung gefreut, wie ein Bater über die Erhebung seines Sohnes, in der Uberzeugung, daß daraus für die Kirche und die ganze Christenheit der größte Gewinn hervorgeben muffe. Je mehr Verdienste bie Kirche um bich hat, desto mehr muß sie von bir erwarten, desto mehr mußt bu bich vor Undankbarkeit und Beeintrachti= gungen huten, desto weniger barfst du vergessen, mit welchen Eiden und Versprechungen mancher Art du dich gebunden und verstrickt hast. Schon vor beiner Krönung warst du wegen Verfäumniß der Fristen in den Bann verfallen, und ich habe ihn nur aufgehoben, weil du schwurst den Befeh= len der Kirche zu gehorchen. Bisher aber hast du ihre und der morgenlandischen Christen Hoffnung getäuscht. Auch fehlt es nicht an Gründen zu Beschwerden anderer Deine Beamten belästigen bie Burger von Benevent, gegen die fruheren Bertrage und Freibriefe, mit Steuern; was du um so mehr untersagen mußt, da ich bereit bin beinen Unterthanen bei etwaniger Klage gegen Beneventaner zu ihrem Rechte zu helfen. Ferner höre ich, daß du, beinem eidlichen Versprechen zuwider, dich in die Bischofswahlen Reineswegs sollen Personen, welche bir verbache tig sind, zu diesen Stellen erhoben werden, und gern will ich alles befordern, was beine und beines Reiches Ruhe erfordert: aber hute bich in die Fußtapfen deiner Vorfah= ren zu treten, welche von Gott so gestraft wurden, baß außer dir kaum noch einer von ihrem ganzen Geschlechte übrig ist; hute bich solchen bein Ohr zu leihen, welche bei einem Streite zwischen bir und ber Kirche hoffen im Truben zu fischen. Überlege, eingebenk ber nachstvergange= nen Zeiten, ob du von einer offenen Fehde mit der Kirche Vortheil erwarten könnest. Bebenke, daß bein Sohn nicht

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 636; VI, 1.

1221. minder durch den Einstuß der Kirche, als durch seine eizgene Kraft, ruhig in Deutschland herrscht; bedenke, daß ich viele Augen und Ohren habe und sehr wohl weiß, wie vielen in Deutschland und Apulien ich einen Gefallen thäte, wenn ich unangenehme Maaßregeln gegen dich ergriffe. Aber kein Gedanke auf Erden ist mir mehr, als dieser, zuzwider, und lieber trage ich den Vorwurf, ich hätte dir in zu vielem nachgegeben. Deinerseits aber vermeide nun auch, ich beschwöre dich darum, jedes Argerniß zwischen dir und der Kirche: denn wenn du mich endlich zu heftigen Schritten zwängest, so würde ich den ganzen Hergang der Dinge öffentlich der Welt vorlegen und Himmel und Erde zu Zeugen rufen, wie ungern und nur nothgedrungen ich milben Maaßregeln und Mitteln entsage."

Das bisherige und nächste Benehmen des Papstes erklärt sich noch vollständiger, wenn man die von Zeit zu Zeit aus dem Morgenlande eingehenden Nachrichten damit in Verbindung sett. Wir lassen die Erzählung der dortigen Ereignisse aber erst jett folgen, weil wir sie nicht zu sehr zerstückeln, sondern dis auf einen entscheidenden Punkt fortsühren wollten.

Obgleich der König Andreas von Ungern im Früh=
1218. linge 1218 aus Syrien nach Europa zurückkehrte, bes
schlossen doch die dort bleibenden Pilger eine größere, kühs
nere Unternehmung. Im Mai desselben Sahres segelten
König Johann, der Patriarch von Jerusalem, der Herzog
Leopold von Österreich, mehre Bischöse, Tempelherrn, Joshanniter, deutsche Ritter, kurz die gesammte Macht der
Christenheit, nach Damiette in Ügypten, und alle schlugen
ungehindert am ersten Junius zwischen dem Meere und dem
Nile ihr Lager auf. Der Stadt selbst konnten sie sich aber
nicht nähern, noch die ihnen unentbehrliche Herrschaft über
den Strom gewinnen, so lange ein mitten in demselben
erbauter gewaltiger Thurm in den Händen der Saracenen
blieb. Deshalb umringten ihn die Christen mit ihren Schiffen und beschossen ihn aus mancherlei Kriegszeuge: aber

griechisches Feuer und herabgeworfene Lasten zerstörten alle 1218. Anstalten, tobteten viele und schreckten die übrigen 1). Nur die Deutschen und Friesen blieben unermudlich. Sie ver= banden zwei große Schiffe mit Balken und Stricken, er= richteten auf denselben vier Mastbaume und in deren groß= ter Hihe durch wechselseitige Befestigung der Segelstangen und durch andere zweckmäßige Mittel, eine Art von Ber= deck zu gefährlichem Angriff. Flechtwerk und ein Überzug von Häuten sollte die Wirkung des griechischen Feuers und bes feindlichen Geschützes abhalten. Während man nun diese Schiffe aus der Gegend des driftlichen Lagers mit großer Muhe bis zum Thurme brachte und durch starke Anker gegen die Gewalt bes Stromes sicherte, zogen die Geistlichen mit bloßen Fußen bem Ufer entlang und erfleh= ten Glud für bas; wichtige Unternehmen. Die Saracenen hingegen marken griechisches Feuer in solcher Menge auf den Bau, daß zuerst der Mast brach, woran die Leitern der Johanniter befestigt waren; bann stürzte auch bie Leiter bes tapfern Herzogs von Offerreich zusammen, und die Saracenen erfreuten sich ihres Sieges. Schneller aber als fie glaubten, wurde, burch die Anstrengungen ber geringern Pilger und unter-ber klugen Leitung bes Stiftsbehrers Dliver von Köln, der Bau nicht allein hergestellt, sondern auch Vermittelst der Fallbrucken, welche bis zum verbessert. Thurme reichten, erstiegen die Christen das obere Stockwerk und drängten ihre Gegner in das untere hinab. Von hier aus aber entzündeten diese, ohne eigene Gefahr, ein neues Feuer über ihren Sauptern und zwangen die Pilger, den Thurm zu verlassen. Nochmals kehrten biese, sobald bas Feuer geloscht war, zurud: aber erst nach fünfundzwenzigstündigem Kampfe ergab sich die Besatzung, und der Ahurm kam am 24sten August 1218 in die Gewalt ber Christen.

Nunmehr konnten diese mit ihren Schiffen tiefer in den

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 990. Godofr. mon. Vitriac. hist. Hier. 1133. Oliv. Dam. 1403. Memor. Regions. 1036.

1218. Strom hineinsegeln und der Stadt die Zusuhr abschneiden. Doch schlichen sich in der Nacht manche Kähne hindurch, die Klingeln an die vorgezogenen Stricke befestigt wurden 1). Hierauf sah man häusig todte Pferde und Kameele den Strom hinad schwimmen, die sich endlich ergab, daß es mit Lebensmitteln angefüllte Thierhäute waren. In mannigfacher Verkleidung gingen endlich Saracenen durch das christliche Lager zur Stadt, die auch hiegegen zweckbienliche Waaßregeln getroffen wurden.

Daß alle diese kleinen Kunstmittel nicht auf die Dauer ausreichen konnten, sahen die Belagerten sehr wohl ein: zu ihrem Unglude waren aber bie öffentlichen Berhaltniffe ber muhamedanischen Reiche damals so, daß zum Entsatze ber Stadt in den ersten Monaten gar nichts geschah. durch namlich, daß Abel, Saladins Bruder, seine Reffen allmählich verdrängt hatte, war schwere Spaltung in das Haus Ejubs gekommen, und jetzt lag jener fünfundsieben= zigjährige Gultan in Sprien krank banieber. Seine Sohne und Verwandten und alle sonst machtige Häupter trafen, unbekümmert um alles übrige, nur Vorbereitungen für ben Fall seines Todes, und als er endlich im September 1218 starb, bemachtigte sich sein altester Sohn Moattam 2) (von den Abendlandern Korradinus genannt) der vaterlichen Schätze und Kriegsvorrathe. In Ugppten hingegen begann Ahmed, der Anführer der hakkarenfischen Kurden, Unruhen gegen Kamel, den zweiten Sohn Abels, und war im Begriff ganz obzusiegen, als Moattam mit einer Hulfsmacht herzueilte. Diese genügte zwar um Ahmed zu schrecken, nicht aber um auch die Franken zu besiegen; vielmehr schlugen diese im Laufe des Oktobers mehre Angriffe zu= ruck, und wurden noch schnellere Fortschtitte gemacht has ben, wenn nicht Übel anderer Art über sie eingebrochen was In der Nacht auf den 30sten November gesellte sich zu den heftigsten Regengussen ein furchtbarer Sturm; so

<sup>1)</sup> Sanutus 207 — 208. — 2) Abulfeda zu 1218.

baß von einer Seite die Fluthen des anwachsenden Stro=1218. mes, von der andern die Wogen des Meeres dis in ihr Lager hineinstürzten, die Zelte hinwegschwemmten, die Lezbensmittel und Vorräthe verderbten, das Kriegszeug aber und die Schiffe theils zu den Feinden hinüber, theils in die offene See hinaustrieben '). Noch war dieser schwe= re Verlust nicht ersetz, als eine die Seuche unter den Pilzern ausbrach. Heftiger Schmerz ergriff die Lenden und Füße, die Farde der Schienbeine verwandelte sich in schreck= liches Schwarz, das Jahnsteisch wurde zerfressen, und nur mit höchster Mühe konnte der Kranke wenige Speise zu sich nehmen. Arztliche Mittel retteten sast keinen; erst die neu belebende Wärme des Frühjahres bezwang das übel.

Der Hauptplan der Christen ging itt dahin, über den 1219. Ril zu setzen und an dessen linkem Ufer festen Zuß zu fas= sen: aber mehre hierauf gerichtete Bersuche mißlangen, und ein den Tempelherren gehöriges Schiff wurde durch die Sa= racenen mit eisernen Haken zum Ufer gezogen 2). Als durch die rasche Thatigkeit der Christen, griechisches darauf ge= richtetes Feuer unwirksam blieb, eilten die Agypter hinzu, und es erhob sich der heftigste Kampf im Schiffe selbst, bis es, ungewiß von wem, durchbohrt ward und so ploglich versank, daß nur die Spige des Mastes noch hervorragte. Rein Christ, kein Saracene rettete sein Leben. Trop dieser Unfälle und des durch Spizpfähle und versenkte Fahr= zeuge gebeckten Ufers, gelang es einigen Pilgern hier festen Fuß zu fassen, und nun beschloß man: das ganze Heer solle am folgenden Morgen auf das linke Ufer bes Stromes übersetzen und den schweren Kampf mit den zahlreichern, vortheilhafter aufgestellten Feinden unverzagt beginnen. Aber wie erstaunten alle, als mit Anbruch des Tages, es war der fünfte Februar 1219, ein abtrunnig gewordener Christ

<sup>1)</sup> Oliv. Schol. de capt. Dam. 1186. Memor. Regiens. 1089.

<sup>2)</sup> Vitriac. hist. orient. 296.

- 1219. den Pilgern zurief: "ber Sultan und alle Saracenen sind in der Nacht entflohen!" — und diese unglaubliche Nach= richt bestätigte sich wirklich. Um ben Gefahren einer neuen Verschwörung zu entgehen, hatte sich nämlich Kamel mit einem großen Theile ber seinen schleunigst entfernen muffen, wodurch die Verwirrung und Parteiung unter den Blei= benden so groß wurde, daß die Christen ungehindert über den Mil setzten und Damiette von allen Seiten einschlossen 1). widerstanden die Belagerten, nachdem sie sich von ienem Schrecken erholt hatten, noch immer so beharrlich, daß manche Pilger, Geduld und Muth verlierend, in ihre Heimath zurückfehrten 2). Neue aus dem Abendlande anlan= gende Kreuzfahrer ersetzten jedoch diesen Verlust 3): der Erz= bischof von Mailand, die Bischofe von Paris, Reggio und Brescia, die Grafen von Andria, Nevers, Marche u. a. m. hatten das Kreuz genommen und segelten aus Marseille, Genua, Benedig, Brundusium u. a. D. nach Agypten. Durch ihre Hulfe, burch ben Muth und die Ausdauer aller bem Gelübbe treuen Pilger 1), geriethen die Belager= ten in so große Noth, baß Kamel, nachdem alle Versuche die Stadt zu entsetzen fehl geschlagen waren, im Einverståndnisse mit seinem Bruder den Vorschlag machte 5): er wolle den Christen für die Aufhebung der Belagerung von Damiette, Jerusalem und alle Eroberungen Saladins, nur mit Ausnahme der Burgen Krach und Königsberg zuruckgeben, und selbst für diese Burgen einen Zins zahlen;
  - 1) Guil. Tyr. 684. Michaud III, 452.
  - 2) Als aber viele von ihnen unterwegs scheiterten, sah man barin eine Strafe bes ungenügend erfüllten Gelübbes.
  - 8) Oger zu 1218. Guil. Armor. 91. Alberic. zu 1219. Tirab. Moden. IV, urf. 718. Guil. Armor. 91. Rich. 8. Germ. 991. Oger zu 1219.
  - 4) Das Umstånbliche bei Godofr. mon., Mem. Regiens. 1095, Oliv. Schol. de capt. Dam. 1188, und hist. Damiat.
    - 5) Nach Abulf. IV, 305 und Fundgruben, V, 140 erfolgten

er wolle ferner das heilige Kreuz ausliefem und alle drift: 1219. liche Gefangenen frei lassen.

Bei Gelegenheit dieses Antrags offenbavte sich der im stillen schon lange nachtheitig wirkende Zwiespalt zwischen bem papstlichen Kardinalgesandten und dem Konige Sos hann von Jerusalem 1). Jener, Pelagius Galvani, ein gebornet Spanier, verlangte überall die oberfte Anführung, weit die Kirche nicht bloß ben Zug verankaßt, sondern auch die Kriegsmacht begründet und erhöht habe: dieser hinges gen wollte seinem Rechte nichts vergeben und die Oberleis tung bes Krieges von der geistlichen Einwirkung geschieden wissen. Jest schlossen sich die Franzosen und Deutschen an ben König an, und behaupteten: man muffe jene hochst vortheilhaften Bedingungen annehmen und Palastina aus ben Handen ber Unglandigen erretten: benn Damiette, die entfernte vereinzelte Besitzung werde, wofern sie erobert wurde, auch fchnell wieder verloren gehen; mit der Befreiung bes heiligen Landes sey hingegen der erste und höchste Zweck aller Kreuzzüge erreicht.

Dieser Ansicht widersprachen der Kardinal, ter Paztviarch, die Bischofe und alle: italienische Hauptleute. Der augenblickliche Erwerd Jerusalems, so sprachen sie, gewährt um so wemiger Sicherheit für dauernden Besitz, da die Mauern und Thürme der Stadt niedergerissen sind 2). Sozbald die Saracenen neue Kräfte gesammelt haben, werden sie den Krieg wieder beginnen, und die Christen, das weiß der Sultan, werden ihn unglücklich sühren. Damiette hinzgegen giebt und die Herrschaft des Handels, verstopft die reichsten Quellen der seindlichen Macht und ist der Grundsstein zu einem festern, in sich kräftigern Christenstaate. Nur

diese Anträge erst nach der Einnahme von Damiette; dem widerspricht aber Oliver ganz bestimmt. Vitriac. hist. Hier. 1129.

<sup>- 1)</sup> Cardella I, 2, 206. Exercitus est divisus et quisque auctoritatem sui domini sequebatur. Dandolo 341.

<sup>2)</sup> Abulf. zu 1219. Ibn Alatsyr 541 — 548. III. Band. 24

1219. wenn der Sultan auch die vordehaltenen, das offene Land beherrschenden Schlösser Arach und Künigsberg überliesern und zur Herstellung der Mauern von Jerusalem 300,000 Goldstücke zahlen will, möchte sein Anerdieten vortheilbafter seyn, sals die unausbleibliche Eroberung von Damiette.

Die lette Beinung behielt die Oberhand und schien sich burch die nachsten Ereignisse als die beste zu bestätigen: denn die Macht der Agypter und ihrer Verbundeten, welche noch immer durch Fehden mit dem Könige von Armenien 1), dem Sultane von Ikonium und den Sohnen Seladins getheilt war, veichte nicht hin die Christen aus ihrem befestigten Lager zu vertreiben 2), und so unmöglich auch eine Erstürmung der von doppelten Mauern und zahlreichen Ahurmen geschützten Stadt erschien, so konnte man doch mit Gewißheit barauf rechnen sie endlich auszuhungern. Um biese Zeit, in ber Nacht vom vierten auf ben fünften November 1219 erstiegen einige Pilger, wahrscheinlich im Einverständnisse mit etlichen Einwohnern, die Mauern und besetzten einen Thurm. Beim Anbruche bes Tages folgten ihnen ihre Genossen, und so ohne allen Widerstand wurde die Stadt genommen, daß viele Erzähler die ganze Eroberung als ein Wunder bezeichnen 3). In der That aber konnte man die beharrliche Vertheidigung eher ein Wunder nennen, als das lette Verschwinden alles Wiberstandes: denn Krieg, Hunger und Krankheiten hatten die Zahl der Einwohner von 70,000 bis auf. 3000 herabge= bracht, und diese Überbliebenen waren durch die verdoppelte

1) Vitriac. hist. orient. 298. — 2) Alberic. 503.

<sup>8)</sup> Guil. Tyr. 683, 637. Abulf. IV, 686. Clarimarisii chron. zu 1219. Iperius 703. Godofr. mon. Mem. Regiens. 1100. Jacobi epist. de capt. Dam. 1147. Pappenh. Math. Puris 208. Guil. Nang. zu 1219. Alberic. 503. Nach Villani V, 40, war bas storentinische Felbzeichen zuerst auf den Mauern. Noctis silentio, furtive, sed tamen pie sen die Stadt genommen. Urt. in Martene thes. I, 874. Michaud III, 467.

Anstrengung ganz erschöpft und durch Augenschmerzen, sast 1219, erblindet; ja nach Abulseda gab es in der ganzen Stadt vielleicht nur hundert wirklich gesunde Menschen! Unbegras bene, von Hunden angefressene Leichname fand man in allen Straßen, Todte in allen Häusern, ja Kranke und Todte neben einander in einem Bette liegend! Man reinigte die Stadt und weihte die Kirchen auß neue; doch sehlte es neben diesem löblichen Bemühen nicht an Freveln der Habsucht und der Grausamkeit.

Sobald die Nachricht von der Exoberung Damiettes nach Europa kam, entstand die geoßte Freude. Honorius nannte ben Kardinalgesandten Pelagius einen zweiten Jofua.1) und erwartete um so mehr weitere Fortschritte, ba er auf die baldige Abfahrt des Kaifers rechnete und manche von den bereits genannten Pilgern wohl erst jest in Agpp= ten landeten 2). Auch ergab sich die Stadt Tanis den Christen im ersten Schrecken. hierauf aber traten mehre Gründe der Unthätigkeit ein. Zuvörderst wollten viele, nach so langen Duhseligkeiten, ber reichen Beute sorgenfrei Andere, welche über die Theilung jener Beute in Feindschaft gerathen waren, versagten aus Zorn allen Beistand zur gemeinschaftlichen. Unternehmungen. Endlich (und daraus entstanden freilich großentheils diese übel) fehlte es an einem muthigen und kräftigen Anführer. Denn als der Kardinal, mit mehr aber meniger, Nechte, dem Könige Johann die Herrschaft von Damiette nicht einraumen mollte, ergriff dieser eine Gelegenheit Agypten ganz zu verlassen.

Der König Leo. I von Armenien, dessen Tochter Joshann nach dem Tode seiner ersten Gemahlinn Marie Joslante geheirathet hatte, war nämlich gestorben, und Johann nahm ist das Land als Erbe in Anspruch. Weil aber bei seiner Ankunft in Armenien die Einwohner nicht ihn, sons

<sup>1)</sup> Corner 883. Schreiben Honorius vom 24sten Februar 1220.

<sup>2)</sup> Oliv. Dam. 1428.

1220 bern nur seine Gemahlinn anerkennen wellten in mußte er nach Akton zurückeilen, um biese abzuholen 1).: Noch vor dem Aufbruche faßte er jedoch schweren Berdacht, daß die= felbe ihre Stieftochter Jolante (burch welche allein Johanns Anspruche auf das Königreich Jerusalem fortbauerten) habe vergiften wollen, und gerieth darüber in so großen Born, daß er sie mit Schlägen und Fußtritten mißhandelte. Mochte nun ihr baldiger Tod, wie die Feinde Johanns be= haupteten, eine Folge dieser Mißhandlung fenn, ober nichte immer ging die Aussicht Armenien zu gewinnen für ihn ver= loren, und um so meht verloren als Konstans, ein Werwandter König Leos, ihm und allen übrigen Thronbewerbern mit Rach= bruck in ben Weg wat 2). Dennoch kehrte Johann nicht nach Damiette zurück, worüber die Pilger und ber Kardinal große Rlage erhoben, und Honorius zurechtweisend an ihn schrieb: "wenn er langer in Sprien verweile, um bas Land gegen bie Ungläubigen zu schützen, so sen dies gut und löblich: aeschehe es aber um personliche Absichten durchzusetzen, oder aar wider die Christen in Armenien zu fechten, so sen dies verwerklich 3)." Den Genuesern, welche fich ebenfalls über ben König beschwert hatten, gab ber Papst weislich zur Antwork: "die romische Kirche, welche so viel für den Kreuzzug aufopferte, hat noch mehr Grund zu klagen, als ihr. Gie schweigt aber, um keine unheilbringenben Spaltungen zu erzeugen, und biesem Beispiele moget auch ihr folgen und rafflos fortwirken."

Von solcher Mäßigung war der Karkingl Pelagius weit entfernt. Er hatte verboten, daß irgend jemand in dem Theile von Damiette, welcher dem Könige zugefallen war, ein Haus miethe oder beziehe; er hatte sogat

<sup>1)</sup> Bern. thesaur. 843. Guil. Tyr. 688. Bernard de S. Pierre msc. 114.

<sup>2)</sup> Anfangs bestätigte Honorius Johanns Ansprüche, befahl aber später, bem Verlangen ber anbern Bewerber gemäß, nähere Unterssuchungen. Rog. Hon. IV, 662; V, 258.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 10, 26.

ven Bann über ihn gesprothen, und sich erst nach 1221. langen und schwierigen Unterhandlungen, durch vermitztelnde besonnene Männer zu einer Ausschnung bewegen lassen.

Unter all biesen übelständen und Thorheiten war die erste Hälfte des Jahres 1221 ohne Thatigkeit ver-Als aber Herzog Ludwig von Baiern im Namen des Kaisers mit Mannschaft ankam, verlangte der Kardinal von neuem aufs heftigste, daß man endlich angriffsweise Ronig Johann, welcher unterbeß wieder eingetroffen war, behauptete dagegen: "es sen thericht, vor der Ankunft größerer Heere an neue Eroberungen zu benken: benn selbst im Fall eines Sieges werbe man bas für ben Augenblick Gewonneneumicht schützen und behaupten können; im Fall einer Niederlage aber ben völligen Untergang bes Heeres herbeiführen. Denn nicht bloß mit ben zahlreichern Saracenen werbe man kampfen muffen, sondern auch mit Ubeln, gegen welche der Muth nichts helfe, mit dem Alima, der Hitze, den Krankheiten, dem Hunger und den Fluthen bes Mils." Dieser beffere Rath, welchen manche bem Ros nige als Feigheit auslegten, wurde verschmäht, und ber vielleicht beste, mit den Kürken auf obige vortheilhafte Bedingungen Frieden zu schließen, unter bem Vorwande verworfen 1): dies sen ohne Beistimmung des Papstes nicht. erlaubt, und vom Kaiser sogar in einem befondern Schreisi ben ausbrücklich verboten. Das letzte war aber keineswegs der Fall; vielmehr hatte Friedrich warnen und bitten lassen,: vor Ankunft seiner Flotte keine weitere Unternehmung zu: wagen 2). ii n

Woll Bettrauen, boto das reiche Kairo zu erobern und zu plündern, zogen die Christen von Damiette gegen das Innere des Landes, kamen aber nur dis zu einer Stelle, wo sich der nach Damiette fließende Arm des Nils von

<sup>1)</sup> Oliver hist. Damiat. 1434. Alberic. yu 1221. Michaud III, 475. — 2) Würdtw. nova subs. VI, 12.

1221 bem trennt, welcher sich gen Tanis wendet. Jenseit beffelben erblickten sie bie ersten Feinde: benn Kamel war uns ter der Zeit mit seinen Brüdern und Berbundeten nicht mußig gewesen. Sie hatten zuvörderst den Christen bei Tyrus, Affon und Casarea bedeutenden Schaden zugefügt, hierauf die Übermacht zur Gee gewonnen und Cypern uns gestraft ausgeplundert; jetzt endlich standen in der Ebene von Mansura ben Pilgern gegenüber: ber Sultan Kamel, feine Brüber Aschraf und 'Moattam, Baharam der Fierft von Balbek, Schirkuh der Fürst von Emesa, Nast der Fürst von Hama und mehre andere 1). Durch diese Ubermacht faben fich bie Christen, anstatt eine Brude über ben zweiten Milarm beenden und angreifen zu können, uner= wartet auf die Landspige zwischen beiben Armen beschränkt. Doch hieß es: biese Stellung sep, nachdem man auch die dritte, dem Lande zugekehrte Seite des Lagers befestigt has be, fast unangreifbar und. sehr geeignet; von jedem gunsti= gen Creignisse nach allen Seiten hin Gebrauch zu machen. Als nun aber Kamels Flotte vom Meere her 2) den Nil auf= warts schiffte und die mit Lebensmitteln für die Pilger belabenen Schiffe eroberte; als der Sultan gleichzeitig den nach Damiette fließenden Arm des Stromes von beiden Geiten mit Bogenschützen besetzen ließ, wodurch die Gemeinschaft mit jener Stadt fast ganzlich aufgehoben wurde: da erkannten die Christen, wie sehr sie sich in ihren Hoffnungen getäuscht, und wie bringende Beranlossung sie batten, ernste und entscheibende Maagregeln zu ergreifen. Gi= nige berechneten it, daß, die Kranken und Schwachen auf ben wenigen Schiffen und Lastthieren nicht Plat hatten. die Lebensmittel aber bei gehöriger Bertheilung noch auf manzig Tage reichten; deshalb musse man den Ausgang im festen Lager erwarten. Die meisten, an ihrer Spize ber

<sup>1)</sup> Abulfeda zu 1220 — 1221. Abulfarag. 294. Sanutus 209. Math. Paris 215. Bernard de S. Pierre mscr. 115.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich von Tanis her.

Bisthof von Passau und ider Herzog von Baiern 1), ver 1221. langten hingegen, daß man unverzüglich und ehe die Gefahr noch größer werde, nach Damiette zurückehre. Diesem Vorschlage gemäß, sollte das Heer in der Racht auf den 26sten und 27sten August in aller Stille aufbrechen; und vielleicht ware es gerettet worden, wenn man die ertheilten Befehle gea hörig befolgt hatte. Statt bessen aber betranken sich sehr viele in den Weinvorräthen, welche sie nicht zurücklassen wollten ; andere steckten unvorsichtig mehre Zelte in Brand, und ers weckten durch jenen karm und dieses Feuer die bereits schlas fenden Feinde. Und wiederum erhöhte fich bie Furcht und die Eile der Pilger, sobatd: sie neue: Bewegungen im turs kischen Lager bemerkten. Daher geriethen sie, bei ber Dunz kelheit der Nacht, in den tiefen-Schlamm des von Stunde zu Stunde furchtbar anwachsenden Mils, ober brangten sich. so zahlreich in die Schiffe, daß diese unterfanken, oder blieben trunken und ohne Bewußtseyn im Lager liegen, ober. vereinzelten sich auf falschen Landwegen! Mit bem Anbruche des Tages wurden die Ubel nicht geringer, sondern größer: benn die Türken setzten ben abziehenden Pilgern nach und drangen, wenn sie auch an einer Stelle zuruckge= schlagen wurden, mit verdoppeltem Effer an der andern Mehre Schiffe, die mit dem Rostbarsten belahenen Lastthiere und, was noch schlimmer war, the Borrathe von Pfeilen und Kriegszeug sielen in ihre Hande. Sa, bec Stucksfall, daß das am besten bemannte Schiff des Kara. binals entkam, wurde zum Ungluck, weil sich sehr viel Les bensmittel auf demselben befanden, welche man hatte zue ruckbehalten sollen. Bei biesen Umsteinden gab die endlich wieder einbrechende Nacht, obgleich nicht vielen, boch einia Plötzlich aber wurden die Pilger durch eine neue Gefahr aus dem Schlafe aufgeschreckt. Die Türkenhatten nämlich nicht bloß einzelne Schleusen des Nils auf:

<sup>1)</sup> Auch Bischof Siegstieb von Augsburg; ein geborner Graf von Rechberg, war vor Damiette. Cles Gefch. v. Wirtenb. II, 182;

1221. gezogen, sondern einen Hauptbamm durchstochen, und nun brangen die Wasserwogen mit unaufhaltsamer Gewalt in das christliche Lager, und mit jedem Augenblicke kamen alle bem Ertrinken näher.

Manche, unter ihnen Imbert, der vertraute Rath des Kardinals, gingen, um bieser außersten Gefahr zu entflie= hen, ist zu den Turken über. König Johann- bagegen eilte zum Gultan und verlangte, daß ein regelmäßiger of= fener Kampf entscheibe. Kamel erwiederte aber: "warum soll ich euch mit dem Schwerte vertilgen, da ihr dem Wasfer nicht entgehen konnt?" Auch flimmten viele Emire da= für: man solle die izige Lage der Christen so nügen, daß auch nicht ein einziger entfame, und alle Abenblander von biefen thorichten Berwustungszügen abgeschreckt wurden. Ramel aber bedachte, daß ihn auf einer Seite Raiser Fried= rich, und auf ber entgegengesetzten die Mongolen bedrohten, Damiette noch besetzt sen, Grausamkeit zur Rache reize, und türkische Hulfsheere nicht immer willig und zur Hand blieben. Deshalb wurden die auf den Untergang aller Christen ober auf die Raumung von ganz Asien abzwecken= den Vorschläge verworfen, und am 30sten August 1221 nach kurzer Unterhandlung ein Bertrag geschlossen, worin es hieß: "alle Gefangenen sollen wechselseitig zurückgege= ben, Damiette geräumt und der Friede zum mindesten acht Sahre gehalten werden; sofern nicht ein gekröntes Haupt dristliche Heere zum Morgenlande führt und den Krieg wieder beginnt." Für die richtige Erfüllung des Verabre= deten stellten beide Theile Geißeln. Unter den driftlichen befand sich der Kardinal Pelagius, der Herzog von Baiern und der König Johann. Als der letzte vor dem Suktan weinte, sprach dieser: "warum weinst du? Kein König muß weinen." Johann erwiederte: "mich jammert das Volk, es wird im Wasser und vor Hunger umkommen 1)."

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 994. Bern. de S. Pierre 120. Monach. Patav. 670. Guil. Tyr. 693.

Da ließ Kamel nicht allein die Schleusen verschließen und 1221. Brücken schlagen, was zur Errettung der Pilger wohl mochte ausbedungen seyn; sondern auch binnen vier Tagen 120,000 Brote austheilen, und den Armen ihren Bedarf, noch auf 14 Tage mitgeben.

Am achten September 1221 zog ber Sultan mit grosser Pracht in das geräumte Damiette ein 1). 35,000 Christen und wohl noch einmal so viel Türken hatten in diesen, zuletzt ganz frucht und erfolglosen Feldzügen ihr Leben verkoren. Vierzig oder gar neunzig wohlbemannte Schiffe, welche Kaiser Friedrich unter dem Kanzler Walter von Palear und dem Grasen Heinrich von Malta zu Hüsse gesandt hatte, langten entweder erst nach der Kückgabe Damiettes an 2), oder wurden von den Saracenen vershindert in den Nil einzulausen. Der Kanzler sich, des Kaisers Jorn fürchtend, nach Venedig, und Graf Heinrich verlor, als er nach Sicilien zurücksehrte, Amt und Güter.

Sobald die Nachricht von diesen Unfällen in Rom anslangte, erschrak Honorius sehr und schrieb dem Kaiser 3): "seit fünf Jahren hoffe man vergeblich auf seinen Kreuzzug, in Vertrauen auf ihn habe man die günstigsten Unerbieten der Türken abgelehnt; jetzt werse die ganze Christensheit alle Schuld, der schrecklichen Unfälle auf den Papst, und in der That nicht ganz mit Unrecht. Denn er senzu nachgiedig gegen ihn gewesen und habe dadurch den Untergang des christlichen Heeres in Agypten mittelbar versanlaßt. Auch werde Friedrich, bei aufrichtiger Überlegung,

<sup>1)</sup> Neuburg. chron.

<sup>2)</sup> Rich. S. Germ. l. c. Cassari. Inveges ann. 547. Nach eis nem Schreiben Friedrichs (Würdtw. nov. subs. VI, 12) schickte er neunzig Schiffe mit dem Befehle, bis zu seiner Ankunft dem papstlichen Gesandten zu gehorchen: sie trasen aber unterwegs schon Abgeordnete, welche die bedungene übergabe Damiettes in Europa melden sollten. Nach Ibn Alatsyr 547 erschien die Hülfsflotte erst nach der Rückgabe Damiettes.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. VI; 61; vom 19ten Rovember 1221.

1221. seine Schuld gewiß einsehen, und nicht eher wahrhaft froh senn können, als die er durch irgend etwas erhebliches, Gott und den Menschen Senugthuung geleistet habe. Sollte er aber gar nichts thun, so werde der Papst ihn nicht lanz ger schonen, und die Freundschaft mit ihm nicht höher achzten, als das Heil der Kirche und den Nugen der ganzen Shristenheit." — Schon vor dem Empfange dieses Briesfes hatte Friedrich aus Palermo an den Papst geschriesden habe ein Schwert durch sein Herz gestoßen und ihn um so schwerzlicher berührt, je eisriger er trot aller Hinderzinsse Abgeordneten die notthigen Thatsachen und Beweise vorlegen und gern weitern Rath vernehmen."

Schneller zum Ziele führte eine personliche Zusammen-1222. kunft des Kaisers und Papstes im April 1222 zu Beroli. Der letzte schrieb dem Kardinal Pelagius: "er habe sich nach langen Gesprächen und Berhandlungen mit bem Kaiser über alle Punkte geeinigt, und biefer sep eifriger als je - auf die Rettung des heiligen Landes bedacht. Im No= vember 1222 wolke man eine neue Versammlung in Verona halten, zu welcher bereits alle Fürsten, Pralaten, Ritter und Basallen eingeladen waren, um in seiner und des Raisers Gegenwart das Nothige zu beschließen. hier sollten alle Bunsche und Bedürfnisse des Morgenlandes durch wohlunterrichtete Bevollmächtigte vorgetragen und erörtert werden 2), und sofern es die Umstände ertaubten, moge der König Johann, die Großmeister ber Orden und der Kardinal ebenfalls daselbst erscheinen. Der Kaifer habe in Ge= genwart vieler Fürsten und Pralaten geschworen, den Kreuzzug binnen der Frist anzutreten, welche in Verona, ober überhaupt im Verfolg ber angestellten Berathungen vom Papste festgesetzt werde."

<sup>1)</sup> Schreiben vom 25sten Oktober. Reg. Hon. VI, 81.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VI, 350 - 855.

Ihnliche Darstellungen und Aufforderungen ergingen 1222. von Seiten des Papstes und Kaisers in alle Lande, zu großer Freude vieler theilnehmenden Gemüther. Auch andere Zwistigkeiten, z. B. über die Behandlung der Geistlichen im apulischen Reiche, schienen durch einen Befehl Friedrichs beseitigt zu sepn, wonach ihnen alle unter Wilhelm II zusgestandenen Rechte und Freiheiten verbleiben sollten. Jene Versammlung in Verpna kam aber nicht zu Stande: denn der Papst war krank 1), Friedrich verhindert, und mancher Berusene noch nicht angekommen; anderen, welche pünktlischer eintrasen, blieb nur der Verdruß, unverrichteter Sache heimzukehren.

Erst im folgenden Jahre traten in Ferentino der Papst, 1223. der Raiser, König Johann, der Patriarch, der Großmeister der Orden und mehre wohlgesinnte und wohlunterrichtete Manner zu grundlicherem Berathen und Beschließen zusam= men 2). Der Papst legte bar, was er seit seiner Erhe= bung für die Rettung des Morgenlandes gethan habe; ber Kaiser hingegen wiederholte die Grunde, welche ihn früher in Deutschland aufgehalten und in Apulien und Sicilien seine Kräfte beschränkt hatten. Es dauerte nämlich seit zwei Jahren nicht allein die Besorgniß sort, daß die nach Unabhängigkeit strebenden Bayone, mit des Kaisers Entfernung sogleich dessen neue, streng regelnde Vorschrif= ten übertreten wurden; sondern Friedrich war auch noch immer in offenem Kriege mit den Grafen von Celano, von Molisi und andern. Ferner hatten sich die auf den innern Bergen Siciliens wohnenden Saracenen 3) emport und konn= ten aller angementen Mittel ungeachtet noch immer nicht bezwungen werben. Wie durfte der Kaiser es magen, bei

<sup>1)</sup> Chron. mont. sereni. Herm, Altah. Salish, chron.

<sup>2)</sup> Griffo. Bonon. hist. misc. Rich. S. Germ. Sanut. 210.

s) Bernard de 8, Pierre 117. Der Kaiser schreibt ihnen: si essetis homines et aliquam distretionem haberetis, würdet ihr in euch gehn u. s. w. Martene coll. amplies. II, 1154.

1223. solchen Verhältnissen sein Reich zu verlassen? Wie war es ihm, bei dem besten Willen möglich, aus diesem nicht gar großen und in sich überdies uneinigen Reiche eine zur Bezwingung des Morgenlandes irgend hinreichende Macht aufzustellen? Und König Iohann konnte nebst den morgenlandischen Abgeordneten nicht leugnen: daß Krieg, mit einer geringen Macht begonnen, nothwendig deren Untergang herzbeisühren und die Christen jener Segenden in noch traurigere Verhältnisse stürzen müsse.

Daher ließ man alle Plane eines schnellen Aufbruches fahren und bestimmte noch zwei- volle Jahre, um innerhalb ber ganzen Christenheit genügende Vorbereitungen tref= fen zu können. Der Papst machte bas Nothige hienach überall bekannt, und forberte insbesondere den König von Frankreich auf, sich mit Heeresmacht bem Raifer angufchließen. Von letterem empfing Honorius bas eibliche Bersprechen: er wolle um Johannis 1225 mit angemessener Macht aufbrechen. Damit er jedoch, außer der allgemeinen Theilnahme am Wohle der morgenlandischen Christen und der Verpflichtung sein Wort zu halten, noch einen bestimm= tern Untrieb bekomme und in ein engeres Berhaltniß zum Königreiche Jerufalem trete, geschah der Borschlag: daß er Jolante, die Tochter König Johanns, die Erbinn jenes Reichs, heirathe. Friedrich, welcher nach bem Tobe seiner ersten Gemahlinn überhaupt einer zweiten Vermählung nicht abgeneigt war, ging um so lieber auf diesen Borschlag ein, als man ihm die Schönheit Jolantens rühmte, und er hof= fen konnte, daß alsbann jede Forderung der Papste für das Morgenland zu seinem Bortheile, jede Unstrengung ber Chris stenheit dazu dienen werde, ihm an den sprischen Kusten neue Reiche zu erobern. Der Papst mochte diese Hoffnun= gen eher theilen, als bezweifeln oder beneiden: benn auch sein 3weck wurde dadurch nothwendig erreicht, und bei je= der Ausdehnung der driftlichen Welt: blieb fein Gewinn ihm immer gewiß. Nicht minder erfreut war König Io= hann über die vornehme Vermählung seiner Tochter und

ben Beschluß: daß jede Eroberung im Morgenlande dem 1223. Königreiche Jerusalem beigelegt und nicht, wie in Ugypten, davon getrennt und von einem andern beherrscht werden solle. Des Kaisers Ehrgeiz erregte ihm keine Bedenken, weil dieser in Asien oder Afrika nicht personlich herrschen konnte 1), und er mithin der nachste nothwendigste Stellvertreter, ja lebenslänglich der eigentliche Inhaber aller Macht bleiben mußte. Alle diese Wünsche, Ansichten und Hoffnungen vertugen sich endlich mit dem Hauptziele der edlen Männer, welche, wie der Großmeister des deutschen Ordens, Hermann von Salza 2), die Befreiung jener Lande und die Verdweitung des Christenthums, ohne weitere Nebenrücksicht, im Auge behielten.

- Sobald jener Bertrag von Ferentino abgeschlossen 1223 war, wendete Friedrich seine ganze Thatigkeit auf die vol= und lige Beruhigung Apuliens und Siciliens. Er bezwang und 1224. verwies den Grafen von Celano, erbaute in Gaeta, Neapel, Werfa und Foggia neue Burgen zum Schutze des Landes und als Zwangsmittel wider die Barone 3); er bestrafte Diejenigen, welche sich nicht zur rechten Zeit und in gehöris ger Anzahl zum Feldzuge gegen die Saracenen einfanden, und ließ mit der strengen Prufung der Besitztitel von allen Gütern und Rechten bes Abels und ber Pralaten fortfahren. — Bei solchem Anwachse seiner Macht fand der Kais fer allerdings die Beschränkungen unbequem, welche ihn verhinderten Bisthumer nach Willfur zu besetzen; doch miß= billigte er in diesem Augenblicke die Unhöflichkeiten, welche einer von seinen Beamten bem Papfte in bieser Bezies hung sagte 4). Und wahrlich solch Benehmen war um so

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 91. Reg. Hon. VII, 161, 176; VIII, 7. Der Papst entband auch vom Verwandtschaftsgrade.

<sup>2)</sup> Capacelatro I, 261.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 996.: Antinori II, 92. Reg. Hon. VII, 230.

<sup>4)</sup> Estens. chr. zu 1220. Godofr. mon. zu 1224. Marchis. zu 1223. Notamenti zu 1223. Alberic. 518.

1223 weniger passend und zeitgemäß, als Honorius in Fried= und richs italischen Reichen nur die Rechte übte, welche ihm in 1224. ber ganzen Christenheit eingeraumt wurden 1), und keineswegs barauf ausging an ihm irgend Händel zu suchen 2). — Ein zweiter Fall, wo Friedrich mit der Rirche durch bas Benehmen seiner Beamten in unangenehme Berührung kam 3), betraf bas Herzogthum Spoleto. Bertold, ber Sohn des ehemaligen Herzogs Konrad von Spoleto, hielt fich durch die über dies Land neu eingegangenen Verträge für verkurat, und verleitete Gunzelin, ben Truchses bes Kaisers, papfliche Beamte aus mehren Orten zu vertreiben, Eide zu verlangen und anzunehmen, Weigernde zu achten wirf w. Auf die Beschwerben bes Papstes erklarte Friedrich laut: "er habe dem Truchses vor dessen Abreise ernstlich einge= schärft, daß schlechterdings nichts solle vorgenommen wer= ben, was zu Streit mit ber Kirche führen konne, und es sen Verleumdung, wenn einige behaupteten, er meine es nicht ernstlich mit solchen Befehlen." — Auch mußte sich Gunzelin, zum Beweise ber Wahrheit biefer Außerungen, personlich vor dem Papste zu Rede und Antwort Kellen und jegliches wieder in den vorigen Stand bringen. Allen Einwohnern des Herzogthums Spoleto und der Grafschaft Ankona wurden vom Kaiser die ihm etwa, geleisteten, Gide erlassen, und ihnen Gehorsam gegen die Befehle der Kirche anbefohlen.

Unterdeß war König Johann ') nach Frankreich, England, Spanien und Deutschland gereiset und überall hochst feierkich und ehrenvoll aufgenommen worden; für seinen

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1223. No. 14. Reg. Hon. VII, 194.

<sup>2)</sup> Im Julius 1223 sagt Honorius: libenter abstineamus ab omnibus, per quae imperator reputare se posset offendi a nobis. Contatore histor. Terracin. 182, 183.

<sup>-3)</sup> Schon im Jahre 1222. Reg. Hon. VII, 41 — 44, 46; 48, 55, 64, 66. Compagni V, 47.

<sup>4)</sup> Gesta Ludov. VIII, 285. Waverl. ann. 3tt 1223.

Hauptzweck, den Kreuzzug, hatte er aber wenig ausgerich= 1223 tet: denn König Philipp August starb im Julius 1223, und und sein Sohn Ludwig VIII war, gleich dem Könige von 1224. England Heinrich III, theils mit innern Angelegenheiten beschäftigt, theils lagen wechfelseitige Ansprüche beiden mehr am Herzen, als das Morgenland. Und die französischen Barone und Ritter, welche sonst in jenen Gegenden mit unbegranztem Eifer stritten, meinten jett: auch ber glan= zenoste Erfolg, auch die Eroberung eines Kaiserthums ge= mabre in so fernen Gegenden keinen sichern und bequemen Gewinn. Spanien mußte, wie immer, die naheren Feinde bekampfen, und eine Vermahlung Johanns mit Berengaria von Kastilien anderte nichts in Hinsicht der öffentlichen Ber= haltnisse. Die Deutschen endlich hatten vor Damiette eine schwere, zu keiner Nachfolge ermunternde Weisung bekom= men; - . so daß sich aller Gewinn aus diesen Reichen zu= lett auf 300,000 Pfund Silber (Livres) beschränkt, welche Konig Philipp August in seinem Testamente für das Mor= genland ausgesetzt hatte; boch bleibt es zweifelhaft, ob ba= von wirklich, laut der Vorschrift, 100,000 an den König Johann, 100,000 an die Templer und 100,000 an die Johanniter ausgezahlt wurden 1).

Nur der Kaiser hatte sich mit Ernst sur den Kreuzzug vorbereitet und, zu offenbarem Beweise seines Eisers, die Leitung aller hierauf Bezug habenden Geschäfte deutschen Rittern anvertraut. Hundert Galeeren lagen in seinen Häffen segelsertig, funszig Lasischiffe, welche an 2000 Reiter und Pserde und an 10,000 Fußgänger tragen konnten, waren in der Arbeit; er selbst wollte nach Deutschland eizlen, um durch seinen Einsluß größere Anstrengungen herzbeizusühren. Ansangs aber verzögerte sich sein Aufbruch, weil er bei der vertragsweise angeordneten Versetzung der

<sup>1)</sup> Rigordus 66. Alberic. und Guil. Nang. Godofr, mon. zu 1223 u. 1224. Das Testament Philipps in Duchesne V, 261 hat andere Summen; doch ward es vielleicht geandert.

1222 Saracenen aus Sicilien nach Nocera in Apulien gegenwartig bis senn mußte 1); und als endlich bies wichtige Geschäft besei= 1224 tigt war, liefen vom Konige Johann Rachrichten über ben Erfolg feiner Reisen ein, welche fast jede Hoffnung auf krie= gerischen Beisiand niederschlugen. "Wenige ober gat keine", so schried der König, "sind in all diesen Ländern bereit das Kreuz zu nehmen, und bie Predigermonche welche dazu auffordern, werden überall verachtet: theils, weil sie ge= wohnlich von der niedrigsten Herkunft, theile, weil sie ohne Firchliche Burde und nicht mit der Gewalt versehen sind, Erlaß von Sünden zu bewilligen." Andererseits außerten sich die Bettelmonche an vielen Orten so kuhn, zweideutig und übereilt, daß die Bessern abgeschreckt wurden, weil jene den Schlechten, mit Ubernahme des Kreuzes, Erlaubniß zu allen Freveln zu geben schienen. Der Kaiser erstattete im Marz 1224 dem Papste umständlichen Bericht von allem, was er für den Kreuzzug gethan habe 2); zum Beweise, daß ihm die Ehe mit der Erbinn von Jerusalem und die ernste Anstrengung für das heilige Land als eins und un= zertrennlich erscheine. Dann folgt die Mittheilung der traurigen Nachrichten König Johanns, und endlich die Bitte: der Papst moge zur Beförderung des Kreuzzuges tuchtige mit großen Vollmachten versehene Manner in alle christliche Lander senden, die Könige von England und Frankreich ernstlich zum Frieden und zur Theilnahme an der heiligen Unternehmung ermahnen, und niemanden selbst oder durch andere vom Gelübbe lösen. Der Papst erfüllte sogleich biese Bitten 3): aber weber Schreiben noch Gesandte konn= ten Frankreich und England zum Frieden und zu ernstlicher

<sup>1)</sup> Guil. de Tripolis mscr. 280. c. 13. Mon. Patav. 670. Villani VI, 14. An 20,000 Mann wurden nach Apulien versest. Hieburch wurde die zeither gefährliche Verbindung mit Afrika unmögelich gemacht.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VIII, 383. App. ad Malaterr. Ursp. chron. 835.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. VIII, 404, 405. Rayn. 3tt 1224, No. 14.

Mitwirkung bewegen, und der Meister des deutschen Ordens 1224. Hermann von Salza, der als kaiserlicher Bevollmächtigter nach Deutschland ging, fand hier auch mehr Schwierigkeisten, als er glaubte.

Aus diesen und ähnlichen Gründen hielt es nicht al= 1225, lein der Kaiser, sondern auch der nach Apulien zurückge= kehrte König Johann und der Patriarch für unmöglich, den Kreuzzug in der zu Ferenkino bestimmten Frist mit Erfolg anzutreten.

Während nun bie beiben letten bem Papfte neue Vor= schläge Friedrichs überbrachten!), berief bieser alle Prälaten feines-Reiches und behielt sie (bamit dem romischen Hofe willige Vollzieher harter Maaßregeln fehlen mochten) unter allerhand Vorwanden so lange an seinem Hofe, bis die erwunschte Nachricht einlief: Honorius habe bie eingetretenen Schwierigkeiten richtig gewürdigt und sen zu neuen Ver= trägen bereit. Im Julius 1225 murden biefe zur2) S. Gers mano abgeschlossen und setzten. fest: "ber Kaiser tritt im August 1227 den Kreuzzug an und hält in Palästina zwei Jahre lang 1000 Ritter. Für jeden fehlenden ist er in . funfzig Mark Strafe verfallen, welche nach ber Bestimmung des Patriarchen, des Königs und der Großmeister, zum Besten des heiligen Landes verwandt werden. Außerdem halt Friedrich 150 Schiffe bereit, um 2000 Ritter nebst ihren Leuten und drei Pferden für jeden Ritter, unentgeltlich nach Syrien übersetzen zu lassen. Finden sich nicht so viele Kreuzritter, ober werden jene Schiffe nicht gebraucht, ober sind sie nicht zu gehöriger Zeit vorhanden, so zahlt und verwendet ber Kaiser alle dadurch ersparte Summen auf obige Weise für das heilige Land. Zu demselben 3wecke

<sup>1)</sup> Malesp. 124. Reg. Hon. IX, 370. Würdtw. nov. subs. XI, 6.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. X, 8. Rich. S. Germ. 998. Math. Paris 138. Concil. XIII, 1114. Lunig Reichsarchiv spic. eccl. cont. I, von der christlichen Religion. Urk. 2.

1225. zahlt er 100,000 Unzen Golbes in vier Fristen an die oben genannten Personen, welche er aber zurückempfangt, so= bald er binnen zwei Jahren den Kreuzzug wirklich antritt. Geschieht dies nicht, oder stirbt er, so bleiben jene Summen zu zweckmäßiger Verwendung in den Sanden des Konias, bes Patriarchen und ber Großmeister. Alle Rachfol= ger Friedrichs haften für die Erfüllung dieser Bedingungen, und er selbst beschwort den Vertrag. Tritt er den Kreuz= zug nicht zur rechten Zeit an, ober halt er nicht bie vorge= schriebene Anzahl von Rittern, ober bezahlt er jene Sum= men nicht in ben vorgeschriebenen Fristen, so ist er ba= durch ohne weiteres in ben Bann verfallen; fehlt er in andern Punkten, so hat die Rirche, nach seiner eigenen Einwilligung, bas Recht ben Bann auszusprechen. hingegen soll ber Bann auch sogleich aufgehoben werben, sobald ber einzelne Grund 'besselben beseitigt ist."

## Drittes Hauptstud.

Indem Honorius den Vertrag von S. Germano einging, vergab er keineswegs seinen Ansichten ober seinen Rechten etwas erhebliches; sondern entsagte nur dem Unmöglichen, ober wenigstens Zweckwidrigen, und gewann nebenbei wohl kaiserlichen Beistand wider die ungehorsamen Landschaften Campania und Maritima und wider die Romer, welche ihn im Mai 1225 unter Anführung ihres Patriciers Pa= rentius aus der Stadt vertrieben hatten 1). Mehr aber als diese personlichen Übel bruckte und schmetzte ihn die über= aus hulfsbedurftige Lage des franklischen Raiserthums in Konstantinopel. Rach dem Tode Kaiser Peters 2) berief man bessen altesten Sohn Philipp, welcher aber ben siches ren Besitz seiner Erb = und Lehn = Güter in Europa, dem gefährlichen Glanze eines wankenden Kaiserthums vorzog; und Robert, ber jungere Sohn Peters, welcher das Erbies 1221. ten annahm, war leider schwach an Geiste, muthlos, uns geschickt, unwissend, roh, und von schlechten Sitten! Wie konnte sich ein so schlecht begründetes Reich, bei einem sole chen Wechsel solcher Regenten befestigen? Auch ging eine

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IX, 30. Vital. I, 38.

<sup>2)</sup> Buch VII, S. 314.

1221. Besitzung nach ber anbern verloren an Laskaris, an bessen Schwiegersohn Johann Batages, an Theodor den Komne= nen 1). Ob die Verheirathung Kaiser Roberts mit Eudocia Laskaris ein friedlicheres Verhältniß zwischen Griechen und Franken hervorgebracht hatte, laßt sich bezweifeln: auf jeden Fall aber war es unverständig, das Robert die ihm zugesagte Braut vernachlässigte; unklug und unsittlich, daß er ein Fräulein von Neufville, die Braut eines burgundischen Ritters, mit ihrer ehrgeizigen Mutter in den Palast aufnahm und heimlich heirathete. Det beschimpfte Brautigam brang beshalb mit mehren Genoffen in den Palast: sie warfen die Mutter ins Meer, schoren ber neuen Raiserinn den Kopf kahl und schnitten ihr die Nase Die frankischen Ritter, bei benen Robert Hulfe suchte, entschuldigten die Gewaltthat, und papstliche Schreiben konnten dem von allen Feinden überwundenen und von ben seinen verachteten Kaiser, weder Würde noch Macht verleihen.

Reben dieser Reihe von übeln zog sich noch eine zweite bis hin, welche aus den kirchlichen Verhaltnissen entsprang <sup>2</sup>). Die Griechen wollten den Franken, die Franken ihren eisgenen Geistlichen keine Zehnten geden. Iene widersprachen aller Abhängigkeit von römischen Kirchenobern, und diese leugneten, daß die Gewalt, welche sonst der griechische Kaisser über die griechische Geistlichkeit ausgeübt habe, setzt in die weltlichen Hände frankischer Barone übergehen dürse. Der neue lateinische Patriarch hätte sich gern in einen unsabhängigen Papst verwandelt, oder wenigstens seine Einskunfte und seine Macht auf Unkosten aller übrigen ershöht. Der römische Papst hingegen suchte dies unmittels dar, oder durch Gesandte zu verhindern <sup>3</sup>). Die lateinis

<sup>1)</sup> Pipin. 39.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XI, 24, 38, 41, 47, 113, 116, 152, 245; XII, 114 — 117; XIII, 26, 27, 39, 44, 99, 100; XIV, 97; XV, 156; XVI, 104, 106.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. I, 267, 271, 418, 419; III, 24; V, 442, 443.

schen Bischöfe wollten ihre Sprengel erweitern und so viel 1221 Land als möglich gewinnen; während die Laien den Uber- bis gang von Grundstucken in die tobte Hand verboten, weil 1225. dies die Streitkräfte des ohnehin schwachen Reiches ganz Mit eben so großem Eifer als die Bischöfe sich bemühten, alle Klöster ihrer Leitung und Aufsicht zu unterwerfen, strebten diese nach Unabhängigkeit und Un= Selten gehorchten die niedern Geistlichen ih= mittelbarkeit. rem Bischofe, noch seltener unterwarfen sich die Laien den kirchlichen Befehlen 1). Sie arbeiteten an Festtagen, schies ben sich eigenmächtig von ihren Frauen, trieben verbotenen Handel mit ben Türken, und fanden gegen den, oft ein= feitig und willkurlich gesprochenen Bann, Hulfe bei ber griechischen Geistlichkeit 2). Von diesen mehr vertheidigen= den Maaßregeln kamen die Laien bald bis zum Angriffe, verwarfen alle kirchliche Gerichtsbarkeit, hinderten freie Wah= len, und erlaubten sich zulett Zwangsmittel, welche nicht bloß ungebührlich sondern verbrecherisch waren. So ließ der Beherrscher von Philippi den Erzbischof mahrend seiner heiligen Geschäfte in der Kirche gefangen nehmen 1), ver= spotten, martern, umbringen und ben Leichnam außerhalb des Kirchhofes an einen gemeinen Ort hinwerfen. So ließ der von den Franken abgefallene Michael Angelus alle lateinische Priefter, welche in seine Sande geriethen, aufhangen oder köpfen! Gegen solche Unthaten erscheinen haus fige Schlägereien zwischen lateinischen und griechischen Geistlichen, nur als geringe Ubel.

Diese Frevel sollte der Papst strafen, diese Verwirrung ordnen, diese streitenden Ansichten versöhnen, mit einem Wort: er sollte dies durch und durch haltungslose, hulfs=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 492; VI, 95, 124, 126. Innoc. ep. XIII, 117, 143 — 150.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XIII, 103, 161 — 165.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. II, 575. Innoc. epist. XIII, 184. Reg. Hon. VI, 304.

1221 bedürftige Reich erhalten und erneuen; — wahrlich, eine bis über menschliche Kräfte hinausgehende Aufgabe! Doch that 1225. Honorius so viel er vermochte: er schickte einiges von dem zum Kreuzzuge gesammelten Gelde nach Konstantinopel und gab seinem Gesandten den zweckmäßigen Besehl '): nur da möge er Strenge zeigen, wo keine Ausnahme oder Entbindung vom Gesehe erlaubt sen; sonst aber vorsichtig und milbe versahren, damit sich über dem Bemühen zu bessern das übel nicht vergrößere.

Dem Patriarchen ward ernstlich verwiesen: daß er Gesandte gleichwie der Papst abschicke 2), Berufungen nach Rom verhindere, und ohne Beobachtung gesetzlicher Vor= schriften banne und vom Banne lose. Er solle ohne Erlaubniß des Papstes nie den Bann über den Kaiser und bessen Rapellane sprechen, das Kirchengut zweckmäßiger als bisher verwalten, und mit den Benetianern keine Berbindungen zum Nachtheil anderer Bolker eingehen. — Gin im Jahre 1219 entworfener und 1221 von Honorius bestätigter Vergleich 3) setzte über mehre oben berührte Punkte folgendes fest: "alle Geistlichen sind für ihre Person von weltlicher Gerichtsbarkeit frei, und eben so alle Laien Die Anzahl steuerfreier welche in eine Kirche fliehen. Geistlichen ') wird nach Verhältniß ber Feuerstellen in der Art bestimmt, daß auf 25 bis 70 Feuerstellen zwei Geist= liche, auf 70 bis 120 vier Geistliche und so fort gestattet Diese zahlen von ihren Landereien nur die ge= tinge Grundabgabe, welche man schon zur Zeit bes Kaiser Alexius unter dem Namen des Afrostichon erhob; Stellen mit ganz geringen Einnahmen bleiben aber selbst von bie= ser Steuer verschont. Für so viele eingezogene und ver= theilte Kirchenguter, beren itige Ruckgabe angeblich ben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 31; IV, 836; V, 29; VI, 124, 126.

<sup>2)</sup> legati a latere. Reg. Hon. II, 1002; III, 499; VI, 374.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. II, 254; VI, 287, 300.

<sup>4)</sup> papates.

Untergang des Reiches nach sich ziehen durfte, soll der 1221 eiste Theil aller und jeder Lehngüter den Geistlichen ein=/bis geräumt, oder, wo auch dies unübersteigliche Schwierigkei=1225. ten sindet, eine verhältnismäßige Rente gezahlt werden. Die Franken entrichten ferner den Zehnten, so lange ihn die römische Kirche nicht erläßt; die unter der Gerichtsbarkeit der Franken stehenden Einwohner geben aber nur den Dreis sigsten."

Diesen Vertrag legten jedoch mehre Laien eigennütig so aus: als sey nicht bloß bestimmt, daß die gleich nach der Eroberung von Konstantinopel als. Lehn vertheilten Kirchenguter in den Sanden ihrer gegenwartigen Besitzer bleiben follten; sondern daß man auch alle noch unvertheilte Guter auf obige Bedingungen in Besitz nehmen Honorius aber widersprach lebhaft dieser Ans und schützte die griechische wie die kateinische Beistlichkeit gegen weitere Eingriffe 1). Er wies alle Laien aufs strengste zur Einigkeit an: benn nur baburch und burch ruckfichtelose Unterstützung des Raisers konnten sie ihr eiges nes Dasenn fristen. Er befahl den Tempelherrn, Johanni= tern, Cistertiensern und alten Monchsorben ohne Ausnahme, die Halfte ihrer jahrlichen Ginnahme, sofern sie nicht zu unumgänglichen Ausgaben nothwendig sen, im Jahre 1225 für die Vertheidigung des bedrängten Reiches herzugeben 2). Alte Kreuzfahrer, welche fich auf dem Wege nach Pakastina im griechischen Reiche befanden, erhielten die Erlaubniß, uns ter gleichen kirchlichen Begünstigungen, ihr Gelübde baselbst zu ersüllen 3).

Während der Papst nicht mindere Sorgfalt für das griechische Reich als sur Palastina zeigte, und trot aller Sehnsucht nach dem Antritte eines Kreuzzugs, den Verstrag von S. Germano angemessen sinden mußte; zog der Kaiser aus dem letzten den bestimmtesten Nuten. Zwei

1

<sup>1)</sup> Reg. Hon. VIII, 32, 40, 46, 67; VI, 465.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VI, 447; VIII, 83.

s) Reg. Hon. VI, 446; VIII, 84, 217; II, 1242.

1221 Jahre, welche diesem Bertrage vorhergingen, hatten hinge= bis reicht, um in Neapel und Sicilien die Willkur ber Baro= 1225. nenherrschaft zu brechen und die strengen Gesetze Konig Rogers herzustellen. Die Saracenen, fruher stets meute= rische Unterthanen, wurden durch sehr zweckmäßige Mittel nicht bloß in ruhige Burger, sondern auch in eifrige Un= hånger bes Kaisers verwandelt. Das Staatsvermogen wuchs durch Zurudnahme alles widerrechtlich davon Getrennten, und das Steuerwesen kam in eine solche Ordnung, daß so= gar die Geistlichkeit (theils in Hinsicht auf altere Gesetze, theils wegen des bevorstehenden Kreuzzuges) die verlangten Bahlungen unweigerlich übernehmen mußte. Endlich bewies die Stiftung und reiche Begabung der Universität Neapel, daß Friedrich um außerer Zwecke willen die Nothwendigkeit und Würdigkeit hoherer, innerer Geistesbildung nicht vergaß. Nach so viel Erreichtem, nach solcher Befestigung seiner Macht durfte der Kaiser hoffen: er werde in den zwei nachsten zur freien Wirksamkeit im Abendlande gewonnenen Jahren noch mehr ausrichten, und bann mit entscheidender Überle= genheit im Morgenlande auftreten konnen. Diese größeren Plane sprachen sich fur den Scharfsichtigen bestimmt aus, als Friedrich, gleich nach dem Vertrage von S. Germano 1), den König Heinrich, die Fürsten und Pralaten Deutsch= lands, so wie die Obrigkeiten der lombardischen Städte 1226 auf Oftern 1226 zu einem großen Reichstage nach Cremona berief, und allen neapolitanischen und sicilischen Ba= fallen ankundigte, daß sie sich bereit halten mochten, ihn in

Seit des Kaisers Aufbruch nach Italien, hatte Erzbisschof Engelbert von Köln 2) in Deutschland der Reichsres gierung mit so vielem Muthe und so großer Klugheit vorsgestanden, daß diese Jahre im Vergleich mit frühern und spätern für glücklich gelten können. Zwar sehlte es nicht an allen Streitigkeiten und Fehden: aber theils waren sie

das obere Italien zu begleiten.

<sup>1)</sup> Rich. 8. Germ. 998 — 999. — 2) Pfifter II, 293.

auf kleinere Bezirke eingeschränkt, theils wurden sie nicht 1226. mit den Wassen gesührt, endlich stiegen sie nie zu der in= nern und äußern Leidenschaftlichkeit der lombardischen Käm= pfe 1). Nur eine einzige That war frevelhaft und nichts= würdig in jeder Beziehung.

Während nämlich alle Gutgesinnte den trefflichen Erz= bischof Engelbert eine Saule der Kirche, eine Zierde der Geistlichkeit und einen Vater und Erhalter Deutschlands 2) nannten; war seine rucksichtelose Rechtspflege, seine muthige. Bestrafung jeder Willfur, den Boswilligen ein stetes Ur= gerniß, und sie klagten (um durch leicht gefundene Worte ihre innere Schlechtigkeit zu beschönigen) über tyrannische Beschränkung der alten, angestammten Rechte freier Man= Zu diesen Boswilligen gehörte Graf Friedrich von Altena und Isenburg an der Ruhr, welcher die Abtei Essen und Verden keineswegs als Vogt pflichtmäßig shutte, son= dern bedrückte und plunderte. Als ihn der Erzbischof, sein Dheim 3), hierüber gebührend zurechtwies, stieg ber Jorn in dem sittenlos wilden Grafen bis zur Mordlust. Auf warnende Briefe nahm Engelbert keine Rucksicht, theils weil er sol= chen Frevelmuth bei einem so nahen Verwandten für uns möglich hielt, theils weil er überhaupt keine Furcht kannte. Bei einer Reise von Soest nach Köln traf er mit Friedrich nochmals zusammen, entließ ihn aber, ungeachtet seines nicht anständigen Benehmens, ohne Rüge, und setzte seinen Weg

<sup>1)</sup> Wolter 57., Reg. Hon. II, 697, 1079; IV, 541, 678, Neuburg. chron., Lünig codex diplom. Vol. I, 368 erzählen Streiztigkeiten bes Königs von Böhmen mit dem Bischofe von Prag., des Erzbischofs von Bremen mit der dasigen Bürgerschaft, der Grafen von Kyburg mit dem Bischofe von Konstanz u. s. w.

<sup>2)</sup> columna ecclesiae, cleri decus, stabilimentum regni etc. Gesta Trevir. Martene, 24.

<sup>3)</sup> Die Berwandtschaft Friedrichs mit Engelbert wird verschieden angegeben: die Gestu Trevir. Marten. 241 nennen jenen einen Sohn seines Bruders; das chron. Udalr. Aug. nennt ihn einen sororius Engelberts. Siehe noch Alberic. 491, Corner 861.

1226. nach Schwelm fort 1). Um hier bas heilige Werk einer Rirchweihe mit besto reinerem Gemuthe vornehmen zu konnen, hatte er eben seine Sunden gebeichtet, und war je= nem Orte bereits nahe, als ploglich am Abende bes 7ten Novembers 1225 Graf Friedrich nebst fünfundzwanzig Mordgenossen aus einem Walde hervorbrach. traf seinen Dheim zuerst in die Seite und forderte bann die übrigen zornig auf: sie mochten in der versprochenen Theilnahme am Morde nicht zurückleiben. Nur zu blut= gierig folgten sie seiner Mahnung, brachten bem Erzbischofe achtundbreißig Wunden bei und entflohen dann, von Gewissensangst ergriffen, nach allen Seiten. Auch bas Gefolge Engelberts hatte sich zerstreut und nur ein einziger Diener bewachte treu ben Leichnam seines Herrn, bis ihn in der folgenden Nacht zwei wohlgesinnte Einwohner zur Kirche von Schwelm brachten.

Ware Erzbischof Engelbert auch ein minder tüchtiger und preiswürdiger Mann gewesen, eine solche von nahen Verwandten und Lehnsleuten ohne alle Veranlassung upsternommene, mit solcher Grausamkeit vollführte Ermordung des ersten Prälaten Deutschlands, mußte das Mitleid und den Jorn auch des Gleichgültigsten rege machen. Zunächst wurde seinem am 15ten November erwählten Nachfolger, dem bisherigen Vorsteher des Erzstifts Vonn, Grasen Heinzrich von Sayn?), Rache und Strase zur Pslicht gemacht; welcher auch sogleich die Mannen des Erzstifts Koln aufstieten, des Grasen Friedrich Schlösser Isenburg und Neuzbrück umlagern und nach der Einnahme der Erde gleich machen ließ. Mittlerweile ächtete Kaiser Friedrich den Mörz. der, und der päpstliche Gesandte, Kardinal Konrad, bannte

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Swelin halte ich ber dstlichen Lage nach für Schwelm. Grembachius. Herm, Altah. Rog. Greg. IX. Jahr VII, Urk. 202, 203.

<sup>2)</sup> Comes a Sena consobrinus Engelberti. Alberic. 518. Natione de Mulnatken (Melenark). Godofr. mon. l. c. Belgic. chr. magn. 251. Concil. XIII, 1101. Harzh. conc. III, 524.

mit Zustimmung vieler Pralaten, die Bischöfe von Münster 1226. und Osnabrück, weil sie als Mitschuldige ihres Bruders, des Grafen Friedrich, angeklagt wurden und sich nicht auf gesetzliche Weise mit sieben eideshelfenden Bischöfen vom Verdachte reinigen konnten. Beide eilten nach Kom, aber auch des Papstes Spruch lautete auf Absehung.

Während bessen irrte Graf Friedrich heimathlos und in mancherlei Verkleidung umher und hörte, wie man ihn überall versluchte und seine Bestrasung wünschte. Endzlich ergriff ihn Ritter Balduin von Genesse und lieserte ihn dem Erzbischose Heinrich aus 1). Am Jahrestage nach der seierlichen Beisetzung Engelberts wurde sein Mörder in Köln eingebracht und aufs Rad gestochten, nachdem er gebeichtet und seine Mitverbrecher angezeigt hatte. Einige von diezsen erlitten ähnliche Strasen; andere minder hart Angezklagte ließ man, jedoch nicht ohne viele Schwierigkeiten, zur Buße und Reinigung.

Der Tod Engelberts war ein großer Verlust für Deutsch= land: denn König Heinrich bedurfte, ob ihn gleich jener Erzbischof schon am 8ten Mai 1222 in Achen gekrönt hatte 2), seiner Jugend wegen, noch immer des Raths und Beistan= des. Allein der neue Erzbischof Heinrich von Köln, und der in diesem Jahre an die Stelle seines Oheims tretende Erzbischof Siegfried II von Mainz, zeigten sich hiezu außer Stande: indem von den geistigen Gaben des ersten mit kei= nem großen Lobe gesprochen 3), und der letzte sogar ange= klagt wird, er habe mit ungezügeltem Eigennutze Wittwen und Waisen geplündert, die Schätze der Kirchen vergeudet

Reineri chron. 1225. Einige sagen, der Ritter habe den Morder für 2100 Mark verkauft; wahrscheinlich aber erhielt er nur die große Belohnung, welche der Kaiser darauf gesetzt hatte. Der Bischof von Münster starb, der von Osnabrück sand zulest Enade bei dem Papste. Emonis chron. 84.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, 414, urf. 95.

<sup>8)</sup> Conradi chron. Mogunt. 771. nimis simplex. Northof.

1226. und sein schönes Land fast in eine Wüste verwandelt. Überall ergab sich, daß man den seiner Stute beraubten Konig keineswegs fürchte: so brach z. B. der Graf von Schwerin eigenmachtig gewisse in Beziehung auf Danemark geleistete Versprechungen 1); zwischen bem Pfalzgrafen Rapoto von Baiern und den Grafen von Pogen entstanden Fehden, wobei sogar Kirchen geplundert und verbrannt wur= den; Heinrich III von Österreich emporte sich gegen seinen Water Herzog Leopold VII und vertrieb seine Mutter aus dem Schlosse Heimburg 2). Als König Heinrich, nach Ab= lehnung eines ihm hinsichtlich ber Schwester bes Königs von England gemachten Untrags, Margarethen die Tochter Herzog Leopolds, heirathete, stellte er, wenn auch nicht die Liebe, boch ben Gehorsam in dem Hause seines Schwieger= vaters wieder her. Aber selbst bei jener Hochzeitseier 3) kam es in Nurnberg über ben Mord Engelberts zu Streitigkei= ten zwischen dem Erzbischofe von Trier und dem Grafen von Truhendingen, und das Gedränge des freudigen Volkes war wohl nicht die alleinige und erste Ursache, daß vierzig bis sechszig Menschen ihr Leben verloren.

Diese und ähnliche Ereignisse traten den oben erwähnsten Absichten des Kaisers unerwartet in Deutschland entgezgen; und noch größere Hindernisse und Unannehmlichkeiten entstanden für ihn in Italien. Sobald er nämlich im Nozvember 1225 zu Brundusium seine Hochzeit mit Jolanten geseiert hatte i, nannte er sich König von Jerusalem, stellte diesen Titel sogar dem eines Königs von Sicilien voran

- 1) Godofr. mon. zu 1225. Chron, Udalr. Aug. Staindel.
- 2) Pappenh. Herm. Altah. Neuburg. chron.
- 8) Die Heirath fand statt 1225, nach Neub. chron. Conradicat. imper. Rich. S. Germ. —1226, nach Elwang. chron., Gemeisners Chronik 312, Mellic. chron. 1227, nach Auct. inc. ap. Urstis. 1228, nach dem Monach. Bavar. Bischof Konrad von Regensburg sührte die Unterhandlung. Ende Mai 1227 wurde die Könisginn in Achen gekrönt, Godosr. mon. Aegid. hist. Leod. episc. 664.
  - 4) Rich. S. Germ. 999. Bazano 559. Chiarito 62.

und ließ sein Reichssiegel hienach abandern. Dies Ver= 1226. fahren schalt König Johann eine so unerwartete wie unbil= lige Verkürzung seiner Rechte; wogegen Friedrich behauptete: sein Schwiegervater habe nur ein Anrecht auf Jerusalem gehabt, zuerst als Gemahl ber Reichserbinn Maria Jolante, und nach beren Tobe als Vormund seiner Tochter Jolante. Nothwendig bringe diese jett ihr Erbe, nach benselben Grundsätzen, dem Raiser zu; und sofern er es nicht freis willig einem andern übertrage, gehore ihm das Königreich Jerusalem und jebes Regierungsrecht in Syrien. Ansicht ward allerdings durch die Geschichte Guidos von Lusignan, Konrads von Montferrat und Heinrichs von Champagne bestätigt, gefiel aber dem herrschlustigen Könige Johann so wenig, daß er gern einen neuen Umstand ergriff oder vergrößerte, welcher ben Kaiser als jenes Rechtes un= würdig darstellen sollte. Es wird nämlich erzählt: "König Johann fand seine Tochter weinend, und erfuhr, daß ber Raiser sie nicht als sein Weib behandele, vielmehr mit einer von ihr mitgebrachten Verwandtinn ungebührlichen Umgang pflege 1). Hierüber kam es zwischen Friedrich und Johann zu heftigem Wortwechsel und gegenseitigen Vorwürfen, wobei dieser (ein großer, starker und jahzorniger Mann) jenen Sohn eines Schlächters schimpfte und ihn beschuldigte, er habe einem seiner Blutsverwandten mit Gift und Dolch nachgestellt. Friedrich hingegen argwöhnte, daß Johann, als Bruder Walters von Brennes, das Erbrecht der Toch= ter Tankreds heimlich geltend zu machen wünsche, und ver= langte von ihm die Auslieferung der vom Könige Philipp August für das heilige Land vermachten Summen. Zumuthung oder harterer Behandlung zu entgehen, verließ Johann nebst seiner Gemahlinn Berengaria bas apulische Reich und begab sich nach Bologna." Daß der Kaiser seine Gemahlinn vernachlässigte und einer andern Liebschaft

<sup>1)</sup> Bernard de S. Pierre, mscr., 122. Villani VI, 15. Salimbeni 225. Malespini 124. Guil. Tyr. 696.

1226, nachhing, ist bei seiner Natur nicht ganz unwahrscheinslich 1): aber seine Gegner übertrugen die einst dem Könige Johann gemachten Vorwürse 2) ohne Beweis auf ihn, und behaupteten, daß er Jolanten gemißhandelt und, obgleich sie noch jahrelang lebte, dadurch wohl ihren Tod veranlaßt habe. Noch leidenschaftlicher oder lächerlicher ist es, wenn jene Schriftsteller erzählen: der Kaiser habe seiner Gemahlinn seit dem ersten Streite nie beigewohnt, und dennoch ihren, zwei Jahre nachher gebornen, Sohn Konrad sür ächt anerkannt! Auf keinen Fall kann ein etwaniger Zwisk zwischen Friedrich und seiner Gemahlinn lange gedauert haben 3): denn wir sinden sie schon im December 1226 in Freundsschaft beisammen, und daß Jolante später auch auf die Ausssschung ihres Vaters mit ihrem Gemahle vortheilhaft einges wirkt habe, leidet keinen Zweisel.

Fast gleichzeitig entstanden nicht geringere Streitigkeisten mit dem Papste. Die geistlichen Güter im Neapolitanisschen waren nämlich zeither in vielen Beziehungen wie die adlichen Lehngüter betrachtet und insbesondere, während der Erledigung der bischösslichen Stühle, jedesmal so von den Königen in Obhut und Verwaltung genommen worden, wie die Güter minderjähriger Lehnsmannen. Diese einträgliche Benutung veranlaßte aber wahrscheinlich bisweilen eine spätere Anstellung der Bischöse, und so waren auch jetz fünf Stellen in Kapua, Aversa, Brundusium, Salerno und Cosenza vielleicht schon länger erledigt, als die Umstände schlechterdings ersorderten. — Darum schrieb Honozrius am 25sten September 1225, also etwa zwei Monate nach dem Vertrage von S. Germano an den Kaiser.): "die längere Erledigung jener Stellen gereiche nicht bloß zum

<sup>1)</sup> Doch scheinen Verhältnisse solcher Art nur während seines Wittwerstandes eingetreten zu seyn.

<sup>2)</sup> Oben Buch VII, S. 372.

<sup>8)</sup> Inveges annal. 559, 565.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. X, 55.

Nachtheile der irdischen Güter, sondern auch der Seelen, 1226. und gebe Veranlassung den Kaiser und den Papst anzuklasgen. Um nun sur Ruhm und Heil beider, um sur die Kirchen und die Gemeinden gleichmäßig zu sorgen, habe er jene Bisthümer mit Männern besetzt, welche dem Kaiser billigerweise 1) annehmlich sehn müßten, da sie Eingeborne wären und sich durch Kenntniß und Wandel auszeichnesten. Auch möge sie Friedrich um so eher bestätigen und günstig ausnehmen, da man ihm durch diese Maaßregel nicht zu nahe treten wolle, und er dem Papste und den Kardinälen Gelegenheit gebe, seine Frömmigkeit überall zu erheben und zu empsehlen."

Durch all biese höflichen Wendungen ward aber Frieds rich keineswegs gewonnen, sonbern gerieth in großen Born, daß der Papst, ohne Rucksicht auf sein Recht, funf so wich= tige Stellen eigenmächtig besetzt, und ihn nicht einmal vorher befragt ober benachrichtigt habe. — Wenn sich Hono= rius hiebei, wahrscheinlich auf ben Anbrang ber Bewerbenden, übereilt hatte und sich nicht beschweren durfte, als bie neu ernannten Bischofe, ja selbst papstliche Gesandte vom Raiser zurückgewiesen wurden; so ging nun auch bieser über das richtige Maaß hinaus und verlangte von den Einwohnern bes Herzogthums Spoleto, daß sie ihn in die Lombardei begleiten sollten. Dem alten Kaiserrechte war diese Forderung allerdings gemäß, stand aber in bestimms tem Wiberspruche mit allen neuern Verträgen und Verzichts leistungen. Auch weigerten sich die Einwohner, jenen Befehlen, ohne kirchliche Weisung, Folge zu leisten, und schickten die von Friedrich erlassenen schärfern Mahnungen zur Beantwortung an den Papst. Der Schriftwechsel, welcher hieraus zwischen beiben entstand, ward immer heftiger und bitterer, bis Honorius zulett ben Kaiser (bessen Briefe nicht auf uns gekommen sind) in einer sehr umståndlichen Antwort folgenbergestalt zurechtwies 2):

<sup>1)</sup> merito. l. c.

<sup>2)</sup> Mansi zweifelt noch in seiner neuesten Ausgabe ber Conci-

## 400 Siebentes Buch. Drittes Sauptstud.

"Wenn unser Schreiben bich in Erstaunen gesetzt hat, **1226.** so uns noch weit mehr das beinige. Eine einfach gerechte Würdigung unserer Worte ohne kunstliches Deuteln, wurde dich nur zum Danke gegen beinen geiftlichen Bater und deine geistliche Mutter verpflichtet haben. Du behauptest: wider die Erwartung aller und ben Rath der Fürsten habest du dich zu unsern Zwecken willig finden laffen, und fenst überhaupt gegen die Kirche gehorsamer und wohlwol= lender gewesen, als irgend einer von beinen Borfahren. Jene hingeworfene Unklage ber Fürsten können wir aber ohne Thatsachen um so weniger für erwiesen annehmen, da fie den von ihnen unterschriebenen Urkunden widerspricht. Wenn bu ferner beine eigenen Berbienste nur mit benen vergleichen willst, welche die Kaifer beines Stammes um die Kirche gehabt haben, so wird freilich schon ein Geringes hinreichen dir den Vorrang vor diesen zu verschaffen: wenn du jene Bergleichung aber auch auf die gottesfürchtigen und freige= bigen Herrscher ausdehnst, welche mit Wort und That die Rirche schützten, erhoben und bereicherten; so barfft du bich biesen nicht voranstellen, sondern solltest vielmehr prüsen, ob, und wie du jene Vorbilder erreichen konntest. Indem du jetzt die weltkundigen Wohlthaten, welche dir die Kirche erwiesen hat, einseitig in Zweifel ziehft und bekrittelst, zeigst' du zum minbesten keine Dankbarkeit; und noch empfindli= cher erscheint es, daß du in allem Guten Boses argwöhnest und die Liebe in Haß umdeutest. Du beschuldigst die Kirche; sie habe unter bem Vorwande bes Schuzes Feinde nach Apulien gefandt und Otto auf den Stuhl beiner Bater erhoben; was anders aber, als Liebe und Theilnahme,

lien, ob die im Raynaldus zu 1226, No. 8, ausgeführte Bulle: miranda tuis sensibus u. s. w., von Gregor IX, oder von Honor rius III sen. Sie steht in Reg. Honor., Sahr X, No. 262, zwischen zwei Schreiben vom zweiten und 11ten Mai 1126, hat aber selbst kein Datum. Daß sie hieher gehöre, beweiset auch die Erzählung Rich. 8. Germ. Im Rayn. sind einige Stellen weggelase sen, beren Inhalt ich ausgezogen habe.

konnte ben Papst vermögen für bich, ben Hulflosen und 1226. Verlassenen, gegen die Machtigen aufzutreten, und aus welchen neuen, bisher unerhörten Gründen wirst du plöglich ein Anklager der Kirche, der du, nach beinen eigenen so zahlreichen Versicherungen, nachst Gott, beine Errettung und dein Leben verdankest? Stehn deine Briefe, deine Worte, deine Versprechen überall in solchem Widerspruche mit beinen innern Gesinnungen? Was hast bu benn für die Kirche gethan? Was kann sie von dir erwarten? Vielleicht aber hat die gottliche Vorsehung dich zu jenen über= eilten Außerungen getrieben, damit die Kirche besorglicher und vorsichtiger verfahre. — Den beutschen Thron, wels cher durch Wahl verliehen wird, kannst du nicht füglich ei= nen våterlichen nennen. Philipp wollte ober konnte ihn für bich nicht behaupten, und nach seinem Tobe, wo alle Fürsten sich zu Otto wandten, blieb dir noch weniger Hoffnung Erst als dieser, gegen sein Versprechen, ober Anspruch. auch dich angriff, begann die Kirche kuhn den Kampf gegen ben Siegreichen, und seine Ungerechtigkeit hat ihm mehr geschabet, als seine Macht geholfen: du aber solltest von deinen Anstrengungen und Gefahren weniger Ruhmens ma= chen, weil du eigentlich da erntetest, wo andere für dich gesaet hatten."

"Wir selbst haben in allen Verhandlungen mit dir mehr beine, als unsere Shre im Auge gehabt, mehr beinen, als unsern Ruf geschont. Sett aber erhebst du über die Anssetzung jener Bischöse laute Klage, ohne Rücksicht auf die Verträge mit beiner Mutter und die Lehren der heiligen Väter. Die Form, welche du als übertreten bezeichnest, wäre in der That sehr unsörmlich, wenn das Urtheil des apostolischen Stuhles dadurch von deiner Willfür abhängig würde. Keineswegs wollen wir verdächtige Personen erzheben, du aber sollst auch deinen Verdacht nicht über das vernünstige Maaß hinaus erweitern, und nicht vergessen, daß wir unsererseits weit mehr Klagen wegen verletzter kirchlicher Freiheiten wider dich anzubringen hätten. So ist

£ ...

1226. z. B. ber Erzbischof von Tarent, lange bein Liebling, plotzlich ohne Untersuchung, lirtheil und Necht als Verräther gestürzt worden, und der Bischof von Katanea wird, ebenfalls
ohne Beweiß, öffentlich beschuldigt, daß durch seine Verzschwendung daß ganze Reich zu Grunde gerichtet sep. Wenn
du so die Vischose, diese Saulen der Kirche, umgeworsen
hast, meinst du leicht die niedern Geistlichen nach Eefallen
zu beherrschen. Freilich geschieht, nach deinen Worten, dies
alles nur, damit Übelstände und Fehler weggeschafft, Verzbrechen bestraft werden: hiezu ist aber der apostolische Stuhl
vorhanden und bereit, er wird nach genauer Untersuchung richzten und die gewissenhaft ausgesprochenen Strasen vollziehen."

"Du beschwerst dich ferner, daß die Kirche mehre, nach Herstellung beiner Gewalt in Apulien vertriebene, Emporer widerrechtlich aufgenommen habe. Wir freuen uns beiner rechtmäßig hergestellten Gewalt, des Wiedergewinns alles in den Unordnungen bir Entriffenen: mochtest du aber bie= bei nur nicht bis zur Beeintrachtigung fremder Rechte fortschreiten, und bedenken, daß die große Masse des auf solche Weise Erworbenen und Aufgehäuften, durch ein weniges vom Ungerechten kann angesteckt und in allen Theilen verborben Über die Aufnahme jener Berwiesenen solltest du aber ganz schweigen, da du ihnen die Bedingungen bes um= ständlichen, von uns bestätigten Vertrages nicht gehalten hast, manche vertriebst, denen Sicherheit versprochen war, und einige sogar mit bem Tode bestraftest 1). Wir haben zeither, um nicht Streit zu veranlassen, hierüber geschwies gen, obgleich man uns, als Burgen jenes Vertrags, diese Gebuld wohl zum Vorwurf machen köunte. Einige andere aus deinen Reichen Vertriebene haben allerdings in fremden Landern eine Freistatte gefunden: aber ein Fürst, wie du, follte keinen burren Strohhalm verfolgen, und seine Macht nicht gegen ein vom Winde hin und her getriebenes Blatt zeigen wollen! Zu solch einem, Verfahren findest du

<sup>1)</sup> Ursperg. 335.

wahrlich kein Borbild in dem Leben bes hoch gerühmten 1226. Julius Cafar, welcher ben Domitius gegen bessen Willen beim Leben erhielt und an dem Metellus, welcher sich ben Schwertern barbot, feine Rache üben wollte. Satten boch auch die Israeliten Freistätten für Verfolgte, wurde boch David ihr Beschützer: und der Papst follte Hulfsbedurfti= gen nicht sein Untlit zuwenden durfen, welche bir und ben deinen nicht die geringste Unbequemlichkeit verursachen kon= nen; bu mußtest es benn unbequem finden, - baß sie leben! Eben so wurden wir gern beinen Streit mit dem Konige Ivhann vermittelt und ihn, wenn er bich beleidigte, zut recht gemiesen haben: jett aber wundern sich viele, daß je= ner, anstatt burch die neue vornehme Berwandtschaft (wie es sonst gewöhnlich geschieht) erhöht zu werden, erniedrigt sen, was gleichzeitig zum Schaben bes heiligen Landes und zur Beeinträchtigung beines Ruhmes gereiche."

"Wenn du ferner klagst, wir bürdeten dir schwere und unerträgliche Lasten auf, für welche wir selbst nicht einen Finger bewegen möchten ); so vergissest du deine freiwilzlige Annahme des Kreuzes, die nachsichtige Verlängerung der Fristen, die Bowilligung des geistlichen Zehnten, die Verwendung unserer Gelder und den Eiser und die Thätigsteit unserer Brüder im Predigen für die Annahme des Geslübbes. — Du nennst dich oft den Advokatus der Kirche: bedenke aber, daß dies nichts anderes heißt, als Veschüßer der Kirche, und dieser Schuß zunächst im gerechten Erhalzten ihrer Rechte besteht. Ohne unsere Zustimmung solltest du daher von unsern Unterthanen keine, früher ausgehos denen, Leistungen verlangen, wogegen wir sie gern zur Mitzwirkung für den Kreuzzug auffordern wollen."

"Übrigens ist die Hand des Herrn nicht schwächer gestworden, um den Stolz der Menschen zu demüthigen; laß deshalb in dem Glanze glücklichen Erfolges nicht ab von der Demuth, welche du in trüben Tagen zu erkennen gabst.

<sup>1)</sup> quae digito nostro movere nolimus.

1226. Wen Ungluck, so wie dich, belehrt hat, den darf Gikck am wenigsten versühren, und das Gesetz des wahren Abels bringt es mit sich, daß das Gemüth so wenig durch den Erfolg zum Übermuth erhoben, als durch Unsälle zur Verzagtheit hinabgedrückt werde."

Aus diesem Schreiben des Papstes erkennt man mittel= bar die Beschwerden Friedrichs, und die bisherige Erzählung der Begebenheiten zeigt besfer, als anderweite Erörterungen, auf welcher Seite in Hinsicht der einzelnen Punkte das Recht stand; ober vielmehr, wie bieselben Gegenstände, auß ben natürlich burchaus verschiebenen Standpunkten betrach= tet, auch verschieden erscheinen mußten. Nur hatte der Kaiser wohl schwerlich so gerade heraus geschrieben, und Honorius schwerlich so strenge geantwortet, wenn nicht beibe Theile auf außere Stutpunkte und Berstärkungen ihrer Friedrich meinte: er werbe mit Macht gerechnet håtten. Hülfe ber gehorsamen neapolitanischen Lehnsmannen, der lombardischen Ghibellinen und des herbeiziehenden deutschen Heeres, den erloschnen Glanz und die überall rücksichtslos verletten Rechte des Kaisers in Italien wiederherstellen; und der Papst mußte fühlen, daß er allein in dem hierüber bevorstehenden Streite den Ausschlag zu geben im Stande Bu jenen Ansichten und Vorsätzen kam aber Friedrich 1220 erstens, weil die Lombarden selbst diejenigen Rechte verwei= gerten und benjenigen Pflichten nicht nachkamen, welche bem 1226. Kaiser laut des Friedens von Konstanz unleugbar zustanden; zweitens, weil er bei seinem, von der frühesten Jugend ein= gesogenen Sasse gegen Unordnung und Willfur, in der soaenannten lombardischen Freiheit ein arges Übel, in der mo= narchischen Oberleitung und Entscheidung dagegen ein noth-\*wendiges Heilmittel sehen mußte. Und sogar mancher an= dere theilte diese Überzeugung, weil die schon so häufig ge= rügten Übel in dem unabhängigen Theile von Italien, seit Friedrichs Kaiserkronung eher zugenommen als abgenom= men hatten.

In Mailand, Perugia und Piacenza befehbeten sich Abel

und Bolk auf hochst verberbliche Weise 1). Die Guelsen, 1220an ihrer Spite der Graf von S. Bonifazio und der Mark- bis graf von Este, waren fast in stetem Iwiste mit dem ghibel= 1226. linisch gesinnten Hause Romano und mit Salinguerra; sie vertrieben sich wechselseitig aus Verona, Vicenza, Ferrara u. s. w. Bei einer solchen Gelegenheit lockte Salinguerra den Grafen von G. Bonifazio arglistig nach Ferrara und nahm ihn gefangen, mahrend Ezelin von Romano beffen Häuser in Berona plunderte und niederbrannte. Underer= feits legte sich jener Graf in einen hinterhalt 2), um Ezetin zu greifen oder zu todten, und Mankgraf Azzo ließ bei der Einnahme der Burg Fratta, Manner wie Beiber, Greise wie Kinder, ohne Ausnahme umbringen 3). Mantua, Cremona, Ravenna und Ferrara, Rom und Viterbo, Asti und Aleffandria, Benedig und Genua, Genua und Mailand, Pisa und Florenz u. a. m. waren längere ober kurzere Zeit im Kriege begriffen; und diese burch Schuld der Menschen entstandenen Übel wurden noch durch natürliche Unfälle er= hoht, indem ein Erdbeben im Jahre 1222 das Land von Wenedig bis Rom erschütterte 1) und eine Pest im Jahre 1225 viele Menschen dahinraffte 1). — Bisweilen suchte ver: Raiser, bisweiten der Papst jene Unordnungen ummit= telbar ober durch Gefandte beizulegen: aber indem sie gleichmäßig auf die höhere Entscheidung Anspruch machten, geriethen sie selbst in Gefahr, sich zu entzweien 6). Auch

<sup>... 1)</sup> Giulini 31 1221 bis 1225. Murat. annali. Giatti 299.

<sup>2)</sup> Verci Eccl. II, 1—16. Estense chron. zu 1221. Murat. autiq. Est. II, 3. Pipin II, 47.

<sup>3)</sup> Memor. Reg. 1104. Murat. antiq. Ital. IV, 436. Rich. S. Germ. 995. Nicol. de Tuccia 280 — 284. Bussi 118. Alferius zu 1225, Malespini 113. Villani VI, 2. Marchisius. Sanuto vite.

<sup>4)</sup> Chr. mont, sereni. Roland. Patav. II, 3. Neaburg. chron.

<sup>5)</sup> Ghirard. I, 148.

<sup>6)</sup> Affo Guast 188. So geschah' es. z. B. wegen eines Streites in Cremona. Bergleiche noch besonders über Imolas Achtung und

### 405 Siebentes Bud. Drittes Bauptfidd.

sanden sie nur selten günstiges Sehör, oder die Städte der riesen sich von einem auf den andern, oder die mühsam geschlossenen Verträge wurden leichtsinnig und leidenschaftlich wieder gebrochen!

216 nun aber beim Ansange des Jahres 1226 nicht **1226.** • mehr zu bezweifeln war, baß der Kaiser an der Spite sei= ner apulischen Macht nach ber Lombardei ziehen nub sich daselbst mit einem deutschen Heere vereinigen wolle; so erschraken die seit alter Zeit seinem Sause abgeneigten Städte und erneuten, mit Beiseitsetzung innerer Fehden, am zweis ten Marz in dem mantuanischen Orte Mosio den fast vergessenen lombarbischen Bund wieder auf fünfundzwanzig Jahre. In der Urfunde werden genannt 1): Mailand, Bo= logna, Piacenza, Berona, Brescia, Faenza, Mantua, Bercelli, Lobi, Bergamo, Turin, Alessandria, Vicenza, Padus, Das Recht zum Abschlusse eines solchen und Treviso. Bundnisses stand nach dem konstanzer Frieden den Städten allerdings zu; und sogar der Kaiser konnte es ihnen nicht verargen, daß sie ihm und seinen unausbleiblichen Ansprüs chen gegenüber so wenig vereinzelt und hülflos auftreten wollten, als ihre Vorfahren bei den Berhandlungen mit Friedrich dem ersten. Aber so sehr die Lombarden auch ben Schein zu erhalten suchten, als gedachten fie nur jene alten, ihnen urkundlich eingeräumten Rechte im Fall eines Angriffs zu vertheidigen, so lagen doch der Wahrheit nach ihrem jegigen Bunde ganz andere Absichten und Zwecke zum Grunde. Seit dem Jahre 1183 hatten fie ihre Rechte nach allen Seiten ausgedehnt und fast überall eine völlige Unabhangigkeit von kaiserlichem Einflusse bergestalt behaup-

Bolognas Ungehorsam, Savioli III, 2. Urk. 524, 526, 537, 538, 539. Bonon. hist. misc. 1222. Griffo. Ghirard. I, 141. In Tokkana war Graf Guido Guerra seit 1220 Pfalzgraf (Ristretto eron. IV, 90), und seit dem Junius 1221 hatte der Graf von Blandrate seine großen, alle Einwohner zum Gehorsam verpflichtenden Bollsmachten erhalten. Fantuzzi IV, Urk. 104, 106.

1) Murat. ann. Rubeus Bav. 3u 1226.

tet und durchgesett, daß eine Zurücksührung aller Verhält= 1226. nisse auf urkundliches Recht, die größten Verluste und Aufsopferungen in sich geschlossen hatte. Weil sie nun mit größter Gewißheit voraussehen konnten, der Kaiser werde von den ihm urkundlich zustehenden Rechten auch nicht das gezingste gutwillig aufgeben, so nahmen sie, um die Schuld von sich abzuwälzen, willkürlich an: er wolle und werde sie aller und jeder Rechte berauben. Db es nun gleich nicht unwahrscheinlich ist, daß Friedrich, wenn er ohne Weihe den Zustand von 1183 hätte wiederherstellen könznen, seine Gewalt auch wohl noch weiter dürste ausgedehnt haben, so sehlte es doch an allen Thatsachen, ja an Außezrungen, um ihm jeht solche Absicht beizumessen.

Auch ergriffen die Lombarden, ohne anderweite Ver= handlungen und Rechtserörterungen abzuwarten, sogleich kriegerische Maaßregeln zur Behauptung ihrer neuesten gros Bern Unabhängigkeit 1). Sie untersagten alle Gemeinschaft mit den ihrem Bunde nicht beitretenden Stadten, und verboten allen einzelnen, an den Kaiser zu schreiben, oder von ihm Briefe, Befehle und Gaben anzunehmen. Sie lagerten mit Heeresmacht bei Markaria und sperrten ihm die Thore von Bologna und Faenza, weshalb er bei S. Giovanni von Persiceto und bei Imola im Freien lagern mußte. Sie besetzten die Engpasse an der Etsch oberhalb Verona, so daß (mit Ausnahme weniger, die sich burch Bsterreich und Karn= then einschlichen) König Heinrich und die Deutschen nach langem - und vergeblichem Bemühen bis Italien vorzudrin= gen, in ihre Heimath zurückfehren mußten !). — Ein solches Benehmen der Lombarden, mitten im Frieden und vor ir= gend einer Beleidigung, eine solche Verletzung unleugbarer kaiserlicher Rechte, eine solche Verhöhnung des alten deut= schen Einflusses hätte auch den Geduldigsten erzürnt: wie

<sup>1)</sup> Verci storia Trivig. L. Urf. 58.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Rich. S. Gorm. Math. Paris 335. Mutin. ann. Sigon. zu 1226. Herm. Altah. Salisb. chron.

1226. viel mehr ben Kaiser in der Kraft seiner Jahre und in dem Gesühl des disherigen Gelingens aller seiner Plane. Den=
noch kam es, unter Bermittelung des Erzbischoss von Mai=
land, des papstlichen Oberhelsers Alatrinus und anderer un=
parteiischer Personen, zu Unterhandlungen, wobei Friedrich
den Lombarden die Bestätigung der alten Berträge andot.
Auf dem neu angesetzten Reichstage zu Cremona erschienen
indes nur sehr wenige 1), die meisten dagegen beharrten in
ihrer seindlichen Gesinnung.

Nun erst, am 11ten Julius 1226 sprach der Kaiser zu Borgo S. Donnino die Acht über alle Widerspenstige, und der papstliché Bevollmächtigte für den Kreuzzug, der Bischof von Hildesheim, verstärkte die Acht durch den kirch= Sobald dies geschehen war, ging Friedrich lichen Bann. nach Apulien zurud; — ein hinreichender Beweis, daß er keineswegs geruftet war, auf kriegerischem Wege die kaiser= lichen Gerechtsame zu behaupten, oder gar ungebührlich aus-Noch weniger konnte er, bei bieser Wendung der Dinge, mit dem Papste weiter rechten; sondern nahm höslich Die früher zurückgewiesenen Bischöfe auf, und legte ihm in einem Schreiben vom 29sten August seine Beschwerden über die Lombarden vor 2): "Gott, der alle Geheimnisse kennt", so beschließt der Kaiser seine Erzählung, "weiß, daß wir mit Zurucksetzung aller andern Dinge nur auf seinen Dienst bedacht waren, und zu jenem Reichstage den Geist der Liebe und Gnabe für alle mitbrachten, keinen beleidigen wollten, und nicht einmal gegen diejenigen Haß hegten, welche sich dessen wohl von uns hätten versehen können, weil sie uns und das Reich schwer beleidigten. Aber wir mochten um des Heilandes willen, dessen Angelegenheit wir betrieben; jene Beleidigungen nicht so strafen, wie es die Würde un= feres Reiches erforderte; wir zeigten überall Milde, thaten und duldeten manches, was wir weder gethan noch

<sup>1)</sup> Ghilini 31. Savioli zu 1226.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI, Urf. 388 und 435.

geduldet haben wurden, wenn uns nicht eine so heilige, ja 1226. die heiligste Sache obgelegen hatte. Aber statt des Friesdens fanden wir Aufruhr, statt der Liebe Bosheit, und so viel wir uns auch darum bemühten, konnten wir die Lomsdarben nicht von ungerechten Vorsätzen abbringen; vielmehr blieb, durch ihren Frevelmuth, jener für die heiligste Sache berusene Reichstag ohne gebührenden Fortgang. Wie schwer sie dadurch Gott beleidigt haben, wie sehr sie der Ehre des apostolischen Stuhles und nicht minder unserer und des Reiches Ehre zu nahe getreten sind, wird sure Heiligkeit leicht und sorgsältig ermessen."

Dem Papste konnte in dem Augenblicke, wo er die Bereinigung aller Kräfte für den lang ersehnten Kreuzzug erwartete, nichts unangenehmer senn, als dieser seine Hoff= nungen zerstörende Streit. Zwar schien es ehrenvoll, daß der Kaifer ihn um die Vermittelung und Entscheidung deffelben bat: allein Honorius fühlte, daß er es unmöglich beiden Theilen recht machen konne und mit dem unzufrie= benen entweder eine offene Fehde beginnen, oder die an= maaßliche Verwerfung seines Spruches dulden musse. Dar= um lehnte er anfangs jenen Auftrag ab. Als nun aber Friedrich (welcher der Gerechtigkeit seiner Sache vertraute und den scheinbar parteilosen Papst in einen Bundsgenoffen zu verwandeln hoffte) am 17ten November seine Bitte wie=. derholte und versprach 1): er wolle sich dem unterwerfen, was Honorius zu Ehren Gottes, der Rirche, des Reiches und des Kreuzzuges festsetze, so glaubte dieser das Amt eines Friedensvermittlers nicht långer ausschlagen zu burfen. selbst die Lombarden willigten ein 2): denn die Kuhnern vertrauten im außersten Falle ihren Kraften; und bie Be=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 436, 440. Cremon. chron. 640. Monach. Patav. 672.

<sup>2)</sup> Die Vollmachten der Lombarden für die Anerkenntniß des Papstes als Schiedsrichters, vom November 1226, bei Sarti I, 2. App. 71.

1226. sonnenern, welche sich der Schwäche ihres urkundlichen Rechtes wohl bewußt waren, meinten: die Kirche, welche um ihrer selbst willen ihnen in allen bedenkliche: Verhält=nissen Hülfe geleistet habe, werde sie diesmal eben so wenig sinken lassen.

Auch hatten sie sich keineswegs geirrt; des Papstes am neunten Januar 1227 ausgesprochene Entscheidung 1) lau= tete namlich dahin: "beide Theile entsagen allem Borne, Haß und aller weitern Verfolgung. Sie lassen wechselfeitig Die Gesangenen frei. Der Kaiser hebt die Acht und alle sonst ausgesprochenen Strafurtheile auf, wofür ihm die Lom= barben zwei Jahre lang auf ihre Kosten 400 Reiter zum Rreuzzuge stellen und die Reger ben bestehenden Gesetzen gemäß verfolgen." — Dieser Spruch, welcher ben belei= digten Kaiser und die beleitigenden Unterthanen auf gleichem Fuße behandelte, jenem burchaus keine Genugthuung ver= schaffte, und anstatt seine Rechte bauernd festzustellen, den Lombarden nur eine vorübergehende damit in keiner Ber= bindung stehende Last auflegte, beren sich ist kein Christ entziehen sollte, — dieser Spruch konnte einen Herrscher wie Friedrich unmöglich befriedigen. Doch schwieg er und gab seine Einwilligung: wogegen es ben begunstigten Lom= barden noch zu unbequem scheinen mochte, jene Mannschaft zu stellen und mit den kaiserlich gesinnten Städten Frieden zu halten; wenigstens zögerten sie so lange mit der Voll= ziehung der Vertragsurfunde, daß Honorius ihnen schrieb?): "ber Borwand, jene Urkunde sep ins Wasser gefallen, ist albern und eurer Klugheit nicht würdig. Wenn ihr diese wichtige Sache durch Wirkelzlige langer vereitelt und den Kreuzzug verhindert, so werde ich Himmel und Erde gegen eure Anmaaßung aufrufen. Schickt also jenen Vertrag ohne die mindeste Saumniß vollzogen ein, damit der Kai= ser von diesem Brieswechsel und eurer Lassigkeit nicht Nach=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 580.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI, 580.

richt und Gründe erhalte, auch in Erfüllung seiner Ver= 1227. iprechungen zurückzubleiben."

Gleichzeitig ermahnte Coporius ben Raiser nochmals, sich mit seinem Schwiegervater auszusohnen 1); allein jener kannte Johanns Berbindungen mit den Lombarden und hatte ihn noch immer in Verbacht, daß er seinen Neffen Walter von Brennes, ben Enkel Konig Tankrebs, in Unternehmungen auf die sicilische Krone unterstütze. Hiezu kam, daß der Papst an demselben Tage, wo er sich für Johann verwenbete, biefen zu seinem Statthalter im Rirchenstaate er= nannte; welche Begunftigung seines Gegners (mochte nun Mitleid 2), Dankbarkeit, ober auch die Tüchtigkeit des Königs die Veranlassung geben) bem Kaiser immer als eine neue, ungenügend verdeckte Beleidigung erschien. Eben so unangenehm war ihm bes Papstes Antwort 3): baß man ihm bie von Franzosen, Geistlichen und Kreuzfahrern übetzogenen oder beherrschten Theile des arelatischen Reiches erst dann zurückgeben könne, wenn das Gift der Regerei in jenen Gegenden völlig vertilgt sey. Zwar hieß es, alles geschehe dort mit Vorbehalt kaiserlicher Nechte: daß aber eben ein anderer diese Rechte ausüben solle, erschien Friedrichen als eine Anklage seines guten Willens, ober seiner Fähigkeit, ober als offenbare Beeinträchtigung.

In diesem Augenblicke so unsicherer und schwankender Verhältnisse starb Papst Houvrius III \*), und die gesammte Entwickelung der nächsten Zukunft schien davon abzuhängen: ob sein Nachfolger an Milde ihm und Colessin dem dritten gleichen, oder ob er mit der entschiedenen Festigkeit Alexans ders und Innocenz des dritten auftreten werde.

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 496, vom 27ften Januar 1227.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI. 498. Alberic. 522. Pro vitae sustentatione, meint Bussi 119.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. XI, 885 - 887.

<sup>4)</sup> Rich. S. Germ. 1002. Alberic. zu 1227.

# Viertes Hauptstück.

Carrie ta La Carrie de la Carri

1227. 2m 18ten Marz 1227 starb Honorius III, am 19ten hielt man dessen feierliches Begräbniß, und am 20sten ver= sammelten sich die Kardinale zur neuen Wahl. Unfangs wollten einige den Kardinal Konrad Grafen von Urach er= heben, vielleicht weil sie meinten: er werde, als ein alter Gegner des Kaisers, die kirchlichen Ansprüche am nachdruck= lichsten vertreten: aber Konrad lehnte die Wahl ernstlich ab 1), und nun fielen alle Stimmen auf den Kardinal Hugolinus 2), welcher den Namen Gregors des neunten annahm und sich durch Geschlecht, Sinnesart und Thatigkeit gleich sehr aus= zeichnete. Sein Vater war Tristan Conti 3), Graf von Signia, ein Bruder Innocenz des dritten; seine Mutter staumte aus einem der ebelsten Häuser von Anagni. reits vor achtundzwanzig Sahren hatte ihm sein Oheim die Kardinalswurde verliehen, und seit dieser Zeit war er unab= låssig mit den wichtigsten Aufträgen beschäftigt. Mehr noch

<sup>1)</sup> Cardella I, 2, 23. Donio 262. Er war und wurde Gesfandter in Deutschland und Palästina. Cles Gesch. von Wirtensberg, II, 120. Schöpfl. histor. Zaring. Backens. V, 171.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 575. Reg. Greg. I., 1 -5. Aless. de Magistr. 138.

<sup>3)</sup> über dies Geschlecht der Contissiehe Contedori geneal.,

als dies Jutragen begehte ihm die Art und Weise Ehre, 1227. wie er jenen Aufträgen genügte. Nur burch seine Stand= haftigkeit ward ein schmachvoller Vertrag hintertrieben, welchen eingeschüchterte Mitgesandte nach Markualds Forderung abschließen wollten 1); er leitete die schwierigen Verhandlun= gen mit König Philipp; er vermochte die stolzen Mailander zum Gehorsam gegen den papstlichen Stuhl; er versöhnte -Pisa mit Genua, und stellte ben Frieden in mehren andern italienischen Städten her; aus seinen Händen nahm Friedrich II in Uchen das Kreuz; ihm wurde die Leitung aller den Kreuzzug betreffenden Angelegenheiten innerhalb Italiens übertra= gen u. s. w. Auch war Honorius nicht neibisch ober un= dankbar gegen einen solchen Mitarbeiter, sondern bezeugte .dffentlich: "Hugolinus ist ein Mann nach meinem Herzen?), machtig in Worten und Thaten; auf ihn kann ich mich stützen und überall verlassen." Fast noch gewichtiger erscheint das Lob des Kaisers, welcher sich freute, als Hugo= Iinus den Auftrag erhielt, für den Kreuzzug zu wirken, und ihm unter andern schrieb 3): "er sen ein Mann von tadello= sem Rufe, reinem Lebenswandel, ausgezeichnet burch From= migkeit, Wissenschaft und Beredsamkeit. Unbeschabet der übrigen, leuchte er doch unter ihnen wie ein hellerer Stern

obgleich noch immer Eucken und Zweifel bleiben. Folgende Tafel enthält die Ergebnisse unserer Forschungen.



<sup>1)</sup> Buch VI, 6. 89.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. L. 1503. Memor. Reg. 1105.

<sup>.. 8)..</sup>Reg. Hon. W. 447

1227. hervor, und weibe am besten eine Sache befordern, weiche ber Kaiser brennender wunsche, als irgend etwas anderes."

Nur der Zweisel hatte entstehen können: ob namüchein schon mehr als achtzigiahriger Mann noch im Stande sen, der gesammten christlich = kirchlichen Welt vorzustehen. Sein von Natur fester Körper hatte sich aber durch eine regelmäßige Lebensweise ungeschwächt erhalten, und so wie Gregor einst ein schöner Mann gewesen war, so galt er jest mit Recht sur einen schönen und kräftigen Greis. Auch sein Gedächtniß blieb treu und sicher, und seine vielseitigen Kenntznisse, seine Meisterschaft in dem Kirchenrechte offenbarten sich seit seiner Erhebung noch mehr, als in frühern Verzhältnissen.

So unwandelbar nun aber auch die Grundfate des Rirchenrechts und die Ansichten des Rirchenthums für jeden Papst feststanden, so beweiset die Geschichte bennoch: daß die Anwendung des scheinbar Unveränderlichsten nicht ein stets gleiches, bloß sachliches Geschäft ist, sondern selbst Kirche und Papstthum burch bie Personlichkeit bes Papstes bedingt werden. Gregor hegte z. B. die feste Überzeugung: daß die Nachgiebigkeit des milben Honorius gegen den klu= gen, weitsehenden und gewandten Kaiser unangemessen, und ein ganz anderer Weg einzuschlagen sen, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Diese Ansicht beruhte indeß keines= wegs ausschließend auf Gregors genauer Kenntniß ber Personen und der Sache, sondern ging gutentheils aus seiner eigenen Natur hervor. Während es nämlich den meisten Menschen in ihren besten Jahren an der mit Recht zu fordernden Willens = und Charakter=Kraft gebricht, war Gre= gor noch im hochsten Alter ber Gefahr ausgesetzt, daß seine Festigkeit in Halkstarrigkeit, seine Rraft in Harte, seine Tha= tigkeit in Übereilung, seine Beredsamkeit in heftiges Schel= ten ausartete. Das, was er als gut anerkannt hatte, ohne alle Rucksicht auf entgegenstehende hindernisse, auf mögli= ches Mißlingen, auf gute ober übele Folgen, auf Billigung oder Tadel zu behaupten und vurchzuseten; bas hielt Gre=

gor für sein höchstes Recht und für seine höchste Pflicht; 1227. und wenn wir auch diese Ansicht bisweilen einseitig und das darauf gegründete Verfahren mehr zerstörend als aufbauend sinden sollten, so wird sich doch beides nie unwürdig, klein= lich ober verächtlich zeigen.

Gleich nach den Feierlichkeiten der Wahl und Beihe, welche durch aufrichtige Theilnahme der Römer noch erhöht wurden, erließ Eregor Schreiben in alle Lande ber Chri= stenheit, welche von seiner Erhebung Nachricht gaben und den Kreuzzug als den Gegenstand der ersten und würdigsten Thatigkeit bezeichneten. Der Brief an den Kaiser lautete umständlicher, höflicher, dringender. Gregor erinnerte an die vielen Geschäfte und Anstrengungen, welche er bereits in frühern Jahren für ihn unternommen habe, bat um ernstliche Beforderung des Kreuzzuges und um endliche Lofung bes so lange schon übernommenen Gelübbes. wollen dir", so schloß das Schreiben, "gern insoweit nachgeben, als es irgend mit unsern Pflichten verträglich ift; erwarten aber auch, daß du dich und uns nicht in jene Verlegenheit setzest, aus welcher wir dich schwerlich würden befreien können, wenn wir auch wollten 1)."

Der Kaiser ließ durch den Bischof von Reggio und den Deutschmeister Hermann von Salza nun auch seinersseits dem Papste hösliche Slückwünschungsbriese?) überreischen, und hatte, was noch wichtiger erschien, bereits im Februar die Urkunden vollzogen nach Rom gesandt 3), wosdurch den Lombarden alle Strase erlassen, die Acht aufs

<sup>1)</sup> Quod nequaquam nos et te ipsum in illam necessitatem inducas, de qua forsan te de facili non poterimus, etiamsi volue-rimus, expedire. Reg. Greg. I, 1—8, vom 28sten Mårz.

<sup>2)</sup> Cod. epist. Vindob. No. 61. fol. 46.

<sup>3)</sup> Die Universität Bologna wurde hergestellt, und nur über eis nige Schulds und Pfands Sachen in Bezug auf den Markgrafen v. Montsferrat sindet sich ein unverfänglicher Vorbehalt. ib. p. 30. Ghir. I, 145. Murat. antiq. Ital. III, 909. Lünig cod. diplom. Ital. III, 18. Sarti I, 2. app. p. 69.

1227 gehoben, jeder Gefangene befreit und die Beistimmung König Heinrichs versprochen wurde. Die Lombarden hin= gegen zeigten sich noch immer saumselig; weshalb sie Gregor am 24sten Marz ernstlich zurechtwies und hinzufügte 1): "kaiserliche Gesandte haben die Urkunden in vorgeschriebener Form beigebracht, und auf eure Bevollmachtigten lange gewartet; während ihr eure Nachlässigkeit und die Verach= turm, des Zugesagten burch geringe Boten entschuldigen wollt, und einige eitle und abgeschmackte 2) Vorwande her= vorsucht, derentwegen euch bereits Papst Honorius streng tabelte. Jeto genüget allen Befehlen und übersenbet bie Urkunden in höchster Eile, damit es nicht zur Kenntniß des Kaisers komme, daß ihr eure Pflicht so lange versäumtet, und so viel Erinnerungen von Seiten des apostolischen Stuhles nothig wurden. Ihr wißt, wie wir euch schon früher während unferer Gesandtschaft in der Lombardei lieb= ten: aber wir werden euch noch mehr lieben, wenn ihr ges horchet. Deshalb bereitet alles zum Kreuzzuge, damit ihr nicht dem Kaiser Vorwand und Veranlassung zu noch lan= gerem Aufschube gebt, und Gott und Menschen gegen euch aufbringt. Wissen aber sollt ihr, daß, wenn ihr in dieser fo wichtigen Angelegenheit Gottes unsere Befehle verachtet, verspottet ober umgeht, uns nichts übrig bleibt, als Him= mel und Erde gegen eure argen Ungebührlichkeiten aufzurufen 3).

Einen Tag vor diesem Schreiben hatten zwar die Lombarden jene Urkunde in Brescia vollzogen und nach Rom abgesandt: allein Gregor sand, daß die Siegel des Markgrasen von Montserrat und vieler andern Städte sehlten \*); weshalb er besahl, diesen und ähnlichen Mängeln der Form unverzüglich abzuhelsen, damit nicht die Vermuthung ent=

<sup>1)</sup> Reg. Greg. I, 13. — 2) frivolas et ineptas.

<sup>8)</sup> coelum et terram contra vestram insolentiam invocemus.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 561. Urk. vom 30sten Mårz. Reg. Greg. IX, 3. I, p. 283.

stehe, es malte hiehei Vorsatz ob, oder Betrug. Auf daß 1227. jedoch diese Mangel und die Grunde der Zögerung einst= weilen verhorgen bleiben mochten, schickte Gregor dem Kai= ser nur eine Abschrift jener Urkunde!) und gab vor, er moge die Urschrift keinem Boten anvertrauen. Endlich gingen die Urkunden, tadellos nach Inhalt, und Form, ein: aber der Papst glaubte nicht seine Einwirkung auf dies einzelne, obgleich höchst wichtige Geschäft beschränken zu dur= fen, sandern schrieb, tiefer in die Werhaltnisse eingehend, an elle Häupter und Stadte der Lombardei 2): "so vieles Lab ihr auch in mancher Beziehung verdient, so verdunkelt doch zweierlei euern Ruhm: die Schmach keterischer Schänd= lichkeit, und der hieraus folgende Untergang der Kirchenfreis heit. Ihr strebt mehr danach euch durch außere Ehre den Menschen, als durch ein reines Gewissen Gott zu empfeh= len; und so laut ihr quch die Gesetze gegen die Retzer aus gendienerisch verkundet, so mangelt es euch doch an der rechten. Lust und dem rechten Ernste, sie zu vollziehen. Imar werden die Ketzer oft mit großem Geräusch in schwere Geldstrase genommen odensgar vertrieben; aber hald nachher giebt man ihnen in aller Stille bas Geld ppijck, nimmt sie wieder, in die Städte guf und erlaubt, den weltlichen Phrigkeiten, die Gesetz über die Reter nach Willkur, zu andern; Niemand; achtet, die Steuer, und Gerichts Freiheit der Geistlichen, ja man steigert die Maaßregeln gegen die ihr Mecht-Bertheidigenden auf thörichte und strässiche. Weise bis zu ihrer Bannung durch Laien. Im Fall ihr euch nun nicht nach diesen Warnungen und Drohungen zum Rechten wendet, so wird euch ein wirksamerer und strengerer Bann, der Kirchenbann treffen."

Wenn der Papst alle Mängel mit solcher Strenge selbst an denen rigte, die er auf gewisse Weise als Berbundete betrachten mußte; so durfte der Kaiser noch weni-

<sup>1)</sup> Reg. Gregor. I, 31—36, 60—69.

<sup>2)</sup> Am 29sten April 1227. Reg. Gregor. I, 119.

III. Bänd.

1227 ger hoffen, daß seine Fehler und Versehen wurden unbemerkt bleiben. Auch behielt Gregor nicht bloß die öffentli= den und Reichs-Berhaltnisse, sondern auch riedrichs perfonlichen Wandel im Auge. Wir werben an anderer Stelle sehen, wie frohlich und geistreich man an dessen Hofe lebte, wie alles belebend er einwirkte: aber selbst seine Bewunde= rer konnen nicht leugnen, daß er die Borschriften driftlicher Sittenlehre, besonders in Beziehung auf das weibliche Ges schlecht, nicht streng befolgte, und daß sich, neben den! heres lichen Früchten des freien dichterischen Lebens, auch Auswüchse der losen Willkur hervordrängten. Weit mehr, als einem weltlichen ober gleichgültigen Beobachter, mußten Mångel solcher Art bem Oberhaupte der christlichen Kirche ins Auge fallen; und selbst abgefehen von diesem Berhält= nisse, konnte sich der achtzigjährige Greis wohl für berechtigt und verpflichtet halten, einen jungen Mann zu ermaht nen und zu warnen, für den er; als dieser noch ein Kind war, schon so thatig gewirkt hatte. Deshalb schrieb-Gregor einen Brief an Friedrich 1); worin er besten Anlagen "Kenntniffe," Geisteskrafte, Macht und außere Stellung außerordentstellt erhob, bann aber an die hiedurch verdoppette Pflicht erifinerte, sich alles besten nur auf gottgefällige Beise zu bedienen! ""Du mußti bith;" so fahrt ver Papst fort, "aufs äußerste huten, daß du den Geift und die Liebe, welche bir mit den Engeln gemein find, nicht zu dem wenbest, was die Menschen mit den Shieren und Pstanzen gemein haben, zu den Sinnen und ber Rahrung. Dem bie Unhänglichkeit an sinnliche Dinge schwächt den Geist, und ein durch Nahrung verzärtelter Leib mißkennt und verbirbt die wahre Liebe. Wenn nun die Erkenntniß und bie Liebe, viese beiden Leuchten verlöschten, wenn diese siegreich voranschwebenden Adler niederstützten und sich in irdische Wolluste verwickelten: wie konntest du dann allen Nachfolgenven noch den Weg des Heiles zeigen? Fern bleibe von dir solch

ĺ

<sup>1)</sup> Reg. Gregor. I, 358. Geschrieben im Sommer 1227.

Ungluck! Wir aber, die wir dich don Kindheit an lieb= 1227. mochten mit ehernem Genfell Grundsage in bein Herz graben, welche ibek Gefahr-l'ewigen Tobes vorbens gen und die Ende Gottes und Jesu Christi erwerben können. "

Dieses Schreiben, welches außer bem Mitgetheilten, auch sinnbildliche Deutungen der kaiserlichen Würdezeichen ents hielk und die papstlichen Rechte bedeutend hervorhob, mochte dem Kaiser nicht behagen, und noch weniger vielleicht die mundliche Erläuterung, welche ihm der Überbringer, ein Predigermonch Gralo, geben follte: vennoch war jest keine gelegene Zeit zu Streitigkeiten, weil ber Monat August bes Ikhtes 1227 hetelmahte, in welchem Friedrich, laut bes Viertrages von' S. Germano, den Kreuzzug antreten follte. Die Schwierigkeitetf, welche fich einem großen und allge-Milinen Kreuszuge Lentgegenstellten, hatten in den beiden kesten Jahren nichts weniger als abgenommen. Maber und Prangofen Zeigten keine, die Lombarden nur get thage Wheithatiffles und in! Deutschland; vo der Kardinal Assirad von Arathu Fineuer Aufträgen gemäß das Kreuz Plebigte, erklitten viele: eine jebe nach Aflen gerichtete Un-**Retner**muitg feit überstüffig, ja thörscht. Bei dieser Stim-Maing wurden Vie für ven Beteuzzug ansgefchriebenen Steus eine teineswegs puntility bezahlt, und wenn es dem Landgrafeir Lubioizo von Anakingen Und bemi Herzoge Leopold von Offerreich so an gutem Willen und Gelde fehlte, baß ver Kalfer jetterk 4000, Viesem 10,000 Mark bieten mußte, um ssie zur Annahme des Kreuzes zu bewegen 2), so würde aucht ein gebserer Schatz bald etsthöpft worden senn. "Unv obentein blieb ver Heizog von Osterreich eines Anfalls ver Bibmen halber, in seinem Lande zursich; der Landgraf von Thuringen, der Bischof von Augsburg 3) und mehre andere Sami. 211.

l'actus

<sup>1)</sup> Alberic. zu 4226. Pfifter II, 294.

<sup>(111%)</sup> Reg. Hon. VII, 178, 180, 181. Reg. Greg. 1, 69.

<sup>8)</sup> Reg. Greg. I, 59, 458.

## Viertes Hauptstück.

1227. 21m 18ten Marz 1227 starb Honorius III, am 19ten hielt man dessen feierliches Begräbniß, und am 20sten versammelten sich die Karbinale zur neuen Wahl. Unfangs wollten einige den Kardinal Konrad Grafen von Urach er= heben, vielleicht weil sie meinten: er werde, als ein alter Gegner bes Kaisers, die kirchlichen Ansprüche am nachdruck= lichsten vertreten: aber Konrad lehnte die Wahl ernstlich ab 1), und nun fielen alle Stimmen auf den Kardinal Hugolinus 2), welcher ben Namen Gregors bes neunten annahm und sich durch Geschlecht, Sinnesart und Thatigkeit gleich sehr aus= zeichnete. Sein Vater war Tristan Conti 3), Graf von Signia, ein Bruder Innocenz des dritten; seine Mutter staumte aus einem der ebelsten Sauser von Anagni. reits vor achtundzwanzig Sahren hatte ihm sein Dheim die Kardinalswurde verliehen, und seit dieser Zeit war er unab= lassig mit den wichtigsten Aufträgen beschäftigt.

<sup>1)</sup> Cardella I, 2, 23. Donio 262. Er war und wurde Gesfandter in Deutschland und Palastina. Cles Gesch. von Wirtensberg, II, 120. Schöpfl. histor. Zaring. Badens. V, 171.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 575. Reg. Greg. I, 1 - 5. Aless. de Magistr. 138.

<sup>3)</sup> über dies Geschlecht ber Conti siehe Contelori geneal.,

als dies Zutragen brachte ihm die Art und Weise Chre, 1227. rpie er jenen Auftragen genügte. Nur burch seine Stand= haftigkeit ward ein schmachvoller Vertrag hintertrieben, wel= chen eingeschüchterte Mitgesandte nach Markualds Forderung abschließen wollten 1); er leitete die schwierigen Verhandlun= gen mit König Philipp; er vermochte die stolzen Mailander zum Gehorsam gegen den papstlichen Stuhl; er versöhnte -Pifa mit Genua, und stellte ben Frieden in mehren andern italienischen Städten her; aus seinen Händen nahm Friedrich II in Achen das Kreuz; ihm wurde die Leitung aller den Kreuz= zug betreffenden Angelegenheiten innerhalb Italiens übertra= gen u. s. w. Auch war Honorius nicht neidisch oder un= dankbar gegen einen solchen Mitarbeiter, sondern bezeugte öffentlich: "Hugolinus ist ein Mann nach meinem Berzen?), machtig in Worten und Thaten; auf ihn kann ich mich stützen und überall verlassen." Fast noch gewichtiger er= scheint das Lob des Kaisers, welcher sich freute, als Hugo= Iinus den Auftrag erhielt, für den Kreuzzug zu wirken, und ihm unter andern schrieb 3): "er sen ein Mann von tadello= sem Rufe, reinem Lebenswandel, ausgezeichnet durch From= migkeit, Wissenschaft und Beredsamkeit. Unbeschadet der übrigen, leuchte er doch unter ihnen wie ein hellerer Stern

obgleich noch immer Lücken und Zweifel bleiben. Folgende Tafel enthält die Ergebnisse unserer Forschungen.

```
Trafimund Conti von Signia ober Gegni.
                                                                          Stephan , Karbinal
 Innocens III
                            Triftan
           (Bullar. Roman. I, 71. Sepolcrario 22)
                                         Ricard, Graf von Sapua und Cora
(Donie 246) Aless. de Magistr. 438)
Grebor IX
                Abenuty.
                                       Johnnies, Griaf von Boli
                                                                    Banlus.
                           · Philipp. ·
                                                                     romifder
     Mathics. , Philippe ;
Gem. Johann.
                          Maxima
                                     Rainald nachher
                                                                              Francista Lucione
                                                     N. Gemablian
                                  Mierander IV.
                                                                    L'ohannes.
                                                    (von Otto Fran- Profonsul
                                                                                      Boemund
                                    (Bussi 385.)
      1) Buch (VI, Gu 89.
                                                 . 1.
      2) Reg. Hon. L, 1503. Memor. Reg. 1105.
```

<sup>8)..</sup> Reg. Hon. 1V., 447.

1227. den Händen berer errettet, welche nach seiner Seele trachteten, mit vielen Anstrengungen und Ausopserungen zum Manne erzogen, zur königlichen Würde und endsich zum Gipfel kaiserlicher Hoheit erhoben: — alles in der Hossenung, an ihm einen Stab der Vertheidigung und eine Stütze des Alters zu sinden. Aber mehr Undank, als ein Kind gegen seine Mutter bezeigen kann, hat Friedrich bewiesen gegen die Kirche!"

"Dhne Ruckfrage beim Papste, ohne Zustimmung bes= selben, nahm er in Deutschland aus freiem Entschlusse bas Rreuz; und bei der Raiserkronung, wozu ihn Honorius ein= lub, (anstatt daß die Konige sonst durch ansehnliche Gefandt= schaften barum zu bitten pflegten) wiederholte er jenes Ge lubbe und suchte selbst barum nach, daß ber Bann ihn und alle Pilger treffen solle, welche den Kreuzzug nicht zur gesetzlichen Frist antraten. Dreimal aber wußte er Hindernisse aufzufinden, und anstatt jene Strafe auszusprechen, bewilligte Honorius dreimal, in Veroli, in Ferentino und in S. Germano, neue Fristen, gegen neue Versprechungen und neue Eidschwüre. Diesen vertraute die Kirche, es vertrauten ihnen die Pilger, welche in großen Schaaren freudig gen Brundusium zogen. Aber sie fanden keines= wegs die zugesagten Vorkehrungen, sondern es mangelte an Lebensmitteln, ja an allem Nothigen; und weil ber Kaiser die Abfahrt widerrechtlich dis in den hohen Sommer verzögerte, so entstanden aus der glühenden Hiße Krankhei= ten, welche die eifrigsten Kampfer dahinrafften. Endlich, als die Jahreszeit schon zu weit vorgerückt war, schiffte Friedrich sich ein, kehrte aber nach wenigen Tagen, — un= eingebenk des Versprechens, der Eide, der Strafen und der Sache Christi —, zu den gewohnten Ergötzungen in sein Reich zurück! Vereitelt ist also das große Unternehmen, getäuscht die Blüthe der Gläubigen in ihren Hoffnungen; aber nicht getäuscht ist die Welt durch des Kaisers nichtige und leere Vorwande!"

"Es schmerzt uns, baß dieser von der Kirche so sorg=

fältig erzogene, so glänzend erhobene Sohn jetzt auf so 1227. schlechte Weise, ohne Krieg bezwungen, ohne Feind zu Boden geworfen und in Schmach und Schande versunken ist; allein das Schicksal der unglücklichen Pilger und des verlassenen heiligen Landes darf uns keineswegs minder am Herzen liegen. Um also nicht stummen Hunden zu gleichen und den Schein zu erwecken, als ehrten wir Menschen mehr denn Gott, ist der Bann über den Kaiser ausgesprochen Doch vertrauen wir der Gnade Gottes, welche niemandes Untergang will, daß jenem die Augen des Bei= stes durch dieses Heilmittel aufgehn werden. Alsbann foll der Reuige, von uns seit seiner Jugend Geliebte gern Milde finden: ben langer Widerspenstigen aber sollen hartere Strafen treffen, damit er einsehe, das Gesetz Gottes gehe über die Willfür bes Kaisers."

Die an den letten gerichteten Schreiben Gregors ent= hielten zuvörderst im wesentlichen die obigen Vorwürfe, dann folgten noch mehre andere Befchwerden. "Friedrich habe den von der Kirche bestätigten Vertrag mit dem Grafen von Celano übertreten und biesen zur Kreuzesannahme gezwungen 1). Der Papst aber musse sich besselben und mancher andern gleichmäßig Betheiligten annehmen, sowohl um jenes Vertrags willen, als weil alle Pilger unter seinem besondern Schute standen. Ferner leide das Konig= reich Sicilien an so mannigfachen Bedrückungen, daß sie der Papst kaum irgendwo, wie viel weniger in einem Reiche dulden durfe, welches mit vollem Eigenthume der romischen Kirche gehöre. So wie der Kaiser nicht zugebe, daß die ihm mittelbar Unterworfenen von ihren nachsten Dbern will= kurlich behandelt wurden: eben so konne auch der Papst jene Hulflosen nicht von der Wohlthat seines Trostes aus= schließen laffen. Warnungen und Strafen, welche itt an

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1227, No. 41. Reg. Greg. I, 503. Der Brief ist hochst wahrscheinlich Ende Oktober, oder Anfangs November, vor dem zweiten Bannspruche geschrieben.

١

1227. den Kaiser ergingen, seven kein Beweis verringerter Liebe; vielmehr züchtige ein Vater das Kind, welches er liebe, und Friedrich habe selbst erklart 1): daß er, im Fall einer übertretung bes Bertrages von S. Germano, ohne weiteres in ben Bann verfalle. Über diese Erklarung sen Gregor nicht hinausgegangen und bitte, er= mahne und beschwöre den Kaiser bei Christi vergossenem Blute, sich nicht benen zuzugesellen, von welchen ber Prophet wehklagend spreche 2): Herr, du schlägest sie, aber sie fühlen es nicht, du plagest sie, aber sie bessern sich nicht; — vielmehr möge er dargebotene Heilmittel dankbar annehmen und schleunig in den Schooß seiner in Liebe harren= den Mutter, der Kirche, zurückkehren. Seinetwegen leide diese jett und er wisse sehr wohl, wie man nicht bloß murre, sondern laut darüber schelte: daß der Papst das Unglud und Elend ber Bischofe, Geiftlichen, Pilger, Witt= wen und Waisen und so manches andere Unrecht, manche Beraubung zeither habe ungerügt hingehen lassen. also seinen und des Papstes Ruhm und Gewissen zu mahren, moge der Kaiser alles was ihm obliege, aus reiner Liebe zur Tugend erfüllen und bedenken, daß es ihm nichts nütze, wenn er die ganze Welt gewonne und boch Schaden nahme an seiner Seele."

Schon vor dem Empfange dieses Schreibens schickte Friedrich die Bischöse von Reggio und Bari und Naynald von Spoleto an den Papst, damit sie die Umstände erzähzlen und ihn rechtsertigen möchten: allein Gregor glaubte entweder den Darstellungen gar nicht 3), oder hielt einen offenen Bruch sür gerathener, als unsichere Freundschaft, oder er folgte endlich mehr seinem eigenen Sinne, als andern Rücksichten. Am elsten November und am Weihznachtssesse 1227 bestätigte er nochmals den Bann. Friedz

<sup>1)</sup> Buch VII, S. 386. — 2) Jerem. V, S.

<sup>3)</sup> Nach einer Urk. in Martene coll. ampliss. II, 1194, ließ Gregor die Gesandten Friedrichs nicht einmal vor sich.

١,

rich, ben jene ersten vom Papste in der ganzen Christen= 1227. heit umhergesandten Schreiben schon fehr verdroffen haben mochten, blieb, da die Hoffmung einer leichten und schnellen Versöhnung fehlschlug, nun auch nicht zurück, sondern erließ seinerseits Schreiben 1) zur Widerlegung, folgendes In= halts: "Keineswegs unter leerem Vorwande, wie der Papst vorgiebt, keineswegs aus bosem Willen habe ich den Kreuz= zug nicht angetreten; sonbern weil mich (wofür Gott mein Zeuge ist) eine schwere Krankheit daniederwarf. Hiedurch \ ist meine lette Zögerung gerechtfertigt, und alle frühere Festsetzungen, Bedingungen, Verlängerungen der Fristen u. s. w. bedürfen keiner neuen Rechtfertigung, ba sie ja der Papst, dieser strengste Prüfer anerkannte und geneh= Mit seiner böswilligen Aufzählung kann er jett wohl Unwissende täuschen, aber keinen wahren Vorwurf gegen mich begründen. Lielmehr beweiset die stete Wieder= holung meines Versprechens und mein jeziges Wort die Einheit und Festigkeit meiner Gesinnung; bald wird auch die That hinzutreten, jeden Zweifel widerlegen und offenbar machen: ob denn den Papsten das Wohl des heiligen Lan= des so allein und über alles am Herzen liege, oder ob sie nicht vielmehr mein Verderben bezwecken?"

"Ich spreche ungern, aber ich kann nicht verhehlen, daß die Hoffnung, wie viele, so auch mich getäuscht hat. Das Ende aller Zeiten scheint sich zu nahen, denn die Liebe, die alles beherrscht und erhält, vertrocknet, nicht in den Nebensbächen, sondern in den Quellen, nicht in Nebenzweigen, sondern in Stamm und Wurzeln. Hat nicht der ungerechte Bann

<sup>1)</sup> Nach Rich. S. Germ. 1003 muffen Friedrichs Schreiben gegen Ende des Jahres 1227 erlassen seyn; auch Raynald sest sie in diese Zeit. Math. Par. führt sie gleich den papstlichen zu 1228 an, wo sie in England ankommen mochten. Peter Vin. I, 1, gehört aber gewiß in spätere Zeiten. Weber von der Kirchenversammlung, noch von Friedrichs Einfluß auf die Lombarden konnte jest die Rede seyn. Wohl aber gehört hieher das Schreiben im cod. Vatic. 4957, p. 3 — 4.

1227, der Papste den Grafen von Toulouse und andere Fürsten so lange bedrückt, bis sie in die Knechtschaft hineingezwängt waren? Hat nicht Innocenz III die englischen Barone zum Aufruhr gegen ihren Konig Johann, als einen Feind ber Kirche, aufgefordert? Sobald aber der gebeugte König sich und sein Reich unmännlich der romischen Kirche unterwor= fen hatte, gab ber Papst (um nur bas Fett bes Landes mit frecher Gier einschlürfen zu können) jene Barone, wel= che er früher unterstützte und aufreizte, mit Beiseitsetzung aller Schaam vor Menschen und aller Furcht vor Gott, jeglichem Elende, ja dem Tode preis. Das ist die romische Weise, welche auch ich erkannt habe. Hinter widerlichen Redensarten, wo Honig über Honig, Öl über Öl zur Mehrung ber Sußigkeit und Milbe aufgetragen ist, verbirgt sich bie unerfattliche Blutsaugerinn, und während sich der römische Hof (als sen er die wahre Kirche) meine Mutter und Ernahrerinn nennt, übt er stiefmütterliche Thaten und ist ber Ursprung und die Wurzel aller Übel. Gesandte gehen un= aufhörlich durch alle Lande, nach Willfur bindend, lösend, strafend; nicht damit der achte Samen und das Wort Got= tes ausgestreut werbe und empormachse, sondern damit biese in Schafskleiber gehüllten Wölfe alle Freien unterjochen, alle Friedlichen beunruhigen und überall Geld erpressen. Weder die heiligen Kirchen, noch die Zufluchtsörter der Armen, noch die Wohnungen der Geweihten, welche unsere Bater mit frommem und einfachem Sinne grunbeten, werben jeto verschont. — Jene erste Kirche, welche Heilige in so großer Zahl erzeugte, war auf Armuth und Unschuld gegründet; und einen andern Grund, als den unser Herr Jesus Christus gelegt hat, kann niemand auffinden und Zetzt aber, da die angebliche Kirche sich in Reich= thumern wälzt, auf Reichthumern einherschifft, nur durch Reichthumer erbaut; steht zu befürchten, daß- das ganze Gebäude zusammenstürze! Wenn das romische, zur Erhaltung der Christenheit bestimmte Reich von Feinden und Ungläubigen angefallen wird, so greift der Kaiser zum

Schwerte, und weiß was sein Amt und seine Ehre er= 1227. heischt: wenn aber der Bater aller Christen, der Nachfol= ger des Apostels Petri, der Stellvertreter Christi, (unein= gebenk, daß wir einst seinen Worganger aus ben übermus thigen Handen Ottos erretteten) uns. überall Feinde erweckt; was sollen wir da hoffen, was beginnen? Strecken nicht die Ausgearteten, die Unedlen, in ihrem Wahnsinne verwe= gene Hande nach Königreichen und Raiserthumern aus? Möchten sie nicht, damit die ganze Welt sich verwirre, Kai= fer, Konige und Fürsten zu ihren Füßen sehen? Diese wif= sen also, was der Papst von ihnen verlangt, und auch den Unterthanen ist nicht verborgen geblieben, was sie von kirchlichem Beistande zu etwarten haben, wenn sie sich von, ihrer rechtmäßigen Obrigkeit abtrunnig machen lassen. halb vereinige sich die Welt zur Vernichtung dieser unerhörten Tyrannei, dieser allgemeinen Gefahr: benn niemand wird dem Untergange entrinnen, welcher einem widerrecht= lich Bedrängten beizustehen unterläßt und vergißt, daß da, wo das Feuer schon des Nachbars Wand ergriffen hat, stets von der eigenen Rettung die Rede ift 1)!"

So sprach der Kaiser, im Gesühle seines Jornes und seiner Kraft, Überzeugungen aus, welche sich allmählich in ihm gedildet und besestigt hatten; sie standen in geradem Widerspruche mit den Grundsätzen der herrschenden Kirche, und es ist nun nicht mehr die Rede von einzelnen Veranzlassungen zu Zwistigkeiten, sondern nur von einzelnen Veranzlassungen vorübergehenden Friedens. Im Innern dauerte die Spaltung unaushörlich sort, und durch alle Vegedenheizten zieht sich der Kamps für die Unabhängigkeit der Staaten von geistlicher Gewalt. Dies ist der überall hervorklingende Grundton, dies die Ausgabe, die der Kaiser weder umgehen wollte, noch umgehen konnte. Welche Ansichten der einzelne auch hierüber hegen möge, immer muß ihm der Kamps großeartig, die Ausgabe höchst wichtig erscheinen: denn nicht von

<sup>1)</sup> tua res agitur etc. Math. Par. l. c.

1227. untergeordneten, personlichen Misverständnisser ist die Rebe, oder von einem kleinen, leicht nach dem Buchstaden zu des seitigenden Rechtsstreite; sondern von Dingen, welche auf die Entwickelung der gesammten Menschheit den größten Einsluß haben, den Zustand ganzer Jahrhunderte vorbereiten oder sestsen, und das Gemuth zu keiner Zeit ohne Theilenahme lassen sollen.

Aus untergeordnetem Standpunkte ift, bei ben widers sprechenden Berichten der Geschichtschreiber, schon der vor= liegende Streit hinsichtlich der Thatsachen nicht hinreichend aufzuklären; wogegen eine gleichzeitige Betrachtung des Frühern und Spatern zu folgenden hochst wahrscheinlichen Er= gebnissen führt. Der Kaiser wollte den Kreuzzug, aber nur einen erfolgreichen; und sofern die Kriegsmittel unzulänglich erschienen, hatte er den bezweckten Erfolg wohl eben so gern und noch lieber auf dem Wege friedlicher Unterhandlung mit den Muhamedanern herbeigeführt. An dieser gemäßig= ten, spåter noch mehr hervortretenden Ansicht nahmen aber alle biejenigen großen Anstoß, welche einen ewigen Krieg mit den Feinden des Glaubens für die erste Christenpflicht hielten. Auch wollte und konnte sie Friedrich nicht geltend machen, als sich bei Brundusium und Hydrunt über alle Erwartung viel Pilger zusammenfanden. Aber leiber war ein großer Theil derselben unkriegerisch und ein noch größe= rer hulfsbedurftig; daher mochten Schiffe, Lebensmittel und Geld nicht zureichen, obgleich ber Kaiser so viel als mog= lich und mehr geleistet hatte, als ihm die ursprünglichen Verträge auflegten 1). Bährend selbst seine Gegner dies einraumen und die ausbrechenden Krankheiten ganz richtig als Folge ber heißen Sahreszeit bezeichnen; behaupten sie, der Kaiser habe den Landgrafen von Thuringen vergiften lassen, was, ganz abgesehen von der Sittlichkeit, zwecklos,

<sup>1)</sup> Dies, und daß schon über die Zahlung der 80,000 Unzen, Duittungen in den Handen des Kaisers waren, wird behauptet. Martene coll. ampliss. II, 1194.

ja unfinnig gewesen ware. Nicht begrundeter ist der Zwei-1227. sel gn Friedrichs eigener Krankheit, welche unter solchen Umffinden solchechst wahrscheinlich, von ihm feierlich bezeugt, ja, wie es scheint, selbst von den papstlichen Gesandten bestätigt ward !). Die bem Raifer biese Krankheit bei ber tagsich wehr zusammenschmelzenden Kriegesmacht nicht auf ges avisse Weisezwillkommen war, ober ob er ohne kolchen Apre mand aus hiesen und abnüchen innern Gründen- umgekehrt sonn wurde, ist eine andere Frage. Wenn sich Gregor diese Stage auch bejahte, fo hatte er doch nicht nothig ben Rais fer einen offenbaren Luge zu zeihen, modurch ber Streit sine fahr gehöffige Mondung nehmen mußte. Für den Fall haß Mriedrich im August 1227 nicht nach Palastina aufhistor imar er nach dem Bertrage von S. Germano ohne westwes in den Bann verfallens en war in den Bann ver-Milen, selbst: menn Chague ihn niche miche zinmal ausgesproden ihateesiseruantates ob sichtiselbst! beimessenzudaß dieser sibreeilte Mentregraps keinen Ausweg, Jeinen Smischnidigungse gennd-gulioß.: sandantiumbedingt : perpubsite. Davin-aber versah es Gregor, daß er den Bannmicht: mit der alleinis gen Pesiehung aufrimmer: Leprenzi: ohne :alle: weitere Angabe niernschund centi petra ocharaldun öbenpresemenilaenininkonin, Recht i zustande is sondern, daß er die Ausschrichten genigder inde her Kaisens berührte und neine Sigenisbehandelte. Hierhiter heichworth ifich vieler mie vollem Richt zu nuch es met pichtimely displace denonicable and anothe Entschildien contractions Appliede gelten ischwitensosondenn obiden vongegeheite Emissich Krinespegs : aler undenigend ausgeschlaffeno), wahr, sentit D oner Gurchie Benringt bestelbene sprach auch der Ernstlippe mit Frichnich mach miestor für den Krendung mirkte. I Dar Andrichps i 1999 Malonno oging, als, Abgesandter en den Sylf tang von Agyptengisder Graf. Thomas wan : Uquino : und toite our hingt zu negenen, ven maiser am zweiten Literuge

1) Rich. S. Germ. 1003 bie Stelle: quibus non plus credens, quam nuntiis quis. Vitae Pont. 576 p. Villani VI, 16. Malespini 125. Suntheim 631.

1228. Acerra war bereits im Herbste 1227 mit einem Theile ber Pilger glucklich im Morgenlande angelangt; alle Lehnstrá= ger bes Reiche und alle Grundbesiger wurden aufgefotbert, sie mochten zum Frühjahre Mannen stellen ober angemessene Summen zahlen. Ohne Rucksicht auf dieses und ahnlik ches, verbot der Papst allen Prateten und Geistlichen bes steilischen Reiches, bet Strafe des Bunnes, den Raiser bas geringste zu zahlen oder zu liefern; und gab durch biefe strenge, aber unzeitige Anwendung eines lange bestrittenen und in jenen Landern nie durchgesetzten Grundsates; Unstoß-bei den Laien, welche der geistlichen Gewalt abhöld waren, und nicht minder bei fistimen Beförderern bes Rreuzzuges. - Manche Seiftliche hielten es für unreifft bem Papste zu gehörchen, andere flischteten den Kaifer, und Viele, welche jenen Befehlmaus ihrem Bortheil benuten welten, geriethen in große Noth, als Friedrich ihnen ihre Beischste ferinnen wegnehmen ließ und sich babei auf die Rothweitdigkeit einer strengen Besolgung auch dieserientellichen Witschrift bezog. - Gewst ven Papst utveichwigt die Ruchvielung kaiserlicher Feinvschaftunger auf in gest in gertil der eine ein 5 100 Friedricht hatte namlith in Friedricht 12275 den 300. merny um einer houst brudatoben Hungekonsth Tbanbeffen, veträchtliche Getreivebortathe zugesandens und ihnen auch sonft seine freundliche Geffnaung bewiefente Bego verlat Tein Gesandter Roffrid von Benevent ), mit Genehmigung vos Genats und Wotts phie kaiserliche Rochtserligungssthift dffentlich auf veur Rapitol, und gewann vaduith noch mehr Stimmen. Den mächtigen Frangipani; "welche fast wiele pubsitiet gesinnt waren, Laufte Beiedeles inse Giter ab und Hab sie ihrien ichentgektliche als Lehnspurkenn Dafür Krafen vièfe an die Spike seiner Freunde und Motten lauf vas Berfahren des Papstesi Als diefer; ohne Herauf bie nist deste Rucksicht zu nehmen, den Kaiser am zweiten Ostertage unabore the concentration is used so the south of the contract

siehe Sarti I, 1, 118.

ben 27sten Marz 1228 in der Peterskirche nochmals bannte 1), 1228. seine Unterthanen nun auch vom Eide der Treue lossprach und das apulische Reich für verwirkt erklärte; so erhob sich erst ein tadelndes Gemurmel, dann folgten Geschrei, Schimpfzreden und Schmähungen, daß der Papst kaum thätlichen Wißhandlungen entging und über Rieti nach Perugia entsliezhen mußte.

Um dieselbe Zeit feierte Friedrich bas Ofterfest in Ba= roli unter großen Freuden: benn es trafen Nachrichten ein, daß Graf Thomas von Acerra in Sprien gestegt habe, und der Sultan Moattam von Damaskus gestorben sey. Deshalb ließ der Kaiser sogleich 500 andere Ritter unter-Un= führung des Marschalls Richard einschiffen, und ordnete jegliches für seinen jeigenen Ausbruch. In einer unter freiem Himmel gehaltenen Versammlung, - benn kein Gebaube konnte die Menge ber Zustromenben fassen ---, wurs den folgende Punkte als lettwillige Verordnung des Kaisers bekannt gemacht und beschworen: "alle Stände und Unterthanen verpflichten sich, ruhig und nach den Gesetzen zu leben. Herzag Rainplb ist Neichsverweser: Stirbt ber Kais fer auf dem Kreuzzuge, so folge ihm sein ältester. Sohn Heinrich, dann Konrad; und wenn hiese ober andere mannlishe Nachkommen nicht mehr vorhanden i sind, geht die Berrschaft auf die ehelichen Töchter über.

Ieho mar alles im Innern geordnet, Flotte und Heer für den Kreuzzug bereitet: ba starb die Kaiserinn Losante an den Folgen ihres Wochenbettes; aber Friedrich ließ sich hiedunch nicht: von der endlichen Ausstührung seines ernsten Vorsates abhalten: er schiffte sich am 11ten August 1228 ein 2); und landete nach günstiger Fahrt erst in Cypern, dann am 8ten September in Akkon.

<sup>1)</sup> Pappenh. Neuburg. chron. Alberic. 527. Salisb. chron. Albert. Stad. Vitae Pontif. 578. Rich. S. Germ. 1004. Ursperg zu 1227. Reg. Greg. I, 586 — 588.

<sup>2)</sup> Dandolo 344.

### Fine Fire S. Hauptstück.

Ungeachtet der traurigen und hülfsbedürstigen Lage, in welchet sich die Christen des Morgenlandes befanden, war voch unter ihnen weder Ordnung und Einigkeit, noch hatte der süt sie daraus hervorgehende offenbare Schaben und der streinge Ladel des Papstes, leidenschaftlichen Watrieden gesgenüber; irgend ein Gewicht. Vielmehr stritten, besehdeten, versolgten, dannten sich in diesen Jahren: Cempler und Schähnster, Geistliche und Geistliche, Laien und Priester, Benetianer, Genweser und Pisaner.

Leicht wurden die Ahrken das geringe, in sich so arg zerfallene Häuslein der Christen ganz untersocht haben, wenn sie nicht um dieselbe Zeit gleich thöricht in Parteiung und Krieg gerathen wären. Der Mangel eines gesetzlich ausges sprochenen und für heilig anerkannten Erdrechts gab unter ihnen ganz eigenthümliche, sich stets ernenende Veranlassuns gen zu Wechsel und Haber. So hatte: Saladin die Familie Rureddins bei Seite geschoben, Abel die Sihne So-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. II, 592; IV, 631; V, 491; VIII, 532. Im Sahre 1226 wurde der Graf von Tripolis wegen eines Streits mit den Johannitern vom Papste gebannt. ib. IX, Urk. 319. Bei eisnem Streite zwischen Pisanern und Genuesern brannte ein Theil von Akkon ab. Marchis. zu 1222.

ladins verdrängt, und iht erneute sich der Streit unter Abels durch keine Erfahrung gewarnten Sohnen. Den Ausschlag gab bald List, bald Gewalt, bald die Macht fremder Stämme '), welche man unvorsichtig aus dem Innern Asiens zu Hulfe rief; und bei all diesen willkürlichen Veränderungen litten zuletzt die Beherrschten noch mehr, als die Ansührer.

Moattam, ber älteste Sohn Abels starb im November 1227. 1227 und hinterließ Damaskus nebst allen übrigen Ländern seinem minderjährigen Sohne Nast. David, welcher unster Vormundschaft des Mameluken und Emirs Azzeddin Ibek stand<sup>2</sup>). Der Tod Moattams war ein großer Verlust für die Muhamedaner: denn seine Mäßigung und Besonnensheit, sein Verstand und sein allem morgenländisch überztriebenen Prunke abgeneigter Sinn, zeichneten ihn vor vielen andern aus. Kamel von Ägypten, der zweite Sohn Abels, betrachtete sich iht als Obersultan und setze, ohne Rückssicht auf die Ansprüche seines Nessen David, Landpstezger in Gaza, Neapolis, Jerusalem und andern Städten Syriens.

Sleichzeitig wurde dieser von den Kreuzsahrern bedroht, welche im Sommer 1227 aus Apulien abgesegelt und unster Ansührung des Herzogs von Limburg gelandet waren 3). Sie verlangten: man musse entweder sogleich eine kräftige Fehde beginnen, oder ihr Gelübde als gelöset und die Heimzkehr als erlaubt betrachten. Das letzte erschien ganz thözricht, das erste ungerecht, weil der beschworne Wassenstillsstand mit den Türken noch nicht abgelausen war. Doch siegten endlich, nach langen Berathungen, die Listigen und

<sup>1).</sup> Wir mussen bas einzelne übergehen, was Abulfeba genau erzählt.

<sup>2)</sup> Alberic. zu 1229 sagt, der Emir sen ein abtrünniger Johansniter gewesen.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 1111. Schreiben des Patriarchen. Sanut. 211. Math. Paris 234.

1228. Kühnen über diejenigen, welche für die Heiligkeit des Eides sprachen. Iene behaupteten: daraus, daß der Papst die Pilger schon jetzt zum Kreuzzuge angehalten habe, solge offenbar, daß er den Bruch des Sides wolle und billige; auch würden die Saracenen, wenn die geschwächte Zahl der Christen ihnen einst glücklichen Ersolg verheiße, ihr gezgebenes Wort wohl auch nicht halten. Um dieser doppelten, sür entscheidend angenommenen Voraussetzung willen, bezschloß man Joppe und Casarca zu besestigen, und dann nach Jerusalem auszubrechen.

Unterdessen hatten Aschraf und Kamel das Erbe ihres Bruders Moattam unter sich getheilt und ihrem Neffen Entschädigungen angewiesen, mit welchen er nicht zufrieden seyn konnte; sie schrieben ferner allerhand andern Länderstausch und Abtretungen vor, welche, wo nicht gleichen Verstruß erregten, doch die ans und abziehenden Häuptlinge so beschäftigten, daß sie nicht gegen äußere Feinde wirken konnten.

Um biese Zeit landete Kaiser Friedrich in Cypern 1), wo Johannes von Ibelym die Vormundschaft für Heinrich I, ben Enkel König Amalrichs führte. Nach wechselseitig zuvorkommendem Empfange verlangte der Kaiser: Berntus müßte zurückgegeben werben, weil es nicht als Lehn ver= liehen ware, und während der Minderjährigkeit Heinrichs gebührten die Einnahmen des Reiches Cypern ihm als oberstem Lehnsherrn. Beide Forderungen grundeten sich auf unleugbare Gefetze: allein man war feit langer Zeit in diesen Gegenden gewohnt, ohne alle Rucksicht auf solche höhere oder allgemeinere Gesetze zu leben, und was der Kaiser eine Herstellung des alten guten Rechts nannte, schalten die Betheiligten eigenmächtige Neuerung. Auf ben Widerspruch Heinrichs und feines Vormundes folgte ein Vergleich, auf den Vergleich neuer Ungehorsam, bis Johan= nes von Ibelym in Nikosia belagert und zu einer zweiten

<sup>1)</sup> Sanut. 212. Guil. Nang. Reg. Honor. X, Urf. 206.

Übereinkunft gezwungen wurde, wonach der Kaiser die Ein= 1228. nahme von Eppern dis zur Großsährigkeit Heinrichs erhielt, Ishannes hingegen Berntus zu Lehn empfing, und ihm vorbehalten blieb, etwanige Anrechte vor dem königlichen Lehnshofe nachzuweisen.

Nunmehr segelte der Kaiser nach Affon 1) und wurde von der Geistlichkeit und dem Volke-mit großen Ehrende= zeigungen empfangen; ja die Tempelherren und Johanniter sollen sogar, alter Sitte gemäß, das Knie vor ihm gebeugt Diese gunftigen Verhaltnisse dauerten jedoch leider nicht lange. Zuvörderst gewahrten die Pralaten und Ritter, daß Friedrich in Syrien so wenig, als in Cypern, eine folche Nachgiebigkeit ober Schwäche zeigen werde, wie die hulfsbedurftigen, früher zu Königen erhobenen Grafen. Raiser meinte: daß er sein Anrecht auf den Thron keiner fremden Wahl ober Bestätigung verdanke, noch von andern Vorschriften zu empfangen habe; vielmehr fen es seines Amtes, Ordnung und Gehorsam in das ausgeartete, wuste Treiben zu bringen. Denn obgleich Friedrich auf affatische Eroberungen nicht das größte Gewicht legte, so wollte er doch das Reich Jerusalem (woran sich damals wo nicht der größte Glanz, doch die größte Theilnahme reihte) feineswegs leichtsinnig aufgeben, ober schlechte und nachtheilige Einrichtungen billigen, und dem Papste damit Gelegenheit verschaffen, durch stets erneute geistliche Anforderungen seine übrigen Plane lebenslang zu stören. Wie er aber mit seiner geringen Macht irgend etwas det Erwähnung werthes gegen die Turken ausrichten wolle, das mochten selbst seine Freunde nicht begreifen, im Fall sie ben so wenig als der Papst und das Abendland wußten, in welchem Verhalt= niß er zu ben Sultanen fand.

Mit Besorgniß horte man seit Jahren im Morgenlande

<sup>1)</sup> Margan. ann. 1. c. lassen Friedrich in Thrus, Abulfeda läßt ihn in Sidon landen. Abt Hugo von Murbach war bei ihm. Do-cum. des Stifts Hof 494.

1228. von den großen Anstrengungen, welche Europa für das heilige Land mache, und bachte sich den Kaiser, das Haupt der Christenheit, nicht anders als an der Spite eines gewaltigen Heeres. Einen so machtigen, auch personlich hochst ausgezeichneten Gegner burch mäßige Abtretungen zu begnugen, schien bem Sultan von Agypten nicht bloß rathsam, fondern er hatte, um eine Unterstützung gegen seinen ihn damals befehdenden Bruder Moattam zu finden, den Kaifer felbst nach Asien berufen. Durch diese allen unbekannte Einladung war Friedrich vielleicht noch mehr, als durch die strengen Ermahnungen des Papstes, zum Aufbruche bestimmt worden. Als er nun aber in Syrien ankam, fand er die Verhältnisse so sehr verändert, daß von dem Beschlos= senen und Erwarteten fast nichts übrig blieb, und man burchaus von neuem, ungewiß mit welchem Erfolge, unterhandeln oder kriegen mußte. Kamel, welchem bei der Theis lung von dem Erbe Moattams Jerusalem zugefallen war, fah, nach Beseitigung aller Gegner, in bem Kaiser keinen Werbundeten, den er gern belohnt, sondern einen fordern= ben Feind, bem er gern alles abgeschlagen hatte. Der Kaifer hingegen, welcher ohne jene freundschaftlichen Verbindungen mit Kamel, den Kreuzzug mit so geringer Macht wohl nicht gewagt hatte, sah sich itt in großer Berlegen= heit, und diese wurde durch die Maaßregeln des Papstes ganz außerordentlich erhöht. Gregor namlich hatte schlech= terdings nicht geglaubt, daß es dem Kaiser, nach siebenjäh= riger Zögerung, mit bem Versprechen des Kreuzzuges Ernst sen; wie erstaunte er baher bei ber Botschaft: Friedrich sen wirklich unter Segel gegangen und fordere, mit verdoppeltem Rechte, die Aufhebung des über ihn gesprochenen Ban= Allein ber Papst war schon zu weit auf den Plan eines in Italien gegen die kaiserliche Macht zu führenden Krieges eingegangen, als daß er sogleich ganz umkehren wollte; ferner, erschien ihm der mit so wenigen Schiffen und so geringer Mannschaft unternommene Zug des Kaisers nicht als eine ernste genügende Erfüllung bes Gelübdes,

sondern als ein listiges Mittel, um von der übernommenen 1228. Pslicht loszukommen, die Welt zu täuschen und des Papzstes zu spotten. Deshalb erneute er nicht nur den Bann, sondern schickte auch zwei Ninoriten oder Franziskaner nach Sprien und ließ dem Patriarchen, den Rittern, den Deutzschen, ja allen Christen verdieten, dem Kaiser irgend zu gezhorchen. Der Großmeister des deutschen Ordens 1) sollte die Deutschen und Lombarden, Richard Filangieri und Otto von Montbeillard aber die Mannschaft aus Sprien und Coppern besehligen.

Als diese unerwartete Botschaft im Morgenlande ans kam, suchte sich Friedrich in jeder Beziehung zu recht= fertigen und dem Papste alle Schuld aufzuwälzen: aber nur die Deutschen, die Pisaner und Genueser blieben ihm treu 2); während die meisten andern ben Gebannten vermieden und die Tempelherrn schon itt offene Feindschaft zeigten. Erst als der Kaiser nothgedrungen den Ausweg ergriff, daß er die Befehle nicht mehr in seinem Namen, sondern im Namen Gottes und der Christenheit bekannt machen ließ 3), folgten ihm alle in der Mitte des November nach Joppe und befestigten den Ort. Das driftliche Heer zählte 800 Gewappnete und an 10,000 Fußganger; das Heer Kamels stand süddstlich eine Tagereise entfernt bei Gazara, und das Heer Davids nordostlich bei Neapolis. Keiner war dem andern so überlegen, daß er mit Sicherheit auf Sieg rech= nen konnte; baber entstanden Zogerungen und die Furcht, Friedrich werde sich mit David gegen Kamel, oder Kamel mit seinem Neffen gegen den Kaiser verbinden. Eingebenk der alten Verhältnisse, überschickte dieser jedoch zuvörderst dem Sultan von Agypten bedeutende Geschenke, und erhielt dafür Kameele, Elephanten, Affen und andere im

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1012.

<sup>2)</sup> Ursp. 338. Iperius 111. Margan, ann. Venitiani vacillabant. Burch. vita 170.

<sup>3)</sup> Leibn. mant. XLV, 245.

1228. Abendlande unbekannte Thiere. Über die öffentlichen Un= gelegenheiten selbst ließ Friedrich ihm sagen: "er sey keines= rvegs aus Ländersucht nach Usien gekommen, sondern nur um sein Gelübde zu losen, die heiligen Orte zu besuchen und seines Sohnes Unsprüche zu vertheidigen. Wenn Ka= mel diese anerkenne, wolle er sein treuer Freund seyn und zeitlebens bleiben." — Kamel sah einerseits ein, daß für ihn, sobald er den Kaiser vollkommen beruhige, von Europa aus auf lange Zeit nichts zu besorgen und bann seine Dber= macht über alle asiatischen Nebenbuhler gesichert sen: ande= rerseits war er aber von dem Zwiste des Kaisers und Pap= stes, so wie von dem Ungehorsam der Christen wohl unter= richtet, und fürchtete den Tadel seiner Glaubensgenossen, muhsam erkämpfte Landschaften und Städte scheinbar ohne zureichende Urfach den Christen abtråte.

Bielleicht håtten biese sich wechselseitig aushebenden Betrachtungen einen entscheidenden Entschluß noch lange verzögert, wenn nicht Friedrich mit dem Ansange des Mosterzögert, wenn nicht Friedrich mit dem Ansange des Mosters März 1229 die Nachricht erhalten hätte 1): "ein papstliches Heer sen unter Ansuhrung Johanns von Brennes in seine Staaten verwüstend eingebrochen, habe S. Germano erobert und ziehe gen Kapua." Aus diesen günstigen Umsständen zog indeß der Sultan keinen erheblichen Vortheil: theils weil dem Kaiser noch immer frei stand, mit David statt mit ihm abzuschließen; theils weil Kamel und Friedrich durch nähere Bekanntschaft die Hochachtung gegen einander gefaßt hatten, welche ihre innere Tüchtigkeit verdiente, und jenem eben so viel daran lag, einen aufrichtigen Freund in Europa, als diesem, einen treuen Verdündeten in Asien zu gewinnen. Und so vereinigte man sich unerwartet über sols

<sup>1)</sup> Rumores — libenter vellemus esse meliores et de alia maneria, quam sunt, schreibt Hermann von Salza. Reg. Gregor. III, 110 — 117. Nach den Pisan. monum. 977, erfuhr Friedrich den Angriff auf Apulien burch den Sultan.

gende Punkte 1): "Ferusalem, Bethlehem, Nazareth, Rama, 1229. und das Land zwischen Akton, Thrus, Sidon und Jerusfalem wird den Christen überlassen; mithin das Reich Jestrusalem so wie es vor der saracenischen Eroberung war, nur mit Ausnahme von etwa vier Burgen. Die alten Beseltigungen dürsen von den Christen hergestellt, von dem Sultan aber keine neuen angelegt werden. Die Moscheen bleiben unverletzt, und die Muhamedaner erhalten den Zustritt zu dem Tempel, welchen sie eben so sehr verehren, als die Christen; nur müssen sie ohne Wassen erscheinen und außerhald Jerusalem wohnen. Die Gesangenen werden zurücksgegeben, und der abgeschlossene Wassenstillstand dauert zehn Jahre."

In der Hauptsache stimmen die morgenländischen Berichte über diesen Frieden, mit obigen Angaben des Kaisers, und nur in Hinsicht der Breite des abgetretenen Landes deutete, wie es scheint, jede Partei die unbestimmten Worte des Vertrages zu ihrem Vortheil. Abulfeda namlich sagt 2): "bloß diejenigen Ortschaften habe man den Franken abge= treten, welche sie auf den Wegen von den Kustenstädten nach Jerusalem nothwendig berühren mußten; auch sen ih= nen die Befestigung dieser Hauptstadt nicht bewilligt worden." Allein selbst unter folchen Beschränkungen, erscheint Dieser, durch gluckliche Benutzung zusammentreffender Um= stånde und geschickte Verhandlungen gewonnene Friede vor= theilhafter, als ihn die abendlandischen Herrscher seit dem Falle Jerusalems je durch Gewalt hatten erzwingen können. bezeigten alle Unbefangenen darüber ihre große und herzliche Freude, während eifrige Muhamedaner klagten: Kamel habe den Christen viel zu viel bewilligt 3).

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 699. Bern. thesaur. 846. Math. Paris 245. Friedrichs Schreiben in Reg. Greg. III, 86—89. Leibnitz mantissa XLV, 245. Ursperg. 339. Aventin. ann. VII, 3, 13.

<sup>2)</sup> Abulfeda zu 1228. Abulfarag. 305.

<sup>3)</sup> Rach arabischen Quellen sagte Friedrich bem Emir Fakredbin,

#### 440 Siebentes Buch. Fünftes Dauptftud.

Sonnabends ben 17ten Marz 1229, zweiundvierzig 1229. Jahre nach der Eroberung durch Saladin, hielt Kaiser Fried= rich an der Spite seiner Getreuen einen seierlichen Einzug in Terusalem. Biele riethen ihm: er solle nach so ruhm= voller Losung des Gelübbes, welches ihm ben Bann zuge= zogen habe, Gottesbienst vor sich halten lassen; andere bin= gegen, benen (wie der treffliche Deutschmeister hermann von Salza erzählt) bas Wohl und die Erhebung bes Kaisers und der Kirche gleichmäßig am Herzen lag, widersprachen jenem Vorschlage, weil er keinem von beiben Vortheil zu bringen schien. Friedrich gab nach und wohnte am folgen= den Tage dem Gottesdienste nicht bei, später ging er jedoch seines Rechtes gewiß, feierlich in die Kirche, nahm die Krone vom Altar und setzte sie selbst auf sein Haupt. hienachst wandte er sich zu den gegenwartigen Erzbischöfen von Da= lermo und Kapua, zu den Baronen und allem versammel= ten Volke, und ließ durch Hermann von Salza eine beutsche Schrift vorlesen des Inhalts: "es ist bekannt, daß ich in Achen freiwillig das Kreuz nahm, durch unzählige Hinder= nisse aber von der frühern Erfüllung meines Gelübdes ab= gehalten ward. Ich entschuldige den Papst, daß er mich so hart baran exinnerte und endlich ben Bann über mich aussprach: denn er konnte auf keine andere Beise ben Schmähreben der Menschen und der Schande entgehen !). Ich entschuldige ihn ferner, daß er seindselig über mich nach Palastina schrieb: benn man hatte ausgesprengt, ich sammele das Heer nicht zur Errettung jenes Landes, sondern zur Unterjochung bes Kirchenstaates. Satte ber Papst meine

mit welchem er unterhandelte: er musse auf jene Bedingungen und den Besitz Jerusalems dringen, um nicht Ruf und Achtung im Abendlande zu verlieren. Michaud VII, 714.

1) Quia non poterat aliter apud homines blasphemias et infamiam evitare. Dies und das Sanze nach dem Schreiben Hermanns von Salza. Reg. Greg. IX, 71 — 78 u. 176. Alberic. 533. Dandolo 344.

wahre Absicht gekannt, er wurde nicht gegen, sondern für 1229. mich geschrieben haben; wüßte er, wie viele hier zum Nach= theile der Christenheit wirken, so wurde er auf deren Klagen und Beschwerden nicht achten. Gewiß werbe ich alles thun, was zur Ehre Gottes, ber Kirche und des Kaiserthums gereicht, damit fich meine aufrichtige Friedensliebe offenbare; gewiß werbe ich alle eigene Versehen und alles, was die meinen etwa gegen die Kirche gethan haben, wieder gut machen, damit die offenbaren Feinde Christi und die falschen Freunde Christi, welche sich über die Zwietracht freuen, durch den hergestellten Frieden und die Einigkeit zu Schan= ben werden. Ich will nicht ber Hoheit gebenken, die mir auf Erden zu Theil geworden ist, sondern mich vor Gott, dem ich meine Erhebung allein verdanke, demuthigen, und um Gottes willen auch vor bem, den er als seinen Statthalter auf Erben bestellt hat." — Diese Rebe wurde so= gleich auch in lateinischer, französischer und italienischer Spra= che verlesen, und erregte eine kaum- in Worten auszudrücken= de Freude !)!

So des Sonntags. Aber am folgenden Tage erschien unerwartet der Erzbischof von Casarea und belegte im Namen des Patriarchen Gerold die Kirche des heiligen Grabes und alle heiligen Örter mit dem strengsten Banne. Der Kaiser ließ sogleich den Erzbischof über den Grund dieses unerhörten Benehmens befragen und erbot sich, sosern er den Patriarchen unwissend beleidigt habe, zu angemessener Genugthuung: man würdigte ihn aber keiner Antwort, weshald er nun laut vor allen Geistlichen und Weltzlichen klagte: "die heiligen Örter, welche so lange unter sax racenischer Herrschaft seuszeten und endlich durch Gottes wunderbare Hulf: befreit wurden, sind durch dies verwerfzliche Untersagen alles Gottesdienstes, der alten Gesangensschaft und dem alten Elende wieder preis gegeben!" — Das Heer theilte des Kaisers Ansichten, pries seine Weißz

<sup>1)</sup> ut vix possit explicari sermone.

1229. heit und sein Gluck 1): aber ber Patriarch nahm hierauf keine Rücksicht, und die Tempelherrn zeigten ihre Feindschaft noch heftiger, als vorher. Sie brohten den Kaiser gefangen zu nehmen 2), als dieser eines ihrer Schlösser besetzen wollte; sie benachrichtigten ben Sultan, daß Friedrich mit geringer Begleitung zur Taufstätte Christi an den Jordan wallsahrten werde, wo man ihn leicht greifen oder todten konne. mel, weit entfernt auf so schändliche Borschläge einzugehn, übersandte das Schreiben der Templer dem Kaiser, damit er sich vor falschen Freunden huten moge. Bon dem Tage an war bessen und bes Sultans Freundschaft noch un= wandelbarer befestigt; gegen die Strafwurdigen und Widerspenstigen aber ergriff er, der langen Nachsicht mude, jeto strengere Maaßregeln. Kein Orben sollte kunftig ein vom Könige unabhängiges Heer bilben ober halten, kein Tem= pelherr ohne seine Erlaubniß in Jerufalem ein= ober aus= Alle Kirchen und festen Platze wurden besetzt, die schmahenden Priester aus jenen vertrieben und einige Bet= telmonche, welche, des Berbots ungeachtet, fortsuhren auf ihre Beise zu schimpfen, litten körperliche Strafe.

In den Gegnern des Kaisers wirkte der Stolz, ihm troken zu können, das Andenken an die frühere Unabhängigskeit von den Königen Jerusalems, und die Sorge, das auf zweideutigem Wege Erwordene bei genauer Prüsung des Rechtstitels zu verlieren. Hiezu kam der irrige Glaube an die vorgeblichen Unthaten Friedrichs, und die thörichte Meiznung: ein dis zur ganzlichen Unterdrückung des Gefühls für Recht und Unrecht gesteigerter knechtischer Gehorsam gezgen die Besehle der Kirche, sey die höchste Psiicht; ja, nach des Papstes Bannspruche, sey selbst Verrath gegen den Kaiser nicht allein entschuldigt, sondern sogar gerechtsertigt und preiswürdig. — Wenn wir aber auch die heftigsten Anschuldigungen don jenem Verrath und bessen harter

<sup>1)</sup> Alberic. 533. Malesp. 126.

<sup>2)</sup> Beru. de S. Pierre msc. 125.

<sup>3)</sup> Quelle für diese Nachrichten sind Math. Paris 249 und Ray-

Bestrassung wechselseitig verwerfen wollten, weil sie nicht 1229.
gang ohne Widerspruch beglaubigt sind; so giebt doch ein achtes Schreiben des Patriarchen Gerold an den Papst, merkwürdige Ausschlüsse über die Ansüchten und Triebsedern.
Iwar sucht jener diese mit großer Kunst hinter eine schein= bar einfache Erzählung bloßer Thatsachen zu verstecken: allein leicht erkennt man in und zwischen den Zeilen, solzgendes als den wesentlichen Inhalt 1):

"Der Sultan behandelte die christlichen Gesandten, wesnigstens im Anfange, schnöde, und Friedrich ließ sich diese ungebührliche Zurücksetzung kaiserlicher Majestät nicht allein gefallen, sondern suhr auch fort, statt eifrig und nachdrückzlich die Ungläubigen mit den Wassen zu verfolgen, durch gütliche Mittel den Frieden zu suchen; ja er strafte sogar diejenigen, welche in löblichem Eiser den verzögerten Krieg für sich begannen und Ungläubige tödteten. Vom Sultan empsing er Sängerinnen, Tänzerinnen und Spaßmacher zum Geschenk, und lebte überhaupt nicht wie ein christlicher Kaiser, sondern wie ein Saracene."

"Der angeblich höchst vortheilhafte Friede ist durchaus zu verwersen: denn, erstens, hat der Kaiser mich, den Patriarchen, keineswegs wie es sich gebührt um Rath gefragt, sondern gesagt: ",, er bedürse über solche Angelegenheiten keines geistlichen Rathes"; zweitens, erhalte ich, der Patriarch, durch diesen Frieden so wenig, daß die Christenheit sich dessen sollte; drittens, hat der Friede keine Haltung, denn der Sultan begnügt sich mit des Kaisers Side und der Kaiser mit des Sultans Side, während die Zustimmung der übrigen türkischen Herrscher und vor allem meine Zustimmung sehlt, ohne welche die Christenheit nicht verpslichtet werden konnte; viertens, widerspricht der

nald. Der Verrath der Templer wird ohne Beweis geleugnet in der Hist. d. Templ. I, 331; doch sinde ich nicht, daß der Kaiser selbst bestimmt davon spräche.

<sup>1)</sup> Math. Paris 247. Rayn. §. 3.

1229. Friede dem Gelübde des Kaisers, denn er verspräch ja keisne neswegs Frieden zu schließen, sondern wenigstens zwei Jahre lang zu kriegen; fünstens, verrath der Friede Christus unsern Herrn an den Sultan, weil den Muhamedanern freier Gottesdienst im Tempel Salomons verstattet ist, ansstatt dessen Übergabe an mich, den Patriarchen, auszus bedingen."

"Da also ber Sultan ben Frieden nicht auch mit mir geschlossen hat, und nach des Kaisers Abzuge nicht halten wird, da ich in der Friedens=Urkunde nicht einmal erwähnt bin und beren Inhalt nichts taugt, ba der Kaiser überall trügerisch verfährt und mir und der Kirche die Schuld aller kunftigen Unfalle zuschreiben wird: so habe ich, der Pa= triarch, den Gottesbienst verboten und allen Pilgern den Eintritt in Jerusalem untersagt, welcher ihnen hatte Gefahr bringen können und ohnedies, nach altern papstlichen Befehlen, die ich nicht aufheben konnte, unerlaubt erschien. — Zwar hat mich der Kaiser nach Abschluß des Friedens ein= laden lassen mit nach Jerusalem zu ziehen, und geäußert, wie lieb ihm meine Ankunft senn wurde, wie er alles No= thige mit meinem Rathe ordnen wolle: allein ich habe mich weder dadurch, noch durch Aufforderungen anderer guten Freunde bereden lassen, sondern klüglich überlegt und er= kannt, daß Friedrich nur das Netz seiner Falschheiten aus= dehnen und mich und alle übrigen mit Lug und Trug um= stricken wollte. Meines Sinnes waren auch die meisten, und bloß die Deutschen haben dem Kaiser überall beigestan= den, ihn geehrt, erhoben, bewundert und am Kronungstage ben Gesang angestimmt, dadurch aber jedem andern ihre Narrheit klärlichst bewiesen u. s. w.!"

Der Kampf zwischen Kaisern und Papsten hatte unsgeachtet einzelner Flecken und Auswüchse, damals im ganzen seinen großartigen Charakter noch nicht verloren: aber ihre Helser und Helsershelser darf man nicht kunstlich erheben und in ihnen die Einsicht, oder den guten Willen und Glauben voraussetzen, welchen ihre Meister wenigstens in

der Regel zeigken. Bielmehr verdienen heillofe Tyrannen, 1229. welche, wie Ezelin auf der kaiserlichen, knechtische Heuchler, welche auf der papstlichen Seite hervorwuchsen, die strengste Rüge und Verurtheilung. Jener Brief des Patriarchen ift ein beutlicher Beweis seines Neides, Eigensinnes, Stolzes, seiner Hinterlist und schlechten Gemuthsart. Satte er milbe zum Frieden gewirkt, wie es sein Beruf erforderte, und nicht den aus ganz andern Gründen erzürnten und auf an= berem Standpunkte gestellten Papst noch mehr gereizt und den Kaiser ungebührlich beleidigt, so wurde er seine Wurde behauptet und das Morgenland sich besser dabei befunden haben. — Jego verließ Friedrich, im Zorne über solch Benehmen, Jerusalem, nachbem er für die Herstellung der Mauern gesorgt 1) und seinen Marschall an die Spite ber Verwaltung gestellt hatte. Er mußte seine Ruckehr nach Upulien aufs außerste beschleunigen.

Sleich nach seiner Absahrt aus Hydrunt hatte er durch 1228. den Erzbischof von Bari und den Grafen Heinrich von Malta nochmals beim Papste die Ausbedung des Bannes fordern lassen; worauf dieser aber, aus den schon angedeuzteten Gründen?), und auch unter dem Vorwande nicht einziging: daß, wie er wohl wisse, Rainald von Spoleto einziger Statthalter und Bevollmächtigter des Kaisers sen?). Sobald Rainald hievon hörte, behauptete er: gegen des Papstes geistliche Wassen bleibe jeht keine andere Hulfe als die weltliche Macht. Auch habe jener wahrscheinlich einen Ausstand der Herrn von Polito in Kapitanata begünstigt, stehe mit den Lombarden in bedenklichen Verbindungen, und habe das ihm vom Kaiser in zu großer Nachgiedigkeit abegetretene Herzogthum Spoleto unleugbar durch Undankbarzkeit verwirkt. Mehr noch als diese Gründe bestimmte Raiz

<sup>1)</sup> Abfahrt Friedrichs am 17ten Mai 1229, über Cypern nach Brundussum. Math. Paris 248. Sanut. 213. Dandolo 344.

<sup>2)</sup> Reg. Gregor. II, 233, 237.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 1006. Antinori II, 94 - 96.

1228. nalben die Hoffnung, bei dieser günstigen Gelegenheit seine angeblich unvertilgbaren Erbrechte auf jenes Herzogthum geltend zu machen. Deshalb brach er von der einen, und sein Bruder Bertold, welcher kaiserlicher Statthalter in Luszeien war 1), von der andern Seite in den Rivchenstaat ein. Iener hob den Spruch eines papstlichen Gesandten sür Lozlentino gegen S. Ginesio auf, und nannte sich dabei herz zog von Spoleto und kaiserlicher Statthalter für die Mark Unkona. 2) Dieser umlagerte das Schloß Prusa.

mahnungsschreiben an beide Brüder, worauf sie aber keine Rücksicht nahmen, sondern immer weiter vordrangen und sich mancher Grausamkeit schuldig machten. So ließen sie z. B. einige widerspenstige Priester am Leben strasen, und die Einwohner des mit Gewalt eingenommenen Schlosses Prusa (welche sie, schwerlich aus hinreichenden Gründen, als Empörer bezeichneten), nach allerhand Martern, durch die in ihrem Heere besindlichen Saracenen ums Leben bringen. Da zögerte Gregor, — welcher überdies glaubte, daß bies alles nach Anweisung des Kaisers geschehe —, nicht länger, sondern that jene Brüder mit allen ihren Anhängern in den Bann und nahm krästige Maaßregeln, Geswalt mit Gewalt zu vertreiben.

Unerwartet war ihm indessen ein kriegerischer Anfall des Kirchenstaates wohl auf keine Weise: vielmehr mußte er in dem Augenblicke, wo er mit dem Kaiser völlig brach, auch auf eine außere Stütze gegen dessen weltliche Mittel bedacht senn. Eine solche Stütze hosste er an den Lom= barden zu sinden, welche ihn schon längst zu strengen Maaß= regeln antrieben und, ihres eigenen Vortheils wegen, gern je eher je lieber in offenen Krieg mit dem Kaiser verwickelt

<sup>1)</sup> Wenigstens 1226 war Bertold daselbst Statthalter. Carte pec. di Firenze I, 2. Camici erwähnt besselben, trop seiner Genauigkeit, nicht.

<sup>2)</sup> Benigni II, urt. 20. Vitae Pontif. 516.

hatten. Gregor aber hielt sich erst jego, nach den Angriffen 1229. und Übelthaten Rainalds, wo nicht für berechtigt und ver= pflichtet, doch für hinreichend entschuldigt, diesen unkirchli= chen Weg nicht långer zu verschmähen. Er forderte, unter Bewilligung großer Vortheile, zum Kriege gegen Reapel auf 1) und ließ die Angeworbenen mit dem Schlussel Petri bezeich= nen, um ihre geistlichen Verdienste auszudrücken und burch die Erinnerung an die Kreuzzüge noch mehre anzulocken. Und in der That fanden sich so viele Unhänger des Papstes, oder so viele Kriegslustige, oder bloß Beutesüchtige, daß man aus ihnen zwei Heere bilben konnte, eines unter dem Könige Johann und dem Kardinal Kolonna, welches Rainalden aus dem Kirchenstaate verdrängen; das zweite unter bem Kapellan Pandolfo von Anagni, welches unmittel= bar über Ceperano in das Neapolitanische einbrechen sollte 2). Sobald der Großrichter Heinrich von Morra von diesen Vor= bereitungen Nachricht erhielt, sammelte er schleunig alle Getreuen des Kaisers und binnen kurzer Frist wurde Pandolfo mit seinem Heere, nicht ohne ansehnlichen Verlust, von Rokka d'Arce und Fondi hinweg und in den Kirchenstaat zurückgebrängt. Etwa sechs Wochen später, mit bem Un= fange des Marz 1229, wagten aber die Papstlichen, nach= dem sie sich verstärkt hatten, den zweiten Einfall, und nah= men in einem burch die drtlichen. Verhältnisse unerwartet begünstigten Gefechte den Großrichter Heinrich und den jungern Grafen von Acerra gefangen. Dieser Unfall zog ben Verlust von S. Germano nach sich, Montekassino ging wahrscheinlich für die Freilassung jener Gefangenen verloren, und die vom Kaiser schon früher abgefallenen Grafen von Celano und Aquila traten itt als papstliche Befehlshaber im Innern des Reiches auf. Alles Land bis an den Bul-

<sup>1)</sup> Von dem was Gregor in Deutschland gegen den Kaiser that, ist weiter unten die Rede.

<sup>2)</sup> Donio 258. Aless. de magistr. nennt auch Tomaso Conti als papstlichen Befehlshaber gegen Friedrich.

1229. turnus kam in die Gewalt der Papstlichen, ja über den Bulturnus und Telesia hinaus erreichten sie Benevent, und drangen immer weiter vor; so daß der Großrichter von allen Seiten überslügelt ward und kaum hoffen durste, Kapua mit seiner geringen Macht lange zu behaupten.

Nicht minder glücklich hatte König Johann Rainalden erst aus dem Kirchenstaate verdrangt, dann in Sulmona eingeschlossen und das Land bis über Molisa hinaus un= terworfen. Nur die Einwohner von Bojano 1) widerstanden ernstlich, zeigten von den Mauern herab dem Könige 30= hann seinen Enkel Konrad und sprachen: "beine Pslicht ist, diesem Unschuldigen das angestammte Reich nicht zu rauben, sondern zu erhalten." Ungerührt erwiederte Johann: "bem Papste zu gehorchen, ift die hochste Pflicht." Dieser lobliche Widerstand Bojanos konnte aber die wichtige Vereinigung ber beiben papstlichen Heere nicht aufhalten: das ganze Reich lag offen vor ihnen, Bettelmonche zogen als der gefährlichste Vortrab durch alle Städte mit papstli= chen Schreiben und Ablaßbriefen, und die allgemein und vorsätzlich verbreitete Nachricht, Kaifer Friedrich sen gestor= ben, schlug auch die Hoffnungen und Bemühungen seiner treusten Anhänger banieber. Doppelt groß war also ihre Freude, als unerwartet die Nachricht eintraf, er sen glucklich bei Ostuni<sup>2</sup>), unfern Brundusium gelandet, und ächte, zu Treue und Widerstand auffordernde Schreiben alle etwanigen Zweifel über die Wahrheit dieser Botschaft niederschlugen. Desto mehr erschrak das papstliche Heer: viele liefen auf den bloßen Bericht von des Kaisers Landung da= von; andere verzagten, als sich die bisher versteckte Anhang= lichkeit der meisten an dessen Person und Regierungsweise wiederum laut offenbarte. Zugleich verursachte der Mangel

<sup>1)</sup> Die Nachricht über Bojano sindet sich bei Bartol. de Neocastro, einer etwas unsichern Quelle.

<sup>2)</sup> Dafür halte ich bas Astone Villanis VI, 18; al castello dastore, schreibt cron. mscr. No. 911.

bes Solbes, den die Schlüsselträger nur in der Hossnung 1229, steten und beutereichen Ersolgs gednidig ertragen hatten, so laute Klagen, daß die geistlichen Ansührer selbst Kirchensschäfte angrissen, aber damit weder ausreichten, noch das alte Vertrauen in ihrem Heere, herstellen konnten. Vielsmehr mußten sie zuerst auf das rechte User des Vulturaus zurückgehen, und dann auch die vergedlich begonnene Belasgerung von Cajazzo ausheben.

Ungeachtet dieser bestimmten Aussicht auf glückliche Fort's schritte, schickte Friedrich sogleich nach seiner Ankunft die Erzzbischöse von Bari und Reggio und den Deutschmeister Herzmann von Salza an den Papst. Ihr Bemühen, eine Berzsöhnung zu Stande zu bringen, blieb indeß fruchtlos, weil Gregors hartnäckiger Sinn einem so plöslichen Wechsel der Maaßregeln widersprach, und er seinen Bundsgenossen verztraute.

Bei der ersten, oben erwähnten, Klage über des Kaisers Aufbruch war der Papst nicht stehn geblieben. Den Inhalt eines Schreibens, welches Hermann von Salza nach dem Abendlande schickte, verwarf er als unwahr, die Berichte des Patriarchen verbreitete er hingegen als wahrhaft und hob mehre Beschuldigungen gegen ben Kaiser, zwar nicht so boshaft als jener, wohl aber nachbrucklicher und scheinbarer hervor 1). Es sey unrecht und lahme die Anstrenguns gen bes ganzen Abendlandes, daß Friedrich bem Gultan versprachen habe, er werbe auch die Angriffe anderer christ= licher Mächte verhindern, und ihn nothigensalls gegen die= selben unterstützen. Es sep unrecht, daß Antiochien und Tripolis nicht in ben Frieden eingeschlossen worden; es sey ein unverantwortlicher Frevel, daß der Tempel Galomons in den Handen der Unglänbigen verbleibe. Besser ein of= fener Krieg, als ein solcher, das Gottliche und Teuflische zusammenwerfender und vermischender Friede! Und wie konne man das einen Frieden nennen, wenn der Kaiser oft Geist=

<sup>1)</sup> Reg. Greg. Zahr III, 119.

1229. liche, Mönche und Kitter gransamer behandele, als Saracenen? wenn er den Beitritt des zweiten Hauptseindes, des
Sultans David von Damaskus nicht eingeholt, wenn er
nicht im mindesten für die Zukunst gesorgt, und nun gar
auf ungebührliche Weise Asien wer Ablauf der gesetzten
Frist verlassen habe, um, gleichwie seine frevelhaften Feldherrn, den Krieg lieder gegen den Stuhl der Apostel, als
gegen die Feinde der Christenheit zu sühren? — Aus diesen
Eründen sorderte. Gregor die deutschen Fürsten, unter andern den Herzog von Österreich auf, sie möchten vom Kaiser absallen; er suchte Hülse gegen ihn in Frankreich, Spanien, England, und nahm keine Rücksicht auf Heinrichs III
löbliche Ermahnungen, den Frieden in der Christenheit herzustellen.

Indeß traten keineswegs alle Christen auf Gregors Seite; sondern viele fanden des Kaisers Gegengrunde wo nicht überwiegend, boch im Gleichgewicht mit jenen, und sprachen: "über die frühern Zögerungen hat sich der Kai= fer gerechtfertigt und den Kreuzzug, wenn auch nicht mit sehr großer, doch mit aller ihm zu Gebote stehenden Macht angetreten, und sein Reich, wie bie Erfahrung zeigt, wehrlos zurückgelassen. Der Papst hingegen, anstatt bas beilige Unternehmen auf alle Beise zu unterstützen, hielt, in blinder Leidenschaft, die eifrig nachfolgenden Pilger mit Gewalt vom Einschiffen zurück 1), hemmte im Morgenlande burch seine Maaßregeln alle Schritte und billigte das freche und gott= lose Benehmen bes Patriarchen, ber Templer und ber Bet= Die Saracenen erkannten Friedrichs personliche telmonche. Größe und seinen reinen Willen, während diese angeblichen Christen ihn gering schätzten und verleumdeten; der Sultan, dieser Erbfeind des chriftlichen Namens, rettete das weltliche Oberhaupt der Christenheit vielleicht von Mordanschlägen, während das geistliche Oberhaupt der Christenheit den Gul=

<sup>. 1)</sup> Reg. Greg. II, 300. Herm. Altah. Pappenh. Ursp. 3tt 1228. Neuburg. chron.

tan vom Friedensschlusse abmahnte und zur Fortsetzung 1229. des Krieges aufreizte 1), damit unterdessen die Eroberungsplane gegen Apulien ungestört könnten vollführt werden. kommt der große Born gegen einen Frieden, den ber Kaiser, in beispiellos ungunstigen Verhaltnissen, mit einer auf alle Weise geschwächten und zerstückelten Macht glorreicher geschlossen hat, als andere mit großen Heeren bei allgemeiner Einigkeit. Warum ist benn Richard nicht gebannt worden, welcher Jerusalem nie zu sehen bekam und einen viel schlech= tern Frieden schloß? Warum Philipp August nicht, der ohne irgend hinreid, enden Grund, Gelübde und Kreuzzug aufgab? — Daß Friedrich gern einen noch vortheilhaftern Frieben abgeschlossen hatte, bafür hat er Gott zum Zeugen 2) an= gerufen, und ein jeder Vernünftige glaubt dies auch, ohne alle Betheurung; so wie jeder Unbefangene nicht ihm, son dern mehr noch seinen christlichen, als seinen muhamedani= schen Feinden die Schuld giebt. Indeß liegen die Mängel des Friedens nicht da, wo man sie glaubt gefunden zu ha= So wird z. B. einerseits getadelt, daß der Vertrag mit Kamel keinen Krieg der übrigen Christen gegen die Un= gläubigen erlaube; und zu gleicher Zeit, daß man von Un= tiochien und Tripolis aus noch Fehden mit ihnen beginnen könne. Wie wurde Kamel so unerwartet viel bewilligt ha= ben, wenn ihn der Friede keinen Tag lang gegen raub= süchtige Anfälle gesichert hatte? Wie konnte ber Kaiser bis

<sup>1)</sup> Bei Math. Par. 338 behauptet dies der Kaiser, aber der Papst leugnet es. 341. Nach Peter Vin. I, 21, hatte jener die gegen ihn gerichteten Briefe des letzten in Handen.

<sup>2)</sup> Haec vero non ideo vobis scribimus, quod idem placeat domino imperatori, et quod non libenter, si potuisset, aliter ordinasset; sed sicut deus novit, pacem et treugas non potuit aliter stabilire. Schreiben Hermanns von Salza. Reg. Greg. III, 71—78 u. 110—117. David suchte Kamel durch muhamedanische Bettels monche eben so verhaßt zu machen, wie Gregor den Kaiser. Abulf. zu 1228.

1229. zu dem entfernten Antlochien ziehn, das seinen Beistand nicht verlangte, da die Ritter, diese gehorsamen Diener des Papstes, ihm nicht einmal bis Joppe folgen wollten? Fer= ner fagt man: es fehle ber Beitritt bes Gultans Davib: aber die Tadler haben nicht bedacht, daß dieser mit Kamel in Fehbe war; sie haben nicht angegeben, wie man mit zwei sich unter einander bekriegenden Theilen gleichzeitig und gleich= mäßig Frieden schließen könne; und möchten wohl zugeben muffen, daß es in solchem Falle am klugsten war, sich mit dem Mächtigern zu versöhnen, welcher den bereits besiegten David in Ordnung halten konnte und wollte. Noch laute= res Geschrei wird erhoben, weil ein Paar alte muhameba= nische Priester im Tempel geblieben sind, um ihn zu reinigen und zu beten, während kaiserliche Goldaten alle Eingange besetzten und alle driftliche Gaben in Empfang nahmen. jenigen, welche seit funfzig Sahren sich in Terusalem nicht blicken lassen burften, ober das Argste erdulden mußten, kritteln mit gehässigem Sinne, statt bem Himmel für die wunderbare Erlösung zu banken, und habern mit dem Kaiser, weil er die Gaben der Christen nicht unter faule Monche, unnütze Geistliche und den stolzen habsüchtigen Patriarchen vertheilte, sondern bafür die Mauern Zerusalems herstellen ließ. Unders freilich verfährt der Papst, welcher bie für bas heilige Land eingegangenen Gelber zum Kriege gegen ben edeln Kaiser verwendet '). In scheinheiligem, mahr= haft unchristlichem Eifer jammert man über eine Vermischung Christi und des Teufels, da doch gar nichts neues geschehen ist; sondern Saracenen zur Zeit der driftlichen Herrschaft in vielen driftlichen Städten so freien Gottesbienst hielten, wie ihn die Christen noch jest in Damaskus und andern saracenischen Städten feiern. Sollte der Kaiser denn ver= werfen, was Vernunft und Milbe ohnehin vorschrieben, und durch Aufstellung jenes undulbsamen Grundsates eine Ber= folgung der Christen im ganzen Morgenlande veranlassen

<sup>1)</sup> Hahn Litt. princ. 12-13. Margan. annal.

und rechtfertigen? — Mit gleich thörichter Leidenschaft wirst 1229. man endlich dem Kaiser seine schnelle Rückkehr vor. War nicht in Asien von ihm alles irgend Erreichbare erreicht? und follte er etwa dort in unnuger Ruhe warten, bis Gre= gor alle seine europäischen Lander erobert hatte? Dieser papstliche Angriff, so spricht man, ist gerechtfertigt burch Rainalds Einfall in den Kirchenstaat; welche Behauptung sich aber vielmehr dahin umkehren ließe: weil der Papst den Bannspruch nicht aufhob, nachdem Friedrich den Kreuzzug angetreten hatte, so waren weltliche Mittel gegen geistliche Tyrannei erlaubt. Dennoch wollte Friedrich den Krieg nicht, das ist jetzt durch seine öffentliche Erklärung und durch die strenge Bestrafung Rainalds erwiesen 1); nur aus altem Haffe ober Eigennute hat dieser gegen die Befehle seines Herrn gehandelt; mithin verdient er, und nicht der Kaiser, die Strafe. Freilich sagen die, welche gern alles boshaft mißbeuten, die Erklärung bes letten sen unwahr, und Rais nalds Zurücksetzung ein kunftlicher Ausweg: aber sie sollten doch nur die Sachverhältnisse im Auge behalten und sich überzeugen, baß der Raiser gar keine Kriegsmacht zurückge= laffen hatte und durch diese unerwartete Fehde auf alle Beise in Asien gestört wurde; sie sollten endlich bedenken, daß er ohne Rainalds Ungehorfam alle Stimmen der Chris stenheit für sich gegen den Papst vereinigt hatte, während ist manche, durch den außern Schein verführt, zweifelhaft wurden, wer benn eigentlich ber angreifende und ungerechte Theil sen." — Dies und ähnliches enthielten auch die Schreiben, welche Friedrich gegen des Patriarchen Verleum= dung an alle Könige und Fürsten der Christenheit sandte, und worin er namentlich die Bischofe von Winton und Chi= chester, die Großmeister des Johanniter = und des deutschen Ordens, mehre andere angesehene Personen und endlich so= gar einige Predigermonche als Zeugen der Wahrheit seiner Darstellung anrief.

<sup>1)</sup> Math. Paris 338. Reg. Frid. II, 248, 249. Peter Vin. 1, 21.

1

Bu spåt überzeugte sich Gregor, daß ber Patriarch seine Darstellung aus personlichen Gründen entstellt habe, und daß die Lombarden keineswegs mit dem Eifer kriegten, als sie zum Kriege riethen. Zwar schrieben die Häupter bes lombarbischen Bundes Mannschaft aus 1): allein sie sam= melte sich nicht so schnell, als sie sollte, ober war schlecht gerüftet, ober es mangelte an der Löhnung. Einige Städfe meinten, nach des Kaisers Absahrt sen keine große Eile nothig; andere glaubten, der Papst werde schon mit eigenen Mitteln Neapel erobern; noch andere gönnten ihm diese Er= oberung nicht. Jetzt endlich, nach des Kaisers Rückkehr, wollten die wenigen zum papstlichen Heer gestoßenen Lom= barben keineswegs langer verweilen, und zeigten sich noch widerspenstiger, als bisher, gegen die Befehle des Ko= nigs Johann und des Kardinalgefandten. Fast in jeder Woche erließ Gregor neue Schreiben in die Lombardei 2): aber weber Bitten, noch Grunde, noch Drohungen mach= ten auf ben losen, zerstreuten, oft in sich uneinigen Bund die gehoffte Wirkung. "Ihr wißt," schrieb er den Häup= tern, "und solltet als kluge Manner immer baran den= ken, daß wir nach eurem eifrigsten Wunsche und eurem wohlüberbachten Beschlusse bie ganze Unternehmung gegen Friedrich begonnen haben. Und jeto thut ihr nichts von allem dem, was sich gebührt. Welche Treulosigkeit konnte schändlicher, welcher Verrath offenbarer senn, als bem Vertrauenden die Hulfe im Augenblicke der Noth vor= enthalten, und noch überbem einer Noth, in welche er allein durch den Glauben an eure Versprechungen gerathen ist? Es ist euer Vortheil, für den wir kampfen, euch und eure Nachkommen wird die Gefahr, das Ungluck und die Schande treffen, wenn ihr långer unthätig bleibt und nicht begreifen könnt ober wollt, daß der Pfennig gut ausgegeben sep, welcher einen Thaler erspart."

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, Urf. 570, 577. Reg. Greg. III, 36.

<sup>2)</sup> Galv. Flamma 261. Reg. Greg. III, 113.

Je erschrockener, unthätiger, zweiselhafter nun bes Kai- 1229. sers Feinde waren, desto kühner und rastloser schritt er selbst vor. Im September 1229 stand er schon mittem Heere seiner Lehnsmannen und der ihm getreuen Kreuzfahrer bei Rapua; ja die papstichen Schuffelträger flohen überall so schnell, daß er binnen wenig Wochen fein ganzes Reich (nur mit Ausnahme einiger fester Plate) von Feinden ges saubert hatte. Damit er jedoch den Frieden nicht erschwere, ober ben Schein des Angriffs nochmals auf sich labe, ging er keineswegs über die Granzen des Reapolitanischen hin= aus; sondern verkundigte bloß seinen Freunden in der Lombardei, welche Siege er erfochten habe, und forderte fie auf, Mannschaft zu sammeln und ihm entgegenzuführen .). Mit ihrem Rathe und Beistande wollte er namlich für alle feine Reiche ben Frieden gewinnen, und bann nach Deutsch= land eilen, von welchem Lande ihn so viele Ursachen nur zu lange abgehalten hatten.

Als Gregor von jenem Kriegsunglücke, von mehren Gesandtschaften der Römer an den Kaiser, und von dessen weitern, höchst bedenklichen Planen Nachricht erhielt; stieg seine Besorgniß und Verlegenheit, und er schried am neunzten Oktober 1229 an den Erzbischof von Mailand?): "o daß sich die Lombarden doch nie, dem Scheine nach, unserer Leiztung unterworsen, o daß wir doch nie irgend einen Beistand von ihnen erwartet hätten! Um ihres Flehens, ihrer Versprezchungen willen, haben wir ihnen unsere hülfreiche Hand nicht versagt und in fernen Gegenden ihre Sache geführt: denn sur die Ehre der Kirche konnten wir auf andere Weise genügend sorgen. Wenn sie also nicht augendlicklich durch die höchsten Anstrengungen eine andere Wendung der Dinge herbeisühren, so haben sie es sich selbst beizumessen, daß wir diesenigen verlassen, welche uns verließen."

Diese strengen Weisungen des Papstes machten aller=

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. Reg. Frid. II, 332.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. III, 230.

1230 dings in der Combardei Eindruck und schwächten die frühern Srunde ber Zögerung: hingegen wurden auch die Wider= spruche und:Maaßregeln der kaiserlich Gefinnten lebhafter; und so wie erst übermäßiges Zutrauen, so hielt jest bie Furcht manche von Anstrengungen zurück. Der Papst hatte indek seine Hoffnungen nicht bloß auf die Lombarden ge= fett, sonbern gleichzeitig in Deutschland größere Umwals zungen bezweckt 1). Allein so freundlich einzelne seinen Ge= fandten Otto hin und wieder auch aufnahmen, so wollten doch die Fürsten und Prälaten von keiner Absetzung König Heinrichs hören; vielmehr eilten die Herzöge Leopold von Österreich, Bernhard von Kärnthen und Otto von Meran, der Patriarch Bertold von Aquileja, der Erzbischof Eber= hard von Salzburg, der Bischof von Regensburg und mehre andere, den Aufforderungen des Kaisers gemäß, nach Reapel, um ihn wo nicht in seinen Fehden, doch in seinen Unterhandlungen mit bem Papste zu unterstützen 2).

Abgesehen von der Wirkung, welche Friedrichs Darsstellungen auf viele Menschen machen mußten, fanden die Geistlichen noch darin einen persönlichen Grund, ihrem Oberhaupte Unrecht zu geben, daß er überall den Zehnten von ihren Gütern zum Kriege gegen den Kaiser erhod. Auf ähnliche Weise reizten zwar die Freiheitsbriese., welche Gregor mehren neapolitanischen Städten z. B. Gaeta, S. Ugastha u. m. a. gegeben hatte, ansangs zum Absall von des Kaisers Partei: als sich aber sehr bald große Kriegssteuern daran reihten, erkaltete der Eiser, und Grausamkeiten welche päpstlich Gesinnte begingen, sührten mehr zu beharrlichem

<sup>1)</sup> Alberic. 535 zu 1230.

<sup>2)</sup> Salisburg chr. Canis. 482. Guil. Tyr. 700. Pappenh. Der Herzog von Öfterreich starb balb nachher in S. Germano. Godofr. mon. Mellic, chr. zu 1230. Chron. Udalr. Aug. Bern. thesaur. 846.

<sup>8)</sup> Waverl. ann. zu 1226.

<sup>4)</sup> Reg. Greg. III, 124, 233, 239.

Wiberstande, als zu ängstlicher Ergebung. So erschlugen 1230. die Einwohner von Gaeta einen kaiserlichen Gesandten, welcher sie aufforderte, sich ihrem rechtmäßigen Herrn zu erzgeben ); so ward in Apulien der Oberrichter Paulus in Stücken zerrissen. Zwar mißbilligte der Papst laut diese und ähnliche Frevel und befahl seinem Gesandten, sie auf alle Weise zu verhindern: aber sie waren Mitursache, daß er, sür den Fall des erneuten Krieges, auf wenig oder keine Anhänger oder Abtrünnige rechnen durste. Überdies hatte schon Rainald von Spoleto die Bettelmönche, diese wichtigen Verdündsten des Papstes, aus dem Reiche vertrieben, und nach des Kaisers Kückehr widersuhr dasselbe den Temspelherrn.

Hierüber erhoben freilich manche, und zunächst die Verstriebenen, laute Klage: aber die meisten sahen darin und in des Kaisers strengen Maaßregeln gegen einzelne widersspenstige Städte nur die gerechte Strase offener Empörer oder heimlicher Feinde?). In Hinsicht auf Thätigkeit und Feldsberrngeschick war endlich der Kaiser allen papstlichen Unführern weit überlegen, und der tauglichste der letzten, König Iohann eilte nach Konstantinopel, um dort, nach einem der reits abgeschlossenen Vertrage 3), die Vormundschaft für den jüngern Balduin zu übernehmen.

Alle diese Gründe und Verhältnisse ließen also die Erneuerung des Krieges gegen den Kaiser unrathsam erscheinen, und nur ein Unglücksfall verwandelte sich für den Papst in ein Glück. Die Tiber stieg nämlich in Rom dis zu der sast beispiellosen Höhe, daß sie an einem Ende der Stadt die Paulskirche, an dem andern selbst die Peterskirche über-

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1014, 1016. Rayn. 1229. Nr. 44.

<sup>2)</sup> Guil. Tyr. 700. Bernard de S. Pierre 125. Concil. XIII, 1117. Godofr. mon. zu 1229. Dandolo 347. Tuzii memor. 88.

<sup>8)</sup> Reg. Greg. III, 8—25. Vertrag vom 7ten April 1229. Das Rähere künftig bei Erzählung der Schicksale des lateinischen Kaiserthums.

## 458 Siebentes Buch. Fünftes Sauptstud.

1230. schwemmte, in den Häusern der Bürger den größten Scha= den that und die Verbreitung boser Krankheiten veranlaßte. Dies erschien den geängsteten Romern als eine Strafe bes Himmels für ihre gewaltsame Vertreibung bes Papftes 1): sie beriefen ihn deshalb von Perugia zurück und holten ihn feierlich in ihre Stadt ein. Dieser einzelne vortheilhafte Um= stand ließ jedoch den Papst seine bedenkliche Lage nicht ver= kennen, und auch der Kaiser war jeder weitern Fehde ab= geneigt, indem sie seine Plane für Neapel, und noch mehr für Oberitalien, storen ober gar vereiteln mußten. Daher wurden die Friedensunterhandlungen aufs lebhafteste er= neut 2). Weil indeß ber Papst die kaiserlichen Vorschläge den Lombarden mittheilte und deren Antworten abwartete; weil gar viele und wichtige Dinge zu erörtern waren, so zog sich die Sache dennoch in die Länge; und erst nach un= zähligem Hin= und Herreisen ber beiberseitigen Bevollmach= tigten, nach vielen Anfragen und Rückfragen kam man dem Abschlusse nahe. Da erklärte unerwartet das vom Kaiserabgefallene, Bestrafung fürchtende Gaeta.: es werbe sich ihm auf keine Weise ergeben; und andererseits wollte der ohne hin außerst nachgiebige Friedrich schlechterdings nichts von seinem Reiche abtreten. Schon fürchtete man, bas muhfam so weit gebrachte Friedenswerk werde deshalb ganz zerfallen, als es endlich dem Dominikaner Gualo 3) gelang, zur größ= ten und allgemeinsten Freude, bes Kaisers Beistimmung für einen aufgefundenen Mittelweg zu erhalten. Gregor, der mehr gewann, als er selbst wohl gehofft hatte, konnte die lauten Außerungen seiner Freude nicht zurückhal= ten, und schickte eiligst die Kardinale Johann und Thomas

<sup>1)</sup> Raynald zu 1230, 2. Rich. 8. Germ. 1017.

<sup>2)</sup> Die Urkunden wurden allmählich und an verschiedenen Orten entworfen und vollzogen; die ersten schon im Julius 1230. Wir fassen alles zusammen. Reg. Greg. III, 453 — 488. Dumont I, 169.

<sup>8)</sup> Gualo Gualla aus Bergamo ward 1229 Bischof von Brescia. Ughelli Ital. sacra IV, 547.

nach Ceperano, wo sie der Kaiset mit der größten Aus=1230. zeichnung empfing. Am 28sten August 1230 waren endlich alle erforderlichen Urkunden entworsen, vollzogen, beschworen, und der Kaiser wurde nebst seinen Anhängern, in Gegen=wart der Fürsten und unzähligen Volkes, vom Banne gelöset und wieder in den Schooß der Kirche ausge=nommen.

Jener Friede von S. Germano setzte fest: "der Kais fer ertheilt allen Lombarden, Deutschen, Franzosen, kurz jedem Verzeihung, der sich gegen ihn feindlich benommen hat, erläßt Acht und Strafe, und verspricht den Kirchen= staat nicht anzugreifen. Gaetg und S. Agatha burfen me= gen ihrer Ergebung an die Kirche nie gestraft werden, und bleiben vor der Hand noch in deren Besitz. Spätestens bin= nen Jahresfrist soll aber bie Kirche eine Weise ausmitteln, wie man jene Stabte, unbeschapet ber Ehre des romischen Stuhles, an Friedrich zurückgeben könne. Geschieht dies nicht binnen der gesetzten Frist, so urteln zwei von jeder Seite gewählte Schiederichter. Bleiben diese vier uneinig, so erwählen sie einen fünften, wo bann drei Stimmen ge= gen die übrigen entscheiben. Der Kaiser genehmigt: daß Worschläge, Wahlen und Bestätigungen bei Kirchen, Stif= tern und Klöstern nach den allgemeinen Vorschriften des kirchlichen Rechtes erfolgen, und wird die Geistlichen weder vor weltliche Gerichte ziehen, noch mit außerordentlichen Steuern belästigen. Die Grafen von Aversa und Celano, die Templer 1), Johanniter und alle etwa beeintrachtigte Geistli= chen werden in ihre Rechte und Würden wieder eingesetzt. Der Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Salzburg, der Bischof von Regensburg, die Herzoge von Ssterreich, Karnthen und Meran bestätigen das Vorstehende, und versprechen ber Kirche Hulfe, wenn der Kaiser die Bedingungen nicht bini= nen drei Monaten im sicilischen Reiche, binnen vier Mona= ten innerhalb, und binnen füns Monaten außerhalb Italiens

<sup>1)</sup> Hist. des Templiers I, 341.

Es steht dem Papste frei, auch noch andere Per= 1230. erfüllt. sonen ober Städte als Burgen vorzuschlagen. Dem Groß= meister des deutschen Ordens Hermann von Salza und dem Bischofe von Reggio übergiebt der Kaiser mehre Schlösser als Pfand für die Erfüllung der Bedingungen, und die Her= beischaffung der etwa noch verlangten Bürgen. Legt aber die Kirche selbst der Vollziehung des Friedens Schwierigkei= ten in den Weg, so sind jene Burgen und Eideshelfer von ihren Versprechungen gelöset; so wie umgekehrt, der Kaiser durch Verletzung des Vertrages von selbst in den Bann zurückfällt." — Außerdem verlangte der Papft den Erfat der zum Schutze des Kirchenstaates ausgegebenen Gelber und die Erneuung der alten Verpflichtungen in Hinsicht des heiligen Landes: aber es scheint daß er diese Ansprüche nur Ehren = oder Drohungs = halber aufstellte, und daß sie nicht ausbrücklich in den Frieden aufgenommen wurden.

Unterdeß hatte Gregor von Anagni aus, die höflichsten und lobpreisendsten Briefe an ben Kaiser erlassen, und zur letten und vollkommenen Verständigung und Aussöhnung ward eine personliche Zusammenkunft beider verabrebet. Am ersten September 1230 zog Friedrich in Anagni seier= lich ein, und erwies dem Papste und empfing von ihm die Kein Kardinal wurde zu ihrer Tafel gebührende Ehre. ober zu ihren geheimen Gesprächen zugelassen, nur Hermann von Salza nahm daran Theil; ein glanzender Be= weis, daß Papst und Kaiser dessen Einsicht, redlichen Willen und strenge Unparteilichkeit überaus hoch schätzten. viel hatten beide über Vergangenheit, Gegenwart und Zu= kunft zu sprechen, daß mehre Stunden nicht hinreichten 1). Zuletzt schieden sie aber außerst zufrieden von einander, so daß Gregor alle frühere Schuld auf bose Rathgeber schobund den Lombarden schrieb, er habe schon viel für sie beim Kaiser ausgewirkt, werde aber kunftig auch die geringste Be-

<sup>1)</sup> Math. Par. 252. Godofr. mon. Cod. Vindob. Philol. No. 305, fol. 54. Reg. Greg. III, 498, 502. Camici zu 1231, Urf. V.

## Friedrich über fein Berhaltniß zum Papfte. 461

leibigung besselben als eine schwere Verletzung seiner eigenen 1230. Person rügen. Friedrich hingegen theilte den christlichen Königen die freudige Nachricht vom Abschlusse des Friedens mit '), und fügte hinzu: "der Papst hat und seine Anssichten und Absichten bei einer personlichen Zusammenkunft so milde und wohlwollend dargelegt, keinen streitigen oder zweiselhaften Punkt übergangen; sondern jedes einzelne auf so verständige Weise erörtert, daß wir, obgleich und das Vorgefallene heftig bewegt und erzürnt hatte, durch jenes Wohlwollen ganz besänstigt und von allem etwa übrig gebliebenen Grolle vollständig besreit sind. Des Vergangenen soll also gar nicht mehr gedacht werden, damit das Sute welches aus dem übel hervorging, desto glänzender und ungetrübter wirken könne."

1) Reg. Greg. III, 493. Wahrscheinkich ein Schreiben an ben König von England, ober gleichmäßig an mehre. Genannt ist keizner. Peter Vin. II, 16.

## Sechstes Hauptstück.

Behn Jahre lang trug Friedrich II schon die Kaiserkrone, und immerdar hatten ihm die bürgerlichen Anordnungen in seinen Staaten mehr am Herzen gelegen, als entfernte Eroberungsplane: aber burch Störungen ber größten und man= nigfachsten Art wurden seine Zwecke selbst für Neapel und Sicilien vereitelt; obgleich Vorliebe und fast ununterbroches ner Aufenthalt hier eine größere Ginwirkung erlaubten und herbeiführten, als in andern ihm unterworfenen oder von ihm abhängigen Ländern. Die schrankenlose Unordnung, die ungezügelte Willfür, Krieg, Verrath, Ungehorfam aller Art, welche Friedrichs erste Jugend so arg umbrangten und verkümmerten, hatten ihm gegen Erscheinungen solcher Art die tiefste Abneigung beigebracht und ihn zu der Überzeugung geführt: daß unwandelbare Ordnung und strenger Gehorsam allen geselligen Berhaltniffen zum Grunde liegen musse, und daß ohne dieselben auch das scheinbar Selbständigste und Würdigste in nichts zerfalle, ober sich in Schädliches ver= wandele.

Seine Klugheit und Strenge siegte nun allerdings über allen Ungehorsam und Aufruhr: allein die Ereignisse wähzend seiner Abwesenheit in Asien bewiesen, wie geneigt die schnell sich erknnenden und gesellenden Friedensseinde wa-

ren, jeden gunstigen Augenblick zur Erneuerung ihrer Willkur zu benuten, und wie schwer es dagegen den Wohlgefinnten fiel, in ihrer Zerstreuung wirksam gegen jene aufzutreten. Diesen Bessergesinnten war die Richtung und Granze ihres Widerstandes nicht genau bezeichnet, es fehlte an ei= nem untrüglichen Maaßstabe ihres Urtheils, an einem festen Mittelpunkte ihrer Thatigkeit, an dem Zauberworte, ohne welches das Bose sich immer und überall für das Gute ausgiebt, die Unbefangenen betrügt und die Kräftigern lähmt: es fehlten fest ausgesprochene, allgemein anerkannte Gesete. Friedrichs durchdringender Blick erkannte die Übel in seinem ganzen Umfange, und er beschloß, nicht an bem Einzelnen hier und da zu kunsteln, oder Einzelnes oberflächlich zu hei= len, fondern alle Mångel in der Wurzel zu ergreifen und von Grund aus zu vertilgen. Er war der erste, welcher seit Jahrhunderten den großen Gedanken faßte, Gesetzgeber seines Bolks zu werben: aber irrige Abwege lagen ihm so nahe als jedem andern, der daffelbe versuchte, und die ent= gegentretenden hindernisse erschienen hier fast größer, als irgendwo.

Seit ber Croberung des untern Italiens durch die Ros mer, war dies Land ihren Gesetzen unterworfen; aber manche ortliche Einrichtung und Vorschrift hatte sich wohl noch aus der griechischen Zeit erhalten, und störte die Gleichförmigkeit, oder erhöhte vielmehr die lebendige Eigenthumlichkeit. ter kamen viele in Konstantinopel erlassene Gesetze zur Un= wendung, bis die Herrschaft der Ostgothen ganz fremdartige Ansichten über Gesetzgebung und Gesetzanwendung in diese Gegenden brachte; welche durch Zerstörung ihres Reichs um so weniger ganz vertilgt wurden, weil Justinian kaum seine neuen Gesetzbücher eingeführt hatte, als schon die Longo= barden das Land überzogen. Diese bewahrten ihre deut= schen Einrichtungen noch strenger vor aller Vermischung und romischer Umwandlung, als die Oftgothen; waren aber auch wohl weniger eifrig, sie ihren neuen Unterthanen aufzudrin= Mithin standen nunmehr zwei verschiedene Rechts= gen.

sosteme neben einander, das romische und das longobardische; und anstatt daß in der Regel die Gesetze bis dahin gleich= mäßig für alle Einwohner eines Landes gegolten hatten, verlor man diese Gleichmäßigkeit und landschaftliche Abgränzung ganz aus ben Augen, und die Geburt, ber Bolksstamm entschied, ob man nach romischen ober longobardischen Gesetzen lebe und gerichtet werde. Das häufige Schwanken ber Granzen zwischen Longobarden und Ostromern mußte bei dieser Ansicht von Volksrechten, weniger üble Folgen ha= ben; als bei der Aufstellung von allgemeinen Landrechten: allein auf der andern Seite zerstörte boch die damalige große Willkur und Verwirrung so viel vom Bestehenden und hemmte so sehr die Entwickelung bes Aufkeimenden, daß sich fast alle wissenschaftliche Kenntniß bes romischen Rechts verlor, und das longobardische weit hinter dem zurücklieb, was folgerecht aus seinen ersten bochst eigenthumlichen Grund= sätzen hatte hervorgehen können. Auf wunderliche Weise griffen ferner die Verfügungen über = und durcheinander, welche bald der byzantinische bald der deutsche Kaiser erließ. und welche alle Unterhanen ohne Ausnahme verpflichten foll= Noch höher stieg die Verwirrung, als erst die Araber und bann die Normannen sich im untern Italien festseten, und zwar kein ganz neues Recht, wohl aber viele wichtige abweichende Gewohnheiten mitbrachten, welche die Unterworfenen nicht bloß anerkennen, sondern wonach sie die ihrigen auch einschränken und abandern mußten, sobald sie mit jenen in Widerstreit geriethen. Auf folche Weise ging nun eine allgemeine Gesetzebung selbst bis auf bie Ibee derselben verloren; weshalb fast nie ein Gesetz, sondern lediglich Kraft und Gewalt entschied, ob man die ortlichsten und personlichsten Rechte und Gewohnheiten festhalten konne, ober aufgeben musse. Jeder dehnte den Kreis seiner-Un= spruche so weit aus als moglich, und beschränkte die Kreise aller übrigen so weit als er es vermochte 1). Was von romischen, griechischen, longobardischen, kaiserlich beutschen,

<sup>1)</sup> Signorelli II, 230. Pecchia I, 238. Auch bie Saracenen

faracenischen, judischen und normannischen Rechten, was von städtischen und ländlichen Einrichtungen gelte, und wo und wie weit es gelte, wußte niemand gründlich zu beant= worten; und noch wunderlicher, als in Hinsicht des burgers lichen Rechtes, sah es in Hinsicht bes Staatsrechtes aus, das ja auf jedem jener Standpunkte schlechthin verschie= ben erscheinen, und sich nach jenen Grundlagen burchaus verschieben ausbilben mußte. Zulet waren aber biese Grund= lagen sogar beweglich: benn bas rimische Recht scheint man bloß nach Überlieserungen und ohne unmittelbare Be= nugung der Rechtsbucher gekannt und angewandt zu has ben 1), und die Sammlungen longobardischer Gewohnheis ten (von welchen eine im Kloster Cava ungebruckt liegt, und die andere, dem Petrus Diakonus zugefchriebene, ofter berausgegeben wurde) sind an sich sehr mangelhaft und wohl nie allgemein gebraucht worden. Außer dem allen trat nun noch von einer ganz andern Seite bas geistliche Recht mit feinen großen Ansprüchen hervor, konnte aber das Regellose um so weniger ordnen oder beherrschen, weil die griechisch= kirchlichen von den katholischen sehr abweichenden Ansichten noch von vielen Geistlichen gelehrt, und von vielen Einwohnern angenommen wurden.

Die einzelnen Verordnungen der normannischen Herrsscher vor Roger I bezweckten mehr die Erweiterung eigener, als den Schutz fremder Rechte; erst jener gewaltige König dachte an beides zugleich, und wollte in das Ganze Klonz-heit und Jusammenhang bringen. Daher wurde manches, was die jetzt schwankende Gewohnheit gewesen war, durch ihn festes, gesetzliches Recht, und auch das Fremde sand willige Aufnahme, sobald es den Grundansichten des Köznigs nicht zuwiderlief. Besonders scheint er die französis

und Juben hatten Notare aus ihrer Mitte, eigene Formen und Geswohnheiten u. s. w. Gregorio I, 7. Doch berief man sich im Jahre 1224 vor geistlichem Gericht auf die Pandekten. Gregor II, pr. 80.

<sup>1)</sup> Giannone X, 11.

1

schen und normannischen Einrichtungen genau gekannt zu haben und Wilhelm, bem Eroberer Englands, in mehrer hinsicht gefolgt zu seyn. Indem er aber das Monarchische so scharf hervorhob, die gesetzebende Gewalt allein in Anspruch nahm und fich als den höhern Mittelpunkt des Ganzen bezeichnete, gab er den Baronen großen Unftoß, welche dieselben Ansprüche aus dem normannischen Eroberungsrechte in kleinern Kreisen ableiteten. So lange Roger lebte, hielt er alle durch Strenge, durch die Kraft seines Geistes, und die Mächtigern auch durch anderweite Beschäftigung in Baum: unter seinen schwächern Nachfolgern brach bagegen dieser Bau ganz auseinander, und nach so unzähligen Unordnungen und Verwirrungen fand itt jeder ohne Mühe einen geschichtlichen Punkt, von wo aus er bie Unbeschränktz heit der eigenen, und die ganzliche Nichtigkeit der übrigen Rechte beweisen konnte. Indem nun Abel und Geistlichkeit und Konig gleichmäßig diese Beweise führten, und badurch gegen einander aufhoben, schien allein die Vernachlässigung der Städte und die willkürliche Behandlung des Landman= nes, als ein allgemeines unleugbares und gefetzliches Her= kommen übrig zu bleiben; welche einzelne Übereinstimmung indessen das Geschäft des Gesetzgebers nicht erleichterte, sondern erschwerte: weil er gegen dieselbe ankampfen, Stadte und Volk schüßen, und mit ihnen eine sichere Stelle gewinnen mußte, von wo aus sich die Willfur und Befeh= dungswuth der Barone angreifen und zügeln ließ. Auf der andern Seite burfte er wiederum die Rechte der Bürger nicht zu sehr erweitern: sowohl weil dies in eine Verletzung anderer Rechte hineingeführt hatte, als auch weil das Bei= spiel der lombardischen Städte zeigte, wie schnell in ihnen die Neigung entstehe, alle und jede königliche Oberleitung abzuschütteln. Endlich sollte die neue Gesetzgebung nicht bloß Kirche und Staat ausgleichen, nicht bloß Adel, Geist= lichkeit, Bürger und Bauern versöhnen; sondern auch für die verschiedenen Bolkerstämme passen, für Romer, Griechen, Deutsche, Araber, Normannen, Juden und Franzosen! So

ungsheure Schwierigkeiten hatten sehr natürlich zu bem Verssuche antreiben können, sieh ihrer mit einem Male zu entlebigen, das Bestehende und das Zweiselhafte gleichmäßig bei Seite zu wersen, und auf dem reinen Boden ein ganz neues bürgerliches, kirchliches und össentliches Necht zu gründen. Aber in jenen Zeiten hatte auch das scheindar Losere noch seste, tiese Wurzeln; es stellte sich der gegedenen Welt keine andere erträumte gegenüber, deren Berwirklichung Recht und Pslicht sen; die Vorliebe für das allmählich Entwickelte und Erwordene war so groß, als in andern Zeiten die Vorliebe sür plögliche Neuerungen; selbst das Verkehrte schien durch den Ablauf der Zeit geheiligt, und man hielt damals Uns derungen, welche die Macht herbeisührte, immer noch für natürlicher, als diesenigen, welche sich auf sogenannte höhere Ansichten gründen wollten.

Daher siel es auch bem Kaiser bei seiner neuen Ges setgebung gar nicht ein alles neu zu machen: vielmehr er= klarte er sich nur für ben Hersteller ber alten Ordnung, nahm diejenigen Vorschriften seiner Vorfahren unverändert auf, welche sich irgend mit seinen allgemeinen Zwecken vertrugen, und bedingte sich selbst seinen 3weck durch das Ge= gebene und Bestehende. Ein solcher Mittelweg mag bem, welcher von Zeit und Ortlichkeit absieht, als ein Irrweg er= scheinen: in menschlichen Angelegenheiten ist er ber einzig mögliche, und das heißt zulett auch der beste. Nur muß man freilich immer wissen, woher und wohin; und daß Frieds rich jenes wußte, zeigt eben das geschickte Ausheben und Benuten bessen, mas schon einmal als Gesetz gegolten hatte ober noch galt; und bas wohin spricht sich gleich bestimmt in dem Weggelassenen wie in dem Hinzugefügten aus. Er wollte als ein machtiger Herrscher an der Spite des Gan= zen stehen, und durch die verstärkte öffentliche Gewalt aller Privatgewalt und Selbsthülfe ein Ende machen. Der Schwäs chere sollte nicht mehr ausschließend bei dem Stärkern auf schwere Bedingungen Hulfe suchen; sondern auf leichte und sichere Beise finden, beim Gesetze und beffen Bollstredern,

volkere Beamten: Daher mußten die Verwaltungsbehördert größere Rechte bekommen, und wiederum sür die hiedurch beschränkten Barone auf einer andern Seite ein willkommesner Ersatz ausgesunden werden. Es mußten die Abändesrungen überall zweckmäßig in einander greisen, sich unter einsander ausgleichen, und das Alte und Neue als ein untrennsliches Sanze erscheinen. — Doch, wir dürsen der Entwickeslung des Einzelnen nicht auf ungenügende Weise vorgreisen, und werden, obgleich die Darstellung der von Friedrich II bestätigten oder neu getrossenen Einrichtungen unser Hauptsweck ist, die geschichtlichen Rückblicke auf den Sang der Entwickelung nicht ganz vernachlässigen.

Schon in den Jahren 1221 bis 1227 hatte Friedrich viele einzelne Versügungen erlassen, welche sehr bedeutend vermehrt und mit allen den noch anwendbaren Gesetzen seisner Vorsähren zu einem Ganzen verarbeitet wurden. Diese Arbeit übernahm Peter von Vinea oder Peter von Vineis, der bedeutendste unter allen öffentlichen Beamten des Kaissers 1). Er war aus Kapua, geringen Herkommens, und in Bologna als Student noch so arm, daß er bettelte 2). Aber Fleiß und Anlagen zeichneten ihn dald vor seinen Mitzschülern aus, und der Kaiser, welcher seine Diener geschickt zu wählen wußte, erhob ihn von einer Stuse öffentlicher Wirksamkeit zur andern, dis Peter, wie wir später sehen werden, durch eigene Schuld oder fremde Berleumdung, plöslich von dem Sipsel seiner Größe niederstürzte.

Im August des Jahres 1231 wurde das durch Peter

- 1) Es ist bemerkenswerth, daß überhaupt des Kaisers Staatsmanner und Beamte mehr heraustreten, als seine Felbherrn und Kriegsobersten.
- 2) Tiraboschi storia d. lett. IV, 16. Giustiniani memorie degli scrittori III, 259. Macciucca 487. Wenn sich Peter in eisner Urkunde silium quondam judicis Angeli nennt, so sollte man nicht auf ganz unangesehene Ültern schließen. Rinaldo II, 192. Versgleiche jedoch Martene coll. ampliss. II, 36, 38, wo sich Zeugnisse für seine Urmuth-sinden.

geordnete neue Gesethuch vom Raiser bestätigt und als als leiniges Recht offentlich bekannt gemacht 1). Die merkwirdige Einleitung sagt ihrem Hauptinhalte nach folgendes: "Gott erschuf ben Menschen nach seinem Bilbe, wahrhaft, ohne Falsch, und setzte ihn in den Besitz unzehliger Guter. Durch die Sunde aber verunreinigte er feine Natur, es ents kand Haß und Feindschaft, die nach bem Naturrechte allen gemeinsamen Guter wurden gesondert 2), und der Mensch trug kein Bebenken mehr sich in Streit und Rechtshandel einzulassen. Und so entstanden, burch innere Rothwendige keit der Dinge und nicht minder durch Einwirkung der gotts lichen Vorsehung, die Fürsten, welche frevelnde Willfür zahmen, über Leben und Tod richten, jedem sein Theil, sein Glud und seine Stellung, gleichsam als Pollstreder des gottlichen Willens, zuweisen sollen, jedoch so, daß sie zulett Rechenschaft von bem in ihre Hande gelegten Auftrage geben können. Dieser Auftrag schließt aber vor allem anbern in fich: erstens die Sorge, daß der heilige driftliche Glaube nicht durch geheime Nichtswürdigkeiten befleckt, vielmehr die Kirche gegen jeben öffentlichen Feind durch das weltliche Schwert geschützt werbe; zweitens, daß die Wolker Frieden und Gerechtigkeit bemahren und üben, welche beide sich wie zwei Schwestern wechselseitig umfangen und unterstützen. Da uns nun der Besitz mehrer Reiche und die hochste kaiserliche Würde allein burch Gottes Hand (gegen bie Erwartung der Menschen) zu Theil geworden ist, so wollen wir von diesem doppelten Pfunde ihm und Jesu Christo unserm Herrn auch Rechenschaft ablegen, zweckmäßige Gesetze geben und Gerechtigkeit handhaben, und zwar zunächst in demjenigen Theile unserer Reiche; der solcher Vorsorge am meisten zu bedürfen scheint. Die Nachwelt glaube nicht, daß wir dies bloß thun, um dereinst dafür gerühmt zu werden; vielmehr

<sup>1)</sup> Einzelne Gesetze sind später gegeben und beigefügt worden. Alessio de Sariis II, 40.

<sup>2)</sup> Rerumque dominia, jure naturali communia, distinzerunt.

geschieht es, damit wir jetzt in unsern Tagen das Unrecht vertilgen, welches in der nächstvergangenen Zeit während umserer Jugend und Abwesenheit die Oberhand gewann, das mit nach dem Siege des neuen Königs auch das Recht neu emporsprosse und blühe."

Go viel von der Einleitung; die Darstellung des reischen Inhalts muß zur bequemern Übersicht in mehre Theile zerfällt werden.

L Bon ben kirchlichen Verhältnissen. Jebe Abweichung vom katholischen Glauben, so heißt es, ist ein Verbrechen gegen sich selbst, gegen seinen Nachsten und ges gen Gott; mithin wird ein Reger noch strenger bestraft, als ein Majestätsverbrecher. Die, welche alle Warnungen und Burechtweisungen verschmähen, werden verbrannt, ihre Guter eingezogen, ihre Kinder von Amtern ausgeschlossen und für unfähig erklart Zeugnisse abzulegen. Sofern indessen ein folches Kind andere Reger ober deren Behler anzeigt, foll fein Ruf durch ben Kaiser aus Gnaden hergestellt werden. Abtrunnige sind rechtlos, unfahig zu erben und ihrer Güter verlustig. Niemand soll für Ketzer Vorbitte einlegen; doch erhalten Reuige Verzeihung, und ihre Bestrafung fällt nach der Untersuchung durch die Geistlichkeit dem weltlichen Rich= ter anheim 1'). — Obgleich biese letten Bestimmungen milder als gewöhnlich sind, und selbst die strengsten später noch überboten wurden; so tragen sie doch den harten Charakter jener in diesen Ansichten schwer irrenden Zeit, und wurden wohl nur in der Anwendung minder verwerslich,

<sup>1)</sup> Buch I, tit. 1—3. Pecchia I, 283. Außer diesen Kehergessehen und den 1220 vom Kaiser bei der Krönung gegebenen, sinden sich noch andere bei Petr. Vin. I, 25—27, welche manche auf 1221 sehen; aber damit stimmt die 12te Indistion nicht, diese wäre 1224. Auch ist Friedrich weder 1221 noch 1224 am 22sten Februar in Pasdua gewesen; weshalb wahrscheinlich beide Iahre und auch der Tag falsch sind. Siehe Lami lec. II, 485, und Innocenz IV Erneuerung dieser Gesehe bei Wadding ann. Minor. zu 1254. Eunig Reichszarchiv, Th. XV, spic. eccl. Art. 84.

weil Friedrich zwar sein Umt als Beschüßer der Kirche überall und felbst während der Streitigkeiten mit Rom geltend machte 1), seine Unsicht der Kirche aber von der papstli= chen, und sein Christenthum von dem romischen verschieden war. Diese Verschiebenheit mußte, abgesehen von allen anbern Grunden, schon daher entstehen, daß so viel Sarace nen, Juden und griechische Christen in Neapel und Sicilien wohnten 2): die beiben ersten behielten freie, obgleich nicht immerdar ungestörte Religionsübung, und die letten waren, ungeachtet mancher Bemühungen, immer noch nicht alle in den Schooß der romischen Kirche zurückgekehrt. Iwar sührte schon Graf Roger' in vielen Orten lateinischen Gottesbienst nach der französischen Kirchenordnung ein, zwar erwähnen die Papste mancher Bekehrung?): allein noch um 1194 finden wir einen griechischen Protopapa, und um 1240 griechi= sche Kirchen in Messina; wir sinden in Apulien und Kala= brien viele griechische Klöster nach der Regel des heiligen Basilius, welche Papst Honorius III besichtigen ließ, weil fie in geistlicher und weltlicher Hinficht gelitten hatten. Den= noch waren, so scheint es, selbst im Jahre 1266 noch vom Papste unabhängige griechische Geistlichen in jenen Ländern vorhanden. Auch mochten die besonnenern Könige sich nicht beeilen dies Verhältniß aufzuheben, weil ihnen der Patriarch von Konstantinopel nie so gefährlich werden konnte, als der Papst, und weil die griechische Geistlichkeit sich überhaupt mehr von der weltlichen Macht gefallen ließ, als die eng vereinte romische.

Das Verhältniß Apuliens und Siciliens zum Papste war sehr unbestimmt, und gestaltete sich in verschiedenen Zeitpunkten ganz verschieden, nach Maaßgabe der Macht, der Klugheit, der Nachgiebigkeit, des Bedürfnisses u. s. w.

<sup>1)</sup> Assisiae v. Rapua von 1230 bei Carcani 1 und 4.

<sup>2)</sup> Gregor. consider. I, 7.

<sup>3)</sup> Greg. cons. I, 14. Regest. Frid. II, 408. Reg. Honor. III, 3ahr V, Urt. 612. Gallo II, 50, 71, 97.

So fant benn auch jede Ansicht, jede Behauptung, bei ben vielfach barüber geführten Streitigkeiten, ihre scheinbar geschichtliche Beglaubigung: von dem einen Außersten an, wo der Papst ohne Rücksicht auf alle weltlichen Familienrechte das Reich frei verschenkte; bis zu dem andern, wo Frieds rich II im Gefühl seiner Kraft und ber kaiferlichen Burbe, allen geistlichen Einfluß zurückwies und nur von seinem Erbreiche sprach 1). Wir konnen hier ben in ber Geschichtserzählung bereits dargelegten Wechsel nicht noch ein= mal bis ins Einzelne verfolgen, sondern mussen uns auf eine allgemeine Anmerkung beschränken. Die Normannen besaßen unleugbar das Land, ebe der Papst sie belehnte, und dieser war nicht im Stande sie aus dem Besitze zu Insofern erschien das Lehen als ein dargevertreiben. brachtes und zurückgegebenes, wobei ber Darbringende in der Regel sich mehre Vortheile ausbedingt. Da indessen anfangs für beibe Theile aus dem Lehnsverhaltniß Bortheile hervorgingen 2), so dachte man nicht sehr an die Bukunft, und erst wenn Streit entstand, erklarte jeber zu seinem Vortheil und zu des andern Schaben. trage mit Urban II, Lucius II, Habrian VI, Klemens III, Colestin III u. s. w., welche solche Streitigkeiten beenbeten, lauten sehr verschieden und zum Theil sogar verschieden für Sicilien und für Apulien 3); so viel aber bleibt als mittlerer Durche schnitt gewiß: daß einerseits die Papste den Königen in Hinsicht der geistlichen Wahlen, Bestätigungen und Gesandtschaften größere Rechte zugestanden, als den meisten weltlichen Herr= schern; daß aber auch andererseits Neapel keineswegs in ei= nem bloß frommen Berhaltniß zum Papste stand, keineswegs, wie manche andere Reiche, bloß im allgemeinen bem Schuße

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 1.

<sup>2)</sup> Siehe Vecchioni und den gründlichen Borgia. Sarti I, 45. Gregor. cons. I, 143, 238. Pirrus I, 520.

<sup>3)</sup> König Roger huldigte dem Papste nie wegen Siciliens. Gregorio I, 143.

bes romischen Stuhls anempfohlen und anvertraut, sonbern ein wirkliches Lehn desselben war. Wenn aber beibe Theile dies auch zugestanden hatten, was nicht geschah, so blieben immer noch Zweifel mannigsacher Art: z. B. ob der Papst belehnen musse, was Lehnsbrauch sen, was zur Rucknahme des dargebotenen Lehens berechtige, ob man allgemeine Kirchengesetze durch Vertragsbedingungen obiger Art beschränken und aufheben könne?ru. s:: w. Dem leß= ten Punkte widersprechend, sette Innocenz III ohne Rucksicht auf die frühern Bestimmungen fest: bas Kapitel zeigt ben Tob eines Bischofs bem Konige an und wählt einen tauglichen Nachfolger. Wor ber Bestätigung bes Königs wird der Erwählte nicht eingeführt, vor der papstlichen darf er sich nicht mit der Verwaltung befassen. Berufungen nach Rom sind erlaubt, und der Papst schickt nach Gutdunken Abgesandte in das Reich 1). — Friedrich ließ sich in dies fer Hinsicht mehr ober weniger gefallen, je nachbem er mit bem Papste oder ber Geiftlichkeit auf besserem ober schlech= terem Fuße stand; boch fonderte er oft den Vortheil der letzten von dem Interesse des ersten, und gab gewisse allge= meine Vorschriften, welche Strenge und Milbe auf eine bamals noch ungewöhnliche Weise verbanden. Zehnten sollten nicht bloß von Laien, sondern auch von den königlichen Gutern unweigerlich, wie bisher, gezahlt werden 2); wogegen sich die Bischöfe schon früher verpflichtet hatten, ein Drit= tel zur Erhaltung ber Kirchen und Kapellen zu verwenden. Die unbedingte Steuerfreiheit der Geistlichen ward vom Rais ser nie anerkannt; vielmehr mußten diese in der Regel gleich andern Lehnsmannen zahlen und leisten. Drei tabellose zur Rirche gehörige: Männer verwalteten alle Einkunfte erledig=

<sup>1)</sup> Innoc. ep. I, 410. Regesta 381.

<sup>2)</sup> Constit. I, 7. Regesta 289, 289. Schon Graf Roger ers klarte seine und der Baronen Güter für zehentpflichtig. Greg. cons. I, prove XI und I, 119. Pecchia III, 198.

ter Bisthumer und Pfrunden '), bestritten die nothigen Ausgaben und überlieferten das etwa Ersparte dem erwählten Nachfolger. Diese den Geistlichen und Kirchen so gunftige Bestimmung des Gesethuchs kam aber nicht immer zur Anwendung: vielmehr bezog Friedrich, besonders in spatern Zeiten, von den erledigten Bisthumern und Pfrimden große Einnahmen, mad seine Befehle, die Guter in gehörigem Stande zu erhalten-tdamit der Nachfolger nicht leide, wurden keineswegs immer gehörig von den eigennütigen Berwaltern beobachtet, ober standen unmittelbar im Wider= spruche mit dem nicht aufgegebenen 3wecke, Überschüsse aus jenen Gutern zu beziehen 2). Noch reichern Ertrag gaben spåter diejenigen Güter, welche man ben papstlich gefinnten Geistlichen einstweilen abnahm; wogegen es aber auch nicht an zahlreichen Beweisen fehlt, baß Friedrich ge= horsamen Pralaten und Klöstern mehre Guter schenkte, Freiheiten bewilligte und ihre Lasten erleichterte \*).

Dbgleich die firchliche Gerichtsbarkeit unter Wilhelm II mancherlei gewonnen hatte, so war sie in diesen Ländern doch nie so ausgebreitet gewesen, als in den meisten andern, und Friedrich II (in solcher doppelten Rechtspslege eines der größten Hindernisse einet guten Verwaltung sehend) stellte darüber Grundsäte auf, welche der kirchlichen Ansicht durchaus widersprachen is die Geistlichen mußten sich vor der weltlichen Obrigkeit stellen dei Klagen über Grundstücke, Erbschaften, Schulden, Besitz, Lehen, Verbrechen; und wenn man auch in der letzten Hinsicht der Kirche überließ, das zu thun, was sie ihrerseits für nothig hielt, so wurde daburch die Anwendung der allgemeinen Gesetze nicht ausgehoben, und insbesondere Verrath und Verbrechen, welche

<sup>1)</sup> Constit. III, 31. Der Kaiser verbot, daß einer mehre Pfründen besitze. Martene coll. ampliss. II, 1182.

<sup>2)</sup> Regesta 246, 334, 367. Petr. Vin. V, 104, 105.

<sup>8)</sup> Tromby V, 165. Mongitor bullae 60, 61, 87.

<sup>4)</sup> Const. I, 45, 68. Regesta 274. Pecchia I, 254, 331.

auf die Person des Konigs Bezug hatten, von dem hochs sten Reichsgerichte, auch an Geistlichen bestraft. Dem Kais fer genügte es jedoch nicht, sie auf diese Weise den weltlichen Gerichten unterworfen zu haben; er entzog ihnen auch, mit Ausnahme ber Streitigkeiten über Chebruch, alle und jede Gerichtsbarkeit über bie Laien. Jest erst konnte man fas gen: es sen nur eine Rechtspflege im Lande und der Rais fer das unabhängige Oberhaupt derselben. Nur in der bochsten Stelle, wo für die Barone ebenbürtige Beisitzer im Gerichte zugezogen wurden, mochten Geistliche unter bem Vorsitze bes Großkanzlers mitsprechen 1), und in der Eis genschaft als Lehnsmannen ward ihnen eine, jedoch nicht unabhängige, Gerichtsbarkeit über ihre Leute zugestanden 2). Berufungen nach Rom konkten hienach nur in rein geistlis chen Dingen erlaubt bleiben, und wurden in Zeiten des Rrieges mit bem Papste durchaus untersagt.

Micht minter abweichend von den damaligen Ansprüschen der Kirche war es, daß der Kaiser Kinder der Geiststichen, gegen eine Abgabe von ihren Einnahmen, für ebens bürtig erklärte 3), daß er ihnen (trotz des kirchlichen Versbots) von den Behörden ihr volles Erbtheil anweisen, oder, sosen sie es nicht selbst in Besitz nehmen konnten, eine angemessene Rente anweisen ließ.

In Hinsicht auf das Grundvermögen und die Lehen, wurden die Geistlichen eben so behandelt, wie die Laien \*), und so lange man diesen Grundsatz durchsetzen konnte, galt es ziemlich gleich, ob diese oder jene im Besitze der Güter

- 1) Pecchia I, 305. Gregorio cons. II, 214, 216.
- 2) 1209 gab Friedrich II dem Abte von Cava das Justitiariat über alle Leute des Klosters, auf Lebenszeit, also gewissermaaßen als Beamten. Archiv. di Cava. Pecchia II, 141.
- 3) Nur nicht zu Lehenserbschaften. Sie gaben fünf vom Hunbert. Petr. Vin. VI, 14. Constit. III, 28.
- 4) Auch mit den Baronen gingen die Prälaten bald mehr, bald minder günstige Verträge ein; so verspricht z. B. der Graf von Fondi im Jahre 1211 dem dasigen Bischof: ex wolle die Leute der

Als nun aber einzelne in Bezug auf das Kirchen= recht, andere, wie die großen Ritterorden, ganz allgemein in Beziehung auf ihr Gelübbe erklarten, daß sie weber Steuern noch Leistungen übernehmen konnten: so mußten gesetzliche Bestimmungen ergeben '), damit nicht ihre unmit= telbaren Lehen und die mittelbar zur Hulfsleistung verpflichteten Guter ihrer Bauern, allmählich aus bem Staats= verbande herausgezogen, und Geld wie Kriegsmacht auf hochst schalbiche Weise gemindert wurden. Deshalb erneute und erweiterte Friedrich ein altes abgekommenes Gesetz Rogers und befahl: niemand barf an Kirchen, Klöster, Orden ober irgend einen Geistlichen, welcher nicht zum Reichsdienste verpflichtet ift, Grundvermogen verkaufen, verschenken. ober auf irgend eine Weise überlassen. Werben Grundstücke durch Testament einer solchen Körperschaft, ober einem solchen einzelnen Geistlichen vermacht, so mussen fie an einen bie Leistungen übernehmenden Laien verkauft werden. gert sich biese Veräußerung über ein Jahr, so sind solche Gitter bem Staate anheim gefallen.

II. Von dem Lehenswesen und dem Adel. Vor der Ankunft der Normannen in Neapel und Sicilien, waren durch die Longobarden allerdings schon hin und wieder Lehensverhältnisse eingetreten; weiter konnten sich diese aber erst verbreiten, nachdem die griechische und arabische Herrschaft ein Ende genommen hatte. Manches ersoberte, manches dargebotene Gut verwandelte sich unter Robert Guiskard und seinen nächsten Nachsölgern in ein Lehngut, und manches freie Allode ward in die Lehnsabshängigkeit hineingezwängt. Dennoch blieb immerdar, bestonders in den altsgriechischen und arabischen Landschaften,

Kirche nicht vor sein Gericht ziehen und ungewöhnlich belästigen, und seinen Leuten erlauben der Kirche lettwillig etwas zu vermachen, oder ihr Grundstück zu verkaufen und zu verpfänden u. s. w. Ug-helli Ital. sacra I, 726.

<sup>1)</sup> Const. III, 29. Pecchia II, 172.

viel freies und noch mehr steuerbares Eigenthum übrig, und die Lehen selbst zerfielen in die zwei großen Halften ber longobardischen und der frankisch-normannischen Lehen, welche in sehr wichtigen Punkten auf verschiedene Weise betrachtet und behandelt wurden. So z. B. erbte der erstgeborne Sohn die frankisch = normannischen Lehen ganz allein; man vertheilte hingegen die longobardischen zu gleichen Theilen und gleichen Berpflichtungen an alle Kinder, woraus nothwendig bedeutende staats = und bürgerrechtliche Unterschiede und Folgen her= vorgehen mußten. Frankisches Lehnrecht ward indessen nie vorausgesetzt, sondern jedesmal bewiesen 1). Bis auf Ko= nig Roger bilbeten nun bie longobarbischen und normannis schen Lehnsbarone eine vielköpfige Abelsherrschaft, ohne gemeinsamen Mittelpunkt und unweigerlich anerkannten Jenem Könige erschien aber bies Berhaltniß lose, vereinzelnd, schwächend; und wenn es ihm auch nicht einfallen konnte, das alte volle romische Eigenthum der Bürger und gegenüber volle Hoheitsrechte wieder einzufüh= ren, so wollte er boch bem getheilten Lehenseigenthum ge= genüber, wenigstens getheilte Hoheitsrechte aufstellen. wollte nicht mehr der erste Lehnsbaron, sondern der ober= ste Lehnsherr senn, und die meisten Barone unterwarfen sich im Jahre 1140 auf der Versammlung von Ariano sei= nen Forderungen, theils aus Furcht vor seiner Strenge, theils auch wohl aus Überzeugung von der Nothwen= bigkeit eines engern allgemeinen Berbanbes'2). nunmehr ein Grundbuch über alle Lehen und Lehens= pflichten aufgenommen, und zu der bisherigen Beschran= Neubelehnten und Mitberechtigten welche, ber halber, dem Basallen nicht erlaubte über die Lehensstücke unbedingt zu verfügen, trat ist eine neue Beschränkung

<sup>1)</sup> Pecchia II, 136. Grimaldi istor. delle leggi I, 322. Signorelli II, 234.

<sup>2)</sup> Pecchia I, 196. Vivenzio I, 134. Antinori II, 69.

hinzu, welche dies felbst bei allgemeiner Einwilligung der Belehnten, um des Königs als Oberlehnsherrn willen, vers bot. Manche von den deshalb unzufriedenen Baronen suchten nun zwar einen außern Stützunkt am Papste oder Kaisser zu erhalten: allein dies mißlang, und Lothars wie Konrads Lehnsgesetze wurden von Roger nie als verpflichtend anerkannt.

Die Leben zerfielen mit seiner Zustimmung in bobere und niedere, mit größern ober geringern Vorrechten; boch verlieh er hohere, als grafliche Wurden, nur an seine Sohne. Die Afterbelehnten wurden zur unmittelbaren Treue gegen ihn verpflichtet und er erklarte, daß keine Verbindung der Bafallen, seinen Rechten zu nahe treten durfe. Doch half biese Vorschrift in vielen, und besonders in den Fällen nicht, wo man meinte, der Konig habe als Oberlehnsherr seine Bechselpflicht nicht erfüllt. Mithin stand also immer noch nicht das Verhältniß von Herrn und Unterthanen an der Spite ber Staatsverbindung, sondern das Verhaltniß eines Lehnsherrn zu seinen Getreuen. Oft griff schon König Roger über bies erst neu begründete Verhältniß hinaus, und fofern bestimmte Rechte der einzelnen, z. B. in Hinsicht auf Munze, Krieg, Bundnisse, dadurch nicht beeinträchtigt wurden, ließen es sich die Barone noch gefallen; stärkere Eingriffe führten zu Aufständen, und unter Rogers Nachfolgern lösete sich die Abhängigkeit des hohen Adels vom Könige so sehr auf, daß Friedrich fast alles neu zu begründen fand. Za wenn sein ganzes System nicht die ärgsten Lücken bekommen sollte, so mußte er dem Abel noch weit mehr nehmen, als Roger 1), und es war eine schwere Aufgabe, die Stelle zu finden, wo er, unbeschadet jener allgemeinen Zwecke, als Ersat so viel bewilligen durfte, daß alle zufrieden senn konnten.

Bei der schon oben angedeuteten Unsicht Friedrichs von der Rechtspflege, mußte zuvörderst die Gerichtsbarkeit des Abels sehr beschränkt werden. Ein Umt hatte oft zum Besitz

<sup>1)</sup> Gregor. cons. I, 110-115.

eines Grundstucks geholfen, und an dauernden Besit hatte sich oft das Amt angeschlossen; daher erschienen Lehnbarkeit und bürgerliche Gerichtsbarkeit fast unzertrennlich. Daraus aber, daß das Rechtsprechen jedem sachlichen Besitzer ohne alle Rücksicht auf personliche Eigenschaften, und in seinen eigenen Sachen gegen seine Untergebenen zustand, entsprangen viele Übelstände, welchen ber Kaifer burch eine veränderte Stellung und Einwirkung seiner Beamten abhalf. So durfte z. B. keinem Afterlehnsmanne ohne Dazwischenkunft eines königlichen Richters sein Sut, wie wohl sonft, abges sprochen werden, und die Berusung an die Reichsgerichte stand nunmehr frei. Noch strenger verfuhr Friedrich in Hin= sicht der peinlichen Gerichtsbarkeit, welche nach seiner überzeugung schlechterdings nur von der hochsten Staatsgewalt auszuüben sep. Deshalb nahm er sie allen den Baronen ab, welche keinen bestimmten Erwerbstitel nachzuweisen im Stande waren 1), und behandelte etwanige Berleihung berfelben nur als personlich, nicht als dauernd und dinglich. Jedes seit König Wilhelm II von den Baronen errichtete feste Schloß sollte niedergerissen werden 2), jede Selbsthulfe war aufs strengste untersagt. Rein unmittelbarer Lehnsz mann durfte sich oder seine Kinder ohne königliche Erlaub= niß verheirathen, damit sich nicht zur Übernahme der Lehns= pflichten Untaugliche und Unwürdige in diese Kreise ein= drängten; keiner sollte ohne jene Erlaubniß einen Fremden ober eine Frembe heirathen, weil burch diese Bermischung verschiedener Stämme und Völker, die einfachen Sitten des Landes in mehrer Hinsicht verberbt wurden 3). Übertreter dieser Vorschrift verloren das Lehn, und wurden auch wohl gefänglich eingesetzt. Für minderjährige Basallen ernannte ober bestätigte der König den Lehnsvormund, welcher Rech= nung ablegen mußte und in Ausgabe stellen burfte: seinen

<sup>1)</sup> Gregor. I, 105; II, 153; III, 81.

<sup>2)</sup> Const. III, 32.

<sup>8)</sup> Const. III, 23. Regesta 359.

und des Pfleglings Bedarf an Nahrung und Kleibern, die Kosten des Lehndienstes, und eine bestimmte außerordent= liche Abgabe an den höchsten Lehnshof. Wie viel dieser nahm, oder bei der bisweilen eintretenden königlichen Ver= waltung gewann, steht nicht sest; gewiß immer mehr, als wenn der großjährige Lehnsmann lebte und Lehndienste leistete 1). Wenigstens überstieg in spätern Zeiten der Er= trag der Lehen bei weitem die Last der darauf ruhenden Verpslichtungen. Mit dem fünsundzwanzigsten Jahre ward der Lehenspslegling großjährig.

Jeber Besitzer eines achten Lehens war zum Kriegs= dienst verpflichtet, und stellte in der Regel für eine jährliche Einnahme von zwanzig Unzen, einen Reiter und zwei Schilbträger auf drei Monate 2). Neben dieser Last ging ber Vortheil her, daß der Lehnsadel nur aus solchen kriegs= pflichtigen Mannern bestand, und jene Last selbst zuletzt ge= ringer war, als manche Besteuerung bes ungetheilten Eigen= thums. Um aber bieselbe noch mehr zu erleichtern, suchte wiederum der Baron, nach dem Vorbilde des Konigs, alles Grundvermögen seiner Abhängigen und Untergebenen, wo nicht in eigentlich lehnbares, doch in pflichtiges Land zu verwandeln, und jenen, ursprünglich nur ihn treffenden Kriegsbienst weiter zu vertheilen. Nicht selten ward diese Vertheilung und die Forderung der Hulfsleiftung so weit ausgebehnt, daß die Hochabelichen ganz frei ausgingen; weshalb schon König Wilhelm II zur Abstellung arger Miß= brauche die Falle und das Maaß festsetzte, wie die Unter= gebenen angezogen werben sollten. Diese Vorschriften mur= den aber keineswegs immer befolgt, ja der Unterthan sogar gezwungen, in manchen Kriegen die Ansprüche der Barone gegen den König zu verfechten. Um solcher Erscheinungen willen hielten diese eine Reichsvertheidigung durch bloßen Lehndienst für unzulänglich, und nahmen allmählich auch

<sup>1)</sup> Pecchia II, 217.

<sup>2)</sup> Pecchia II, 189 — 200, 207.

andere Personen, besonders Burger königlicher Städte und Saracenen in ihre Heere auf, wodurch sie unabhängiger von den Baronen wurden. Wenn dies einerseits die staats= rechtliche Bedeutung des Abels zu mindern schien, so hoffte er andererseits von dem Ausdehnen der Kriegspflicht eine Erleichterung dieser ihm ursprünglich allein obliegenden Last. Alle strebten endlich auf gleiche Weise das Unbestimmte. Ungemessene ber hohern Anforderungen, in ein Bestimmtes, Gemessenes zu vermandeln. Denn wenn auch ber mächti= gere Baron sich vielleicht der größern Anforderungen erwehren konnte, bann boch nicht die Geringern; und bas Stellen von Wagen und Pferben, das Verpflegen mit Lebens= mitteln, das Einraumen der Wohnungen, die Hulfsleistungen beim Baue ber Mauern und Festungen 1), das Aushes ben der Mannschaft und ahnliche, zuletzt an alle Einwohner des Reichs ergehende Forderungen, schienen die wichtige sten Grundlagen bes alten unwandelbaren Lehenkriegs= und Steuer-Systems zu erschüttern. Wenn biese Niedern es bahin brachten, daß Zeit, Zweck, Entfernung und Größe ihrer Pflichten festgesett wurde, so saben sie barin einen unleuge haren Gewinn und eine Art von Gleichstellung mit abelichen. Lehen; und die Konige ließen sich wiederum gern gefallen. daß das Lehnwesen auch in die Städte eingriff und "fich auf unabeliches Grundvermögen ausbehnte, weil das Steuer= system daneben fast ungefährdet fortging. — Das Streben ber Abelichen, deren Verpflichtungen im ganzen bestimmter fest. standen, konnte mit dem Streben der willkurlicher behandels. ten-Niedern nicht durchaus zusammenfallen: wohl aber ward. ihnen ihr Lehnsdienst bisweilen theurer und lästiger, als sie gedacht hatten, und ihr Wunsch ging auf eine Verwand= lung desselben in eine andere, minder wandelbare Leistung?).. Wenn sie es, wie nicht selten geschah, dahin bringen konnten, daß man die Hälfte der jährlichen Lehnseinnahmen

<sup>1)</sup> Gregorio I, 80. Galanti descr. di Molisi, introd.

<sup>2)</sup> Gregorio II, 105.
III. Banb.

ver jährlichen Lehenslast gleich schätzte und banach eine Abtosung ber letten erlaubte, so meinten sie an Sicheiheit ge= wonnen zu haben. Sie gaben lieber einen bestimmten Theil der Einnahmen, als einen unbestimmten und ihre Person Noch "richtiger rechneten aber wohl die Konige, wenn sie gern hierauf eingingen: weil Berpflichtungen, welche ursprünglich nur den Abelichen, in außerordentli= chen Fällen, bei Krieg, Berheirathung, Gefangenschaft u. s. w. oblagen, und bann felten ausreichten und zum Iwede führten, sich auf bem neuen Wege in regelmäßige Leis stungen verwandeln und auf alle ausbehnen mußten; weil man voraussehen konnte, daß sich auf diesem Wege bas Lehnwesen in ein allgemeines Steuerwesen, der Bafall in einen Unterthan verwandeln mußte. Diesen Übergang er= leichterten diesenigen Lehen, welche ohne Kriegsverpflichtung an Muhlen, Böllen, Hebungen u. f. w. gegen gewisse Bablungen im Berhaltniß bes Werths ausgeliehen wurden; bis endlich weiter hinab in dem Zinslehen ber Bauern, alles Ursprüngliche bes Lehnwesens ganz verschwand. Überhaupt mußte da ein anderer Maakstab für die Leistungen angelegt werben, wo ber Inhaber bes Lehns keine Personen unter sich hatte, auf welche er, zu eigener Erleichterung, jene außerordentlichen Lasten hatte vertheilen konnen. alles wurde schnell eine Auflösung bes Lehnabels bewirkt haben, wenn nicht viele Gegengrunde anderer Art eingetre= ten waren 1): Go burfte niemand, es sep benn burch aus= drickliche kaiserliche Verleihung, Ritter (mikes) werden, bet nicht" von ritterlichen Ettern abstammte; zur Zeit Ratis"I von Anjou schied man aber die Edlen von den Rittertt 2), vielleicht weil die letzten zu gemischter Art geworden waren und weil allmählich, feit Friedrich II, ber Abel ber Beam= ten, Richter, Doktoren u. a. sich hervorhob.

Wie Alle Berhandlungen; Verträge u. s. w., wodurch Lehen'

<sup>1)</sup> Constit. III, 60. Petr. Vin. VI, 17.

<sup>2)</sup> Urfunde in Regest. Caroli I, I, 72. Pecchia II, 205.

in andere Familien übergehen, ober Afterlehen begründet werden sollten, waren nithtig ohne die Beistimmung ves Konigs. Niemand durste sich, bei Berkitst seines Lehns, und Eigenthums 1), von Afterlehen einen Sid schwören lassen, ehe er selbst dem Könige geschworen hütter denn solche vorseilig begründete Abhängigkeit des Afterlehnsmannes könne wöhl aufrishretisch gegen den abersten Lehnsherrn benutzt werden. Kein Graf konnte durch Berleihung von Afterlehen abeln.

Aus all dem Gesagten und den sögleich folgenden Ents wickelungen geht hervor, daß ber Abel nach und nach immer mehr beschränkt wurde, in Hinsicht auf Setbsthülse, Gerichts= barkeit, Behandlung seiner Unterthanen, Kriegs = und Steuers Pflicht u. f. w. Diesen zahlreichen Verluften ftand aber ein Gewinn gegenüber, welcher sie, wo nicht überwog, boch auf= hob, und dieser Gewinn betraf das Lehenserbrecht. Die normannischen Könige hatten die Besitzungen ihrer miter> obernden Barone zwar in Lehen verwandeln, aber boch nie ein Erbrecht durchsetzen können, welches diefe so sehr, als in Deutschland ober andern Reichen, beschränkt hatte. Immer blieb das neapolitanische Lehenserbrecht milber, als das kais ferliche, ob sich gleich nicht mit voller Genauigkeit die Grans zen beffelben angeben lassen. Rur so viel steht fest: daß das Erbrecht mannlicher Seitenverwandten zeither außerst beschränkt war, und die Töchter gar kein Erbrecht hatten, es sen benn aus Gnaben ober in unreinem burgerlichen Lehen. Friedrich, dessen Erbrecht durch eine Frau kam, hatte Ursach von der altern salischen Ansicht abzugehen und die lombardi= sche hervorzuziehen, welche die Weiber, wohl schon früher, " in diesen Gegenden nicht so streng ausgeschlössen hatte: gab daher, im Fall daß Sohne fehlten, ben Tochtern polles Erbrecht, und dehnte das Erbrecht der Seitenverwandten bis auf den dritten Grad aus 2); so daß von nun an ein Heim=

<sup>1)</sup> Pecchia II, 264, 280; III, 251.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 145. Pecchia I, 324; II, 296. Constit.

fall ber Leben an die Krone fast unmöglich wurde. Beränderung ergriffen die Barone mit größten Freuden; wie aber Friedrich freiwillig Rechten entsagen konnte, welche an= berwärts mit der größten Hartnäckigkeit von den Königen vertheidigt wurden, und auf welchen ihre Macht fast allein zu ruhen, schien, das bleibt bei einer vereinzelten Betrachtung dieses neuen Gesetzes unbegreiflich. Fast man bagegen sein ganzes System der Regierung und Verwaltung ins Auge, so ergiebt sich, daß jene Maaßregel damit nicht allein in kei≠ nem Widerspruch stand, sondern als ein nothwendiges Glied darin begründet war. Friedrichs System verwandelte das bisherige Lehnswesen in den wichtigsten Theilen; und mit ber veränderten Rechtspflege, ber neuen Unterordnung unter die Behörden, der neuen Stellung der Städte, den neuen Staatsrechten ber Unabelichen u. s. war ein solches Ge= wicht in die königliche Schale gelegt, daß von dem hohen Abel weniger als vorher zu besorgen war, und ihm nothwendig eine freiere Schaltung über sein Grundvermögen ein= geräumt werden mußte. Diese Sicherheit des nunmehr fast als volles Eigenthum zu betrachtenden Lehns erhöhte deffen Werth; die leicht sich baran reihende Zersplitterung desselben minderte die von großen Massen zu besorgende Gefahr; und endlich ging Friedrich mit besonnener Einsicht darauf aus, durch das Steuerwesen und eine damals fast ungeahnete Geldwirthschaft, den geselligen Berhaltnissen eine ganz andere, und für feine Macht zulett gewiß vortheilhafte Wendung zu geben.

III. Von den Städten und den Bürgern. Obz gleich die Herrschaft der Araber und die Ausbreitung des Lehnwesens ') den alten städtischen Einrichtungen einen gro-

A R. C. March

III, 26. Biele Rebenfragen, welche bie neapolitanischen Rechtslehrer sehr beschäftigt haben, mussen wir der Kurze halber übergehen: z. B. inwiesern das Lehnserbrecht durch Testament durfte geandert werden, wie die mutterliche Erbschaft getheilt, wie die Aussteuer bestimmt wurde, u. s. w.

<sup>1)</sup> Gregorio II, 178,

Ben Stoß gab, fo verschwanden biese boch nicht ganz, und ungeachtet bes Mangels gleichmäßiger Einrichtungen, finden sich zur normannischen Zeit einzelne Spuren von Säuptern der Bürgerschaft, ja felbst von Bablen der obrigkeitlichen Personen durch die Bürger. Auch schloß die Unterwerfung einer Stadt unter einen neuen Herrscher, in jenen Zeiten keineswegs das Aufgeben aller bisherigen Rechte und Gewohnheiten, keineswegs ein ganzliches Umgestalten ihrer Berfassung und Verwaltung in sich. Bielmehr finden wir, daß die normannischen Fürsten manchen Städten Vorrechte lies pen oder neu bewikigten, welche mit den heutigen Ansich= ten von Herrschen und Gehorchen ganz unvereindar erscheis nen 1). So schiossen Reapel und Amalsi 2) noch im Jahre 1190 einen selbständigen Vertrag über ihre Handelsverhälts nisse, über wechselseitige Freiheiten und Bürgerrechte, und ähnliches geschah von andern Städten. Die Bürger von Arani erhielten im Jahre 1215 von Friedrich II einen Freibrief 3), daß man sie nicht vor einen auswärtigen Richter berufen und nicht, es sen benn um Hochverrath, zum Iweikampfe zwingen wolle: Roch weit größer waren die Borrechte von Reapel, Palermo, Messina u. s. w. 1). Schon ums Jahr 1080 finden wir an ber Spitze ber Berwaltung Messinas einen ofter, wahrscheinlich jahrlich, wechselnden und erwählten Stratigates. Im: Jahre 1129 gab Roger bieser Stadt, welche zuerst normanuische Herrschaft in Sicitien hatte begründen. helfen, winen Freibrief folgenden Inhalts:

"Messina ist Hauptstadt des Reichs und hat den ersten Plat ben allen: Land- und Reichs-Wersammlungen. Berg-

1 1 at . . .

<sup>1)</sup> Capacio I, 173. Antinori II, 98.

<sup>2)</sup> Die Urfunde neunt: consules, comestabuli, milites et universum populum ven Meapel. Brenkmanni dissert.: de republ.

Amalfit. 921.

<sup>3)</sup> Davanzati Urf. '8. "

<sup>4)</sup> Gallo II, 10, 41, 89.

werte und Gewässer bleiben ihr überlassen; sie zahlt keine außerorbentlichen Steuern. Ihre Bürger haben Zutritt zu den höheren Amtern: und dem königlichen Rathe, sie werden nicht zum Seebienste gezwungen. : Der König barf nie bloße Gewalt, sondern nur die Gesetze gegen die Bürger geltend machen, und. nichts gegen die Rechte und Freiheiten der Stadt anordnen 1). Leine Strafe, tritt ein ohne Urtheil, teine meifelhafte Steuerbeitreibung ohne Erkenntniß; und selbst der König und seine Beamten mussen vor den Gerichten in Messina Recht geben, Recht nehmen und, wenn sie unterliegen, Genugthnung leiften. Der höchste Rath wird aus den Burgern gebildet, wo auch alle königliche Beamte erscheinen mussen. Bom handelsstande und den Schiffern erwählte Konfuln entscheiben alle Streitigkeiten in Handels Jeber wird als Burger von Messina betrachtet, welcher ein Jahr, einen Monat, eine Woche und einen Tag daselbst ungestört wohnte. Auch die Juden haben Antheil an diesen Rechten, gleich den Christen."

Unter König Wilhelm II wurde serner die Hasensteuer herabgesetzt und besohlen, daß kein Baren oder Hochgeistlischer den Ressinesern Steuern beim Verkehr absordern solle. Lebensmitteln bewisigte man freien Eingang und Ausgang, wies die königlichen Beamten an, sich aller Wilkin und Bedrückung in Hinsicht auf Fuhren, Boten und Wohnungen zu enthalten, und versprach den Bürgern, daß sie nicht zum Ankanf von Dingen sollten gezwungen werden, wit welchen der Hos handelte. Den ehelichen Sohnen von Basallen, die im Kriegsdienste das Leben verloren hatten, dursten die Leben nicht mehr genommen, es muste ein Stellvertreter des Minderjährigen zugelassen werden.

Kaiser Heinrich VI, welcher der Freundschaft Messinas viel zu danken hatte, bestätigte die alten Rechte der Stadt und befreite die Bürger von allen Handelsabgaben und vom

<sup>1)</sup> Baluzii miscell. I, 187. Arrigo 36.

<sup>2)</sup> Gallo ann. II, 32.

Kriegsbienste, sofern sich nicht Lehnsinhaber unter ihnen befänden. Kein Messineser, mochte er Lateiner, Grieche ober
Iude senn, zahlte in einem adelichen oder geistlichen Bezirke Abgaben; keiner wurde, sobald er Bürgschaft stellte, verhasstet, es sen benn wegen großer Verbrechen. Der Kaiser
sette, es sen benn wegen großer Verbrechen. Der Kaiser
sette jährlich den Ortsbeamten oder Bajulus und drei Richter aus den Bürgern: namlich zwei Lateiner und einen Griechen, welche schwuren, ihm getreu zu senn und gerecht zu
richten. Sie erhielten Gehalt vom Kaiser. Der Stratigot,
welcher wahrscheinlich an der Spitze der peinlichen Gerichtsbarkeit stand?), durste nicht nach eigener Willkur Strafen
und Bußen auslegen, sondern mußte die ihm zugesellten
stimmberechtigten Richter hören. Keiner erhielt die Erlaubniß, als Rechtsbeistand in den Gerichten auszutreten, welcher
den Bürgern verdächtig erschien.

So günstige Verhaltnisse fanden aber natürlich nur statt für wenige der angesehensten Stadte, wogegen die geringern königlichen, adelichen und geistlichen Orte sich nur unbedeutender Rechte erfreuten; wie denn überhaupt im obern Italien der Abel mehr von den Stadten, im untern die Stadte mehr von Abel und Geistlichkeit abhängig waren.). Doch wußten einzelne Gemeinden günstige Augenblicke zu benußen; so erhielt z. B. S. Germano vom Abte zu Montekassind das Versprechen, daß bloß sombardisches und eigenes Recht daselbst gelten, bloß Richter aus ihrer Stadt urteln sollten. Der Abt wolle ahne Befragen der Bürger keine Satzungen machen, keine Steuern auslegen, keine Einrichtungen andern u. s. w.

<sup>1)</sup> Gallo II, 68.

<sup>2)</sup> Db der Konig den Stratigoten feste, ist nicht ganz klar. 1266 that es Karl I. 1230 sinden steht neben demselben sechs Seinder natoren oder Syndici. Gallo II, 84, 94, 94, Wach best Regest. Friedrichs II, 368, übte der Stratigotes noch um 1240 Gerichtsbarkeit, ohne den kaiferlichen Beamten.

<sup>3)</sup> Galanti deson di Molisi introd, di monti

<sup>4)</sup> Gattula III, 805.-

## 488 Siebentes Buch. Sechstes Hauptstud.

Ganz eigenthumlich waren bie Verhaltnisse Benevents, welches rings vom Neapolitanischen eingeschlossen, aber den Papsten unterthan war. Diese Unterthänigkeit konnte jedoch um so weniger unbedingt senn, da, im Fall eintretender Unzufriedenheit der Bürger, die normannischen und hohen= stausischen Könige gewiß ihren Einsluß ausgedehnt und den papstlichen ganz untergraben hatten. Nach ben merkwurdi= gen, von Innocenz III ums Jahr' 1202 bestätigten Stabt= gesetzen und ben anderweit auf uns gekommenen Nachrich= ten, setzte ber Papst ben Rektor und bie Richter, bas Wolk aber wählte zwölf Konsuln, vierundzwanzig Räthe und die andern zur Verwaltung erforderlichen Personen 1). weilen ernannten der Rektor, die Richter und die Konsuln drei Manner, welchen man die Wahl der kunftigen Konsuln überließ. Erst nach fünf Jahren konnten die Abgegangenen jene Würde nochmals empfangen; nahe Verwandte sollten nie hinter einander Konsuln fenn. Über wichtige Einrich= tungen befragte man die angesehensten Einwohner, und ins= besondere durfte keine neue Steuer erhoben werden, wenn nicht der Rektor, die Richter, die Konsuln und der Rath einstimmig erklärten, daß es zum allgemeinen Besten schlecht= hin nothwendig sen 2). Trot dieser Vorrechte entstand biswei= len Streit zwischen ben Bürgern und ihrem geistlichen Obers herrn: so wollten z. B. jene den Personen, welche dem Papste schwuren, deshalb nicht sogleich volles Bürgerrecht zugestehen; wogegen Honorius III behauptete, jener Eid genüge zu einer neuen Ansiedelung 3).

Aus dem Gesägten geht schon hervor, daß die Frage, wie Kaiser Friedrich II die Städte behandeln solle, höchst schwierig zu beantworten war. Einige derselben hatten Freisheiten von solchem Umsange, daß sie sich kaum mit einer königlichen Herrschaft vertrugen; den meisten hingegen sehlte

<sup>1)</sup> Borgia Benev. II, 161.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. III, Jahr V, urt. 652; Jahr II, urt. 1063.

<sup>8)</sup> Reg. Honor. Jahr I, Urf. 91.

selbst rechtlicher Schutz gegen Abel und Geistlichkeit. Einer= seits fühlte Friedrich, daß er unfehlbar machtiger werde, wenn er diese Fesseln lofe; andererseits schreckte ihn das gränzenlose, alle Herrscherrechte vernichtende Umfichgreifen der lombardischen Städte. Freilich konnte man sich der Burgerschaften gegen den Abet bedienen: allein burch ge= schicktes Nehmen und Geben war aller Gefahr von dieser Seite schon vorgebeugt, und die größte Vorsicht nothig, daß nicht durch übereilte Erhebung ber Städte ein neues noch bedeutenderes Übel erzeugt werde. Endlich konnte der Raiser unmittelbar fast nur auf seine Stabte einwirken und beren staatsrechtliche Stellung andern; die Verhaltnisse bet abelichen und geistlichen Städte, welche ber Besserung noch bedürftiger waren, ließen sich dagegen nur mittelbar und fast allein in Hinsicht auf burgerliches Recht umgestalten. So burch bie Lage ber Dinge beschränkt und bestimmt, that Friedrich nicht das, was mancher darum Unbekum= merte vielleicht verlangt; wohl aber das, was er konnte und burfte.

Die Bürger aller nicht königlichen Städte gewannen hauptsächlich dadurch: daß der Abeliche und Geistliche nicht ihr unbedingter Richter blied, sondern die königlichen Beamsten, auf eine bald näher darzulegende Weise, überall einsgriffen und zu Recht halfen; sie gewannen dadurch, daß ihre Besteuerung unter Aussicht des Staats kam. Wahrsscheinlich nicht bloß in den königlichen, sondern auch in den übrigen Städten bildete sich durch Friedrich die Einrichtung der Geschwornen, oder guten Männer, welche in öffenklichen Versammlungen unter dem Vorsitze des Ortsbeamten gewählt, und vom Könige oder dem Lehnsherrn des Ortsbestätigt wurden. Ihnen lag die polizeiliche Aussicht und Mitwirkung od 1), sie wachten über Vergehen der Kausseute und Handwerker, sorgten, daß abgesetze Münzen außer Umstauf kamen, untersuchten Spiels und Witthdes Häuser, wurs

<sup>1)</sup> Gregor. III, 88 - 100. Const. III, 49.

ben befragt bei allgemeinen Maaßregeln, z., B. wegen Krankheiten, Heuschrecken u. s. w. Ob und in wie weit fie das Stadtvermögen verwalteten, läßt sich nicht erweisen. Überhaupt war das Maaß der Rechte und des Antheils der Bürgerschaft nicht in allen Städten gleich; doch findet man Rathhäuser, Gemeindeversammlungen und Berathungen, und auch wohl Antheil an der Rechtspflege durch Beisitzer oder Schöppen. Wie wenig aber Friedrich seine Städte in Freistaaten verwandeln wollte, wie fest er an der könig= lichen Oberleitung hielt, geht baraus hervor: daß er die Wahl von Stadtobrigkeiten, von Rektoren, Podesta, Kon= fuln und wie sie sonst heißen mochten, bei der strengsten, ja bei Todesstrafe untersagte!). Er glaubte: daß, wenn von ihm ganz unabhängige Personen an ber Spite aller städtischen Gemeinden stunden, seine Macht daselbst über kurz oder lang ein Ende nahme; deshalb setzte er den bajulus ober benjenigen Beamten, von welchem in ber Stadt alles ausging. So berief dieser den Gemeinderath, welcher aus den angesehensten Einwohnern bestand, lei= tete die Wahl der Stadt=Unwälte oder. Syndici, die Wahl der Abgeordneten zu den Reichsversammlungen u. s. w.

Schützen benn aber, so muß man fragen, diese Einzichtungen genügend gegen die Abelswillfür, gegen unmittelbare königliche Tyrannei, und gegen mittelbare Willfür königlicher Beamten? Hierauf antwortet die Geschichte: nicht unter Friedrich II, sondern erst nach der Throndesteigung der Könige aus dem Hause Anjou tritt, bei ganz veränzberten Maaßregeln, der Abel auf eine nicht zu rechtssertigende Weise wieder hervor. Wie sehr aber die Städte einer genauen Aussicht bedursten, ergiedt sich haraus: daß nach des Kaisers Tode, Messina, Palermo und mehre andere sich zu durchaus freien Gemeinheiten umbilden wollten, und Manfred diese Aussosung des Staates nur durch Hülse der Barone und Lassallen perhinderte 2), und in

Die endlich der Kaiser den Städten, auf eine his dahin unserhörte Weise, Antheil am Staatsrechte und den Reichspersammlungen gab, wie er eine freie Verfassung mit dem Monarchischen in Übereinstimmung zu bringen suchte, wie er den verwaltenden Behörden gegenüber eine Kontrole aufstellte, davon wird die Rede seyn, wenn die Übersicht des Sanzen durch die Darstellung der bauerlichen Verhältenisse hinreichend vorbereitet ist.

IV. Von den bauerlichen Verhaltnissen und ben Landleuten. Die Stufenfolge ber weltlichen, auch burch verschiedenes Wehrgeld gesonderten Stände 1), war im Neapolitanischen folgende: erstens, Grafen, welche Ba= rone unter sich hatten 2). Zweitens, Barone, welche Abeliche unter sich hatten. Drittens, Abeliche. Viertens, bur= gerliche, zwar von abelichen Gerichten, nicht aber vom Un= theil an der Gemeindeverwaltung ausgeschlossene Personen. Fünftens, freie Bauern, deren Wehrgeld halb so viel als das der Bürgerlichen betrug, und die auf sehr mannigfache Bedingungen ihr Grundvermogen inne hatten. Sechstens, leibeigene, vom Herrn abhängige, an die Scholle gebun= dene Landleute, für welche man kein Wehrgeld zahlte, die aber doch Eigenthum erwerben konnten. Mithin war nir= gends eine vollige Sklaverei vorhanden, und selbst die Klasse der Leibeigenen war nicht zahlreich, weil in der Regel we= ber Griechen, noch Saracenen 3), noch Normannen dazu gehörten. Und eben so fand bei den freier Gestellten ge= wöhnlich keine Abgabe zur tobten Hand 1), kein Recht auf

<sup>1)</sup> Gregorio II, 171, und prove 70.

<sup>2)</sup> So sagt der Graf von Fondi in einer Urkunde von 1211, er wolle Barones et caeteros nostros homines zu etwas anhalten. Ughelli Ital. sacra I, 726.

<sup>8)</sup> Doch wurden 1148 in Sicilien vier Familiares mit saracenissen Ramen, für zweihundert tareni et hipparino verkauft. Mangitor bullae 26.

<sup>4)</sup> Pecchia II, 153.

Bemühung der adelichen Herrn mehr noch als die der geistlichen Herren dahin, das Verhältniß der Leibeigenen auch über die freien Bauern auszudehnen, und die den letzten auferlegten Bedingungen allmählich zu erschweren. Gegen dies verderbliche Bemühen half in seltenen Fällen der Widerstand der Untergebenen; öfter benutzten sie den Augenblick dringender Bedürfnisse ihrer Herrn, um sich frei zu kaufen, oder günstigere Verträge abzuschließen; am alls gemeinsten und heilsamsten wirkten die vom Kaiser darüber zuerst gegebenen oder bestätigten Gesetze.

Che wir der letten erwähnen, geben wir Beispiele von Dienst= und Loskaufs=Verträgen: a) diejenigen Landleute, welche nach ber neu angelegten Stadt Aquila zogen, gaben ihren Herren für Losung aller Lehns = und Leibeigenschafts = Berhaltnisse 1) ein Achtel ihres Landes, und für die Aufhebung aller Dienste, das Iwanzigfache des jahrlichen Werthes. b) Nach einem Vertrage des Bischofs von Troja mit seinen Landleuten, burften biese ihre Guter verkaufen, verschenken 2), und an Sohne und Tächter bis ins siebente Der halbjährig zahlbare Zins war nach Glied vererben. der Grundsläche und dem Zugviehe bestimmt. Die Spann= und Hand-Dienste hatten ihr bestimmtes Maaß. Der geist= liche Zehent vom Acker, Vieh und selbst von Mühlen blieb unverändert. Wer abzog, zahlte nur einen Schilling Abzugsgeld. c) Um 1160 suchte der Abt von Montekassino neue Ansiedler für ein Sut, und bewilligte ihnen, sofern sie adelicher Herkunft waren, die Freiheit von allen Abgaben den Zehnten ausgenommen 1); andere Personen ver= pflichteten sich zu einem sehr mäßigen Gelbzinse, welcher den Minderjährigen sogar erlassen wurde. Zeder konnte mit seinen Gutern nach Einrichtung eines Romanatus wieder hinwegziehn, und nur wenn gar keine gesetzlichen Er= ben vorhanden waren, siel das Grundstuck an das Kloster

<sup>1)</sup> Petri Vin. VI, 9. — 2) Trojan. chron. 139.

<sup>8)</sup> Gattula III, 261.

zurud. d) In bem Freibriefe bes Abts von Montekassino für Pontekorvo ward im Jahre 1190 festgesett: wer dienst= freie Grundstücke besitzt, kann barüber nach Belieben schalten; dienstpflichtige können zwar auch verkauft werden, aber nur gegen Übernahme bes Dienstes, und nur an Personen, welche zum Gerichtsbezirke ber Abtei gehören. foll mit seiner Person oder seinem Gute, wegen Vergeben ober Schulden seines herrn haften !). Wer die Frau sei= nes leibeigenen Mannes beschläft, ober seine Leibeigene verführt, verliert das Herrenrecht. Ohne ganz einleuch= tende Schuld soll kein Abelicher jemanden aus dem Volke schlagen; kein Abelicher barf den Leibeigenen eines andern Abelichen prügeln, weil bieser zweite Abeliche einen Leibeige= Niemand wird vor ent= nen des ersten geprügelt hatte. fernten Gerichten belangt, oder ohne Urtheilsspruch gefangen Nicht ber Herr, sonbern bie nachsten Verwandten gefett. beerben den ohne Testament Verstorbenen. Nur wegen fehr erheblichen Gründe barf ber freie Einkauf und Verkauf be= schränkt werden. Wenn ein Mann auch zum Verlust aller seiner Guter verurtheilt ift, so bleibt boch das Gut seiner Frau verschont. — In ähnlichen Freibriefen wird den Ein= wohnern von Atino versprochen, man wolle alle ihre Ge= ' setze und herkommen achten; ben Einwohnern von Fella, man wolle ihre Lastthiere nicht wider ihren Willen in Be= . schlag nehmen, das Erbrecht den freien Bauern unbeschränkt, den pflichtigen bis zum dritter Geschlecht zugestehen, und bie Entscheidung aller gewöhnlichen Rechtsfragen in erster Stelle ihrem einheimischen Richter überlaffen. Auf solche Beise. that der Abt Roffrid von Montekassino, ein trefslicher mil= der Mann, fehr viel für seine Unterthanen; aber diese tha= ten auch sehr viel fürs Kloster, in den Zeiten der innern Kriege von 1190 bis 1212. — e) Aus dem Dienstregister des zu Montekassino gehörigen Städtchens Elia 2) geht

<sup>1)</sup> Gattula III, 267, 277, 284.

<sup>2)</sup> Das Register mag erst. 1278 zusammengeschrieben senn, aber

folgendes, wahrscheinlich auf die ganze Gegend anwendba= res hervor: wer zwei Ochsen hat, bient jahrlich mit benfetben vier Tage, und giebt zwei Huhner; wer kein Ge= spann hat, leistet vier Handdienst=Zage und giebt ein Huhn. Ein Hausbesitzer ohne Grundbesitz, dient drei Tage mit ber Hand. In der Regel werden gewiffe Portionen an Brot n. f. w. unter die Dienenden vertheilt. Drei Tage bient jahrlich jeder Mann auf eigene Kosten im Felde, für lan= gern Kriegsbienst muß das Kloster bezahlen. Einmal jähr= lich wird der Abt aufgenommen und bewirthet, oder eine verglichene Summe bafür bezahlt. Eben so geben die Ein= wohner dem Abte eine durch freien Vergleich festzusetzende Beisteuer, wenn er nach Hofe, ober nach Rom berufen wird, ober sonst eine große außerordentliche Ausgabe vors Von jedem geschlachteten Stude kleinern Biehes wird dem Kloster eine Keule, von Ochsen und Kühen die halbe Brust abgeliefert, und dafür dem Aberbringer ein Brotchen gegeben. Wilbe Baume, welche keine Reben tras gen, gehören ber Herrschaft. Für Benutung ber herrschaftlichen Wiesen, der Eichelmast und der Landstraßen, zahlt man ein Wiesen=, Eintreibe= und Straßen=Geld. 230 der Zehnte gegeben wird, tritt keine Grundsteuer ein; wo jener aber nicht gegeben wird, beträgt die Grundsteuer ein Siebentel der Feldfrüchte, ein Siebentel des Weins und ein Funfzehntel der Gartennutzung 1). Wenn jemand alle seine Grundstücke veräußert, zahlt er bem Kloster eine bes stimmte Abgabe; nicht aber wenn er nur einzelne Theile verkauft. Eine ahnliche Abgabe tritt alle dreißig Jahre ein, bei Erneuerung ber Vertrage. — Mit bieser Stellung mas

es bezieht sich auf frühere Zeiten, und insbesondere auf die Zeit Friederichs II. Gattula III, 310. Geringe Abweichungen in den Leistungen verschiedener Ortschaften übergehen wir, und fassen nur die Hauptsaschen zusammen.

<sup>: 1)</sup> Gattula III, 837. Das terraticum übersetze ich Grundsteuer, ob es gleich eigentlich noch etwas anderes war.

ren aber mehre Unterthanen nicht zufrieden, fie benußten die Zeit, wo Friedrich II mit der Geistlichkeit zerfallen war, und behaupteten: erstens, wer Spannbienste leistet; ist von allen andern Diensten und von der Grundsteuer frei; zweis tens, der Spannvienstpflichtige darf den Sohn eines zu andern Diehsten und zur Grundsteuer Verpflichteten gleichsam ankinden, und ein Drittel, ja die Halfte ber zum pflichtis gen Gute gehöligen Grundstücke mit herausziehen und von allen Lasten befreien; brittens, wenn ein Pflichtiger die Tochter eines' von Ver Grundsteuer befreiten Mannes heirathet, so bringt ihm diese die Befreiung zu: benn wenn man die Grundsteuer von dem zeither unbesteuerten Lande forvert, sobald dies aus ber Hand des Befreiten in die Hand eines Pflichtigen übergeht, so muß auch der Übergang bes pflichtigen Landes in eine freie Hand, die Steuerfreiheit nach siehen; viertens, da die Grundsteuer nicht von Bäumen gegeben wurde, so führten die Bauern den DIbau statt des Getreidebaues ein, und wollten auch von den Weinstöcken nichts entrichten, sobald diese, statt an Pfahlen, an lebendigen Baumen befestigt waren. Endlich verlangs ten sie ganzliche Abgabenfreiheit sur ihre Garten. Offen= bar wurde biese veränderte Wirthschaftsart, es wurden jene Grundsätze, wetche unzählige wahre ober erdichtete Veräu= ßerungen nach fich zogen; allmählich alles Land in steuerfreies verwandelt und das Kloster um die bedeutendsten Einnah= men gebracht haben; obgleich auf ber andern Seite rechtlich gegen solche Umstellung des Landbaues nichts zu sagen war, und bie entscheibende Wichtigkeit ber personlichen Eigen= schaften gegen bie Berrschaft geltend gemacht werden konnte, sobald biefe im umgekehrten Faile dasselbe für fich zur Sprache brachte. Etft unter Karl von Anjou kam es zur neuen Feststellungen, wonach bie Grundsteuer von allem nicht zehentbaren Lande gegeben ward, und alle veräußer= ten Grundstücke, ohne Rucksicht auf die Personen, ihre sachliche Freiheit oder Belastung behielten ").

<sup>1)</sup> Gattula III, 332, 339.

Beit, welche bem Abel und ber Geistlichkeit gunftiger war, als den Burgern und ben Bauern, scheinen auch erst folgende strengere Bestimmungen erlassen zu sepn: Guter, von benen Spann = ober. Hand = Dienste zu leisten sind, gehen nur auf die mannlichen Erben über, weil Weiber dazu untauglich sind. Fehlen Nachkommen und Brüder, so fallen die Guter eines ohne Testament sterbenden Besitzers ans Kloster zuruck. Macht er ein Testament, so gilt dies nur bann für das Grundvermögen, wenn der Erbe ein Unterthan von Montekassino ift. — Aus dem allen: geht hervor, daß die Besitzrechte und die Steuerpflichtigkeit der Bauern sehr verschieden '), an manchen Stellen jene ausgedehnt, und diese gering, an andern diese groß und jene beschränkt waren. Die bleibenden Ubelstände, welche sich nun auf dem Wege des Bertrags und der Gute nicht allgemein und unmittelbar bessern ließen, mußte ber Staat mittelbar aus dem Wege zu raumen suchen, und Friedrich II hatte diese Pslicht nicht verabsaumt. Erstens, wurde das Grundbuch, welches wohl schon Roger über alle an den Staat zu lei= stende Dienste und Abgaben aufnehmen ließ?), erweitert und berichtigt. Zweitens, gewannen die Landleute durch seine neue Einrichtung der Behörden, einen von der Wills für ihrer Herrn getrennten höchst wichtigen Gerichtsstand. Prittens, untersagte er ben Herren, ihre Unterthanen nach Willfür zu besteuern. Außerordentliche Hulfsleistungen durfte der Baron nur fordern bei der Heirath seiner Tach=. ter oder Schwester, und bei der Wehrmachung seines Sohnes, im Fall königlichen Kriegsbienstes oder der Gefangen= nehmung 3). Der Hochgeistliche und das Kloster durften nur Hulfssteuern fordern: bei koniglichen Dienstreisen und koniglicher Einlagerung, bei Reisen zu papstlichen Kirchenversammlungen und zum Empfange der Weihe. Viertens,

1: :

مناد الله عدد تداند

<sup>1)</sup> Gregorio I, 96.

<sup>2)</sup> Pecchia II, 180. Gregorio II, 77.

<sup>8)</sup> Constit. III, 20.

ertheilte er vielen Städten und Gemeinden das Recht, auf ihren Feldmarken zu jagen und zu fischen 1). sollten nur die persönlich Pflichtigen, die Leibeigenen, nicht die sachlich Dienst= oder Zins=Pflichtigen 2), fernerhin vom geistlichen Stande ausgeschlossen seyn. Fand sich aber, daß der Leibeigene tuchtig, und seine geistliche Anstellung für die Gemeinde eine Wohlthat sen; so gab, im Fall einer beharrlichen Weigerung seines Herrn, der König die Zu= stimmung zur Weihe. Sechstens, hob Friedrich die Leib= eigenschaft in allen königlichen Gütern auf 3). — Diese allgemeinen Bestimmungen, insbesondere die lette, konnte der König für die Bauern der Prälaten und Barone nicht überall zur Unwendung bringen; und um deswillen begüns stigte er es, daß jene auf seinen Gutern dienstbares ober freies Land erwarben 1), und drang im Gegentheil darauf, daß seine Domainenbauern ihre in geistlichen oder abelichen Bezirken liegenden Grundstude möglichst verkaufen sollten s). Es war unterfagt, daß sich Reichsbauern in die Gerichts= barkeit und den Schutz von Baronen oder Pralaten bega= ben, und nur durch ausbrückliche Freibriefe wurde dies allgemeine Gesetzum Besten einzelner, z. B. des Klosters Rava aufgehoben 6). Die Lehre von der Bevölkerung stand damals zwar noch nicht an der Spize aller Staatsweis= heit 7), wohl aber wußte Friedrich, daß man alles Land möglichst andauen solle; deshalb bewilligte er neuen Un= siedlern in Sicilien eine zehnjährige Freiheit von allen Abgaben. Juden dagegen, welche sich aus Afrika nach Sici-

<sup>1)</sup> Gregorio I, prove L.

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 141. Pecchia II, 252. Constit. III, 2, 3.

<sup>8)</sup> Constit. 164. — 4) Pecchia II, 272, 276.

<sup>5)</sup> Durch Verträge erlaubten Prälaten und Barone ihren Leuten bisweilen Wechselheirathen. Ughelli Ital. sacra I, 726.

<sup>6)</sup> Margar. II, Urk. 239. Archiv. di Cava Urk. von 1221. Doch sollten die,, welche Basallen des Kloskers wurden, nicht personlich Pplichtige senn. Const. III, 6.

<sup>7)</sup> Petr. Vin. VI, 7. Regest. 290.

lien flüchteten, mußten sogleich zahlen und sich, mit Zurück= setzung anderer Lebensweisen, dem Landbaue widmen.

V. Von den Behörden. So lange ein Fürst nur als der reichste Grundherr auftritt und sein eigenes Gut verwaltet ober verwalten läßt, ist von einer Reichsverwaltung und von Reichsbehörden nicht die Rede. Bei einer überall burch= greifenden Lehnsverfassung fehlt ferner ein eigenes Steuerme= sen; und eben so ist die Kriegsverwaltung und die Rechtspflege im ganzen darin auf eine solche Weise begriffen, daß beson= dere Beamte für alle diese Gegenstände fast nirgends Plat Endlich geht die geistliche Seite im Mittelalter finden. so ihren eigenen Gang, daß geistliche Behörden von der weltlichen Seite nicht gesetzt werden. Aus diesen Grunden erscheint gewöhnlich die Reichsverwaltung in jenen frühern Zeiten keineswegs von der Wichtigkeit und Ausbildung. welche sie später erhalten hat; und noch weniger hatte man wohl klare Ansichten von ihrer Bedeutung und ihren Ver= haltnissen zum Staate überhaupt. Als Ausnahme von dieser Regel mochte man aber die neapolitanischen Einrich= tungen betrachten, und bas, was König Roger im einzel= nen mit glucklichem Geiste begann, wird unter Friedrich II zu einem genau in einander greifenden allgemeinen Systeme der Reichsverwaltung, welches mit voller Besonnenheit und zu bestimmten 3weden, ben Staatsrechten ber Stanbe und der Reichsverfassung gegenübergestellt ist. Dadurch daß König Roger die sieben großen Kronamter stiftete, traten zuerst Beamte, auf eine bedeutende Weise, neben den Baronen und Kronvasallen hervor 1). Der Konnetabel oder Kronfeldherr sollte (minder wichtige Ehrenrechte nicht zu erwähnen) eigentlich das Reichsheer befehligen: aber von unbedingt gehorsamen Soldnern wenig die Rede war, und die großen Barone ihre Lehensmannschaft selbst anführten 2), so mußte sein Wirkungskreis hiedurch oft be=

<sup>1)</sup> Giannone XI, 6.

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 139.

J

schränkt sepn. Der Ahmiral stand nicht allein den Flotten und dem eigentlichen Seewesen vor, sondern übte auch über alle dabei beschäftigte Personen eine Gerichtsbarkeit aus. Der Großkanzler entwarf die königlichen Gesetze und wachte über ihre Vollstreckung; er verwahrte das Reichssiegel, und kand an der Spize der Rechtspflege. Der Großrichter hatte ben Borsit im hoch sten Gerichte, und wurde spater einem eigentlichen Justig= minister immer ähnlicher. Der Oberkammerer führte nicht allein die Aufsicht über den eigentlichen Hofstaat, fonbern leitete auch bas gesammte königliche Finanzwesen. Der Oberschreiber ober Protonotarius nahm die unmittel= bar an den König gerichteten Bittschriften an, vertheilte sie, oder beforgte selbst die nothigen. Bescheide. Er um terzeichnete, oder entwarf auch alle neuen, Verordmuns gen, und war als steter Begleiter des Konigs, dessen nachster geheimer Rath. Der Großseneschall hatte bie Auf? sicht über die Palaste, Marstalle, die Gerichtsbarkeit über viele königliche Hosbeamte u. s. w.

So viel nun auch dadurch für die königliche Macht und ben Glanz bes Hofes gewonnen fenn mochte, bas diese sieben mit dem hochsten Einflusse betrouten. Manner in unmittelbarem Verhältniß zum Könige standen, von ihm ernannt wurden, und von einem fachlichen: ober erblichen Unrecht auf jene Stellen nicht die Rede war, so zeigten sich boch auch mehre Übelstände. Erstens nämlich, stand ihre Rang= ordnung nicht fest. Nach Maaßgabe der Personlichkeit, der königlichen Zuneigung u. s. w. verwandelte, sich bald der eine balb der andere in eine Art von erstem allmächtigem Minister, oder es blieben einzelne Stellen erledigt, oder mehre wurden einem anvertraut u. f. w. Zweitens, era scheint auch die sachliche Abgränzung ihrer Geschäfte nicht scharf oder genau, und der Oberkammerer mußte leicht mit bem Großseneschall, ber Großkanzler leicht mit bem Großrichter und Oberschreiber in unangenehme und verwirrende Berüh-Drittens, standen jene Personen zu ein= rung kommen.

herrisch an der Spitze aller Geschäfte, und es sehlte das bei manchen Iweigen, z. B. bei der Rechtspflege, so noth= wendige Genossenschaftliche, Kollegialische. Viertens, hing diese oberste Einrichtung nicht auf gehörige Weise mit den untern Einrichtungen zusammen; den landschaftlichen und Ortsbehörben fehlte es an der gehörigen Abstufung und Ab= granzung, und in die adelichen und geistlichen Kreise fand Fünftens, dauerte die fast gar keine Einwirkung statt. Gefahr fort, daß sich die großen Kronvasallen auch in jene hochsten Amter eindrängen, sie mit ihren Besitzungen un= trennlich verbinden und jede personliche Ernennung des Ko= nigs hintertreiben wurden. Gelang dies, so trugen die Kronamter nicht mehr zur Erhöhung der königlichen Gewalt bei, sondern wurden, wie in Deutschland, das unsehl= barfte Mittel, sie zu untergraben.

Unter ben Nachfolgern Rogers ging man in Bezug auf biese und sehr viele verwandte Punkte bald einige Schritte vormarts, bald mehre ruckwarts; anstatt aber dies Schwan= ken mit übergroßer Weitlausigkeit nachzuweisen, halten wir uns hauptsächlich an bas, was unter Friedrich II zur voll= pandigen Ausbildung und gesetzlichen Festigkeit kam 1). Freilich bleibt manches undeutlich und zweiselhaft: aber zwei leitende Grundsätze sprechen sich boch bestimmt aus: erstens, die regelmäßige Übereinanderstellung von Ortsbehörden, landschaftlichen Behörden und Reichsbehörden; bann die Sonderung der Geschäfte nach Gegenständen, so daß sich drei Reihen von Beamten deutlich unterscheiden lassen: für die Rechtspslege, für Gewerbe, Steuern und Polizei, für die Krongüter. Wenige Ausnahmen, welche sich allerdings vorfinden, können diese Regeln nicht umstoßen; auch kann es kaum für eine Ausnahme gelten, man da, wo die Zeit und Thatigkeit eines Mannes in den niedern Kreisen von einem Geschäfte nicht völlig in Anspruch genommen ward, ihm um so lieber mehre

<sup>1)</sup> Constit. I, 43. ..

anvertraute, weil Friedrich sich ofters nachbrücklich gegen die Anstellung einer zu großen Zahl von Unterbeamten erklart hatte ').

A. Von den Ortsbehörden und den lands schaftlichen Behörden. —

Erstens, der Bajulus ober Ortsbeamte, welcher zum Theil in die Stelle der ehemaligen Gastalden trat, war dem gemäß zu gleicher Zeit Rechts=, Polizei = und Steuer= Beamter, für einen größeren, ober für mehre kleine Orte 2). Er richtete in erster Stelle über alle burgerlichen Rechtssa= chen welche keine Lehen betrafen, und über leichte pein= liche Vergehen; er zog schwere Verbrecher ein und lieferte sie an den Oberrichter zur weitern Einleitung der Untersu= Er ernannte Vormünder, Vollzieher von Te= chung ab. stamenten, Berwalter von streitigen Sachen, wachte über die öffentliche Sicherheit, über richtiges Maaß und Gewicht, bestrafte betrügerische Verkäuser, entwarf öffentliche Taren, erhob Forststrafen, setzte in Besitz, verurtheilte Ausbleibende u. s. w. Die öffentlichen Einnahmen, Land = und Wasser= Bolle, Forstgefälle, Weg= und Durchgangs=Gelder u. dergl. wurden ihm zur unmittelbaren Berechnung und bisweilen auch für eine feste Summe in Pacht gegeben 3). obere Finanzbehörde setzte diese Ortsbeamten in den königlis chen Ortschaften, oder leitete jene Berpachtungen an den Doch wurde zur Verhütung der hier leicht Meistbietenden. eintretenden Mißbrauche festgesett, daß bei der Verpachtung und in einzelnen Fällen wohl gar bei dem Verkaufe, die= jenigen Personen, welche dem Kaiser treu und als gute Unterthanen bekannt waren, den Vorzug vor allen andern, selbst Mehrbietenden haben sollten. Ungeachtet dieser Bei= fung mußte es boch Schwierigkeiten haben, in dem sichern Steuerpachter zugleich einen guten Gerichts= und Polizei=

<sup>1)</sup> Petri Vin. IH, 66.

<sup>2)</sup> Const. I, 62, 66, 70; II, 18. Pecchia I, 194.

<sup>8)</sup> Reg. 289, 297, 335, 371. Pecchia I, 208.

Beamten zu bekommen; beshalb blieb es Regel, daß ber Bajulus die Steuern berechnete und vom Konige ein Ge= halt bekam, weil seine aus den Geschäften mit Privatper= sonen entspringenben Nebeneinnahmen zu gering seyn moch= ten 1). — Am ersten September traten sie ihr Umt an; ob sie aber jährlich wechselten, ist hieraus nicht mit voller Sicher= heit abzunehmen. Einerseits mußte man darin eine zu häu= fige und storende Beranderung erblicken; andererseits konnte man auf die Vermuthung kommen: der Kaiser habe in die= sen niedern, ungefährlichen Kreisen eine belebende volks= mäßige Einrichtung vorsätzlich begünstigt. Zulett werden aber alle obigen Besorgnisse, badurch, wo nicht ganz vertilgt, boch sehr gemindert 2), daß jedem Ortsbeamten wenigstens ein Richter als Beisitzer, und ein Notar ober Rechtsschreiber zugeordnet, mithin durch diese genossenschaftliche Einrichtung, sowohl der Unkenntniß, als dem etwanigen bosen Willen des Einzelnen vorgebeugt war. In der Regel wählten die Ort= schaften den jährlich wechselnden Richter und schickten die Wahlverhandlungen zur Bestätigung ein 3). — Bei dieser Gelegenheit machen wir im voraus auf den hochst wichtigen Umstand aufmerksam: baß allen Beamten, von den niedrig= sten bis zu den hochsten, Richter oder Rathe zur Seite stan= den, und daß jene ohne diese, und diese ohne jene eigentlich nichts zu Stande bringen konnten 1). Jeder Beschluß, und dies ist offenbar der Natur der Dinge am gemäßesten, sollte aus der Berathung mehrer hervorgehen: aber die Vollziehung des Beschkossenen war stets einem, dem eigentlichen Beamten anvertraut.

Zweitens, der Kamerarius oder Landkammerer. Vor Friedrich II war die Stellung der landschaftlichen Rechts=

<sup>1)</sup> Const. I, 72.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 23. Const. I, 95.

<sup>8)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1185.

<sup>4)</sup> Pecchia 1, 309. Doch entschied ber Beamte gegen den Rath, wenn ihm nur einer zur Seite stand.

und Berwaltungs = Behörden keineswegs genau geordnet. finden wir, daß im Jahre 1187 der Landkammerer von Apus lien eine Versammlung hielt 1), bei welcher ber Landrichter nur als Beisitzer auftrat; wir sinden, daß Innocenz III, wie es scheint, einigen Personen beibe Geschäftsbezirke zu gleicher Zeit anvertraute; und wiederum war in vielen Beziehungen die landschaftliche Verwaltungsbehörde der Rechtsbehörde unter= geordnet, und die Berufung ging von dem Landkammerer an den Landrichter. Dies irrige Berhaltniß hob Friedrich II nach ge= nauerer Abgranzung ber landlichen Bezirke ganz auf 2). trennte in den höhern Behörden die peinliche Rechtspflege von der Verwaltung, und erhob den Landkammerer zum Obern des Ortsbeamten in Hinsicht aller Gegenstande, welche auf die Ber= waltung, die Polizei, die Steuern und das bürgerliche Recht Bezug hatten. Der Landrichter hatte dem Landkammerer schlechterbings nichts mehr zu besehlen, sofern er nicht bazu we= gen Dienstvergehen bes letzten einen ausdrücklichen königlichen Auftrag erhielt 3), und die Berufung ging von der landschaftlichen Verwaltungsbehörde unmittelbar an die Reichsbehörde. Nur bei Streitigkeiten ber Krone mit andern Personen, wo die aus= schließliche Einwirkung des Landkammerers zu einem parteiischen Verfahren hatte Gelegenheit geben können, wurde bem Fiskus ein besonderer Anwalt bestellt 1), die weitere Einleitung gemein= fam mit bem Landrichter vorgenommen, und das Verhandelte zum Spruch an die Reichsbehörde gesandt. Mithin begreift der Geschäftstreis des Landkammerers solgendes in sich b):

<sup>1)</sup> Gattula III, 261 sq. Innoc. ep. V, 22. Gregorio III, 29, 43. Grimaldi II, 253.

<sup>2)</sup> Constit. I, 60. Schon König Wilhelm (wahrscheinlich der zweite) setzte dies fest, aber nach obigem ist es schwerlich gehörig bestolgt worden.

<sup>8),</sup> Regest. 257.

<sup>4)</sup> Constit. I, 64. Gregorio III, 26. Regest. 234.

<sup>5)</sup> Pecchia I, 218. Regest. 385. Gregor. III, 29. In einzelenen Fällen waren mehre Stellen einer Person anvertraut, und z. B. der Landkämmerer auch Domainenrathzischer dem Landrichter ward eine

1

a) Er leitet die eigentliche Verwaltung in einer ganzen Land= schaft, und hat die Aufsicht über alle Steuereinnehmer, For= ster und über alle Beamten, welche öffentliches Gut ver= walten ober erheben; er wahrt alle königlichen Rechte und Ansprüche. b) Er setzt die Ortsbeamten, nur nicht in einis gen darüber mit Freibriefen versehenen Städten 1). c) An ihn geht die Berufung von den Ortsbeamten, sowohl in Hin= sicht der Verwaltungs = als der bürgerlichen Rechts = Sachen; ja er barf in besondern Fällen diese Dinge unmittelbar an sich ziehen. d) Er leitet die Ortsbeamten bei Festsetzung der Taren und bei andern erheblichen Polizeimaaßregeln; er pruft jährlich wenigstens breimal ihre Rechnungen an Ort und Stelle. e) Er entscheidet Streitigkeiten zwischen den Orts= beamten und den andern königlichen Steuereinnehmern, For= stern u. s. w. f) Er ist die höhere Stelle, nicht bloß für die Beamten königlicher Orte, sondern auch für die adelichen und geistlichen Ortsbeamten, und darf bei ungebührlicher Saumniß derfelben unmittelbar eingreifen; welches Recht, wie wir schon oben bemerkt haben, für die Lage des Volkes Ware namlich alles Rechtnehmen hochst wichtig erscheint. der Unterthanen außer Zusammenhang mit den königlichen Behörden geblieben, so wäre in unzähligen Fällen der Beklagte zugleich alleiniger Richter geblieben. — Die Landkäm= merer erhielten ihr Amt vom Könige gewöhnlich auf eine be= stimmte Zeit, nicht unbedingt auf Lebenszeit; und ihnen zur Seite standen, unter den schon erwähnten Bestimmungen, drei Rathe und ein Schreiber.

Drittens, der Justitiarius oder Landrichter 2). Nach

zelnes aufgetragen, was mehr den Landkämmerer anzugehen schien. Reg. 319, 327, 334. Wir können auf solche, vielleicht persönliche Ausnahmen nicht eingehen, sondern mussen uns an die Regel halten.

- 1) Auch der Abel scheint die bajuli in seinen Ortschaften gesetzt zu haben.
- 2) Der Kapitaneus scheint nur ein besonderer Titel für einige Landrichter gewesen zu senn, oder für solche, die größere Bezirke unter sich hatten. Regest. 235, 411, 418. Petr. Vin. VI, 22. Doch

ber im Mittelalter allgemeinen Ansicht, wo man die peinliche Gerichtsbarkeit, als die höhere, von der burgerlichen trennte, wurde den Landrichtern ausschließlich die erste zugewiesen 1) und ihnen untersagt, sich in burgerliche Streitigkeiten zu mischen 2). In Sicilien waren zwei, auf bem festen Lande neun folcher Landrichter; wogegen die ihnen ahnlichen Stra= tigoten überall, nur nicht in Messina und Palermo, aushör= Weber sie, noch die ihnen zugesellten Richter und Schreiber, durften aus der ihnen untergebenen Landschaft ge= burtig, oder daselbst angesessen, oder mit den Einwohnern nahe verwandt seyn. Vor den Landrichter gehörten also un= mittelbar alle peinlichen Sachen, mit Ausnahme ber sehr we= nigen, welche nach den etwa nicht unbedingt aufgehobenen Freibriefen, noch von adelichen, städtischen und geistlichen Gerichten eingeleitet wurden. Aber von allen diesen Gerichten konnte man sich jeto an ihn wenden, und von ihm ging wiederum bei wichtigern Sachen die Berufung an das höchste Reichsgericht, sobald nicht dringende Gefahr die augenblickliche Vollziehung des ersten Urtheils nothig machte und rechtfertigte. Unmittelbare Lehensmannen und Geistliche stan= den nicht unter seinem Gerichte 3); wogegen er Rechtsstreite über niedere Lehen aburtelte, über höhere aber einleitete und dann das Verhandelte zum letzten Spruche nach Hofe sandte. Er sollte sein Geschäft bei der schwersten Verantwortlichkeit keinem andern anvertrauen. Db er gleich nicht der Vorge= setzte der Ortsbeamten und Landkammerer war, so durfte er doch jene zu ihrer Pflicht anhalten, wenn diese es versäum=

findet sich auch der Titel gesondert (Reg. 417); und einmal wird dem Kapitaneus sogar aufgegeben, für Herstellung von Festungen zu sorgen. Regest. 249.

<sup>1)</sup> Regest. 385.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 109. Constit. I, 51. Gregor. I, 50 bis 55; III, 26.

<sup>8)</sup> Pecchia I, 206, 307. Regest. 285. Gregor. III, 81. Galanti descr. di Molisi 180.

ten, ja wohl selbst Sachen an sich ziehn, welche man über die gesetztichen Fristen hinaus verzögerte 1).

Biertens, der magister procurator fisci, ober Domai= nenrath und Kronanwalt, stand in jeder größern Landschaft dem Landkammerer zur Seite und versuhr mit bessen Rath und Beistimmung. Ihm lag im allgemeinen ob dafür zu forgen, daß dem Könige nirgends etwas 2), insbesondere aber nicht als Grundbefiger und Eigenthumer, zum Nachtheil geschehe. Er hatte die Aufsicht über alle königlichen Acker, Weinberge, Wiesen, Forsten, Fischereien, heerben, Kornboden und Baa= renlager. Er forgte für beren Verpachtung und Verwaltung. fo wie für die Verwaltung der an die Krone fallenden Gü= ter; er führte alle Streitigkeiten, welche etwa wegen bieser Gegenstände entsprangen. Über die sachlichen Borschriften, welche der Kaifer in Hinsicht der Domainenverwaltung gab, wird weiter unten das Nothige mitgetheilt. — Fünftens, die Kastellane oder Burgvögte sührten die Aufsicht über die königlichen Schlösser, und standen in peinlichen Sachen unter dem Landrichter 3), in burgerlichen unter dem Landkamme= Ihrer Obhut waren gewöhnlich auch alle angesehene Gefangenen anvertraut. — Sechtens, die Richter und Rathe, welche wir in allen Behörden als unumgehbare Beis siger ber leitenden Beamten finden, sollten seyn 1): ehrlich und frei geboren, keine Pfaffenkinder, von gutem Wandel, gelehrter Bildung und von der höchsten Reichsbehörde geprüft und tuchtig befunden. Kein Baron oder Hochgeistlicher burfte jemanden anstellen, dem diese Eigenschaften sehlten; und selbst die jahrlich wechselnden, den Stadtobrigkeiten zugenrb= neten Richter mußten wissenschaftlich gebildet senn; weshalb Friedrich II einen in Salerno zu sener Stelle erwählten un=

<sup>1)</sup> Constit. I, 44.

<sup>2)</sup> Constit. I, 86. Gregor. III, 37. Regest. 334.

<sup>3)</sup> Constit. I, 93 - 95. Regest. 236, 237.

<sup>4)</sup> Pecchia I, 211 — 213; III, 100. Regest. 263, 335. Constit. I, 78, 95; III, 60.

gelehrten Kaufmann verwarf. — Siebentens, die Notare oder Rechtsschreiber mußten dieselben persönlichen Eigenschafzten besitzen, wie die Richter und Rathe, und wurden nicht mehr, wie sonst, von den Ortsbeamten oder den Landrichztern sür ihren Ort oder ihre Landschaft ausgewählt, sonzbern um sie unabhängiger und selbständiger zu machen, unmittelbar von dem Könige angestellt 1). Sonst wechzselte ihr Amt nicht wie das des Richters, sondern sie dez hielten ihren Wirkungskreis aus Lebenszeit. Alle Verträge, Testamente, Schriften in Rechtssachen u. s. w. gingen durch ihre Hände, und wurden von ihnen beglaubigt.

B. Won ben Reichsbehorben. — Nach ben Gin= richtungen König Rogers war die Leitung aller Geschäfte in die Hande der sieben hohen Reichsbeamten gegeben, woraus aber die schon entwickelten Übelstände hervorgingen. ganzliche Abschaffung jener Amter wurde theils großen An= stoß gegeben, theils wenig geholfen haben, da manche der= selben unentbehrlich waren und immer wieder zum Vorschein kommen mußten. Vielmehr kam es barauf an, alle neuen Einrichtungen mit den herkommlichen in Übereinstimmung zu bringen, die in einander greifenden Kreise der Kronamter zu sonbern, den wichtigern größeren Umfang zu geben, die un= wichtigern zu beschränken und den zeither so häufigen An= maaßungen der sich am meisten fühlenden Kronbeamten entgegenzutreten 2). Friedrich II lösete diese Aufgabe nicht ohne Mühe und stete Aufmerksamkeit. Seine Einrichtungen für die höchsten Behörden zerfallen in drei Haupttheile, und es wird deshalb die Rede senn erstens von dem höchsten Reichsgerichte, zweitens von der hochsten Verwaltungskam= mer, brittens von ber Oberrechenkammer.

<sup>1)</sup> Gregor. III, 24. Pecchia I, 213. Es war wohl etwas sehr seltenes und personliches, daß König Roger 1144 dem Erzbischof von Palermo das Recht gab, Notare zu ernennen. Mongitor bullae 30.

<sup>2) 3.</sup> B. Anmaaßungen des Admirals. Regest. 867, 378.

Erstens, von bem Reichsgerichte und bem Großrichter. Schon unter bem normannischen Konige ward ein höchstes Reichsgericht gegründet, aber dessen Ein= richtung blieb noch unvollkommen, und ber Geschäftsbezirk und das Verhältniß zu dem höchsten Lehenhose stand nicht genau fest 1), obgleich König Roger wohl schon Rechtsge= lehrte den adelichen Beisitzern zugesellte. Friedrich II hob die Bedeutung des Großrichters mehr hervor, damit er von den Lehnsmanner nicht zu sehr überflügelt werde: er stellte ihm vier Richter mit solchem Stimmrechte zur Seite, daß er nur als der dritte den Ausschlag gegen zwei geben, mit= bin nicht willkürlich verfahren konnte. Doch gehörten zu feinem Geschäftstreise allerdings auch manche Sachen, welche sich nicht für eine genossenschaftliche Behandlung eigneten, mithin ihm wohl allein oblagen. So sonberte er die eingehenden Schriften, vertheilte die Rechtssachen an die Richter, ordnete die Art ihres Vortrags, wies die Verwaltungssachen an ben Großkammerer, übergab bie Gnabensachen an ben königlichen Geheimschreiber u. s. w. 2). Er hatte das Rechts= siegel, der Großkanzler bas Reichssiegel. Kam der Groß= richter mit seinen Rathen an einen Ort, so hörten einstwei= len alle niedern Gerichte auf. Es ist höchst wahrscheinlich, daß der Großrichter mit seinen vier Rathen viele Gegenstände in letter Stelle entschied; andere hingegen nur unter Zuziehung der hohen Kronbeamten und der Reichsvasallen abgeur= telt wurden. Dafür spricht der Umstand, daß wir zu einer Zeit einen Großrichter für Sicilien, und einen zweiten für Apulien und Kalabrien finden, ohne daß von zwei hochsten Reichsgerichten die Rede ware 3), ober die Errichtung eines

<sup>1)</sup> Gregor. II, 35—45; III, 30. Troyli IV, 3, 404. Unter dem Grafen Roger war noch kein allgemeiner Gerichtshof für Sicilien. Gregor. I, 123.

<sup>2)</sup> Der Libellensis, eine Art Kabinetsrath. Constit. I, 38, 39, 41. Pecchia I, 303, 306.

<sup>8)</sup> Regest. 241, 412. Gregor. III, 44. Grimaldi ist. d. leggi

besondern für Neapel erwiesen werden könnte. diese Einrichtung keine unlöslichen Schwierigkeiten, sondern in neuern Zeiten da ihr Gegenbild gefunden 1), wo man mehre Justizminister und doch nur ein höchstes Gericht und ein Justizministerium anerkannte. Db aber dieses Berhalt= niß bleibend ober nur vorübergehend war, ist so wenig mit Sicherheit zu entscheiben, als wie sich ber Großrichter unter Friedrich II zu dem Oberschreiber als Kronbeamten ver= hielt 2). — Der Geschäftsfreis des Großrichters und des hochsten Reichsgerichts ist folgender: erstens, sie urteln in höherer Stelle über alle von den Landrichtern und den Land= kammerern ergehende Berufungen in burgerlichen und peinli= chen Sachen, und haben die Aufficht über alle untern Ge= richte; zweitens, sie sprechen in Sachen ber unglücklichen Perfonen (miserabilium), welche bas Recht haben, eine Gerichtsstelle zu wählen, sofern biese beschwören, daß sie im gewöhnlichen Wege die Übermacht ihrer Gegner zu befürch= ten Ursache haben; brittens, sie geben Bescheide über Anfra= gen der niedern Beamten; viertens, sie prufen in letzter Stelle alle Freibriefe und Gesetze ber Städte 3); fünftens, sie urteln in erster Stelle a) über Streitigkeiten der Hosbeam= ten, b) über Hochverrath und alle Majestatsverbrechen 4), c) über alle bürgerliche, peinliche und Lehen = Sachen, welche reichsunmittelbare Basallen betreffen, d) über alle wichtigen Rechtsstreite des Staates. Die den niedern Gerichten, und die den höhern Gerichten über die niedern ertheilte Spruch= gewalt, die Wichtigkeit der Spruchbeamten selbst neben und über den Lehenrichtern u. s. w., war ein wichtiges Heraustreten aus dem reinen und abgeschlossenen Lehnwesen; im=

II, 33. Der Gerichtshof in Kapua hatte einen andern 3weck. Giannone XVI, zweiter Abschn. der Einleitung.

<sup>1)</sup> So z. B. lange im Preußischen.

<sup>2)</sup> Pecchia III, 90. — 3) Gallo II, 91.

<sup>4)</sup> Constit. I, 38. Pecchia I, 260. Regest. 235. Gregor. II, 91. Gattula III, 293.

mer aber standen die Hochadelichen nicht unter den Ortsoder landschaftlichen Behörden, sondern ihnen war das Recht
geblieben, von ihres Gleichen gerichtet zu werden; und wenn
der Großrichter und seine Rathe vielleicht die unter Nummer
eins dis vier aufgezählten Segenstände fast allein abmachten,
so leiteten sie die unter Nummer fünf bezeichneten gewiß nur
ein '), und hielten dann ihren Vortrag in der allgemeinern
Versammlung, damit die Barone sprechen könnten. Vorher
mußten diese jedoch beschwören, daß sie nach den gegebenen
Sesesen urteln wollten, und die letzte Verufung an den
König blied den Betheiligten immer noch offen. Bisweilen
mochte der König auch Sachen, wo der Großrichter und seine
Räthe allein gesprochen hatten, an die volle Versammlung,
wie an eine höhere Stelle weisen ').

3meitens, von ber Reichsverwaltungsbeborbe und dem Reichskammerer 3). Che die Ginrich= tung der Landkammerer vollskändig ausgebildet war, schei= nen in den einzelnen Landschaften sogenannte Sekrete ober Geheimschreiber vielen Geschäften vorgestanden zu haben, welche man später größtentheils jenen, ober ben Ortsbeam= ten zuwies. Dagegen blieben gemisse Obere nothig, welche theils die nicht überwiesenen Geschäfte unmittelbar für gro-Bere Landschaften übernahmen, theils die höhere Stelle für iene überwiesenen bildeten 4). So finden wir einen Setre= tus oder Reichskämmerer für Sicilien, und einen zweiten für Neapel. Zu der Behörde des ersten gehörten: ein Rath, zwei Schreiber, und überhaupt els Personen und zwölf Dienstpferde. Der Reichskammerer sollte unmittelbar ober in höherer Stelle: erstens, untersuchen und verwalten gefun= bene Schätze, herrnlose schiffbruchige und erblose bem Staate

<sup>1)</sup> Constit. I, 47.

<sup>2)</sup> Pecchia I, 258. Constit. I, 38.

<sup>3)</sup> Magister Doganae de secretis et quaestorum magister. Constit. I, 62.

<sup>4)</sup> Regest. 239, 249, 411. Gregor. III, 34.

anheimgefallene Güter. Ein Drittel ber letzten ward indef= sen stets den Armen zum Besten der Seele des Verstorbenen überwiesen 1). Zweitens, setzte er rechnungspflichtige Verwal= ter des erledigten Kirchenvermögens. Drittens, hatte er die Aufsicht über die Hafen, die kaiserlichen Palasten Lustörter, Stutereien, Kornhäuser, u. s. w. Viertens, hob er die Ab= gaben ber Geistlichen und ber Lehnsmannen an ben Staat, und die Lieferungen für die Flotte. Fünftens, empfing er alle Einnahmen von Zöllen, Mühlen, ja wie es scheint, alle Staatseinnahmen, und war in diefer Beziehung der Obere der Ortsbeamten und Landkammerer 2). Sechstens, die Ruckah= lung von Anleihen, die Anweisung von sehr vielen auszu= gebenden Geldern geschah durch ihn, jedoch bei allen irgend wichtigen Posten, erst nach eingeholter königlicher Genehmi= gung. Zweifelhaft bleibt es, ob die Ortsbeamten in einigen Beziehungen unmittelbar unter bem Reichskammerer stan= den 3), ob manche Geldablieferungen, besonders aus größern Städten sogleich an die Reichskasse eintraten, oder ob alles erst durch landschaftliche Kassen lief und dazu eigene Beamte angestellt waren. Im allgemeinen aber läßt sich der Reichs= kammerer mit einem Minister der Finanzen und Domainen vergleichen; ja ein großer Theil dessen, was man jetzt Minis sterium des Innern nennt, war ihm wohl zugewiesen; wo= bei man aber nicht vergessen muß, daß sich der Staat da= mals keineswegs so um alles und jedes bekümmerte, wie in neuerer Zeit.

Drittens, von ber Oberrechenkammer .).

<sup>1)</sup> Regest. 244, 387, 257, 337.

<sup>2)</sup> Gregor. III, 34. Regest. 237.

<sup>8)</sup> Nach Regest. 298 scheinen in jeder Landschaft Einnehmer für alle Steuern gewesen zu senn, welche dem Reichskämmerer Gelzder zu bestimmten Ausgaben ablieferten, den hieher gehörigen Theil von dessen Rechnung aber abschriftlich als Beleg erhielten, damit jede Landschaft ihren reinen und vollen Rechnungsabschluß habe.

<sup>4)</sup> Magna curia rationum, magistri rationales. Gregor. III; 38. Petr. Vin. III, 14.

Die Rechnungen aller niedern Behörden wurden von eigenen Rechnungsbeamten geprüft, und gingen dann an die Oberzrechenkammer, welche sie in letzter Stelle untersuchte, abnahm und, wenn sich nichts zu erinnern fand, bestätigte. Hieher kamen ebenfalls alle Rechnungen der Reichskämmerei, und die Oberrechenkammer war also, wenn auch nicht eine sachzlich höhere Stelle sür den damaligen Finanzminister (was immer zweckwidzig ist und ihr Haupt in den ersten Minisser verwandelt), doch eine in Hinsicht auf die Form höchst wichtige, kontrollirende Behörde.

Anhang allgemeiner Bestimmungen. — Der König besoldete die Beamten; selbst, wie es scheint, in ben minder bevorrechteten Städten 1). Damit aber dem Staate die Kosten der Rechtspflege nicht ganz zur Last fallen mochten, und das unentgeltliche Rechten nicht zu unnützem Rechten führe, zahlten die Parteien, oder wahrscheinlich nur der unterliegende Theil, bei Streit über Eigenthum ein Dreißigstel, bei Streit über Besitz ein Sechszigstel vom Werthe der Sache 2). Diese Einnahmen wurden aber nicht unter die Richter vertheilt, sondern dem Hofe berechnet, und was über das ausgesetzte Gehalt einging, abgeliefert, was daran fehlte aber, aus königlichen Kassen zugeschossen. Wenn eine Partei die schriftliche Ausfertigung des Urtels und dahin gehörige Abschriften verlangte, so gab sie dafür eins vom Hun= dert des Werthes, welches wohl nicht berechnet, sondern zwischen ben Ortsbeamten, Richter und Schreiber getheilt wurde 3). Auf die Annahme von Geschenken irgend einer Art stand die harteste Strafe. Kein Beamter durfte sich in seinem

•

<sup>1) 3.</sup> B. in Trani ex dohana, wo aber undeutsich ist, ob biese nicht auch Stadteinnahmen hob und verwaltete. Davanzati Urk. 8.

<sup>2)</sup> Nach einigen zahlte jede Partei diesen Betrag. Es sinden sich noch nähere Bestimmungen, wie bei gewissen Arten von Rechts: streiten, bei Bergleichen u. s. w. zu versahren sep. Constit. I, 73 bis 76; II, 47.

<sup>8)</sup> Constit. I, 44.

Umtsbezirke mit Grundstuden ansiedeln, Schulden machen, ober eine Untergebene heirathen !). Wer die Beamten in ihren Geschäften beleidigte, ward mit doppelter Strafe belegt, und auf alle Weise dahin gewirkt, ihr Ansehen gegen jeders mann aufrecht zu halten. Der Kaiser hielt sich eine jahrlich zu berichtigende Liste von allen höhern und niedern Beams ten, mit Bemerkung ihres Gehalts, ihrer Thatigkeit u. s. w. Die höhern Beamten mußten ihm jahrlich einreichen 2): erstens, eine Darstellung und Übersicht ihrer ganzen Verwals tung; zweitens, eine Nachweisung der von ihnen an andere gegebenen Aufträge, mit genauer Bezeichnung sowohl bes Gegenstandes als der gebrauchten Personen; drittens, eine Rachweisung aller von ihnen abgemachten Sachen, bamit sich ergebe, ob der Geschäftsgang rasch sen, oder viele Reste aufz gehäuft worden. Uhnliches sollten die obern Behörden von den niedern verlangen; gleichgestellte sollten sich nothigenfalls berathen und dem Kaifer die gemeinsamen Ergebnisse vorles gen. Es war verboten, öffentliche und Privat-Sachen in einem Berichte vermischt zu behandeln. Niemand durfte bei nams hafter Strafe die untere Behörde vorbeigehen und sich uns mittelbar an eine höhere wenden.

So sehr nun der Kaiser auf der einen Seite das Ansehen der Beamten schützte, so freundlich und theilnehmend er sich gegen die würdigen zeigte 3): so streng war er auf der andern gegen unwürdige und träge. Et ordnete oft außerordentliche Untersuchungen durch betraute Personen über die Geschäftstihrung Verdächtiger an, und so wie das Vergehen zegen den Beamten doppelt gesträft wurde, so mußte auch der eizner Schuld zegen seine Unterzeibenen übersührte Beamte, doppelt leiden. Außer seinem eigenen Sute, hastete sur die

<sup>1)</sup> Constit. I, 91; I, 30, 32.

<sup>2)</sup> Regest. 249. Petr. Vin. 111, 63, 64.

<sup>8)</sup> Sehr freundliche, theilnehmende Schreiben an Beamte, zum Theil über Familienangelegenheiten, in Martene collect. ampliss. 11, 1177, 1206 und in Petr. Vin. lib. IV.

Erfüllung aller Verpslichtungen auch bas Vermögen seiner Frau 1), sobald sie ihn vor Antritt des Amtes geheirathet hatte. Nicht bloß die öfter wechselnden Ortsbeamten und Rathe, sondern auch die Landkammerer, Landrichter u. a. m. konnten binnen sunfzig Tagen nach Niederlegung ihres Amstes, vor ihrem Nathfolger belangt und zur Verantwortung gezogen werden; wo dann neben der Genugthuung an die einzelnen, auch noch öffentliche Strase, oder im umgekehrten Fall öffentliche Belohnung eintrat.

VI. Bon ber Reichsverfassung. Bei einer ober-Nächlichen Betrachtung könnte der Schein entstehen, als wenn Kaiser Friedrichs gewaltiges Hervorheben und Ausbilden der Verwaltung und der Beamten, nothwendig die Verfassung mußte in den Hintergrund zurückgebrangt haben: eine grundlichere Untersuchung bestätigt aber die Wahrheit: daß einer rohen Verwaltung unmöglich eine vollkommen ausge= bildete Verfassung gegenüber stehn und wirken konne. lich beschränkten die Gesetze, welche Friedrich über die Betwaltung gab, in manchen wichtigen Beziehungen viele kirch= liche und Lehns : Gesetze: aber weit entsernt die Grundlagen des Ganzen, die Stände um falscher einhertischer Ansichten willen zu untergraben und ihre Rechte zu vernichten, gab er ihnen vielmeht eine umfassendere und mit allgemeis ner Ordnung und allgemeinem Wohle erst verträgliche Stellung.

Iwar wurden schon unter den normannischen Königen sogenannte Parlamente gehalten 2): aber ihre Bedeutung und Zusammensetzung, ihre Rechte und ihr Wirkungskteissstanden keineswegs sestz und wenn auch der König neben den Baronen und Prälaten einige angesehene Männer befragte, so war doch von einem dritten Stande gar nicht die Rede.

<sup>1)</sup> Regest. 234. Petr. Vin. III, 68; V, 4. Pecchia I, 213, 220. Const. I, 95. Gregorio III, 24.

<sup>2) 1129</sup> Parlamente in Melsi und Salerno, 1130 das erste in Sicilien. Mongitor Parlam. I, 25, 36. Gregorio I, 130.

Für diesen und für die Städte sorgte ber Kaiser zuvörderst aufs wirksamste burch bie veränderte Rechtspflege: es ging aber über seine Kräfte hinaus und wurde alles urkundliche Recht auf verwerfliche Weise verletzt haben, wenn er alle Abhängigkeits = Verhältnisse der adelichen und geistlichen Unters thanen plötlich gelöset und diese in eine bamals ganz uns erhörte staatsrechtliche Stellung hineingeschoben hatte. er ohne Rechtsverletzung und unübersteiglichen Widerspruch bort nicht versuchen durfte, stand ihm jedoch in seinen Stads ten und für alle Reichsunterthanen frei. Er traf beshalb folgende Einrichtung: zweimal im Sahre am ersten Marz und ersten Novembet 1), werden in fünf bestimmten Stads ten für das hiezu in fünf Theile getheilte Reich, sammlungen gehalten. Auf benselben erscheinen alle Bas tone und Pralaten in Person, füt jede größere Stadt vier Abgevronete, für jede kleinere Stadt zwei, und für jede Burg voer andere Ortschaft ein Abgeordneter z endlich ers scheinen alle höheren und niederen Staats= und Orts=Beams Die Ladungen an die Barone, Prakaten und gros ßeren Städte ergehen unmittelbar vom Könige, an bie kleinern Städte und Ortschaften aber durch den Landrichter. Die Wahl der Abgeordneten soll sich nur auf gute, wohls angesehene, billige Manner richten. Ein königlicher Bevolls mächtigter eröffnet und leitet die acht, höchstens vierzehn Tage dauernde Versammlung. Jedet Geistliche oder Lake datf hier die Art und Weise der Verwaltung und alle und jede Beamten anklagen, auch sonstige ihm für das Wohl der Landschaft wichtig scheinende Gegenffande zur Sprache brin= Die barüber vom königlichen Bevollmächtigten mit Zuziehung angesehener weltlicher und geistlicher Manner goführten und von ihnen untetzeichneten Berhandlungen, gehen versiegelt unmittelbar an den König, sofern nicht ber Gegenstand ganz unbedeutend ist, und sogleich vom Land-

<sup>1)</sup> Regest. 361. Troyli IV, 1, 152. Grimaldi stor, delle leggi II, 281. Pecchia III, 75. Rich. S. Germ. 3tt 1233.

richter eine genügende, das Übel hebende Maaßregel getroffen werden kann.

Diese Grundzüge einer burchaus neuen Einrichtung führen zu folgenden Bemerkungen: erstens, der Kaiser fühlte, daß die im allgemeinen sestgesetzte Verantwortlichkeit der Beam= ten keineswegs alle Mißbräuche hemme ober ans Tageslicht bringe, und daß die bloß von der verwaltenden Seite her= kommende Kenntniß der Lage, der Bedürfnisse und Wünsche eines Landes stets einseitig sep. Er überzeugte sich, ber Hauptnugen aller Verfassungsformen bestehe darin, die Verwaltung zu begleiten, zu regeln, zu prufen, ohne in die= selbe unmittelbar einzugteifen; er wußte, nur mit Hulfe sol= cher Formen könne die volle Wahrheit an den Herrscher ge-Zweitens, die abelichen und geistlichen Unterthanen wurden zwar, wie gefagt, nach damaliger Ansicht noch von den Baronen und Pralaten vertreten: aber es war ein sehr withtiger Fortschritt, daß so viele Städte, unter shnen allein dreiundzwanzig sicilische, in eine staatsrechtliche Stellung hineinschriften 1), und der dritte Stand eine feste Grunds lage erhielt. Merkwürdiger aber und wichtiger ist der Um= stand, daß hier, vielleicht zum ersten Male in der Weltgeschichte, eine der folgenreichsten staatsrechtlichen Ideen zur Unwendung kam: neben den personlich und erblich Berech= tigten steht nämlich eine bewegliche Körperschaft gewählter Männer, und zwar in geringer Zahl als Stellvertreter einer größern Zahl, als Repräsentanten des Volks. wenn eine von der Verwaltung ganz gesonderte Körperschaft Vorschläge thut ober Beschlüsse faßt, so können diese leicht in unlöslichem Widerspruche mit jener stehn; deshalb gab Friedrich II auf ganz eigenthümliche Weise allen Beamten Zutritt zu jenen Versammlungen, damit sie heilsamen Beschlussen freudig ihre Beistimmung geben, ober unpassenden auf der Stelle mit Gründen nachdrücklich widersprechen Doch durfen wir den Wirkungskreis bieser Vermöchten.

<sup>1)</sup> Gregorio III, 93. Mongitor Parl. I. c.

fammlungen nicht zu weit annehmen, und bb sich gleich bei tuhigem Fortgang der Dinge daraus gewiß allmählich Reichs= versammlungen mit großen Unrechten an die Gesetgebung gebildet haben wurden, so waren sie doch anfangs mehr zur Vertheidigung und zum Abwehren des Verkehrten, als zur Gründung und Bilbung des Neuen berufen. mochten Steuerbewilligungen und Steuervertheilungen ber wichtigste Gegenstand ihrer Thatigkeit senn. Viertens, diese von andern Standpunkten ausgehenden und anderes bezweckenden Versammlungen, hoben bie alten Parlamente ober Zusammenkunfte der vom Konige berufenen Barone und Pralaten nicht auf, obgleich ihr Wechselverhaltniß uns sicher seyn und werden mußte. Die Geistlichen, welche sich im Neapolitanischen als steuerfrei von vielen Versamm= lungen zurückzogen 1), weil diese hauptsächlich die Abgaben beträfen, verloren allmählich ihre staatsrechtlich ständische Bedeutung; wogegen sie dieselbe in Sicilien bei anderem Ver= fahren, gleich ben Baronen und Stabten, immerbar festzus halten wußten. — Neben den Versammlungen und Parlamenten stand noch immer das höchste Reichsgericht, keines= wegs als eine rein verwaltende Behörde, sondern durch die Art seiner ständischen Besetzung und durch die Gegenstände der Berathung und Gesetzgebung, zugleich auch als eine staatsrecht= liche Körperschaft. Man hatte sie im Ablauf der Zeit mit jenen Versammlungen und Parlamenten vielleicht verschmels zen und aus allen brei Bestandtheilen etwas noch einfacheres und vollkommneres bilden konnen: es ware aber hochst unbillig nach dem Außerorbentlichen, was Friedrich II leistete, von ihm noch mehr, und Dinge zu verlangen, welche in jes nem Augenblicke plotzlich zu erschaffen, schlechthin unmöglich erscheint.

VII. Vom Kriegswesen. Merkwürdig ist es, daß bei so ausgebildeten Staatseinrichtungen so wenig vom Kriegs= wesen die Rede ist; demselben lag aber im ganzen noch das

<sup>1)</sup> Pecchia I, 198. Signorelli II, 283.

Lehnwesen zum Grunde 1), welchem gemäß ber Baron seine Mannen selbst anführte und ber König nur den höchsten Befehlshaber ernannte. Ferner, ward im Frieden kein Kriegsheer gehalten, und die Beschränkung des Lehndienstes nach Beit, Ort und Entfernung, machte überhaupt lange und ferne Angriffs = ober Eroberungs-Kriege unmöglich. Wortheile fehlte indessen die Kehrseite nicht ganz, weil Fälle eintraten, wo man auch fern von ber Heimath kriegen, ober zuvorkommend angreifen mußte, und ohne ben größten Schaben nicht in bem Augenblicke Frieden schließen konnte, wo die Zeit des Lehndienstes zu Ende lief. Um deswillen hatten schon die normannischen Könige im Kriege auch Gold= ner gehalten, und besonders Saracenen und Stadtbewohs ner herbeigezogen, weil sich bas Lehnwesen auf diese nicht erstrecke 2), und die Psiicht der Vertheidigung des Vaterlans des eine allgemeine sey. Noch bestimmter fühlte Friedrich II, daß er seine Plane nur mit Kriegern ausführen könne, die ihm unbedingt zu Gebote ständen. Weil aber das gesammte Steuerwesen bamals keineswegs auf die großen, mit einem besoldeten Heere nothwendig verbundenen Ausgaben einge= richtet war, so gerieth er nicht selten in bruckende Gelbverlegenheiten 3). Deshalb schrieb er einstmals, und wohl of= ter, seinen Soldnern: sie mochten über das Ausbleiben ber Bezahlung nicht unwillig werden, der Krieg sen heilsam, und bald solle Hulfe eintreten. Ihm selbst gehe es nicht besser, und er habe auch für sich selbst durchaus kein Gelb. - Ein Soldner erhielt monatlich vier goldene Tarenen \*). Preis sig derselben galten eine Unze, und sieben Unzen machten eine Mark. Dieser Sold gab inbessen keine volle Entschäbigung und bewirkte selten freiwilliges Einstellen; wes

<sup>1)</sup> Vivensio I, 139.

<sup>2)</sup> Gregorio I, 8, prove XLV, XLVI.

<sup>8)</sup> Petr. Vin. II, 11.

d) Rogost. 314, 321. Das Nähere bei ber Parstellung des Münzwesens im Mittelalter.

halb Friedrich einst die Neapolitaner und Sicilier darauf aufz merkfam machte, daß sie, obgleich seine liebsten und besten Soldaten, in Verhältniß zu Deutschland beim Kriegsdienste in der Regel erleichtert würden, und diesmal um so eher rüsten könnten 1).

Unsehnliche Kosten verursachten die Festungen, beren Unlegung der Kaiser sich von jetzt an vorbehielt 2). Die wichtigern standen unter seiner unmittelbaren Aufsicht; die geringern sollte ein in jeder größern Landschaft dazu anges stellter Beamter wenigstens alle brei Monate genau untersuchen, seine Ankunft aber vorher keineswegs wissen lassen, damit man nicht etwa vorhandene Mängel und Nachlässig= keiten kunstlich verbecken kanne. Außerdem wurden zwei sichere, in dem zur Burg gehörigen Orte oder Bezirke ans säßige Männer barauf vereidet, wöchentlich genau nachzusehen, ob alles innerhalb der Festung vollkommen geordnet sen, und dem Festungsaufseher hierüber Bericht zu erstatten 1). — Die kaiserlichen Zeughäuser waren mohl versehen mit Kriegs = und Wurf = Zeug, welches, sonderbar genug, größtentheils in Sprien gebaut wurde.

Friedrich ist als der Hersteller der normannischen Seesmacht zu betrachten: aber er benutzte seine Flotten mehr zum Schutze des wachsenden Handels seiner Unterthanen und zu eigenem Handel, als zu friegerischen Unternehmungen. Um die Zeit des Admirals Spinola besaß der Kaiser zehn große, sünsundssedzig mittlere und sehr viele kleinere Schisse. Sins von den ersten trug tausend Mann Besatung; niezwand erinnerte sich jemals ein größeres oder schöneres geses den zu haben. Die Flotte lag in Messina, Amalsi, Salerno, Neapel und Brundusium. In der letzen Stadt ließ der

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 4.

<sup>8)</sup> Gorsignani I, 303. Regest. 413.

s) Regest. 337, 364.

<sup>4)</sup> Gregor. II, 80; III, 159. Regest. 322, 367. Davanzati
13. Martin. d. Canale 37.

Kaiser ein steinernes Gebäude neu aufführen, worin zwanzig Schiffe sicher liegen konnten, und in allen jenen Safen befanden sich große, mit den für die Flotte nothigen Gegen= ständen reichlich versehene Vorrathshäuser. Die großen Rosten, welche die Seemacht verursachte, wurden nicht aus= schließend aus königlichen Kassen, sondern großentheils durch Lieferungen und unmittelbare Verpflichtungen der Untertha= nen bestritten. Mehre Barone mußten aus ihren Wälbern Holz, andere Grundbesitzer mußten andere Dinge bergeben. Insbesondere aber waren die Seestädte von allen Verpflich= tungen für das Heer und den Landkriegsbienst befteit; wo= gegen sie nach Verhaltniß ihrer Größe mehr ober weniger Matrofen und selbst Schiffe stellten. Mithin scheint die Regierung unmittelbar nur zu einem Theil ber Ruftung beigetragen, und Sold und Lebensmittel gegeben zu haben. Alle hieher gehörigen Geschäfte leitete eine eigene, mit fünf Mannern besetzte Behörde, an beren Spige ber Reichskam= merer stand, dessen zweiselhaftes Verhältniß zum Admiral aber bisweilen eine höhere, ernste Entscheidung nothig machte 1).

VIII. Von der dürgerlichen Rechtspflege und der Gerichtsordnung. In dem Abschnitte über die Beschörden ist zwar schon mancherlei von der Rechtspflege, den Krongütern, dem Handel, den Steuern u. s. w. gesagt worden: es bleiben aber in diesen Beziehungen noch viele sachzliche Verhältnisse zu erörtern übrig. Wir sprechen zuerst von der Rechtspflege.

Friedrich befahl, daß mit dem Erscheinen seines Gesetzbuches, alle, Verwirrung und Ränke erzeugende, Verschieden= heit des Rechts nach Volksskämmen gänzlich aushören 2), und der Römer, der Grieche, der Lombarde, der Franke, gleichmäßig nach einem und demselben bürgerlichen und pein= lichen Rechte gerichtet werde. Doch traten wohl noch Fälle

<sup>1)</sup> Gregor. II, 223.

<sup>2)</sup> Constit. II, 17.

ein, wo das neue Gesetbuch nicht ganz ausreichte, und bann ging man wahrscheinlich auf das alte personliche Recht eines jeden zurück; keineswegs aber stand das lombardische Rocht als erste, das romische als zweite allgemeine Aushülfe im Hintergrunde. Das, die Abweichungen unnut vermehrende, frankische Necht endlich 1), wurde mit Ausnahme einiger Bestimmungen im Lehnserbrechte, ganz und schlechthin aufge-Im bürgerlichen Rechte neigte man sich jeto mehr zum romischen hin; die Prozefform aber hielt die Mitte zwi= schen der zu verwickelten romischen, und der vielleicht zu übereilten lombardischen Weise. Berathende, das Urtheil ne= ben dem vollziehenden Richter findende Schöppen 2) scheinen sich aus der normannischen Zeit nicht bloß erhalten, son= dern jeso noch verbreitet zu haben. Merklich das Altere ver= bessernd waren die Vorschriften in Hinsicht der Ladungen und Fristen, der nabern Bezeichnung von Klägern, Beklag= ten und Richtern 3), der Einreden, Fragstücke, Berufungen u. s. w. Die Maaßregeln gegen Ausbleibende und Wider= spenstige wurden genau vorgeschrieben, und statt des mund= lichen Verfahrens, von der Klage bis zum Urtheil, das schriftliche eingeführt. Besonders wichtig erscheinen die Bestimmungen über die Beweisführungen. Beim Mangel an solchen, die lesen und schreiben konnten, siel lange Zeit jeder schriftliche Beweiß hinweg, und um den Eid feierlicher und sicherer zu machen, forberte man Eides helfer. Bisweilen waren diese aber nur mit großer Mühe herbeizuschaffen, und noch öfter fanden sie sich zur Mehrung falscher Eide so leicht und gewissenlos ein, daß man seine Zuflucht zum Beweise durch Kampf und zu Gottesurtheilen Die geistlichen Gerichte widersprachen benfelben, obgleich vergeblich: denn die deutschen Einwanderer hielten diese Beweisart sur die tuchtigste und wurdigste; und selbst

<sup>1)</sup> Pecchia I, 245, 264, 299.

<sup>2)</sup> Gregor, I, 58. Constit. III, 37, 85, 88, 89.

<sup>8)</sup> Constit. I, 97, 99, 177; II, 1, 25; 26. Gregor. III, 55.

die Römer, auf welche sie nach ihrem alten Rechte ober durch besondere Freibriefe keine Anwendung sand, mußten sich bisweilen dazu erbieten, um dem unmöglichen Beweise durch Eid und Eideshelfer zu entgehen. Nicht bloß zwi= schen dem Kläger und Beklagten, sondern auch zwischen den Zeugen trat Kampf ein 1); ja selbst der Richter wurde dazu gezwungen, wenn man sein Urtheil irrig schalt. Mit Ausnahme des letzten, schon vom Könige Roger untersagten Verfahrens, gehörte der Beweis durch Kampf und Gottesurtheil bis auf Friedrich II zu den gewöhnlichsten. Dieser aber nannte ihn thöricht, abergläubig, Gott versuchend, und setzte fest, daß überall ber Beweis durch Zeugen und Urkunden an dessen Stelle treten solle. Nur in dem einen Fall durfte er nach ausdrücklich vorbergegangenem Urtheil des Richters noch statt sinden, wenn gegen Morder, Giftmischer und Majestätsverbrecher sehr dringende Anzeigen vorhanden waren, und der gewöhnliche Beweis nicht voll= ståndig geführt werden konnte. Indessen ließ der Kaiser den Kampf hier keineswegs zu, weil er ihn für ein achtes und tüchtiges Rechts= oder Beweis=Mittel hielt, sondern nur zum Abschrecken und mehr als Strafe, in Hinsicht auf die schändlichen Verbrechen ber Angeklagten 2). Auch hatte ber Herausgeforderte die Wahl der Kampfart, und der Herausforberer mußte sich nach bessen Rang, Stand und Waffen richten; ja wenn jenem etwa ein Auge fehlte, so mußte dies ser auch eines verbinden oder zukleben. In der Regel kampfte man mit Keulen, ohne Hörner, Spigen ober Stacheln. Jeder unter fünsundzwanzig oder über sechzig Jahre alt, durfte einen Kampfer für sich stellen; ja dies stand sogar andern Personen frei, sobald beren Stellvertreter schwuren. daß sie an das Recht ihrer Besteller glaubten und aufrichtig kampfen wollten. Sie litten aber, wenn sie unterlagen, eine

<sup>1)</sup> Gregor. III, 30, 66. Constit. II, 22-40.

<sup>2)</sup> Bei einer böslichen Anklage erlaubt Friedrich ausnahmsweise den Kampf. Regest. 282.

schwere, und bei Kampf wegen Hochverrath sogar dieselhe Strafe, wie der Ungeklagte; welche Verordnungen sämmtlich zur gänzlichen Untergrabung des Beweises durch Kampf hinzwirken mußten.

Bei den jetzt ebenfalls ganz wegfallenden Gottesurs theilen, fand nach einer Handschrift aus der Zeit Kaiser Heinrichs VI 1), im Neapolitanischen sonst folgendes Verfahren statt. Leugnete jemand ein schweres Verbrechen auf ungenügende Weise, so ermahnte ihn der Geistliche feierlich zum Bekenntniß der Wahrheit. Alieb dies ohne Erfolg, so las er für ihn eine Messe und bat Gott, daß er dessen Herz erweichen, ober die Wahrheit durch kaltes ober heißes Wasa fer u. s. w. kund geben moge. Vor dem Empfange ber Hoftie erfolgte eine neue Ermahnung; dann ging man zur Gerichtsstelle, segnete das Wasser ein, sang Psalmen, sprengte Beihwasser umber, und warf nun ben Beklagten, wenn auch die lette Aufforderung zum Geständnisse vergeblich blieb. ins Wasser und betete: "wir bitten dich, Herr Jesus Christus, gieb ein Zeichen, daß dieser Mensch, sofern er schuldig ist, vom Wasser nicht ausgenommen werbe. Dies thu, Herr Ien sus Christus, zu beinem Ruhm und zu beiner Ehre, auf baß alle erkennen, wie du unser Herr bist und mit dem Vater und dem heiligen Geiste lebest." Wenn sich bei der Probe -mit heißem Wasser der Brand nicht sogleich offenbar zeigte, so wurde der Urm in ein reines Tuch gewickelt, versiegelt und nach drei in Fasten und Gebet zugebrachten Tagen geöffnet. Zufolge einer andern Probe galt der für schuldig, welcher ein Stuck Rase und Brot nicht sogleich ohne Hinberniß verschlucken konnte u. s. w. Doch hatte die Kirche wohl durchgesett, daß der Unterliegende in diesen Fällen nie mit bem Tobe, sondern nur mit einer andern angemes= fenen Strafe belegt werde: benn Gott wolle nicht den Tob und die Verzweiflung des Sunders.

Ungeachtet des Gewichts, welches in der neuen Gesetz

<sup>1)</sup> Gregorio II, prove 80.

gebung auf beni Beweis durch Zeugen gelegt war, galt boch nur jeder seines Gleichen gegenüber für voll; sonst trat die ständische Abstufung und das alte Recht Ebenbürtiger außerst bebeutend hervor 1). Zwei Grafen bewiesen gegen ben britten Grafen, zwei Barone gegen ben britten Baron: aber zum vollen Beweise gegen ben Grafen gehörten vier Barone, acht Ritter und sechszehn Burger; zum vollen Beweise gegen einen Baron, vier Ritter und acht Bürger u. s. w. Unterthänige Personen hatten, den alten Lehnsgesetzen gemaß, gar kein Zeugentecht gegen ihre Herren. Wider einen Ausbleibenden bewies der Graf durch Eid eine Schuld bis hundert Unzen Gold, der Baron bis sunfzig, der Ritter bis fünfundzwanzig Unzen, der ehrbare Bürger bis zu ei= nem Pfunde, andere bis drei Unzen 2). Sohere Schulben mußten durch Urkunden ober sonst genügende Beweise bar= Bei Unklagen über Hochverrath sielen alle gethan werden. jene Abstufungen hinweg, ja sie fanden (wenn wir die Gesetze richtig verstehen) überhaupt nicht bei allen Rechtsstreiten statt, sondern nur wenn die Rede war- vom Beweise des Standes, von schweren Verbrechen, von der Lehnbarkeit 3), von dem ganzen oder dem größten Theile des Vermögens, und von dem Eigenthume einzelner Bürger. Durch biese Beschränkung bekömmt die ganze Ansicht eine mehr natürliche und billige Gestalt; wie denn überhaupt Friedrichs Ge= fetgebung durchaus mit sich selbst in Widerspruch gerathen ware, wenn er bas, was er ben niedern Standen an anderen Orten gegeben, hier auf einmal wieder genommen, oder ih= nen hier eine burchaus nothwendige Hulfe verfagt hatte. Wie wenig er das Vornehme, bloß als solches, auf unbillige Weise begünstigen wollte, geht auch aus der von ihm vorgeschriebenen Ordnung hervor 1), in welcher man die Sa= chen vor Gericht abmachen solle: zuerst nämlich Sachen ber

<sup>1)</sup> Constit. II, 32. Gregor. III, 60.

<sup>2)</sup> Constit. I, 101. — 8) Constit. II, 32.

<sup>4)</sup> Constit. I, 33, 34.

Kirche, bann bes Staats, bann ber Minberjahrigen, Witt= wen, Waisen und Armen, hierauf erst aller übrigen nach dem Alter ihrer Eingaben. Alle eben genannte hulfsbedunf= tige Personen führten ihre Rechtsstreite ohne Kosten, und ein Anwalt ward ihnen unentgeltlich zugeordnet. unerläßlichem Aufenthalte im Gerichtsorte, ward aus könig= lichen Kassen für ben Unterhalt ber Armen gesorgt. erschienen in der Regel nicht personlich vor dem Richter 1), Von dem Be= fondern burch einen mannlichen Beistand. trage ber Gerichtskosten ist schon oben gesprochen worden. In Benevent stiegen sie von Besitztlagen zu Eigenthumsklas gen 2), und der niedrigste Satz war ein Achtzigstel, der hochste ein Iwanzigstel des abgeschätzten Werthes. Über jeden Spruch sollten wenigstens zwei Drittel der Richter einig senn. — Die Gebühren ber Sachwalter wurden im Neapolitanischen bei nicht abschätzbaren Sachen vom Richter festgesetz 3); bei abgeschätzten burften sie nicht ein Sechszigstel des Werthes Jeder Sachwalter mußte sich einer strengen übersteigen. Prufung unterwerfen, und unter andern Dingen auch beschwören, daß er keine ungerechte Streitigkeit annehmen Nur die für jedes Landgericht anerkannten Sachwals ter traten im Bezirke besselben vor Gericht auf; Geistliche waren von diesem Geschäfte ganz ausgeschlossen, es sep benn in geistlichen, eigenen und Armen=Sachen.

In der Regel wurden bürgerliche Rechtsstreite in zwei Monaten \*), peinliche in dreien beendet. Jede Urkunde, jester Vertrag sollte nicht mit den zeither in Neapel und Amalsigebräuchlichen abweichenden Buchstaben, sondern leserlich auf Pergament geschrieden und, nach Maaßgade der Wichtigkeit des Gegenstandes, von mehr oder weniger Zeugen unterzeichenet sein \*). Fehlten diese Bedingungen, so hatte die Urstunde keine Beweiskraft vor Gericht. Namenlose Angebez

<sup>1)</sup> Constit. I, 104. - 2) Borgia Benev. II, 161.

<sup>8)</sup> Constit. I, 55, 85. — 4) Gregor, III, 67.

<sup>5)</sup> Constit. I, 82.

reien, welche ben König ober bas höchste Reichsgericht bestrasen, wurden nicht angenommen 1). Klagen gegen ben Staat sollte man sogleich auf bas Eigenthumss und nie auf bas bloße Besitz Recht anstellen 2). Die darüber in den Landgerichten verhandelten Akten gingen nach Hofe, wo ein Bevollmächtigter, eben so wie in der ersten Stelle, die sür den Staat sprechenden Gründe entwickelte. Der König bestätigte die Urtheile des Reichsgerichts.

IX. Von bem peinlichen Rechte. Die peinliche Rechtspflege war 3), wie schon oben bemerkt wurde, seit Fried= rich II beinahe ohne Ausnahme in seinen und seiner Beam= ten Händen. Fast überall wenden sich bie von ihm erlasse= nen Gesetze zu milbern Bestimmungen hinz nur in Hinsicht auf den Reichsfrieden und die offentliche Sicherheit ist er sehr streng, und mit Recht. Denn obgleich die Barone schon im Jahre 1089 ben Gottesfrieden angenommen hats ten 1), waren boch die innern grundverderblichen Fehden nur kurze Zeit unterbrochen worden, und hatten insbesondere während der Minderjährigkeit Friedrichs, das Band gesellis ger Ordnung fast ganz aufgeloset. Deshalb schreiben seine Gesetz vor: alle Selbsthülfe und Befehdung ist, den Fall der Nothweht ausgenommen, schlechthin verboten bit jedet foll sein Recht vor dem Richter suchen. Wer dies Geset übertritt und öffentlich im Reiche Krieg erhebt, wird, ohne Rucksicht auf Stand und Würden, aller seiner Güter verlustig erklart und verliert den Kopf. Erlaubt sich jemand Wiedervergeltung, so bußt er die Halfte seiner Guter ein und meis bet das Land. Das Tragen von Waffen, insbesondere von Angriffswaffen, ist im allgemeinen verboten und nur als Ausnahme königlichen Beamten verstattet, die nach Hofeoder in ihren Geschäften reisen, und Rittern, Ritteresohs

<sup>. 1)</sup> Constit. I, 39.

<sup>2)</sup> Regest. 234. Gattula III, 293.

<sup>8)</sup> Constit. I, 37, 49, 85, 88, 89,

<sup>4)</sup> Gregorio II, 17. — 5) Constit. I, 9 — 14.

nen und Bürgern, im Fall sie außerhalb ihres Wohnorts reisen muffen. Sie sind aber verpflichtet diese Waffen so= gleich nach ihrer Rucktunft abzulegen, ober zahlen eine be= deutende Gelbstrase. Vermag dies jemand aus Armuth nicht, so wird er eine Zeit lang zu öffentlicher Strafarbeit angehalten. Wer bas Schwert gegen einen andern zieht, zahlt das Doppelte ber Strafe für das Tragen; wer jemans den verwundet, verliert die Hand; der Ritter, welcher jemanden umbringt, wird geköpft, der Niedere gehangen. Frembe sind benselben, ihnen sogleich an ber Granze bekannt zu machenden Gesetzen unterworfen. Ist der Todschläger nicht auszumitteln, so zahlen die Einwohner des Bezirks, wo der Frevel geschah, sehr große Geldstrafen 1), und zwar Christen größere, als Saracenen ober Juden; vielleicht weil man jene für doppelt verpflichtet hielt, allen außern Gesetzen und innern Vorschriften nachzuleben. Auch stand biese Strafe wohl in einem Verhaltniß zu den Abstufungen des Wehrgelbes und der Gerichtsbuße 2). Wenn diese für einen Grafen hundert Augustalen betrug, dann für den Baron funszig, den Ritter funfundzwanzig, den Burger zwölf, den freien Landmann sechs. Der Richter war verpflichtet, bei geheimem Raube, Tobschlag und Gewalt, von Amts wegen die Untersuchung einzuleiten. Wer schiffbruchige Guter, obet wer mahrend einer Feuersbrunft raubte, gab vierfachen Ersatz und verlor den Kopf 3); wer in solchen Nothen nicht zu Hilfe eilte, zahlte zur Strafe einen Augustalen. nenraub kostete das Leben. Sehr eigenthümlich erscheinen die Vorschriften zur Erhaltung keuscher Sitten. namlich eine Hure binnen acht Tagen nach ber That, daß sie jemand zum Beischlaf gezwungen, so wurde der Thåter geköpft; eilte jemand einem um Beistand rufenden Frauen=

<sup>1)</sup> Funfzig Pfund. Petr. Vin. V, 108. Zweihundert Augustalen, gegen acht hundert Thaler. Regest. 278. Constit. I, 28.

<sup>2)</sup> Gregor. III, prove p. 70.

<sup>8)</sup> Constit. I, 29, 30.

zimmer nicht zu Hulfe, so versiel er in große Gelbstrafe 1). Ergab aber die Untersuchung in diesen Fallen, daß die Anschuldigung unwahr sen, so litten die Klägerinnen dieselben Müttern, welche ihre Tochter, oder Weibern, welche andere unschuldige Madchen zur Hurerei verführten, wurde die Nase abgeschnitten. Dasselbe durfte der Mann seiner im Chebruch ertappten Frau anthun, den Chebrecher durste er tödten. Rahm er diese Rache nicht auf der Stelle, so verlor der Thater zwar nicht mehr, wie sonst, durch Ur= theil das Leben; wohl aber traf ihn eine schwere außeror= dentliche Strafe und zur Bußung der frevelhaften Lust 2), welche die heiligsten Verhaltnisse stort, zog man seine Gutet Erließ ber beleidigte Chemann seiner Frau die obige Strafe, so ward diese bennoch, als Übertreterinn ber Sitte, auf Befehl bes Gerichts offentlich ausgepeitscht. Behielt er die Chebrecherinn bei sich, so betrachtete und behandelte man ihn, von nun an, wie einen unehrlichen Hutenwirth 3). Leibeigene, welcher seines Herrn Frau beschlief, ward ents Das Geben von Liebestranken, wonach jemand mannt 4). in Lebensgefahr kam, wurde mit dem Tode, das Geben uns wirksamer, mit jahrigem Gefangniß bestraft. Denn ob es gleich für die, welche die Wahrheit und die Natur der Dinge kennen, thoricht und fabelhaft erscheine, die Gemuther der Menschen durch Speise oder Trank zu Liebe oder Haß zu vermögen, (wenn anders nicht Verbacht oder Angst des Em= pfängers wirke), so solle doch der freche Vorsatzu schaden, nicht ungestraft bleiben. Auf Diebstahl bis zu einem Aus gustalen an Werth, stand die Strafe des Brandmarkens und Verweifens aus dem Bezirke, auf Diebstahl bis zum Werthe einer Unze, der Verlust einer Hand bit der Riedere, welcher

<sup>1)</sup> Constit. I, 21—24. Dove & forza, non & vergogna, sagte Friedrich zu einer Frau, der Gewalt angethan war. Spinelli 1065.

<sup>2)</sup> Constit. III, 74, 80, 81, 92. Assis. v. Kapua 16, 22.

<sup>8)</sup> Petr. Vin. V, 9. — 4) Constit. III, 73.

<sup>5)</sup> Capitul. Karls I, p. 12, aber von den frühern Bestimmungen wohl nur wenig abweichend.

mehr und öster stahl, wurde gehangen, der Edle geköpft. Der Gotteslästerer verlor die Junge, damit er sie nicht öster auf die frevelhasteste Weise mißbrauche 1). Wörtliche ober thätliche Beleidigungen Geringerer gegen Höhere wurden strenger als im umgekehrten Falle bestraft 2); doch sollten Knappen, die sich darauf einließen, ihres Gleichen oder Gezingere zu prügeln, nie Ritter werden, da ihnen die erste Bedingung der Ritterschaft, Scham und Zucht, sehle. Schlug ein Ritter einen andern, so verlor er Wassen und Pferd und mußte das Reich auf ein Jahr-meiden.

In vielen Fällen befreite Bürgschaft von ber Haft, nur nicht bei erwiesenen: Verbrechen ober bei Unklagen auf Verrath 3). Aber der Unkläger durfte den Rechtsstreit auf keine Weise verzögern, und wurde streng bestraft, sobald sich er= gab, daß er ein Berleumder gewesen sen. Niemals ward ein Mensch für das Vergehen eines andern verhaftet. Wer den Geächteten zum Gericht stellte, erhielt eine Belohnung. Staat beerbte ben Geachteten bloß bann, wenn er keine Kinder oder Berwandten bis zum dritten Grade hatte 4). War ein Sohn vorhanden, so erhielt der Staat nur die Hälfte der Erbschaft; waren zwei vorhanden, ein Drittel; waren drei vorhanden, ein Viertel u. s. w. Das Vermögen der Frau blieb unangetastet, wenn nur ber Mann, das des Baters, wenn nur der Sohn schuldig war. Leute, welche lieber= liche Häuser und Spielhäuser hielten '), oder dieselben regelmäßig besuchten, waren ehrlos und konnten kein Zeug= niß ablegen. Die Folter trat nur ein, wenn gegen geringe und übelberüchtigte Personen schwere Anzeigen aber kein voller Beweis vorhanden war 6). Auch bei Majestätsverbre= chen sand sie Anwendung: wogegen die einem Verräther zu=

<sup>1)</sup> Constit. III, 91. — 2) Constit. III, 43

<sup>8)</sup> Constit. II, 10, 12-14.

<sup>4)</sup> Constit. II, 3, 6, 8, 9.

<sup>5)</sup> Constit. III, 90.

<sup>6)</sup> Constit. I, 28. Petr. Vin. V, 2, 8.

gehörigen Gebäude nicht mehr eingerissen wurden, weil die unschuldigen Rachbaren darunter litten. Über Bergehen, welche das allgemeine Wohl betrafen, war kein Bergleich erlaubt 1). In peinlichen Sachen erhob man keine Gerichtsgebühren.

X. Von einigen Polizeigesetzen. Da in ben vo= rigen Abschnitten schon manches hieher Gehörige berührt worden ist, so halten wir nur noch eine Rachlese von eigen= thumlichen Bestimmungen. Mehre betreffen zuvörderst die Aufficht über die Handwerker. Riemand follte riechend Fleisch, oder Fleisch von weiblichen Thieren, statt des von mannlichen verkaufen 2), niemand aufgewarmte Speisen für frische ausbieten, Lichte mit schlechten Dingen versetzen, gemischten Wein für reinen verkaufen u. s. w. Metallarbeiter mußten das Gold zu acht Unzen aufs Pfund, und Silber zu elf Un= zen aufs Pfund verarbeiten, und wurden hart gestraft, wenn fie versilbertes Metall ober Zinn für Silber verkauften. war verboten, das Tuch durch übermäßiges Spannen zu sehr auszudehnen. Alle Maaße und Gewichte sollten richtig, und nach den am Hofe befindlichen geeicht und geregelt senn; alle Abgaben im Reiche sollten auf dasselbe Maaß berechnet und danach abgeführt werden. Wer jene Vorschriften zum ersten Male übertrat, verfiel in Geldstrafe, beim zweiten Male verlor er die Hand, beim britten hing man ihn auf, und wenn ber Betrug einen Fremden traf, wurde die Strafe noch geschärft. Beamte, welche in verwerflicher Nachsicht Übertretungen dieser Gesetze dulbeten, litten dieselbe Strafe. — Huren durften nicht unter andern ehrlichen Frauen-wohnen ober mit ihnen zum Baden gehen 3). Gaukler und Possens reißer, welche geistliche Kleidung anzogen, wurden ausge-Übermäßiger Aufwand mancherlei Art war mit peitscht.

<sup>1)</sup> Constit. I, 56; III, 44.

<sup>2)</sup> Constit. III, 49 — 52.

<sup>8)</sup> Constit. III, 77. Assis. v. Rapua 7. Rich. S. Germ. 993, 1001, 1027.

Strafen belegt. Die Wirthshäuser mußten zu einer bestimms ten Stunde geschlossen seyn. Die Ortsobrigkeiten bestimmten das Tagelohn für die Arnter, Weinleser u. s. w. und verwars sen gleichmäßig zu hohe und zu niedrige Sätze 1).

Große Einsicht und Aufmerksamkeit verrathen die um= ståndlichen Vorschriften über die Arzte und die Erhaltung der Gesundheit. Wer sich dem Berufe eines Arztes ober Wundarztes widmete, mußte erst drei Jahre lang Philoso= phie treiben 2), weil man ohne beren Kenntniß die Heilkunde nicht verstehen könne. War diese Vorbereitung beendet, so folgte zuvörderst die wissenschaftliche, dann die angewandte Erlernung der Arzeneikunde; wobei man besonders das fleis Bige Lesen bes Hippokrates und Galenus, und den Wundarzten das Üben in der Zergliederungskunst zur Pflicht machte. Erst wenn der Lernende fünf Jahre lang mit allem Fleiße gehort und gelesen hatte, ertheilte ihm die arztliche Fakultat der Universität zu Salerno oder Neapel hierüber ein Zeug= niß; aber ehe er als Arzt ober Wundarzt öffentlich auftreten durfte, ward er vor Sachverständigen und in Gegenwart der angesehensten Beamten \*), von dem Reichsgerichte nochmals gepruft und erhielt, wenn er gut bestand, eine königliche Bestas tigung und Bestallung. Das erste Jahr hindurch blieb er indessen noch immer unter der Aufsicht eines angesehenen Arztes. Jeder angestellte versprach unter mehrem: er wolle Arme uns entgeltlich heilen, Psuscher anzeigen, mit den Apothekern in keine Genossenschaft treten ober für gewisse Summen Beis lung und zugleich Arzeneilieserung übernehmen; sondern nach ber arztlichen Tare seine Forberung berechnen, und die Ar= zenei nach der Apothekertare bezahlen lassen. — Nur in größern Städten befanden sich Apotheker, und ihre Zahl durfte nicht willkurlich vermehrt werden. Auf Nachlässig=

<sup>1)</sup> Constit. III, 49.

<sup>2)</sup> Quia nunquam sciri potest scientia medicinae, nisi de logica aliquid praesciatur. Constit. III, 44 — 47.

<sup>8)</sup> Regest. 240. Petr. Vin. VI, 24.

teit berfelben stand Verkust aller Guter, auf Betrug sogar die Todesstrase. Zwei eingeschworne, geprüste Männer sührzten in jedem Landbezirke die Aussicht über die Bereitung aller Arzeneien. Wer Gift anders als zu bestimmten anzerkannt nützlichen Zwecken besaß oder verkauste, wurde geshangen. Der dem Apotheker erlaubte Gewinn war niedriger oder höher bestimmt, je nachdem man annehmen konnte, daß die Vorräthe kurzere oder längere Zeit unverbraucht bliezben, mithin das Geld darin kurzere oder längere Zeit unverzzinset stecke. Niemand durste Flachs oder Hanf innerhalb einer Viertelmeile von bewohnten Orten rösten 2); Leichname von Menschen oder Thieren mußten an entsernten Stellen tief vergraben, oder ins Meer geworsen werden.

XI. Bon dem Sandel und den Gewerben. Kaiser Friedrich II ging bei der Oberleitung des Handels von folgenden Grundsätzen aus: erstens, er soll im Innern des Landes frei seyn. - Zweitens, er muß in Beziehung auf das Ausland durch Verträge und friedliche Verhältnisse möglichst gefichert, und die Ausfuhr oder Einfuhr nur insoweit beschränkt werden, als dies wegen anderer unerläßlicher Be= durfnisse des Staats schlechterdings nothwendig ift. tens, die nicht zu umgehenden Abgaben vom Handel sind fo auszuschreiben und zu erheben, wie es für den Kauf= mann am bequemften und für bie Staatskaffen am ficherften erscheint. Viertens, einige Zweige des Handels übernimmt der Staat unmittelbar, weil die Richtung und Betreibungs= art baburch gleichartiger und umfassender und der Krone auf eine die Unterthanen fast nicht bruckende Weise große Einnahme verschafft wird. Zum Beweise dieser Sate dies nen folgende Einzelnheiten. Als der Landrichter jenseit des Flusses Salso in Sicilien, die Aussuhr der Lebensmittel in den diesseitigen Theil verbot 3), wies ihn Friedrich streng zurecht und sagte: "die Kreise der Behörden sind zwar

<sup>1)</sup> Const. III, 72. — 2) Constit. III, 48.

<sup>8)</sup> Gregorio III, 49. Regest. 853.

verschieden, aber es ist nur ein Reich, und jene sollen sich nie vereinzeln ober gar feindlich gegenüberstellen." — Db= gleich der Kaiser so viel zur Herstellung der Kriegsslotten gethan hatte 1), hegte er doch die Überzeugung, daß für ihn und sein Reich durch See= und Eroberungs=Kriege nichts, sehr viel aber durch den Handel zu gewinnen sep. Deshalb bediente er sich ber Kriegsschiffe nur um das Meer von Seeraubern zu reinigen und bei den übrigen Seemach= ten in gehörigem Unsehen zu bleiben; sonst suchte er ben Frieden zu erhalten mit den Griechen, den morgenlandischen und afrikanischen Staaten, mit Visa, Genua und Venebig. Der im Jahre 1230 zwischen ihm und dem Könige Abuis= fac von Tunis auf zehn Jahre geschlossene Frieden setzte, sehr abweichend von neuern Erscheinungen, fest: "alle Ge= fangenen werden wechselseitig frei gelassen; alle Plackereien und Besteuerungen der Kausseute wechselseitig aufgehoben, und statt des schändlichen Strandrechts die freundliche Ausnahme in den Hafen, an den Kusten, und Beistand in der Noth zugesichert. Alles, was christliche Seerauber Muha= medanern rauben und in Friedrichs Staaten bringen, nimmt man hier in Beschlag und giebt es ben Beraubten zurück. Die Christen entsagen der unmittelbaren Rechtspflege über Muhamedaner in Korsika<sup>2</sup>), und Friedrich sendet zu diesem 3weck einen muhamebanischen Beamten dahin ab. " — Ein Handelsvertrag -mit Pisa 3) vom Jahre 1234 sette die Handelsabgaben in Sicilien fest; ein anderer, mit den Genuesern geschlossen, bewilligte ihnen in mehren Städten Handelsniederlagen und die Gerichtsbarkeit über ihre Lands= leute in bürgerlichen und geringern peinlichen Bergehen. Sie erhielten die Erlaubniß, eine bedeutende Menge Ges treide aus dem Reiche unmittelbar nach Genua, nicht aber

<sup>1)</sup> Reg. 324. Signorelli II, 330. Gregor. III, 159.

<sup>2)</sup> Dies konnte auf einen spätern Abschluß des Vertrags schlies ken lassen. Leibnitz cod. Urk. 10.

<sup>3)</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

an anderweitem Verkauf auszusühren 1). In Hinsicht ber Abgaben wurde bestimmt: a) das Schiff, welches von Genua kommt und seine Ladung nicht verkauft, zahlt kein Schisssgeld, im entgegengesetzen Falle aber einen sogenann= ten Schisatus. Kommt das Schiff von einem andern Orte, so zahlt es nur den dritten Theil der zur Zeit Wilhelms II erhobenen Abgaben. b) Das disher gegebene User= und Neß=Seld bleibt unverändert. c) Vom Zentner verkauster Waaren werden 2½ Gran und nicht mehr entrichtet.

Handelsverträge mit Benedig von 1231 und 1232 bes
stimmten: erstens, das Strandrecht ist aufgehoben, und die Benetianer, welche in Friedrichs Staaten wohnen, erhalten das Recht, letewillig zu versügen. Zweitens, die Kausseute des Reichs dürsen nicht ausländische Erzeugnisse und Fasbrikate nach Benedig bringen 2). Drittens, die Benetianer erhalten die Erlaubniß, aus Friedrichs Staaten Wolle auszusühren, oder auch sie einzusühren. Viertens, vom einzlausenden venetianischen Schisse wird eine Unze erhoben; von den Waaren, nach vorhergegangener Schätzung 1½ vom Hundert des Werths. Gold, Silber und Wechsel-Handel bleibt frei von allen Abgaben, und auch manche andere Nebenlasten werden aufgehoben.

Diese Handelsverträge zeigen, welche Gegenstände man hauptsächlich ins Auge saßte und welche Zwecke man sich vorsetzte: keineswegs aber sind sie als reine Ergebnisse der beiderseitigen Handelseinsichten zu betrachten. Vielmehr wirkten die öffentlichen Verhältnisse sehr ein, und bei der Unmöglichkeit mit den drei wichtigsten, unter sich fast nie einigen Handelsstädten Italiens in gleichem Frieden zu lezben, wechselten Freundschaft und Feindschaft, übergroßmüzthige Vewilligungen und überstrenge Maaßregeln. Ohne solche äußere Rücksichten hätte Friedrich II wohl schwerlich,

<sup>1)</sup> Gregor. III, Urt. 57.

<sup>2)</sup> Fantuzzi VI, 278, 282 und Marini IV, 227. Sie weichen in Rebenpunkten von einander ab.

nach Beise des spätern brittischen Schiffahrtsgesetzes, seine Unterthanen von allem Handel mit fremden Erzeugnissen nach Venedig ausschließen lassen; ober für sie, und zu andern Zeiten für die Genueser, so bedeutende Ausnahmen seis ner Ausfuhrgesetze gemacht. Daß er aber von bem Wesen des Handels und der wechselseitigen Ausgleichung handel= treibender Bolker richtigere Unsichten hatte, als unzählige seiner Nachfolger, geht aus einem, weiter unten umständlich zu erzählenden Ereignisse hervor 1), wo er ausdrücklich erklarte: er wisse sehr wohl, daß der Handel nicht bloß einem Volke, sondern stets beiden Theilen Vortheil bringe. fo tieffinnig war seine Bemerkung: daß die Ausfuhr bes Getreides den Ackerbau befordere, und daß man den Ackerbau überhaupt begünstigen musse 2), um, trot der Ausfuhr, durch Mehrung der Erzeugnisse einen mittlern Preis im Lande festzuhalten. Leider aber kamen diese und ähnliche richtige Ansichten nicht unbedingt zur Anwendung; und daran war, wie in tausend andern Fallen, das wachsende Gelbbedürfniß schuld. Dies führte zu Verboten, Steuern und Alleinhandel.

Unter den Aussuhrverboten lassen sich indeß die meissten entschuldigen, wo nicht gar rechtsertigen. Ohne kaiserslichen Freipaß durste niemand Widder ins Ausland bringen 3), und es war eine besondere Gnade, daß Friedrich dies seinem Sohne Enzius als Herrn von Korsika, auf zweishundert Stück erlaubte. Ein gleiches Verbot sand in Hinzbicht auf Pferde und Maulesel, insbesondere solcher statt, die im Kriege gebraucht werden konnten 1). Der Kaiser wollte sich hierin unabhängig vom Auslande erhalten. Wes

<sup>1)</sup> Martin da Canale msc. 4Q.

<sup>2)</sup> Regest. 418. — 8) Regest. 400.

<sup>4)</sup> Regest. 298, 313. Man durfte Widder und Pferde übers Meer von einem Reichshafen zum andern bringen: aber es waren Vorkehrungen getroffen, daß unter diesem Vorwande keine Aussuhr statt sinden konnte. Regest. 233.

niger ist von Einfuhrverboten die Rebe, man müßte denn einen später von Manfred den Bürgern von Trani geges benen Freibrief hieher rechnen 1), wonach, bei ihrem eiges nen Überfluß, niemand fremben Wein in die Stadt bringen und verkaufen sollte. Bebenklicher wurden alle biese Berbote, sobald sie mit dem kaiserlichen Alleinhandel zusam= mentrasen, oder sich darauf gründeten 2); und besonders find hieraus wohl beim Getreibehandel Miggriffe entstanden, welche wiederum zu einem Wechsel der Grundsätze und der Behandlungsweise Veranlassung gaben. Anfangs verführte der Kaiser nicht bloß das Getreide von seinen Gutern; son= bern er nahm auch ein Drittel alles von andern auszufüh= renden Getreides gegen einen bestimmten geringen Preis zum Wiederverkauf in Beschlag, und ließ Handelsschiffe erst belaben, wenn die seinigen mit voller Fracht ausgelau= Auf diese Weise gingen einst funfzigtaufend Salm Getreibe, zur Zeit eines Miswachses, für vierzigtau= send Unzen auf kaiserliche Rechnung nach Tunis 3), und die Genueser, welche dies vortheilhafte Geschäft machen wollz ten, wurden daran gehindert. Aber die Berhaltnisse waren dem kaiserlichen Handel nicht immer so gunstig; vielmehr berichtete einst der Reichskämmerer klagend an Friedrich II: daß die in den Händen der einzelnen bleibenden zwei Drit= tel der Getreidevorrathe fo wohlfeil verkauft wurden, daß der Staat nicht Preis halten könne, sondern Schaden leide. Deshalb musse der Alleinhandel auf einen größern Antheil ausgebehnt, und ber Preis der Annahme des Getreides in den kaiserlichen Vorrathshäusern noch mehr herabgesetzt wer=

<sup>1)</sup> Davanzati Urk. 10. Friedrich verbot streng, daß Beamte ihre Weine nicht den Käufern aufzwingen sollten. Martene coll. ampl. II, 1184.

<sup>2)</sup> Regest. 258, 290.

<sup>8)</sup> Regest. 356, 360, 366. Auch nach Spanien ward einmal Getreibe verfahren. Ibid. 290.

Friedrich gab buchstäblich zur Antwort 1): "unserer königlichen Stellung gemäß, mussen wir nicht allein für unsern 'Muten sorgen, sondern auch für den unserer Ge= treuen. Es liegt uns baran, reiche Unterthanen zu haben, und daß deren Guter sich zur Zeit unserer glucklichen Regierung mehren und bessern: benn die sichere und wohlha= bende Stellung der Untergebenen begründet den Ruhm des Regierenden." Dem gemäß wurde der Alleinhandel nicht ausgebehnt, sondern von einem Drittel auf ein Fünf= tel, und in minder wohlhabenden Gegenden auf ein Sie= bentel herabgesetzt, und dieser Antheil am auszuführenden Getreibe auch nicht mehr in Natur erhoben 2), sondern in eine Geldabgabe nach Verhaltniß des Kaufpreises verwans In den Ausgangshäfen, deren Zahl man der Bequemlichkeit halber gemehrt hatte, wurde naturlich die hier= über nothige Aufsicht angeordnet und auch darauf gesehen, daß das Getreide nicht Feinden des Kaisers zugeführt wurde 3). Zeugnisse ber Obrigkeiten aus dem Verkaufs= orte, dienten zum Beweise der Beobachtung des letzten Gesetes.

Ein anderer Gegenstand des Alleinhandels war das Salz \*). Es wurde theils auf kaiserliche Rechnung im Lande gesertigt, theils aus der Fremde, besonders aus Sarzdinien, herzugesührt 5) und durste, sosern sich die Beamzten mit den Kausseuten nicht über den Ankausspreis einigen konnten, keineswegs unmittelbar von ihnen an andere Einzwohner überlassen werden. Daß nun der Kaiser beim Wiederverkauf gewinnen wollte, und auch gewann, versteht sich von selbst; doch stieg der Druck nicht auf eine solche

<sup>1)</sup> Regest. 269, 278.

<sup>2)</sup> Regest. 243, 313, 344, 417.

<sup>3)</sup> Petr. Vin. V, 91. Der Bischof von Agrigent erhielt 1232 bie Erlaubniß, sährlich dreihundert Salm frei auszuführen. Pirri Sicilia I, 103.

<sup>4)</sup> Reg. 536, 359, 396.

<sup>5)</sup> Oberti ann. 815.

Höhe, wie später in anderen Ländern: weil erstens, niemand gezwungen war, eine bestimmte Menge Salz zu kaufen; zweitens, weil der Verkauf im einzelnen nicht bloß wenigen kaiserlichen Beamten an wenigen und unbequemen Orten oblag, sondern jeder inländische Kausmann, welcher das Salz aus den kaiserlichen Vorrathshäusern nahm, damit hanzdeln konnte, wo und wie er wollte 1). Nur das Versühzen aus einer Landschaft in die andre war, zur Verhütung von größern Unterschleisen und zur Begründung einer unzgefähren Gegenrechnung, verdoten. Wollte indessen ein inzländischer Kausmann eine fremde Schiffsladung Salz kauzsen und dem Staate gewisse Abgaben sogleich entrichten, so scheint man auch dies nachgegeben, und den Alleinhanz del bequem in eine Steuer verwandelt zu haben.

Von manchen andern Gegenständen, z. B. Eisen, Stahl, Kupfer, rohe Seide u. s. w. 2) hat der Kaiser nicht, wie einige meinen, den Alleinhandel, oder gar die alleinige Verzarbeitung übernommen; das Gesetz spricht vielmehr bloß daz von, daß man diese Waaren bei Verlust derselben auf den diffentlichen Packhösen verladen und vorher versteuern müsse. Um wenigsten endlich sinden wir es wahrscheinlich, daß der Kaiser alle Färdereien plötzlich zu eigenem Betriebe an sich gebracht habe: es ist gewiß nur von strenger Aussicht und neuer Besteuerung die Rede.

Die kaiserlichen Handelsschiffe gingen in alle Gegenden des mittelländischen Meeres, besonders nach Sprien und Ügypten. Lebensmittel wurden dem ersten Lande zugeführt 3), und Kriegswerkzeuge, wollene Tücher, baumwollene und seidene Waaren zurückgebracht. Auch Pilger machten häusig ihre Reise auf kaiserlichen Schiffen. Mit diesen alten Hans

<sup>1)</sup> Constit. I, 89 — 91. Regest. 246, 335, 336.

<sup>2)</sup> Greg. III, 111. Const. I, 91. Rich. S. Germ. 1027. Rayn, 3u 1239, §. 12.

<sup>3)</sup> Regest. 242, 293, 337, 358, 364. In Kairo hielt Friedrich in der Regel einen Gesandten. Append. ad Malat. 604.

belögränzen unbegnügt und den Werth des entfernten asia= tischen Verkehrs wohl erkennend, setzte der Kaiser sich mit den Sultanen in nähere Verbindung, und Beauftragte gin= gen in seinen einträglichen Handelsgeschäften zu Lande und zu Wasser, angeblich bis nach Indien 1).

Daß bei so anwachsendem Handel auch die Gewerbe an Umsang und Geschicklichkeit zunahmen, hat keinen Zweizsel. Die in den königlichen Begräbnissen zu Palermo gezundenen Zeuge, welche aus diesen Zeiten sind<sup>2</sup>), zeigen die größte Festigkeit, und in Hinsicht der eingewirkten Thiere, Vögel, Blumen, Zierrathen u. s. w. eine hohe Vollzendung dieser Kunst. Berühmt waren die in Palermo gezgossenen großen Glocken. Ebendaselbst kamen die Zuckerzsiedereien in Aufnahme, und aller gewöhnlichen Handwerker geschieht überall Erwähnung.

Bur Belebung des inneren Handels stiftete Friedrich sieben große Jahrmarkte: der erste begann am 24sten April in Sulmona, der zweite am 22sten Mai in Kapua, der dritte am 24sten Junius in Luceria, der vierte am 22sten Julius in Bari, der fünste am 24sten August in Tarent, der sechste am 21sten September in Kosenza, der siedente am 18ten Oktober in Reggio. Jeder dauerte vierzehn Tage, während welcher Zeit kein Kaufmann oder anderer Gewerdtreibender innerhalb des zum Marktorte angewiesenen Bezirzkes Waaren ausbieten oder verkausen durste; diese sollten zur Marktstätte gebracht werden 3). Das aus dem Kirzchenrechte herrührende Verbot, Zinsen zu nehmen, hätte den Verkehr gewiß mannigsach gestört, wenn man es nicht überall

<sup>1)</sup> Fridericus II erat omnibus Soldanis Orientis particeps in mercimoniis et amicissimus, ita ut usque ad Indos currebant ad commodum suum, tam per mare quam per terras, institores. Math. Paris 544.

<sup>2)</sup> Daniele Beschreibung und Kupfer. Dufresne ad Cinnam. 146. Regest. 291.

<sup>3)</sup> Rich. 8. Germ. 1002 und 1053 zu 1233.

leicht umginge; die Juden, welchen ihr Gesetz das Zinsnehz men erlaubte 1), zahlten nur dann den neunsachen Ersatz an die kaiserlichen Kassen, wenn sie mehr als zehn vom Hunz dert empfangen hatten.

Ob sich Juden überall ansehen dursten, läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden; in Palermo war ihre Zahl groß, aber ihre Steuer auch sehr bedeutend. Als in Afrika eine Versolgung über sie ausbrach 2), eröffnete ihnen Friedrich eine Zuslucht in Sicilien; sie blieben jedoch außer aller Gemeinschaft mit der ihnen abgeneigten Gemeinde von Palermo, und sollten nicht handeln, sondern sich, wie wir schon bemerkten, ansiedeln und Ackerdau treiben. Einen Münzschreizber in Messina ausgenommen, sinden wir keinen Juden in öffentlichen Ümtern.

XII. Bon bem Munzwesen. Das Geld = und Ming=Wesen war bis auf die Zeit Friedrichs II keineswegs in gehöriger Ordnung gewesen, und besonders über König Roger Klage geführt worden 3): daß er das bessere romisch= byzantinische Geld außer Umlauf gesetzt, und ein anderes mit seinem Stempel eingeführt habe, welches mehr Kupfer als Silber enthalte. Mischung, Stempel, Inschrift u. s. w. wechselten unter den normannischen Königen; viele Münzen aber waren um der saracenischen Unterthanen willen mit ei= ner arabischen Inschrift versehen 1), und auf der Kehrseite derjenigen, welche König Roger schlagen ließ, stand sogar das muhamedanische Glaubensbekenntniß: Gott ist Gott und Muhamed ist sein Prophet. Auf einer Seite der goldenen Tari, welche Friedrich II anfangs schlagen ließ, standen die Anfangsbuchstaben seines Namens und eine arabische In= schrift; auf der zweiten Seite dagegen ein Kreuz mit der Inschrift: Jesus Christus siegt. Später wurden diese son=

<sup>1)</sup> Constit. I, 6. — 2) Regest. 290, 297.

<sup>3)</sup> Falco Benev. zu 1140 am Enbe.

<sup>4)</sup> Paruta Sicilia numism., unb Mayer Sicilia di Paruta XVI, 316. Daniele 26.

derbaren Vermischungen aufgehoben:1), und bloß lateinische Buchstaben beibehalten. Außerdem sinden sich von Friedrich noch Gold=, Silber = und Kupfer=Munzen mit mannigfa= chem Stempel, und sogar auf einer Kupfermunze ber Kopf des Kaifers; wichtiger aber als alle diese sind die goldenen ganzen und halben Augustalen, welche zuerst im Jahre 1231 zu Brundusium geprägt wurden. Auf einer Seite berfelben steht ein Abler mit der Umschrift Fridericus 2), auf der andern der Kopf des Kaisers mit der Umschrift Caesar Aug. Imp. Rom. Bei einigen ist indessen der Kopf des Kaisers mit dem Lorberkranze geschmuckt, und der Abler wendet sich rechts; bei andern trägt der Kaiser die Krone, und der Adler wendet sich links. Endlich giebt es Münzen von Bergamo mit ber Inschrift Frider. Imperator, beren Stempel jenem abnlich, die Arbeit aber ohne Vergleich schlechter ift. Der Augustale mog 108 Gran, und enthielt 90 Gran reines Gold. Vier derselben betrugen eine neapolitanische Rechnungsunze 3). ober fünf florentiner Goldgulden. Nach heutigem Gelbe gilt einer 26 Paul 4½ Bajocco, ober etwa 3 Thaler 12 Gro= schen bis 4 Thaler. Wichtiger jedoch als biese Berechnung ist der Umstand: daß Jahrhunderte vor, und Jahrhunderte nach Friedrich II schlechterdings keine Münze geprägt worden ist, welche in Hinsicht der schönen Zeichnung, des Geprages, ber genauen Abrundung, mit einem Worte bes Kunstwerths, damit auch nur von weitem verglichen werden könnte. Sie steht dem Trefflichsten zur Seite, was in alter und neuer Zeit in dieser Hinsicht geliefert worden ist, und beweiset, was ein reich begabter Künstler, dem die herrlich= sten griechischen Vorbilder zur Hand waren, plotzlich leisten Einige haben, durch den Namen Augustalen ver= führt, im Widerspruch mit ausdrücklichen Zeugnissen, die Behauptung aufgestellt: nicht Friedrichs Kopf, sondern der

<sup>1)</sup> Zanetti II, 437. Rich. S. Germ. 994, 1028, 1029, 1036.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 788. Vergara 11, 15. Argelatus I, Zafel 25; V, 4, 23.

s) Zanetti II, 424, 431 — 33. Lancilotto 58.

bes Raisers Augustus sey auf die Münzen übertragen: allein der Irrthum dieser Meinung ergiebt sich augenfällig bei einer Bergleichung mit den Bildnissen des Augustus, und mit dem nach ber Bilbsäule Friedrichs geschnittenen Ringe. — Von Konrad IV giebt es nur Münzen mit seinem Namenszuge und einem Kreuze 1); von Manfred ahnliche in Kupfer, und filberne, welche auf einer Seite den Ropf undeutlich von vorn, und auf der zweiten ebenfalls den Namenszug zei-Sowohl diese, als die der Konige aus dem Hause Anjou stehen, wie gesagt, unglaublich hinter jenen Augusta= len zurück, welche Karl I aus Neid sehr gern vernichtet håtte 2). Aber ihre innere Trefflichkeit und Schönheit und die Anhanglichkeit des Volkes erhielt sie im Umlauf bis auf die Zeit Karls von Kalabrien, und noch jetzt findet man sie in größern Mungsammlungen, als einen erfreulichen Beweis der vielseitigen und begeisternden Einwirkung Fried= richs II.

Sehr merkwürdig erscheint eine andere Maaßregel besselben, welche sich zwar nicht mit der heutiges Tages auszgebildeten Lehre vom Papiergelde zusammenstellen läßt, aber doch die Idee von nichtmetallischen Werthzeichen in Anwenzdung brachte. Als nämlich der Kaiser im Jahre 1241 bei der Belagerung von Faenza großen Mangel an Gelde litt, ließ er Münzen in Leder ganz nach Weise der Augustalen prägen 3), welche verausgabt und im Vertrauen auf die zuzgesagte künstige Einlösung, überall angenommen wurden.

XIII. Von den Steuern. Vor der Herrschast der Saracenen und Normannen im untern Italien, kam das selbst das romisch = byzantinische Steuerwesen zur Anwen=

<sup>1)</sup> Vergara 20, 22.

<sup>2)</sup> Troyli IV, 3, 166.

<sup>8)</sup> Malespini 130. Villani VI, 21. Einen ähnlichen Ausweg soll der Dage Dominiko Michele 1123 ergriffen haben, als ihm in Sprien das Geld zur Bezahlung der Matrosen sehlte. Sanuto vite 487. Bergleiche Marco Polo u. Neuere über chinesisches Papiergeld.

dung, welches mehr verwickelt als ausgebildet war, und durch vielfache und hochst verdrießliche Abgaben verhaltniß= mäßig mehr druckte als einbrachte 1). Die Sieger gingen nun keineswegs barauf aus, ein neues und noch weniger ein gleichmäßiges Steuerspstem einzuführen, sondern ließen es in den meisten Dingen wohl beim Alten. Wenigstens finden wir aus der normannischen Zeit Abgaben von Ackern, Biesen, Dl = und Wein=Bergen, Cichelgewinn, Bubenzins, Bruden, = Straßen = und Thor-Geld, Abgaben von Getreide, Di und Kase, unentgeltliche Aufnahmen von Mannen'ober Beamten, Heimfall und Besthaupt bei Todesfällen, oder im Fall Fremde ohne lettwillige Verordnung starben u. a. m. Und manche Hebungsrechte dieser Art waren in den Han= den von einzelnen, wodurch ihre Anzahl größer, und ihre Abstellung schwieriger wurde. Dies beweiset z. B. eine Ur= kunde des Bischofs von Katania<sup>2</sup>), welcher im Jahre 1168 den Burgern eine Abgabe von Lammerfellen erläßt, die Dub= lensteuer für die Zukunft bestimmter festsetzt, und Beschran= kungen ihres DI = und Holz-Handels aufhebt. Den Burgern von Benevent, welche König Roger vom Papste abziehen und für sich gewinnen wollte 3), erließ er im Jahre 1137, Schutzeld, Grundzins, Grasgeld, Fleischzehent, Monatsgeld, Besthaupt und andere Abgaben, beren Natur wir nicht ken= nen; er gab ihnen Freiheit zum Jagen, Fischen und Vogel= stellen. Überwiegende Grunde zu so mildem Verfahren tra= ten aber nur selten, Veranlassungen zu strengerer Behand= lung desto öfter, und besonders unter König Wilhelm I ein; weshalb es hin und wieder zu Unruhen kam und die Bür= ger von Palermo im Jahre 1160 die Aufhebung einer Steuer erzwangen 4), welche damals von erkauften oder selbstge=

<sup>1)</sup> Gregor. I, 68, 70. Murat. antiq. Ital. I, 224; II, 12. Mongitor bullae 64.

<sup>2)</sup> Gregor. I, prove XXXVIII. Amico II, 46.

<sup>3)</sup> Falco Benev. zu 1137.

<sup>4)</sup> Hugo Falcand. 290, 331.

wonnenen Lebensmitteln am Thore erlegt wurde. Dieser Erfolg reizte viele, von neuem mit Nachdruck den Grund= sat hervorzuheben, welcher allein seit der normannischen Ero= berung eine bedeutende Anderung im Steuerwesen hervorge= bracht, oder doch bezweckt hatte. Nämlich: kein Normann fen zu irgend einer Abgabe über die eigentlichen Lehnspflich= ten hinaus, verbunden. Nur von Griechen, Saracenen, und überhaupt von eigentlichen Unterthanen könne eine regelmäßig wiederkehrende Abgabe, ein bestimmter Zins verlangt wer= ben: von ihnen bagegen im Fall ber Bedrangniß höchstens' personliche Dienstleistungen, und zwar nach eigenem Ent= schlusse, nicht nach-fremdem Gutdunken. Es hat gar keinen Zweifel, daß der Landesherr in jenen Zeiten durchaus nicht das Recht hatte, regelmäßige Steuern aufzulegen (ließ sich doch Kaiser Friedrich I dasselbe nicht einmal im Augenblicke der höchsten Macht auf dem Reichstage von Ronkalia zu= sprechen); wohl aber bestimmte man mit Hinsicht auf das Lehnwesen Fälle, wo der Vasall etwas außerordentliches, über die gewöhnliche Pflicht hinausgehendes leisten musse, 3. B. bei der Kronung des Konigs, dem Ritterschlage sei= nes Sohnes, der Verheirathung seiner Tochter, der Verthei= digung des Reichs u. s. w.; und auf ähnliche Weise leiste= ten die Aftervasallen in diesen Fällen ihrem Afterlehnsherrn ein billiges. Gar gern aber suchte der König die Sonde= rung dessen, was er als Lehnsherr, und was er als Lan= besherr hob, zu verhindern und beides gleichmäßig zu behan= beln, wodurch ihm allmählich ein gleiches Besteuerungsrecht aller und jeder Unterthanen erwachsen sollte 1); und die nicht lehnbaren Unterthanen konnten sich schon zur norman= nischen Zeit der außerordentlichen Steuern oder Kollekten keineswegs erwehren. Bisweilen wurden sie nach dem Werthe der Güter, bisweilen mit drei Goldgulden von zehn Mark Ein= künften gehoben; woraus wenigstens so viel hervorgeht, daß sie keine reinen Einkommen = oder Vermögen=Steuern waren.

<sup>1)</sup> Gregor. II, 109, 121, 148. Pecchia II, 229.

Mit Ausnahme, der gerühmten Zeit-König Wilhelms II, wechselten Forderungen und Widersprüche, Gewalt ging oft für Recht, bisweilen ward sogar das Billige verweigert, bis: weilen das Unbillige beigetrieben. Man verpfandete viele königliche Einkunfte gegen Vorschusse an Bürger 1), vers außerte andere unvorsichtig durch Befreiungsbriefe, und er= preßte von einträglichen Verwaltungsstellen eine thörichte Abgabe an den königlichen Schatz. Nie maren diese Ubelstånde größer als zur Zeit der Minderjährigkeit Friedrichs II.3 jeder wollte für die ihm geleisteten Dienste auf Unkosten des Ganzen belohnt fenn. Go erhielten z. B. die Stiftsherren in Palermo im Jahre 1200 um besmillen die Erlaubniß, eine große Menge Getreide steuerfrei auszuführen 2); und im Jahre 1211 murden, ihnen überwiesen: viele Sebungen an Getreide, Wein, Fischen und Früchten, die Einnahmen von den Färbereien und der Zehnte von der Thunsücherei.

Als Friedrich endlich die Regierung selbst mit kräftiger Hand ergriff, hatte er den sesten Willem, alles dei den gespriesenen Einrichtungen König. Wilhelms. II zu lassen, oder wiederum darauf zurückzusühren; und dies gelong ihm auch größtentheils in den ersten Jahren. Besonders merkwürdig ist in dieser Beziehung ein Gesetz von 1282, welches nicht nur viele Arten der Abgaben kennen lehrt, sondern auch des weiset, daß der Kaiser um diese Zeit noch in keiner Geldsnoth war 3). Es heißt darin: die Bürger sollen von deu Waaren, welche sie einsühren oder aussühren, nicht mehr bezahlen als sonst. Ferner tritt der alte Steuersatz wieder ein sür Apsel, Kastanien, Nüsse und andere Früchte, bei dem Graßgelde von Vieh, der Handelsabgabe von verkausse

و با بابا

<sup>1)</sup> Innoc. III, epist. V, 74. Gab boch selbst Roger 1129 der Familie Porci Freiheit von allen Zöllen, Verzehrungssteuern u. s. w. Gallo ann. II, 21. Die Steuerbefreiung, welche Friedrich II nach dem Cod. epist. Vindob. No. 305, F. 117 jemandem ertheilt, gehört wahrscheinlich in die Zeit seiner Minderjährigkeit.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 73, 87.

<sup>3)</sup> Rich. S. Germ. 1030.

Weß=Gelbe von Waaren und Lebensmitteln, bei der Abzgabe von Thunsschen, Sardellen, Flachs, Baumwolle und Leder. Die Abgabe vom Hanse sällt kunftig ganz weg. Von denen, welche Wein im einzelnen oder im ganzen verstausen, wird nichts verlangt, sondern in ihrer Hinsicht das ältere Herkommen beibehalten. Beim Pachoss = und Herzbergs-Gelde sollen kunftig von der Unze drei Gran erlassen 1), und die Ausseher verpsikhtet senn, sür Bette, Stroh, Licht und Holz selbst zu sorgen. Die Abgaben der Schlächter werden ermäßigt sür einen Ochsen oder eine Kuh und sür ein Schwein um drei Gran, sür einen Widder oder ein Schaf um zwei Gran.

In den spätern Jahren seiner Regierung, wo Friedrich von so vielen Fainden bedrängt, und in so vielen Hossnungen getäuscht wurde, wo er so viele Zwecke zu gleicher Zeit verfolgen mußted wurden unter andern Übeln, auch die Geldbedürfnisse täglich drückender, und er nahm zu außerordentlichen Hülfsmitteln seine Zuslucht. Keine Bemühung, in hinsicht solcher neuen Andschreibungen und Erhebungen das Richtigste auszusinden, konnts alle Unzufriedenheit vertilgen. Dies sühlend, schwört er in der Einleitung zu einem neuen Steuergesetzt, es sewihm dei Gott selbst außerst leid und er sordere gewiß nur, weil seine Ehre es unumgänglich verlange 2), welche Geldmangels halber preis zu gehen, die Treue seiner Unterthanen zweiselsohne nie erlauben würde.

Der Finanzminister hatte eine außerst genaue und vollskändige Nachweisung über alle Rechte, Besitzungen und Staatseinnahmen in den Händen. Die letten lassen sich auf folgende Zweige zurückbringen: erstens, persönliche Leisstungen und unmittelbare Verpflichtungen; und zwar Kriegssienst, unentgeltliche Aufnahme und Verpflegung des Kais

11/2 11/2

7.5

<sup>1)</sup> Die Verkärzung Gr. kann man als Gran ober als Groschen beuten.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. II, 38.

sers und seiner Beamten u. s. w. Statt bieser unmittelbaren Leistungen traten indeß nach freiwilligem Übereinkommen oft baare Geldzahlungen ein 1). Zweitens, Hand = und Spann= Dienste zu Anlegung neuer Stadte und Burgen, Lieferungen und Anfuhr von Holz u. s. w. für die Flotte und das Rriegszeug 2). Selbst Klosterleute waren hievon nicht aus= genommen. Drittens, Einnahmen von ben Lehngütern mah= rend der Minderjährigkeit der Vafallen, von geistlichen Stif= tern und Klöstern während ihrer Erlebigung. Einnahmen beim Lehnwechsel, Eröffnungen von Lehn, für Achtigung unehelicher ober Priester-Rinder, und für andere Gnadenbezeigungen. Fünftens, Einnahmen mannigfacher Art von den Krongutern. Sechstens, Grundzins von dem nicht zu Kriegslehn ausgethanen Lande, und von vielen städtischen Grundstücken. Siebentens, Handelssteuern bei ber Einfuhr und Ausfuhr vieler Waaren, Bolle, Hafen=, Wege= und Wage=Gelber. Achtens, Einnahmen von bem oben erwähnten eigenen Hanbel, ober von den in dieser Bezież hung harter besteuerten Gegenständen, wie Eisen, Rupfer, Stahl, Seibe, Salz und Färberwaaren. Neuntens, Ver= zehrungssteuern, beim Eingang in die Städte oder von den Gewerbtreibenden erhoben, z. B. von Seise, Talg, Fleisch, Wein, Getreide u. s. w. 3): Zehntens, Schutzeld. und besondere Steuern von Juden und Saracenen. Elftens, Gerichtsgefälle und Strafgelber. Zwölftens, außerorbent= liche Steuern ober Kollekten 1).

Von vielen dieser Einnahmen ist schon oben gesprochen

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1025. Saba Malasp. III, 16.

<sup>2)</sup> Rich. S. Germ. 1001, 1026, 1028, 1044, 1047. Gregor. I, 70—80.

<sup>3)</sup> Die Barone und Prälaten hatten, unter den natürlichen Einschränkungen, ähnliche Einnahmen; nur Meer: und Hafen=3dlle erhob die Krone, wie es scheint, ganz ausschließlich. Gregor. I, 96. Um 1193 zog der Bischof von Melsi, nach einem alten Freibriefe, Iudenzins und Einnahmen von Bädern. Ughelli Ital. sacra I, 925.

<sup>4)</sup> Auch aus Tunis erhielt Friedrich Zins, aber wohl schwerlich

worben, und von anbern fehlt es an genauern Nachrichten; weshalb wir hier nur noch über die zuletzt erwähnten außer= orbentlichen Steuern einiges beibringen wollen. Der Kaiser schrieb bieselben, ohne anerkanntes vertragmäßiges Recht, bisweilen bloß nach eigenem Willen aus 1); bisweilen ent= schuldigte er sich dabei auf die oben erwähnte Weise; bis= weilen brachte er sie auf ben Lands und Reichs=Tagen in Antrag, und ließ die vom ganzen Reiche aufzubringende Hier bestimmte man ferner, nach Summe bewilligen. Maaßgabe der Einwohnerzahl und der Feuerstellen, den Antheil, welchen jede Landschaft vom Ganzen übernehmen Die weitere Vertheilung auf einzelne Orte ging hingegen durch die Hande ber Landrichter, und zuletzt durch die Hande der Ortsbeamten 2). Damit jedoch dies Ge= schäft, sofern es ausschließend durch königliche Beamte ge= leitet werbe, nicht zu Einseitigkeiten und Parteilichkeiten führe, mußten jedesmal achtbare Manner aus ben Gemeinden baran Theil nehmen. Auch hoben diese bas Gelb ein, und lieferten es bann im ganzen an den Landrichter, ober viel= mehr an die Rechnungsbeamten der Landschaft ab. Die Barone und der übrige Abel zahlten die außerordentliche Steuer von allem Gute, das nicht bei Festsetzung bes Lehendienstes zur Berechnung gezogen war 3); und wiederum pflegte man allen übrigen Unterthanen in den Fällen eine außerorbentliche Steuer aufzulegen, wo bie Lehnsmannen, wie bei Verheirathung einer Prinzessinn, beim Ritterschlag ei= nes Prinzen u. bergl. ungewöhnliche Leistungen übernehmen mußten. So betrug die Heirathssteuer, welche bei ber Verehelichung der Tochter Friedrichs an den Markgrafen von Meißen erhoben wurde, die Halfte einer bamals schon ge= brauchlichen außerordentlichen Steuer.

während seiner ganzen Regierung. Monach. Patav. 783. Regesta Caroli I, 1, 148.

<sup>· 1)</sup> Regest. 306.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 112-122.

<sup>8)</sup> Regest. 325. Gregor. II, 100. Petr. Vin. V, 16.

Die Geistlichen wurden nicht immer auf gleiche Weise, sondern milber ober strenger behandelt, je nachdem der Kaifer in freundlichem ober feindlichem Verhaltnisse zum Papste\_ stand 1). Einige Male gingen sie ganz frei aus, bann wurden sie, keineswegs aber ihre mittelbaren Mannen und ihre Unterthanen verschont; ober man verlangte die Abgabe nur nach Verhaltniß ihrer nicht anderweit pflichtigen Guter; ober man sagte endlich: fie follten zahlen nach ihrem Bermogen, das hieß gleich allen übrigen nicht Bevorrechteten. mußten es noch für einen Vortheil halten, wenn sie die auf ihre Untergebenen vertheilten Steuern, selbst, und ohne Dazwischenkunft eines koniglichen Beamten einsammeln burf= Rirchengut, welches an andere Personen kam 2), uns terlag allen gewöhnlichen Abgaben. Überhaupt schien man erst allmählich die Grundsätze entbeckt zu haben, nach welchen jene außerorbentlichen Steuern am billigsten auszu= schreiben waren; wenigstens zurnt Friedrich anfangs über mancherlei eingetretene Mißbrauche, und besonders darüber; daß den Armen im Verhältniß zu den Reichen ein übers trieben großer Untheil aufgelegt sep 3). Eben beshalb bes fahl er jene Zuziehung tüchtiger Gemeindeglieder und offene Mittheilung der ganzen Steueranlage. Seder Gedrückte wandte sich nunmehr an die Gemeinde, und wenn er bas selbst keine Hulfe fand, so ging seine Beschwerde mit den Abschriften der Verhandlungen und der Steuerrolle nach Hofe. Bei ber Abschätzung sollte aber Ruckficht genommen werden auf bas ganze Eigenthum und alle Einnahmen; und wiederum nicht bloß auf die Einnahmen, sondern auch aufdie Ausgaben und Lasten, ja sogar auf den Zustand, die Zahl, Die Bedürfnisse jeder Familie überhaupt, um hiernach einen reinen wahrhaft besteuerungsfähigen Betrag zu ermit

<sup>1)</sup> Regest. 273, 325, 334, 372. Petr. Vin. II, 38. Troyli IV, 2, 224. Mongitor bullae 102.

<sup>2)</sup> Gattula III, 839.

<sup>3)</sup> Regest. 267, 338. Petr. Vin. II, 39.

teln. So oft es nothig schien, wurde die Steuerrolle bezichtigt, und Grundstäcke kamen immer da zum Ansatze, wo sie lagen. Aber ungeachtet aller löblichen Borkehzrungen erschienen diese außerordentlichen Abgaben, welche sich unter Friedrich und seinen unmittelbaren Nachfolgern in regelmäßig wiederkehrende verwandelten 1), sehr drückend und manche Steuerpslichtige begaben sich, um ihnen zu entzgehen, heimlich aus einer Landschaft in die andere: allein sie wurden ausgesucht, zurückgebracht und wohl noch obenein bestraft. Doch sand wegen der Steuerreste, keine Abpfänzdung des Zugviehes statt 2).

Die Ausgaben nun, welche von biesen Einnahmen bestritten werben mußten, waren folgende: schuß zu ben Kriegsausgaben an Soldner und Matrosen, zur Ruftung ber Flotte, zum Festungsbau, zur Anschaffung von Kriegszeug u. f. w. (Ungeachtet der größte Theil der Kriegskosten nicht aus öffentlichen Kassen bestritten ward, und man im Frieden kein Kriegsheer hielt, so blieb boch diese Ausgabe eine der bedeutendsten). 2) Zur Besol= dung ber Beamten. 3) Zu Gnabenbezeigungen 3). 4) Für Unterhaltung des Hofstaats. 5) Ausgaben für Wissenschaft und Kunft. — Leider überstiegen diese Ausgaben oft jene Einnahmen; weshalb man seine Zuflucht einige Male, wie z. B. behufs des Kreuzzuges, zu inländischen, wahrscheinlich unverzinslichen Anleihen nahm; dann aber auch zu Anleihen im Auslande überging, welche dem ersten Anscheine nach an Kostspieligkeit alles übersteigen, was in ähnlichen Bedrängnissen wohl in umsern Tagen bewilligt wurde. Besonders sah sich der Kaiser im Jahre 1239 genothigt, große Summen bei romischen: Raufleuten zu borgen, und versprach ihnen monatlich drei vom Hundert; ja weil eine Anleihe von 322 Unzen nicht zur bestimmten

<sup>1)</sup> Petr. Vin. V, 18. Spinelli zu 1250. Troyli IV, 3, 456.

<sup>2)</sup> Codex Vindob. Philol. No. 305, Fol. 129.

<sup>8)</sup> Auch an Geistliche. Mongitor bullae 60, 61, 87.

Zeit!), sonbern fechs Monate später guruckgezahlt wurde, so gab man nun vier Unzen statt drei, oder 429 statt 322 Unzen, welches aufs Jahr 50. vom Hundert beträgt. Diese Erscheinung ist zu schrecklich, als daß man sie ohne alle weitere: Prufung hinnehmen durfte, und wir hoffen durch folgende Bemerkungen der Wahrheit naher zu kom men. In alter jenen Anleiheverträgen ist zuvörderst von laufenden Zinsen nirgends die Rede; wogegen der Kais ser seinen Beamten wiederholt und aufst ernstlichste befiehlt, die: Rückzahlung des Hauptfinhlit: unfehlbar am Verfalltage vorzunehmen, damit: seine: Ausse micht durch die Verzögerung in die Ausgabe der Binszahlung gerathe 2): Iener hohe Sat: ift ferner bloß für Berzugszinsen ver-Daraus scheint uns zu folgens daß laufende Zinsen überhaupt nicht gezahlt wurden, und das ganze Geschäft ein gewagtes war, bessen glücklicher ober unglücklicher Ausgang für den Raufmann von der pünktlichen ober un= ordentlichen Geldwirthschaft des Kaisers abhing. die Anleihen in der Rogel auf sechs Monate gemacht wurz den, so verringerte sich die Gefahr für den Kaufmann: denn wenn der Kaiser auch nur etwa wier Wochen zu spät zahlte, so nutte jener bennoch sein Geid zu feche vom Hundert. — Gollte indessen diese Erklärung falfch senn, so brangt sich eine zweite aufz. daß nämlich, jene mit den angesehensten kömischen Hausern geschlossene Verträge nicht als bloße Gelögeschäfte, sondern sals faatskluge Maaß? regeln zu betrachten sind, modurch der Kaiser die Darleihen entweder begünstigen, sin sich gewinnen und gegen den Papst stimmen wollte; ober wenn sich das Blatt gewendet, wenn Mom sich: gegen ihr erklart hatte disso istanden ihm

<sup>1)</sup> Regest. 250, 255, 266, 268, 280, 300, \$14, 327. Rich. S. Germ. 997, 998.

<sup>2)</sup> Ne per moram suria nostra dispendium usurarum incurrat. Regest. 838.

durch Innebehaltung jener Gelber bedeutende Strasmittel zu Gebote. Endlich, mar ber Zinsfuß in jenen Zeiten un= gleich höher, als jest. Als Mailand im Jahre 1197 fehr strenge Gesetze gegen ben Wucher gab 1), galten funfzehn vom hundert noch für einen billigen Sat, und als einige Kirchen in Toskana ums Jahr 1234 Gelb leihen mußten, scheint man den Urkunden nach, zwanzig vom Hundert als das Gewöhnliche betrachtet zu haben. — Wenn nun diese Gründe auch nicht zureichen können und sollen, um jene Anleihen als wohlfeil barzustellen, so vertilgen sie boch den Schein einer wahnfinnigen Verschwendung. Auch haben wir um so weniger Ursache, ben Kaiser berfelben anzuklagen 2), da er bei eintretendem Geldmangel: alle irgend entbehrlichen Ausgaben, z. B. Ankaufe und Reubaue, sogleich einstellte, und sich bei Bewirthschaftung seiner Guter hochst aufmerksam und besorglich zeigt.

XIV. Bon ben Krongüter und beren Berswaltung. Die Krongüter wurden theils auf Rechnung verwaltet, theils verpachtet. In jenem Falle trat eine gesnaue Aufsicht ein 3); in diesem ließ man sich eine Bürgsschaft bestellen. Bei den großen königlichen Schasherden, den Stutereien u. s. w. wurde ein Mittelweg zwischen eisgener Berwaltung und Verpachtung in der Art ergriffen 4), daß der Übernehmer und Psteger derselben einen bestimmten Antheil von dem Ertrage bekam. Man hielt streng auf den Forst- und Jayd-Bann 4), und es wird als große Gnade hers ausgehoben, daß der Kaifer landenden Krenzsahrern ersaubte zwanzig wilde Schweine zu schießen, und den Einwohnern

von 1284 — 1285.

<sup>2)</sup> Regest. 270.

<sup>8)</sup> Regest. 318, 334, 335, 367.

<sup>4)</sup> Regest. 268. Gregor. III, 125.

<sup>5)</sup> Regest. 268, 325, 366.

ganz holzarmer Gegenden Schirrholz aus seinen Wähdern bewilligte.

Über die Kronguter einer Landschaft führte ein Pros kurator ober Amtsrath die Aufsicht, dessen Amt in der Res gel von dem des Landkammerers getrennt, bisweilen aber auch damit vereinigt war. Ihm lag die Sorge ob für alle königlichen Ader, Wiesen, Garten, Weinberge, Forsten, Jagden, Herden, Wohn = und Wirthschafts = Gebaube, Lufts schlösser u. bergl. Er ließ, sofern es nothig schien, pflanzen, arnten, verkaufen, bauen u. s. w. 1). Er hob. alle Arongefälle, Erbgelber und Besthaupt, er nahm alle eröff; nete Laßgüter oder Zinslehen an sich, und führte über dies alles die genauesten Rechnungen, von denen eine Abschrift nach Hose ging, die andere aber in seinen Handen blieb. - Bisweilen wurden ihm auch Handelsgeschäfte anvertraut: so finden wir z. B., daß man vorräthige Gelber zum Ankauf von Getreibe, Pech u. dgl. verwendete, und: ben ans dem Verkaufe gezogenen Gewinn berechnete. Fatte im umgekehrten Falle eine Landschaft Mangel an einem Gegen= stande, während bavon in der zweiten noch königliche Borrathe vorhanden waren, so mußten sich die Amtsrathe un= ter einander das Nothige zum Einkaufspreise verabfolgen.

Bu den wichtigsten Geschäften der Amtsräthe gehörte endlich die Leitung der Verpachtungen. Sie fertigten vorher genaue Anschläge?), wo Lage, Umsang, Güte des Bodens, Werth der Überlieserungsstücke und Vorräthe, wo der disherige Extrag, die beständigen und undeständigen Gefälle, die Dienste u. s. w. nachgewiesen, und die zu erwartenden Nehreinnahmen genau berechnet waren. Fehlte es ihnen an Zeit, diese außerordentlichen Arbeiten allein zu bestreiten, so wurden ihnen Gehülsen und Taggelder de-

<sup>1)</sup> Regest. 234, 236, 244.

<sup>2)</sup> Coustit. I, 37. Reg. 238. Bisweilen scheint der Amtsrath auch in einem abhängigen Verhältnisse zum Sandkämmerer gestanden zu haben.

willigt. Iene höhern Orts geprüften und bestätigten Anschläge wurden nun bei den Verpachtungen zum Grunde gelegt, und die Verträge gewöhnlich nur auf fünf Jahre geschlossen, weil der zunehmende Wahlstand steigende Einnahmen vermuthen ließ. Dach bewilligte man geen eine längere Pachtzeit, wenn von ganz vereinzelten, oder zeither wüsten, oder nühlsam anzubauenden sumpfigen Grundkücken u. dergt. die Rede war.

Ungeachtet aller Vorsichtsmaaßregeln blieben boch bis= weilen Pacht = ober Steuer=Reste, welche ber Kaiser burch be= fundere Bevollmächtigte streng beitreiben ließ; sofern nicht veren Untersuchung ergab, daß man jene schlechterbings nie= berschlagen musse, und ben Beamten keine Schuld ber Saumniß treffe 1). herr, fagte ihm einst ein getadelter Steuereinnehmer, bas Land ist arm, wovon foll es zahlen? und Friedrich zurnte ihm nicht wegen dieser freimuthigen Rechtfertigung. Der Reichskammeter und seine Rathe bilbeten bie höhere Stelle für die Amtsrathe; vor allem aber zeigt sich hier bes Kaisers eigene, auch bas Kleinste nicht verschmähende Einwirkung. Gleich Karl bem Großen scheint er in dem Einfachsten und Häuslichsten eine Erholung von den schwersten Gorgen, ein erheiterndes Gegenstück zu Ans strengungen ganz anderer Art gefunden zu haben, und in den Tagen, wo der heftigste Streit mit den Papsten, mo ber gefährlichste Krieg, seine Kräfte ganz und ungetheilt in Anspruch zu nehmen schien, erließ er aus weiter Ferne Berordnungen, und sein Gebächtniß betrog ihn nicht über Dinge, welche berjenige gar nicht bes Behaltens wurdig halt, dem sie nur in ihrer vereinzelten Aleinheit erscheinen: So befahl er: man solle Palmen, Indigo und andere Färbekräuter auf seinen Gutern banen, den Stuten Gerfte ge ben 2), damit sie mehr Milch für ihre Fohlen bekämen; mißgerathener Eichelmast die überslüssigen Schweine

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1048. Spinelli 1067.

<sup>2)</sup> Regest. 248, 261, 262, 295, 321, 367.

schlachten, ehe sie abmagerten, einen neuen Taubenschlag anlegen u. s. w. Er ordnete, wenn, wie viel und wovon man den Knechten und Mägden, Röcke, Jacken und Hemzden machen solle, und schrieb dabei: "da die Dienerimen in unserem Palaste zu Messina aus unsern Kassen gelohnt werden, aber nichts zu thun haben; so besehlen wir dir, daß du sie mit Spinnen oder auf eine andere nügliche Weise beschäftigest, damit sie ihr Brot nicht in Müßiggang essen." — Und so bekümmerte sich der Kaiser, welcher hier zugleich als Land = und Haus Wirth erscheint, um jeglisches, dis auf das Reinigen der Weinsassen, die Benutzung der Gänsesedern, das Stopsen der Betten und das Verschneiden der Hähne 1).

XV. Die Wissenschaft. Seit Karl bem Großen und Alfred von England konnte man keinem weltlichen Herrscher nachrühmen, daß er Kunst und Wissenschaft über das allernächste und dringendste Bedürfniß hinaus befördert håtte; beshalb erscheint Friedrichs II dafür bewiesene rast= lose Thatigkeit doppelt wichtig und preiswurdig. Zwar kann kein einzelner plößlich einer widerstrebenden Zeit jene hochsten Richtungen bes menschlichen Geistes aufzwingen: wohl aber kann er das bereits Angeregte in lebendige Bewegung bringen, die Knospen zu Bluthen entsakten helsen und dem Befruchteten die Geburt erleichtern. Für solch ein der Zeit angemessenes, geistreiches Eingreifen wurden Peris kles, Augustus, Lorenz der Medicaer mit Recht gerühmt; und wenn diese in Hinsicht des in ihren Tagen wirklich Hervorgegangenen den Vorzug verdienen, so darf auf der andern Seite nicht vergessen werden, wie viel schwieriger der Anfang unter Friedrich war, und wie viel. mehr Hindernisse ihm entgegentraten 2).

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 67. Gregor. III, 122 — 125.

<sup>2)</sup> Se Federico fosse vissuto nei più belli anni d'Atene o di Roma, sarebbe fra gli nomini celebri, maggiore di Alessandro e maggiore d'Augusto. Della Valle lettere No. XIX.

Freilich hatten die wissenschaftlichen Bestrebungen im untern Italien nicht völlig ein Ende genommen: aber die drztliche Schule in Salerno wirkte nur in einer sehr einsseitigen Richtung, und was in einzelnen Klöstern, besonders in Montekassino '), während des zwölsten Jahrhunderts sür Geschichte und Naturgeschichte, Größenlehre, Sternkunde und Tonkunst geschah, war mehr ein langsames Bewegen in hergebrachten Kreisen, als ein kräftiges Beginnen in neuen Bahnen.

Die griechische Sprache blieb zwar in den außersten Theilen von Neapel und in Sicilien noch so sehr Volks= sprache, daß Friedrich II sein Gesethuch mußte in dieselbe übersetzen lassen: allein daß mit dem bloßen Dasenn berfel= ben noch nichts für die Wissenschaft gewonnen ist, hat Kon= stantinopel und die spätere Zeit hinreichend bewiesen. fo viel folgt unwidersprechlich aus ben vorhandenen Zeug= nissen: daß die alten Schriftsteller nicht aus Mangel an Sprachkunde allein aus dem Arabischen ins Lateinische über= set wurden; und umgekehrt ist wiederum auch die Meinung grundlos, als sen Kenntniß bes Arabischen sehr selten gewesen 2), zu einer Zeit, wo Friedrich noch viele tausend arabische Unterthanen hatte. Dasselbe gilt endlich auch für das Hebraische. Um es indessen an einzelnen Beweisstellen nicht ganz fehlen zu lassen, erwähnen wir folgendes: der Erzbi= schof Roboald von Amalsi, zur Zeit König Rogers, verstand lateinisch, griechisch und hebraisch 3). Die Grabschrift des 1175 in Messina verstorbenen Erzbischofs ist griechisch, 1180 sinden wir daselbst noch griechische Geistliche und Gemeinden; nach dem Freibriefe Heinrichs VI von 1194 soll in jener Stadt von brei Beamten einer ein Grieche seyn. Der Magister Jordanus

<sup>1)</sup> Signorelli II, 266.

<sup>2)</sup> Tiraboschi IV, 318. Murat. antiq. Ital. III, 918. Signor. II, 298. Tansius 156. Jourdain sur les traductions d'Aristote 30, 40, 42.

<sup>3)</sup> Chron. archiep. Amalf. 168. Gallo ann. 48, 50, 68. Frid. de arte ven. praef. XVI.

machte griechische Verse auf Friedrichs Belagerung von Parma u. s. w.

Wichtiger als diese Einzelnheiten, welche nur das Da= senn außerer Mittel beweisen, ift bie Frage: ob und wie Friedrich dieselben anwandte? Durch Nachforschungen in seis nen eigenen Staaten, burch Benutzung seines Aufenthalts in Sprien 1), durch Verbindungen mit arabischen Herrschern und durch Ankauf brachte er mehr Bücher zusammen, als irgend ein Fürst seiner und der nachstvergangenen Zeit; und zwar sammelte er nicht bloß Werke einer, sondern je= der Art, und neben den alten Schriftstellern und den Kir= chenvatern, erhielten auch die Romane späterer Zeiten 2) und die Gedichte der letzten Tage ihre Stelle. bie alten griechischen Schriftsteller zugänglicher zu machen, wurden auf seinen Befehl mehre berselben aus ber Urschrift, ober aus ben arabischen Übersetzungen ins Lateinische über= getragen 3), z. B. der Almagest des Ptolemaus, und die Thier= geschichte und andere Werke des Aristoteles 1). Sohne folgten biesem Benspiele. So ließ der junge König Konrad im Jahre 1236 eine zu Messina gefundene Hand= schrift von den Thaten der Könige; Manfred ließ durch Bartholomaus von Messina die Sittenlehre des Aristoteles Wenn auch einige Bucher bieses Weisen schon früher im Abendlande bekannt waren, so mehrte sich boch shne Zweifel die Bekanntschaft mit benselben durch die Bemühungen der Hohenstaufen: denn Kaiser Friedrich war so weit entfernt von der kleinlichen Begier nach ausschließlichem Besitz jener Schatze, baß er sie vielmehr ber Universität Bo= logna, ohne Rucksicht auf beren ihm oft feindliche Ge-

<sup>1)</sup> Schröckhs Kirchengesch. XXIV, 325. Tirab. IV, 75.

<sup>2)</sup> Regest. 537 heißt es: quaterni scripti de libro Palamides, qui fuerunt quondam magistri Romanz. (sic) wurden dem Kaiser geschickt.

<sup>3)</sup> Hamburg. Nachr. II, 364. Meiners Bergl. II, 676. Deeren Gesch. ber ktass. Liter. I, 246. Gallo ann. II, 85.

<sup>4)</sup> Raheres und sehr gründliches hierüber in bem bereits anges führten Werke von Jourdain, 182, 164.

sinnung, mit einem Schreiben übersanbte, worin er bem wesentlichen nach außert 1): "bie Wissenschaft muß ber Verwaltung, der Gesetzgebung und der Kriegskunst zur Seite gehen; weil biese sonst, ben Reizungen der Welt und ver Unwissenheit unterliegend, entweder in Trägheit versin= ken, ober zügellos über alle erlaubten Gränzen hinausschwei= Deshalb haben wir von Jugend auf die Wissenschaft gesucht und sie in ihrer eigenthumlichen Gestalt geliebt. Nachher wurden wir durch die Sorgen der Regierung frei= lich oft davon abgezogen: aber keinen ersparten Augenblick ließen wir in Müßiggang vorbeifließen, sondern verwendeten ihn mit freudigem Ernste zum Lesen trefflicher Werke; ba= mit die Seele sich aushelle und kräftige burch Erwerbung der Wissenschaft, ohne welche das Leben des Menschen der Regel und der Freiheit entbehrt. Darum haben wir jene trefslichen Werke zunächst für uns übersetzen lassen: weil aber das. edle Besitzthum der Wissenschaften durch Verbrei= tung und Vertheilung sich nicht mindert oder zu Grunde geht, sondern besto dauerhafter und fruchtbarer heranwächst, je mehr man sie mittheilt und verbreitet: so wollen wir diese gewonnenen Früchte mancher Unstrengung nicht ver= bergen, noch ben eigenen Besitz für recht erfreulich halten, ehe wir ein so großes Gut andern mitgetheilt haben. Nie= mand aber hat barauf ein naheres Unrecht als diejenigen Manner, welche aus den alten reichen Behaltern klüglich neue Bäche ableiten und durstigen Lippen ben süßen La= betrank darreichen. Deshalb moget ihr diese Werke als ein Geschenk eures Freundes, des Kaisers, gern aufnehmen und um seiner Empfehlung und ihrer innern Tresslichkeit willen, benen zugesellen, welche ihr burch eure Erklarung neu be= lebt." — Und nicht minder weise schreibt Friedrich ein an= deres Mal 2): "wir glauben, daß es uns nütze und Gewinn bringe, wenn wir unfern Unterthanen Gelegenheit verschaffen sich zu unterrichten: denn gebildet, werden sie Rechts=

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 67.

<sup>2)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1141.

sachen geschickter führen und, ber herrlichen Stütze der Wissenschaft vertrauend, sich, die ihrigen und das Vaterland besser schützen."

Bei dieser Sinnesart, mußte es bem Kaiser überaus am Herzen liegen, ben Bilbungsftand bes Wolkes in seinem eigenen Erbreiche zu verbessern. Zwar fehlte es in ben größern Orten nicht ganz an Schulen, wo wenigstens die Anfangsgrunde ber Sprachen beigebracht wurden; in den Klöstern geschah boch etwas für die Ausbildung der Monche, und einzelne tuchtige Manner kamen durch. Stif= tungen hie und da dem Mangel zu Hulfe. So gründets 3. B. der Kardinal Peter von Kapua baselbst im Jahre 1208 eine Schule für bie freien Künste, wo Geistliche und Laien umsonst Unterricht genossen 1), und der Lehrer jahr= lich zehn Unzen Goldes, für jene Zeiten eine sehr große Summe, erhielt. Aber dies alles reichte nicht aus, und obgleich Friedrich seine Sorgfalt auch auf die eigentlichen Schulen richtete und beren wichtige Eigenthumlichkeit er= kannte; so schien ihm boch ein Vereinigungspunkt für bas Ganze, und das Mittel zu fehlen, über die Mittelmäßigkeit vorzurücken. Wollte itt jemand höhere wissenschaftliche Bil= dung erlangen, so mußte er Neapel und Sicilien verlassen, sich nach Bologna ober gar nach Paris begeben; was nicht allein mit großen Kosten, sondern auch mit Gefahren ver= knupft war und die Besorgniß erregte: es moge mancher . Grundsat in die Heimath zurückgebracht werden, welcher dem Bestehenden und Vaterlandischen nicht ganz angemes= sen sen.

Deshalb gründete Friedrich im Jahre 1224 eine neue Universität für sein ganzes Reich in Neapel 2). Schönheit der Natur, Fruchtbarkeit und Wohlfeilheit sprachen in außes

<sup>1)</sup> Pansa I, 112. Ughelli Ital. sacra VII, 210.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. III, 10 — 13. Giann. 428. Signorelli II, 408. Rich. S. Germ. 997, 1035. Tirab. IV, 59, 420 — 430. Bonon. hist. misc, unb Griffo zu 1225.

rer Hinficht für biese Stadt, und das Berufen der gerühm= testen Lehrer aus allen Fächern, gab der neuen Anstalt so= gleich wissenschaftliche Haltung. Den Studierenden verhieß man Sicherheit für ihre Personen und ihre Güter; sie erhielten ihren eigenen Gerühtsftand und ihre eigene Obrigkeit, und wurden von vielen, sonst allgemeinen Abgaben und Diensten befreit. Zwei Burger und zwei Studenten schatz= ten binnen Jahresfrist alle Miethswohnungen ab, bamit kein Streit entstehe und niemand übertheuert werde. Man hatte Maaßregeln getroffen, baß die Studierenden, im Fall ein= tretender Verlegenheiten, Geld gegen Pfand zu billigen Be= dingungen erhalten konnten, welches während ihrer Studier= zeit nicht von den Gläubigern durfte beigetrieben werden. Allen Fleißigen und Geschickten versprach der Kaiser schnelle und angemessene Beforderung. Solche Vorzüge und Begunstigungen veranlaßten allerdings, daß sich sehr viele und unter ihnen einige wohl nicht aus rein wissenschaftlichen Gründen zur Universität drängten: aber Friedrich traf das gegen keine angstlichen Maaßregeln, und theilte die in an= geblich wiffenschaftlichern Zeiten hervorbrechende gemeine Furcht nicht: als werbe es bei Beförderung der höhern Rich= tungen bes menschlichen Geistes, balb an Händen für bas Gemeinste fehlen.

Während des Kaisers Abwesenheit in Sprien und dem Kriege mit dem Papste litt die Universität sehr; nach seiner Rücksehr aber wirkte er thätig und mit Erfolg für ihre Herstellung, berief die etwa im Auslande Studierenden, den schon früher ertheilten Besehlen gemäß, zurück und unterzstützte arme talentvolle Jünglinge mit freigebiger Hand 1). Als die Bettelmönche, welche einige Lehrstühle der Gotteszgelahrtheit bekommen hatten, im Jahre 1240 ihrer Einmizschung in Staatsangelegenheiten halber vertrieben wurden,

<sup>1)</sup> Aus Enaben setzte Friedrich fest: daß alle Italiener und Rordlander in Reapel studieren dursten; zur Strafe schloß er alle rebellischen Lombarden und Anhänger des Papstes aus.: Reg. 264.

besetzte man die erledigten Stellen mit Mehrten Benedistinern aus Montekassino. ). Sonst galt der Verlust eines geschteten Lehrers sür etwas so bedeutendes 2), daß der Kaiser darüber in mehren Schreiben sein ernstliches Beileid bezeugte und die Studirenden tröstete. Auch ein Lehrer des Kirchenrechts ward angestellt: denn ob es gleich der Kaiser nicht in vollem Umfange anerkannte und manchen eigentlich papsklichen Bestimmungen widersprach, so verwarf er doch keineswegs den mehr christlichen Theil desselben. ).

Als höhere kehranstalt dauerte neben Neapel nur die Schule der Urztein Salerno fort. Ware diese ganz auf aras bische Weisheit gegründet gewesen, so mußte sie sich eher in Sieilien als in jener Stadt entwickelt haben ); aber man konnte ja die griechischen Arzte in diesen Gegenden noch leichter aus den Urschriften, als aus den gräbischen Uberssehungen kennen lernen, und wir sinden hier schon vor Konskantin dem Afrikaner eine ärztliche Lehranstalt. Ja wenn Andeutungen in einer vatikanischen Handschrift nicht ganz trügen ), so gab es besondere Lehrer für Griechen, Sarascenen, Lakeiner und Hebrach gehalten.

Konrad IV exhod Salerno, wahrscheinlich aus Zorn über Neapels Widersetlichkeit, zu einer allgemeinen Universsität für alle Fächer de aber sein Tod hinderte wohl die Bollziehung dieses Beschlusses, und Manfred begünstigte wiederum Neapel auf jede Weise. — Unter Karl I von Anson erhielt daselbst der Lehrer des Küchenrechts jährlich fünstundzwanzig Unzen Gold I. der Naturwissenschaften voor

Jamsilla 495. 2) Petr. Vin. IV, 7, 8.

waren allerdings Schulen in Neapel, aber durchaus keine eigenkliche universität. Origlia I, 48.

<sup>-107 4)</sup> Signbrelli II., 240. Tirab. IV., 200 ik f. &

<sup>6)</sup> Cron, mec. 4936. Vatita und God, epist. msc. 4937, 39.

<sup>6)</sup> Tirab. IV, 61. - V) Regest. Gareli I, I, 54. III. Banb. 36

Physik zwanzig Unzen, ver Logik zwölf Unzen, der Sprach= lehre zehn Unzen. Wir wissen nicht; ob diese Verthei= Jung des Gehalts von Karls personlithen Ansichten abhing, oder mit allgemeinerem Gebrauche stimmte, oder ob dadurch keineswegs die höhere oder geringere Wirdigkeit det Wissenschaften, sondern nut die größere oder geringere Seltenheit der Lehret ausgesprochen ist.

XVI. Die Kunft. Miemals war die Kunft im untern Italien gang ausgestorben: ob man aber ein romisches ober italienisches Treiben berselben neben dem griechischen annehmen durfe, Kann bei der Michung fo mancher Bolker in diesen Gegerden sweiselhaft-bleiben. Im ganzen schmölz das Gebildete gewiß in eine fast unbewegliche Form zufam= men, welche wir; sofern sie sicht niegends an Bolks = und Staate = Granzen banb, nirgends aus Bolkseigenthumlichkeit hervorwuchs 1); die chriffliche, keinleswegs aber die byzantinis sche nennen follten. Christliche Grundforment und Charakterte hielt man in aller Rohheit der ersten Atreführling feft, und so sehr man auch erwarten mochte; bas neue Lebents well= ches Fegen die Mitte des dreizehnten Sahthunderts in Glib-Italien für die Kunft begann, musse von den morgentanvi= ischen Griechen ausgegangen sehn; so findet sich boch dafür kein hinreichender Beweiste Namentlich verdienen hier nitr Erwähnung ber normannisch Beutsche Käffer selbst, und ber Pisaner Nikola. Dieser wurde zweist durch alte Künstwerke 'angeregt, den herkommlichen Weg; auf welchem man Mcht vorwarts kam, zu vetlassen 2), und leistete für jene Beiten unglaublich vielt Friedrich erkannte feinen Werth und Allen ihn gleich nach seiner Kaiserkronung mit sich in sein Reich. Hier wirkte er als Bildhauer, als Baukunstler und vielleicht als Stempelschneider der Augustalen; er baute einen Palast

<sup>1)</sup> Mehr bavon in den Alterthümern.

<sup>2)</sup> Cicognara I, 348, 465. Lanci scuold napolit. — Morrona II, 87 spricht noch von einem Baumeister und Bildhauer Bartolomäus aus Pisa, welcher 1223 in Friedrichs Dienste trat.

und eine Burg in Kapua, und erzog gewiß tüchtige Schipler, veren der Kaiser so viele bedurfte. Nikolar Masucia, der erste neapolitanische Bildhauer und Baukunkler von Bedeutung, stand ohne Zweisel mit ihm in naher Verdindung. Tomaso da Stefani, der um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts als erster einheimischer Maler Bewunderung erregte, ware ohne die allgemeinere, durch Friedrich veranlaßte wissenschaftliche und künstlerische Thätigkeit vielleicht nicht von der alten Weise abgewichen.

Durch des Kaisers Sorgfalt entstanden in Rapya und Reapel bie ersten Kunstsammlungen. Wenigstens waren bie Bücher, silbernen Gefäße und Kunstsachen mancherlei Art, welche: Karl I:in ber Burg Uovo zu Neapel fand 1), gewiß größtentheils unter Friedrich II angeschafft, und in der kapuanischen Sammlung befanden sich Bildsäulen?), halberhabene Arbeiten und andere vermandte Gegenständz. Bieles ward gekauft, manches gefunden, einiges auch nach Reiegs : und Sieges = Recht mitgenommen. Go z. B. Kaufte Friedrich eine kunstreich gearbeitete Schale von Onyr ) und andere Kostbarkeiten für zweihundert dreißig Unzen; aus der Gegend von Rom ward eine eherne Bilbsäule und eine eherne Kuh nach Luceria gebracht; aus dem abtrünnigen Alavenna wurden sehr schone Säulenes) pu welche sicht in der Kirchertes heiligen Michael befanden, hinweggenommen nich in Palermo: aufgestellt." Bei Augusta in Sicilien ließ ber Raiser, auf den Antrag eines Lehrers: der Rochte, Machard: dungen veranstalten; welche; wie es scheint, die Entdeckung alter Runftwerke zum Zwecke hatten 3). — Golde Bor: ssvige für vie Überbreibsel Früherer. Zeiten um ihrer selbst stoillen, war wohl etwas ganz neues und seltenes; weit öffer

<sup>1)</sup> Regesta Caroli I, I, 93.

<sup>.</sup> Por Rinaldo II, 175. Granata I, 84.

<sup>.) &#</sup>x27;8) Regest. 257. Rich. S. Germ. 1050.

venna soll'stian aus alten Saulen Kalk gebrannt haben. Fautuzzi III, XIV. — 5) Regest. 572.

bediente man sich ihrer bazu, ben Bedürfnissen ber Gegen= wart abzuhelfen. So erbaute Bischof Walter von Agrigent ums Jahr 1127 eine Burg zum Schutz gegen die Sarace= nen 1), aus den Denkmalen der alten herrlichen Stadt; und zu einem Kirchenbau in Brundusium benutte man im Jahre 1145, wie so häufig, die Ruinen der Tempel. Ja selbst Friedrich II ließ, bei seiner Abreise nach Palastina, in dieser Stadt aus Beforgniß vor papstlichen Anfallen eiligst eine feste Burg errichten 2), wozu die Steine der alten Wassers leitungen, Theater und Tempel so verbraucht wurden, daß hier jeto weniger Überbleibsel romischer Zeiten aufzusinden sind, als in manchen ganz unbedeutenden Orten. traurige Falle muß man das Sprichwort anwenden: Noth kennt kein Gebot; boch ift Friedrich II wegen jener Benutung alter Baureste eher entschulbigt, als der Vicekonig Santa Kiora, welcher im Jahre 1557 ohne so dringende Beranlassung in Kapua das Gebäude niederreißen ließ, worin und woran sich die oben erwähnten von Friedrich gesammelten Kunstwerke befanden 3). Das meifte ging dabei aus bloßet Machlossigkeit und Gleichgültigkeit zu Grunde.

überhaupt sind sehr wenig Kunstdenkmale aus jener Zeit noch vorhanden, und manches ist vielleicht noch verssteckt und übersehen, weil man neben der künstlerischen Würzbigkeit nicht die geschichtliche Wicktigkeit beachtet; besto sorgsfältiger wollen wir die wenigen Spuren nachweisen, welche sich darüber in Schriften zerstreut sinden.

Im bischöflichen Palaste zu Troja ') war bereits im Jahre 1204 die Stadt Foggia, wahrscheinlich auf der Mauer, abgemalt. Mehre Gemälde besanden sich im kaiserlichen Palaste zu Roseto, und im Palaste zu Reapel die Bildnisse Friedrichs II und Peters von Vinea.

- 1) Gregor. I, prove IV. Bergleiche Pirri Sicilia I, 698.
- 2) Andria 356, 884. 8) Rinaldo unb Granata 1. c.
- 4) Innoc. III ep. VII, 151. Regest. 294. Castellan I, 275 behauptet, zu Neapel wären in S. Maria in Circolo und in S. Leonardo di Chiaja Gemalde von 1140.

Von der Vortresslichkeit der in Messina '), Palermo nud Brundusium geprägten Münzen ist schon gesprochen worden. Zu gleicher Ausbildung mag sich die Kunst der Goldschmiede erhaben haben; wenigstens wurden Thiergestalten, halberhabene Arbeiten u. dergl. in verschiedenen Metallen, an Wassen, Rüstungen, Schilden, Gefäßen, Leuchtern u. s. w. angedracht. Besonders merkwürdig mußte der aus Gold getriedene, mit Perlen und Edelsteinen verzierte Thronsessel Friedrichs II senn, welchen später Karl von Anjou erbeutete und dem Papst Klemens IV schenkte. Die in Palermo für die hohenstausischen Könige versertigten, wohl verzierten und tresslich geglätteten Särge von Porphyr beweisen, daß die schwere Kunst, diesen harten Stein zu bearbeiten, nicht verlaren war 2).

Auf der Brude über ben Bukurnus in Kapua standen die von den dankbaren Bürgern errichteten Bildsaulen des Peter von Vinea, bes Thabbaus von Suessa, und bes Kaisers selbst 3). Die beiden ersten maren schon längst verlo= ren gegangen, die bes geehrteren Raisers hatte sich bagegen erhalten, bis in den neuesten Kriegen (wo Zerstörung alles Alten und Herrlichen Grundfaß wurde) freche Soldner ihr Arm und Fuß verstümmelten und sogar den Kopf herunters schlingen. Der Kaiser ist sitzend dargestellt, und hat den eis nen Fuß etwas weiter vorgestreckt, als den andern. Eine Hand ruht auf dem Knie, die andere ist bedeutsam aufgehoben, als begleite die körperliche Bewegung ein ernst ausgesprochenes Wort. Kenner behaupten, dies für jene Zeis ten vorzügliche Werk sen nicht von einem pisanischen, son= bern von einem neapolitanischen Künstler \*). Vor der letz= ten argen Verstümmelung hatte der verstorbene neapolitani=

<sup>1)</sup> Regest, 243, Constit. III, 49, Daniele 40. Saba Ma-laspina III, 14.

<sup>2)</sup> Eben so sind die Grabmäler der normannischen Könige in Monreale merkwürdig. Castellan I, 276.

<sup>8)</sup> Tomaso de Masi 192.

<sup>4)</sup> Lettere Sanesi von della Valle I, 206. Cicogn. I, 313.

sche Geschichtsforscher Daniele, ein großer Verehrer Friedzichs II, den Kopf in Sips abformen und danach einen Ring stechen lassen. Der Sipsabguß ist in Neapel nicht mehr aufzusinden; der Ring aber, dieses einzige noch übrige Denkmal, um des Kaisers Gesichtsbildung zu erkennen, bestindet sich jetzt in unsern Händen und stimmt im ganzen mit den schon erwährten Goldmünzen.

Die größte Thätigkeit zeigte sich endlich bamals in Hinsicht der Baukunst, und der Kaiser, welcher hierin sehr große Kenntnisse besaß, ging wiederum allen mit löblichem Beispiele voran. Er entwarf den Plan zu der Brucke, den Thurmen und dem reichgeschmückten Kunstgebäude in Ras pua 1); nach seinen Vorschriften wurden an schönen Stellen mehre treffliche Palaste gebaut, wie z. B. der in Foggia, von dem leider nichts als ein sehr schöner Bogen noch üb= rig ist. Aus den einzelnen Resten und den schriftlichen Un= deutungen kann man indeß mit Sicherheit schließen, daß die gothische Baukunst unter Friedrich II mit der größten Einsicht und vielem Geschmack auf Schlösser und Palaste angewandt worden ist. Über diese mehr kunstlerische Un= wendung vergaß man keineswegs die gemeinnützige: so ließ Friedrich z. B. die Festungswerke von Arce auf eine neue und bessere Weise anlegen 2). Vor allem ist aber ber rast= lese Eiser preiswürdig, mit welchem er theils die während der früheren Bürgerkriege verwüsteten Städte herstellte, theils an passendern und schönern Orten neue anlegte. So grundete ober erneute er Altamura in Bari 3), Aquila in Abruzzo, Alitea und Monteleone in Kalabrien, Flagella

<sup>1)</sup> Della Valle lettere XIX, nach Luc. di Peus. ad Cod. lib. XI, tit. XI, l. 4. Troyli IV, 1, 8. Ciarlanti 339. Regest. 294.

<sup>2)</sup> Grossi lettere II, 35.

<sup>&#</sup>x27;8) Giustin. dizionar. Swinburne, II, 534, 603. Leanti I, 90, 124, 145. Amico lex. Val. Noto I, 53. Arrighi I, 83. Gaetani II, 1, 9. Signorelli II, 494. Opuscoli IX, 49. Jamsilla 495. Stolberge Reise IV, 12.

in Terra di Lavoro, Dodona und Luceria in Apulien, Alkamo, Agopa, Terranova, Augusta und Heraklea in Sizcilien; er verschönerte Kapua und Gaeta, er ließ neue und weitere Mauern um Palermo errichten, er ließ den ungesheuren altrömischen Ableiter des Wassers aus dem CelanersSee reinigen und herstellen u. a. m. 1). Diesem löblichen Beispiele folgten seine Unterthanen, und zwar nicht bloß in Hinsicht nüßlicher, sondern auch in Hinsicht schöner Bauswerke. So errichteten die Bürger seiner Gedurtöstadt Tesiihm zu Ehren einen Axiumphbogen von Marmor, der mit Bildsäulen und andern Bildnereien geschmückt war. — Über die Musik sehlen fast alle Nachrichten; doch wissen wir, daß Friedrich mehre gute Sänger in seiner Kapelle anstellte, und die griechische Sangweise allmählich ganz von der römischen verdrängt wurde 2).

XVII. Des Kaisers Charakter, Hofstaat, und Lebensweise. Obgleich wir bei allen bisherigen Darsstellungen vorzüglich die Segenstände selbst im Auge behalsten haben, so schien doch überall hindurch: der Kaiser sey der Mittelpunkt, von dem alle Strahlen ausliesen und in dem sich alle vereinigten. Manches blied indessen vereinzelt zurück, was sich mehr auf seine Person, seine Lebensweise, seine nächsten Umgedungen bezieht, und seho nachgeholt werden muß; und wenn auch die vorhandenen Bruchstücke nicht genügen, um daraus ein volles Bild zusammenzusetzen, so füllen sie doch manche Lücke, welche jene bloß sachlichen Erscheinungen und die sortlausende Erzählung der öffentlischen Angelegenheiten nothwendig übrig lassen.

Friedrich war nicht groß 3), aber fest gebaut, blond, und in allen körperlichen Übungen, in allen mechanischen Künsten sehr geschickt. An die schöne Stirn schloß sich die

<sup>1)</sup> Regest. 398. Gritio 23. Cimarelli III, 14.

<sup>2)</sup> Pirrus II, 1360.

<sup>8)</sup> Ricob, hist. imper. 132, Manfred, sast Malespini 148, war bello come il padre.

fast antik gebilbete Nase auf feine Weise an; ber Munb war wohl gestaktet, das rundliche Kinn keineswegs schwach abfallend, und bas Auge bruckte in der Regel die freund= liche Heiterkeit 1), auf ernste Veranlassung aber auch Ernst und Strenge aus. Merkwürdig ift überhaupt, um sogleich von dem Außern auf das Innere überzugehen, die fast beis spiellose Verbindung des hochsten Ernstes, der größten Strenge und Folgerechtheit, mit der naturlichsten Seiterkeit, und einem zu Lust und Scherz aller Art fähigen, überall geistreichen Gemuthe. Wenn auch die bittern Erfahrungen eines langen Lebens allmählich im Alter die erste Seite vielleicht mehr hervorgehoben haben, so verschwand doch nie der Glanz, welcher von der zweiten ausging; und wenn auch die zweite bis an Gefahren und Abwege führte, so richtete boch die ernste Kraft ihn bald wiederum in die Höhe, und seine durch ein halbes Jahrhundert ununterbro= then raftlose Regierungsthätigkeit widerlegt am besten die Anschuldigung, als sen ber Kaiser oft in Lusten untergegangen. Selbst seine größten Feinde können ihm ihr Lob nicht verfa= gen, sondern gestehen: er war ein kuhner, tapferer, edelges finnter Mann, von den größten naturlichen Anlagen 2), freis gebig aber doch nicht verschwenderisch, voller Kenntnisse; er verstand griechisch, lateinisch, italienisch, deutsch, französisch und arabisch. Er gab nicht bloß die Gesetze, sondern ließ auch genau untersuchen, ob sie gehalten wurden, und strafte die untanglichen Beamten so streng 3), daß sie von Unbilden möglichst abgeschreckt wurden. Die Geringsten durften gegen ihn klagen, und jeder übernahm ohne Furcht beren Bertheibigung u. s. w.

Von dem Vorwurfe der Irreligiosität, welcher dem

<sup>1)</sup> Siehe ben Kupferstich.

<sup>2)</sup> Maleapini 112. Villani VI, 1. Monach. Patav. 720. Patte er (sagt Balimbeni 355) seine Geele Freiburger Chr. 6. geliebt, wenige waren ihm auf Erben gleich gewesen.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 997, Spinelli 1065. Math. Paris 343. Jamsilla 495.

Kaiser zemacht wurde, muß in der weiteren Geschichtser= zählung mit mehrem bie Rede seyn. Hier genüge die Bemerkung: daß er allerdings kein Christ war in dem Sinne, wie es ber Papst von ihm verlangte, daß aber ein Kaiser, der durch Widerstand gereizt, durch Erfah= rungen belehrt, durch Untersuchungen aufgeklart und das durch, wir mochten sagen, Protestant geworden war, im höheren Sinne immer noch Christ blieb, und um des Verwerfens einzelner kirchlichen Formen willen, keineswegs bem Judenthum oder dem Muhamedanismus näher stand, oder gar in einen geistlos gleichgültigen Unglauben hineingerieth. Vielmehr wurden ihm manche, nach spätern Unsichten, Vorwürfe wegen seines Aberglaubens machen können: weil er Tobtenmessen für seine Vorfahren halten ließ 1), ben Klöstern und Kirchen Schenkungen machte und überhaupt, unter bem Vorbehalt daß man dem Kais. ser gebe, was des Kaisers ist; die dristliche Kirche für hochst wichtig und schlechthin unentbehrlich hielt. Gogar der Glaube an Wunder wird ihm, sonderbar genug, neben feinem Unglauben zugeschrieben. Als er nämlich das uns gehorsame Katania strafen wollte, stand des Morgens Uga= tha, die Schutheilige der Stadt, auf seinem Gebethuche und sagte ihm: beleidige mein Baterland nicht, benn ich rache die Unbilden; wornuf Friedrich von seinem Vorhaben abstand 2). Diese Erzählung ist indeß erfuns ben, und es liegen andere Grunde zur Hand, warum der Kaiser seine eigene Stadt nicht zerstärte; dagegen hat es keinen Zweifel, daß er nach damaliger Sitte Sterndeus ter hielt und auch befragte. Ihren Ausspruch fürchtend, daß er unter Blumen sterben werde 3), habe er Florenz

<sup>1)</sup> Inveges ann. 594. Andria 385 — 387. Lello 42.

<sup>2)</sup> Carrera II, 115, 141. Pirrus Sicil. sacra I, 535.

<sup>8)</sup> Roland. Patav. l. IV, 12. Sub flore maroescere. Saba Malasp. I, 2. Rioob. hist. imp. 128. Im vierzehnten Jahrhunderte nahm die Werehrung der Astrologie noch zu, und es gab Prosessoren derselben auf Universtäten. Tirah. lett. V, lib. II, §. 6.

nicht betreten, und wie es wohl zu gehen pflegt, scheint Spott über solche Weissagungen und eine dunkle, Vorsicht erzeugende Besorgniß zugleich obgewaltet zu haben. Jahre 1227 gab ihm sein Sterndeuter, wahrscheinlich auf Veranlassung spottischer Zweifel, in Vicenza einen versiegel= ten Zettel, worin stand, zu welchem Thore er hinausgehen werbe. Friedrich ließ, damit bieser Ausspruch zu Schanden werbe, ein Loch in die Mauer brechen und ging hindurch; aber siehe im Zettel hieß es: ber Kaiser wird durch ein neues Thor hinausgehen 1). Ob schon ein anderes Thor das neue hieß, ob der Kaiser Kenntniß, Zufall oder Betrug darin sah, ist schwer zu entscheiden. Überhaupt erhielt an Friedrichs Hofe der Sterndeuter nie die große Bedeutung und verleitete nie zu so finstern Schritten, wie ctwa bei Ezelin von Romano. - Wielmehr trieb der Kaiser seinen Sternbeuter Michael Stotus zu mehrseitigem achten Erfor= schen der Natur, und zum Übersetzen der Thiergeschichte des Aristoteles 2). Doch nicht Stotus, sondern Friedrich selbst war der Meister in diesem Fache. Wir besitzen von ihm ein Werk über die Kunst, mit Vogeln du jagen, welches nicht etwa bloß dadurch eine oberflächliche Merkwürdigkeit erhalt, daß es ein Kaiser schrieb, und eben so wenig ein Jagdbuch ist, wie es viele Ritter damals hatten schreiben können, wenn sie überhaupt der Feder mächtig gewesen waren. Jenes Werk enthält vielmehr neben einer in ber That sehr scharssinnigen Anweisung 3) zum Behandeln der Jagdvögel und zur ebeisten aller Jagdarten, zur Falken= jagd, in seinem wichtigern Theile so erstaunlich genaue und gründliche Forschungen über die Natur der Bögel, daß Sachverständige selbst in unsern Tagen behaupten, der Kai= fer verdiene beshalb ben größten Mannern in diesem Fache beigesellt zu werden. Er handelt von der Vigel Lebens=

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. III, 945. — 2) Jourdain 130.

<sup>8)</sup> Siehe Schneibers Ausgabe und Worrebe. Notices VI, 403, 419. Eichhorns Gesch. b. Liter. II, 94.

weise, Nahrung, Nesterbau, Zeugung, Jungenpflege, von ihren Krankheiten und ben Beilmitteln berselben, von ihren Zügen, wann, weshalb und woher sie kommen, wohin sie gehen, von Angriff und Vertheidigung, von allen außern und innern Theilen ihres Leibes, Augen, Ohren, Schnabel, Knochen, Magen, Leber u. s. w., von der Zahl und Stellung der Federn, der Art und Weise ihres mannigsachen Fluges u. s. w. Es fehlt nichts, was irgend zu einer vollkommenen Thierbeschreibung gehört, und die geistreiche Rücksicht, welche dabei auf die vergleichende Zergliederungs= kunst genommen wird, ist eine in jener Zeit noch weniger erwartete,: des Kaifers achte Sachkunde beweisende Erscheis uung. — Gleiche Aufmerksamkeit burfte ein anderes, aber bisher vernachlässigtes Werk über die Natur und die Behandlung der Pferde verdienen, welches der Stallmeister des Kaisers Jordanus Rufus 1) nach dessen umständlichen Weisungen zusammensetzte, und in der weitern Anwendung überall trefflich und bewährt fand.

Auch war er der erste, welcher, seine freundschaftlichen Berhältnisse zu morgenländischen Herrschern benußend, fremde Thiere behuse naturgeschichtlicher Zwecke kommen ließ 2) und in eigenen Häusern und Gärten unterhielt. Er besaß Kameele, Leoparden, Tiger, Löwen, Girassen u. dergl. Dies mochte, der befriedigten Neugier halber, wohl allen gefallen, aber über einige andere naturgeschichtliche Versuche blieben Vorwürse nicht aus. Er ließ zwei Hunde tüchtig fütztern, und dann den einen lausen und den andern schlassen, um zu sehen, welcher am schnellsten und besten verdauet habe; seine Gegner aber berichten, die Sache verdrehend: der Versuch sein an Menschen gemacht und ihnen der Bauch ausgeschnitten worden! Ferner sagte man dem Kaiser nach, er habe einige

<sup>1)</sup> Codic. Naniani in Bibl. S. Maroi N. 71.

<sup>2)</sup> Regest. 237, 239, 276, 808, 350. Sie zogen auch zu großer Ergötzung des Volkes in Italien umber. Affò Parma III, 169. Mon. Patav. 677. Rich. S. Germ, 1004.

Kinder erziehen, aber nie in ihrer Gegenwart sprechen lassen 1), um zu erfahren, ob und welche Sprache sie von selbst reden wurden. Sie mußten sterben, sagt der Erzähler, da man sie nicht mit Liedern einschläferte, und eine solche unmenschliche Stille unerträglich ist. — Nikola, ein Sicilianer, war so gern im Wasser, daß ihm seine barüber zornige Mutter anwünschte 2): er möge nur dort Vergnügen finden und auf dem Lande nicht mehr ausbauern Auch geschah bies in immer steigendem Maaße, er erhielt den Beinamen Fisch, und Kaiser Friedrich hörte von seinen Erzählungen über die Meerestiesen. Um die Wahrheit derselben zu prufen und noch mehr zu erfahren, warf Friedrich vom Leuchtthurm in Messina einen silbernen Becher hinab, und Nikola brachte ihn glücklich aus dem Meeresgrunde zurud. Aber Felsspißen, Korallenriffe, Strudel und Meerungeheuer hatten ihn so erschreckt, daß er keis nen zweiten Versuch magen wollte, bis der Reiz einer dops pelten Belohnung bie Furcht überwog. Allein er wurde nicht wieder gesehen, und der dies erzählende Bettelmonch fügt zornig hinzu: solcher Neugierigkeiten, Abergläubigkei= ten, Wißbegierigkeiten, Verkehrtheiten und Mißbrauchlichkeiten 1) habe der Kaiser noch mehr gehabt.

Mit seiner Liebe zur Naturgeschichte hing seine Neisgung zur Jagb genau zusammen, ja diese wurde dadurch auf gewisse Weise veredelt. Er hatte schöne Thiergarten bei Gravina, Melsi, Melazzo u. a. a. D. \*), ausgemauerte Fischteiche in Sicilien, und zog in dem schönen Lande um= her, wie Geschäfte, Jahreszeit oder Lust es verlangten. Frühjahrs ergöhte der Vogelsang in Foggia; im Sommer

<sup>1)</sup> Salimbeni 355,

<sup>2)</sup> Pipinus II, 48. Mongitor. Sicilia II, 67.

<sup>3)</sup> Curiositates, superstitiones, perversitates, abusiones, credulitates etc. Salimb. 355. b.

<sup>4)</sup> Gaetani mem. 432. Regest. 239. Villani VI, 1. Roland. Patav. IV, 9.

gings höher hinauf in die Berge zu anderer Jagd. überall begleiteten ihn, nicht ohne bedeutende Kosten, seine zahlreichen Jäger und Falsen, und auch gezähmte Leoparden '), welche, wie es scheint, hinter dem Reiter auf dem Pserde saßen und nach einem gegebenen Jeichen zum Fang hinabsprangen. Aus der Ferne erkundigt sich der Kaiser mit großer Theilnahme nach dem Besinden zurückgelassener Falsen, deren zeder einen Namen hatte, und frügt, ob neue gedoren oder eingeübt sind; et besiehlt, daß Füchse und Wesazzo soher alle kleinern Thiere in den Thiergarten von Mesazzo singen '), getödtet, und von Sachderständigen Wolfspulver gesett werden solle it. s.

Drot dieser Vorliebe für die Jagd, war sie keinekwegs die einzige, oder auch nur die erste Erholung an seinem Hose; vielmehr stellt sich dieser in einem viel mannigsachern und geistreicheren Glanze dar. Indes wurde zuwörderst auch das Leibliche nicht vergessen. Der Kaiser bestellt sich z. B. zweihundert gute Schinken, verbietet seine Weinderge zu verpachten, damit et den besten Wein seine Veinderge zu versachten, damit et den besten Wein seines, verlangt die besten- Fische von Resina, um: Gallerten und andere leckere Gerichte davon machen zu lassen, ja der Magister der Philosophie, Theodor. ), mußte für ihn sagar Syrupe und Weilchenzucker versertigen ih. Dach wird bezeugt, das det Kaiser sur seine Verson, maßig lebter

Ju so gutem Essen und Trinken zehörten schöne Valaste und reichgeschmünkte Wahnungen: Diese fanden sich nicht allein in den geößern Siedten Valermo: Respekt: Messe sina u. a. a. D., sondern der Kaiser legte auch, wie wir schon

<sup>1)</sup> Leopardi diaffaycati, qui sciant austrare. Reg. 276, 380, 810, 320, 346.

<sup>3) 200</sup> de bonis presutiis. Reg. 298. And askipetiam et gelatinam. 388. 386;

<sup>4)</sup> Regest. 847. — ... 6) Vitoduranus 4.

bemerkten, in den schönsten Gegenden seines Reiches mehre neue an: so zi B. in Apticerna, Garagnone, Montese= riko, Aquila, Andia, Kastello bi Monte, Foggia u. s. w. i). Hier vergaß er die Sorgen der Regiewng; hier fleigerte et die Erhalungen zu weiner geiftreichen Mannigfaltigkeit und verklarte jede Ergösung an seinem Hose; bis! sie in ihrer Einzelnheit schön und im Zusammenhange wit: vem Ganzen bedettend wurde. Die Sohne der Cvelk steuten sich als Anappen und Pagen in diese Vorschule des keinsten Ritterwesens zu kommen 2) / und :badurch4 vas bas Deutsche hier auf eigenthümliche Wosse mit bem Morgenlandischen in Berührung kam, erhielt das Genze eine woch romantischete Haltung. So schenkte ber Sultan von Aghpien vem Rais fer: ein: Zelt. von: wunderbaser"Arbeit: denn Gonne und Mand gingen barin; warch klugtüche Worrichtratgen bewest, auf, und : unter, : underzeigten in -vichtigen Brisschentäumen die Stunden des Aages und der Machte Man schäfte den Werth dieses Kumstwerkes uns zwanzigkausend Mark, und bewahrte es sorgfältig En Bentssum bei landern könkglichte Schähen 3). Die daskelbe überbringenben Wesandten akth mituvielen Bischöfen und ehlen Deutschen an des Knisets Cope; umb: wennt dieser auch mitht zuwielwort König Beiger derichtet wird; seinen Sprikaat; größtentheils nach satuteitischer Beise zintichtete Triso was dock nunktherkel baselbstifische ches in Neapel zu finden, faraoenische Algesichete in Beiwindening setzen'skonnteit Die ThieteTheesikandesiskreiften die den Chiergarten umberzusingeln abisitund zugehende Die-Arklembochen stemffo Berfconttene Katten 19) z elne Sthater शांदी में का के के किल्ला है। हैं से किल्ला महाने का मार्थ के मार्थ के किल्ला मार्थ के किल्ला मार्थ

1) Troyli IV, 1, 8, 81, 104.

(6.30.2) (ARdimari 612, 1893) sciont scient financial (2.60.3)

<sup>3)</sup> Godofr. mon. zu 1232. Herder, Werke zur Geschichte VI, 813, spricht von einer Pendeluhr; ob er bie beschriebene meint?

- 4) Abilf. III, 276.202.308

<sup>5)</sup> Regest. 248. Eunuchen wurden an Friedrich geschickt, aber es ist undeutlich, ab sie an' seinem Pose blieben.

Mohren zog prächtig gekleidet vorüber und blies auf silber= nen Trompeten 3) ; Pefaunen : und : andern Instrumenten mit großer: Fertigkeit; pjunge "Männer" (deren ver Kalfer stets mehre 2):in den morgenländschen Sprachen, behufs! seit nes diffentlichen Brieswechsels und zu wissenschäftlichen Iweden unterrichten ließ) konnten fertig mit ben Morgenländetn in ihrer Muttersprache reben, ja der Kaiser selbst blied nicht hinter ihnen zurück. Geracenische Tänzer und Länzerinnen wigten ihre Geschicklichkeit 3), und zum Beweise, daß neben dem Scherz hier auch das Ernsteste Plat sinde, konnten vie Sohne des weisen Averroes auftreten und die an Friede vichs Hofe gefundene gunftige Aufnahme rühmen. — Freis lich mochte deren Weltweisheit nicht so allgemeinen Beifall erwerben, als das Spiel, welches Richard von Kornwall in Neapel bewunderte, und dessen Erlernung so schwer, als die vollendete Ausführung anmuthig erschien 1). In einem glatt getäselten Zimmer-standen zwei sehr schöne saracenische Madchen auf wier Angeln; man besorgte, sie möchten bei ber leisesten Bewegung hinabgleiten. Unerwartet aber singen sie an sich zu bewegen und buld nach dieser balb nach se ner Richtung zu wenden. Kithner erhoben sie hierauf bie Hande, schlugen zu frohlichem Gesange die Handpauten, Nohen sich jego, suchten sich bann wieher, und verschlangen Die Urme in vielfachen Stellungen. In biesem Augenblicke sah: man aber zwei, Kugeln fortrollen und fürchtete, die Meisterinnen hatten doch zu viel gewagt: aber nein, es war naththender Borfaß: denn auf der einen Kuget anmuthig-ffich wendend und nachschriebend, erreichken sie leicht die zweife totever, und begannen zu allgemeiner Bewunderung aufs neue den Adnz. 300 indelle aus 200 in eine Arriff in

dun in in inches in inches in in in inches in

<sup>8)</sup> Regest. 338. Gregor, collect, in praef. XI.

<sup>4)</sup> Math. Paris 385.

Taschenspieler, Springer, Spasmacher, Ganger und lustige Leute ahnlichen Schlages sanden an Friedrichs Hose eine willsommene Aufnahme, und er duldete bei seiner heistem Laune ihren nicht immer ganz seinen Scherz ohne Born '); aber er wußte sehr wohl, daß über diese natürlichen Erscheinungen einer gesunden, aber rohen Ratur hinaus etwas ganz anderes, höheres liege, wohin ihn Einsicht, Gesühl und Gemüth auf gleiche Weise trieden. — In Palermo versammelten sich um ihn Gelehrte, Kunstler, Dichter, und unter seinem Vorsitze wurden ihre Werke darsgestellt, vorgelesen und geprüft, und der Sieger mit Kränzen belohnt '). Hier versammelten sich die herrlichsten

<sup>1)</sup> Tirab. IV, 360. Salimbeni 357. Wir führen bei dieser Ge= legenheit noch ein Paar Unekboten an. Friedrich bat ben Bischof von Nocera zu Alsche, und ließ ihm, als Gast, zuerst ben Becher Der Bischof gab ihn aber nicht, wie man erwartete, zunächst weiter an ben Kaiser, sondern an seinen Presbyter, und suchte fein Berfahren durch Grunde zu rechtfertigen. Acta Snact. 2. Lehr. 375. — Eines Tages tam Horbanus ber moeite Großneistet bet Pominikaner zu Friedrich und hatte gar gern seine Worte angebracht: aber dieser fragte zufällig ober vorsätzlich nach nichts. Da hub end= lich Jordanus an; ich reise in allen kanden umber und ihr fragt mich nicht, was es neugs giebt. — Ich habe überall Gesandte und Boten und erfahre, was geschieht. — Christus wußte auch alles und fragte boch die Künger: wer', sagen die Leute, das des Menschen Sohn son? So wate es auch euch dienlich zu wissen, was die Linkte wou ein sagen. 2940 Mun Folgen ble Borwlikse über Papst 3866se 4, f. iv. Acts Sanct, 18, Fgbr. 372, ... Rach bet mugicklichen Schlacht bei Bittoria fragte einst Friedrich einen bucklichen Spafe macher: "warum öffnest du den Schrank nicht 2. Antworte. ich habe best Schlussel bei Vittoria verloren. — Nun will ich nichts gelagt baben, sprach hierauf ber Kaiser. Salimbeni 367.

<sup>2)</sup> Quadrio II, 157—166; III, 91. Friedrich machte auch lateinische Wetse, weben ste waren von geringerer Bedeutunge und das wahre Leben nur in den italienischen Sedichten. Sargelsi phron. Tirab. IV. 346., Die ersten Dichter in der Waltssprache nennt Petrarka in dem trionso d'amore, c. 4. V, 34, sicilianische. Bettinelli II, 145.

Frauen seines weiten Reiches, hier was ver hochste Gerichtshof über alles Schöne und der Mittelpunkt alles Geistreis Von hier aus entwickelte sich, großentheils durch Friedrichs Einwirkung, die schöne Sprache Italiens; und wenn auch nicht. ein einzelner damals durch erstaunliches Übergewicht seiner Anlagen alle andern überflügelte, so zeigt sich boch, fast noch bewundernswerther, eine allgemeine Durchbringung von bichterischen Anregungen, und ein mit außerer Thatigkeit hochst eigenthumlich verwachsenes bich= terisches Daseyn. Der Kaiser, seine Sohne, König Johann von Jerusalem, ja alle, die in diesen Zauberkreis kamen, ließen, von Begeisterung ergriffen, Lieder ertonen. kunstlich verschlungene Weisen und Bersmaaße, welche von großer Herrschaft über die Sprache zeugen, erfand Friedrich selbst!); und sein Großrichter Peter von Minea entwarf nicht nur das älteste Gesethuch der neuern Zeit, sondern dichtete auch das älteste Sonett, welches wir in italienischer Sprache kennen, und welches selbst bem Inhalte nach unzählige von spätern überwiegt.

Bliden wir jetz zurück auf die Reihe von Segenstänsten, welche vor unsern Angen vorübergegangen sind: eine geachtete, jedoch in aller Wirksamkeit gegen die bürgerliche Ordnung gehemmte Geistlichkeit, ein reicher hochgesinnter Abel, blühende Städte, in ihren ursprünglichen Rechten gesschützte Landleute, wohlgeordnete und streng zu ihrer Pflicht angehaltene Behörden, eine zu inniger allgemeiner Theilsnahme erziehende Verfassung, das Kriegswesen hinreichend zum Schutze ohne unmäßige Kosten, Handel und Gewerde im Fortschreiten, Nißbräuche des Münzwesens beseitigt, Steuern zwar anwachsend, aber doch nach möglichst billisger Vertheilung, eine ausmerksame Verwaltung der Kronsgüter: wir können, trot einzelner Mängel, den äußern Einzrichtungen im Staate eine höchst seltene Vollkommenheit

<sup>1)</sup> Bielleicht sang er auch seine Lieber; wenigstens sagt Salimbeni 855, cantare sciebat.

nicht absprächen, und mussen den Kaiser als den thätigsten Herrscher seiner Zeit, als Gesetzeber und Gesetzanwender bewundern. — Noch seltener, als dies Seltene, ist aber die gleichzeitige Beforderung der Kunst und Wissenschaft um ihrer selbst willen. — Daß endlich der Kaiser auch als erster Naturforscher, als gekrönter Dichter, als begeisterter Ber= ehrer der Frauen allen vorangeht, alle gleichsam verwandelt und in die höchsten Reigen des Lebens hineinzieht; daß ber volle Ernst und der heiterste Scherz, dessen menschliche Ge= muther nur fähig sind, sich hier ungestört in unendlicher Mannigfaltigkeit bewegten: — bas mochten wir einzig und beispiellos, in der Geschichte nennen! Dhne jene ernste Grund= lage (wir mussen es wiederholen) hatte sich die heitere Seite in ein leichtsinniges flaches Treiben aufgeloset, ohne diese geistigere Verkläming ware jener Ernst in muhselige Knechts= arbeit hinabgefunken; jetzt aber hielt man alle Mangel für vertilgt, alle Aufgaben des Lebens für geloset, nichts war su tadeln, nichts zu wünschen übrig, und , wer hatte nicht gern die Hoffnung getheilt: diese Erscheinung, diese hochste Blute und Frucht jener Zeit, musse, wie alles Vortreff= liche, auch die Bürgschaft ihrer Dauer in sich selbst tragen!

the state of the state of the

the second of the second

## Siebentes Hauptstück.

Durch das vorige Hauptstück lernten wir Friedrichs Ge= setze und Einrichtungen, seine Liebe zur Aunft und Wissenschaft, seinen glanzreichen Hof in seltenem Insammenhange und innerer Übereinstimmung kennen; jeder löbliche 3weck schien erreicht, jeder, selbst der kuhnste Bunfch befriedigt und wir wurden zu Lob und Bewunderung fortgerissen. Auch ift diese Bewunderung nur der Nachklang der Undsprüche und Befühle seiner Beitgenoffen. Sedoch nicht aller: es geb einen Standpunkt, von welchem aus sich jene Ords nung und Mannigfaltigkeit, jener prachtvolle Glanz; jene beitere Hoheit in eine bloße Tauschung, ja in ein schreckhaftes libel verwandelte. "Was muß daraus entstehen," so sprach man von Seiten der Kirche, in wenn jeder, Staat eine allgemeine Gesetzebung über alles: aufstellt? If das wirklich die hochste Erscheinung in der Christenheit, wenn sich die Reiche in lauter abgeschlossene Inseln verwandeln und statt freundlicher Werbindungen und Übergange nur selbstjuchtige Einsamkeit ober feindliche Berührung eintritt? Diefen noth: wendig ewigen Krieg bloß weltlicher Staaten kann allein die christliche Kirche beenden; welche als ein Band höheren Ursprungs alle umschlingt und die auf dem niedern Standpunkte hervorbrechenden. Spaltungen durch ihre siegreiche Kraft ausgleicht und verschwinden läßt. Icher Staat, wel= cher diese himmlische, allumsassende Gesetzgebung seiner ortli=

chen und zeitlichen unterordnet, ist aus dem driftlichen Verbande herausgetreten und hat sich, so gern man es auch verbeden mochte, in einen heidnischen verwandelt. fers Lossagung von der Kirche spricht sich in unzähligen Bestimmungen auf unzweifelhafte Beise aus; und wenn alle Herrscher seinem Beispiele folgten, so wurde der hochste aller Gebanken, die größte aller Erscheinungen, die Chris stenheit, erst in haltungslose Bruchstücke zerfallen, dann ver= Von der Duldung anderer Religionen findet man leicht den Übergang zu einer ganzlichen Gleichstellung derselben; und wer erst alle gleich gut findet, wird durch den Zustand der Gleichgültigkeit hindurch, bald alle für aleich schlecht halten. — Für die irdischen Zwecke, wir wols len es nicht lenguen, hat der Kaiser vortrefflich gesorgt: aber von dem, was darüber hinausliegt, ist auch nicht eine Spur anzutreffen. Geld und Gut, Luft und Wolluft, leibliche Benusse und geistige Reizmittel fullen den Kreis alles Den= kens und Wirkens. Man ruhmt die Beforderung ber Kunft und Wissenschaft: aber: biese Kunst ift nur heidnisch und diese Wissenschaft möchte gern über ihre Herrinn, über die Theologie, hinauswachsen. Man ruhmt bie glanzreiche Huheit des dichterischen Lebens: als wenn bie wahre Dichte kunft darin bestände, eine mattwerbende Sinnlichkeit mit süßtich widerwärtigen Worten aufzureizen, ober das Wechseln ber Beischläferinnen vielseitigen Gemuthe = und Liebes= Reichthum bewiese; als wenn Chebruch und Hurerei, felbst mit saratenischen Mabchen, eine Verherrlichung ber Frauen ware, ober solch ein heibnischer Amor; solch thierisches Entbrennen, irgend etwas gemein hatte mit christlicher Liebe und Trene! — Darin liegt der hochste Sieg des Teufels, daß er über jones bloß Irbische ben trügerischen Schein der Allgenugsamkeit zu verbreiten weiß! denn so lange das Gefühl des Mangelhaften nicht im Innern wieder lebenbig wird, ist aus diesen Kreisen keine Erlösung möglich."

Dieses und ähnliches wurde von kirchlich Gesinnten ausgesprochen; am umfassendsten aber trat Papst Gregor IX

den kaiserlichen Einrichtungen durch seine Gesetzgebung, durch die fünf Bücher der Dekretalen entgegen, welche er-von Rapmund Pennaforte sammeln und ordnen ließ, und im Jahre 1234 bekannt machte. Vielleicht ist diese gesammte Gesetzebung niemals von allen Christen ohne allen Wis derspruch anerkannt worden: aber bei weitem das meiste wurde bamals geehrt und befolgt. Und welche außere Gestaltung auch die Kirche im Wechsel der Zeiten annehmen mag, nie wird sie bies hochst folgerechte System gang bei Seite segen, ober sich einbilden burfen: eine heib= nische Gesetzgebung stehe höher; ober eine bloß ortliche, das allgemeine Band der Christenheit schlechthin vernachlässigende, reiche für die innersten Bedürfnisse des Menschen eben so aus, wie für die außerlichen. Umständlicher wird von dem kirchlichen Rechte und ben kirchlichen Einrichtungen an an= derer Stelle die Rebe fepn; hier muffen wir uns (damit der Faden der Erzählung nicht zu lange unterbrochen werde) darauf beschränken, eine Erscheinung zu entwickeln, welche den vollkommensten und außersten Gegensatz alles deffen bildet, was im vorigen Hauptstück unsere Bewunderung ober unsere Theilnahme in Unspruch nahm. Man mochte es für unmöglich halten, daß so sthlechthin Verschiedenes in der= selben Zeit mit gleich großer Kraft hervorwuchs, wenn nicht die Geschichte ofter bewiese: daß der menschliche Geist, wahrend rastlosen Verfolgens einer Richtung, plotlich die voll= kommen entgegengesetzte gewahr wird, und sie, zur Vermeibung nachtheiliger Einseitigkeit, mit gleicher Vorliebe er= Wir reben von den großen Orden der Bettelmonche, von den Franziskanern ober Minoriten, und von den Do= minikanern oder Predigermonchen.

Wenn zwei Wanderer sich an einer Stelle trennen und der eine gegen Morgen, der andere gegen Abend unermudzlich sortgeht, so scheinen sie sich mit jedem Schritte immer weiter und weiter von einander zu entsernen. Und dennoch wir wissen es ja mit!mathematischer Gewisheit, werden jene Wanderer sich zwieht erstaunt begegnen, erkennen und

verkünden: die Erde sey nicht eine langweilige, formlose Fläche, sondern eine in sich geschlossene Augel; jede Bewesgung auf derselben beziehe sich auf einen innerlichen, ungessehenen, ja oft ungeahneten Mittelpunkt.

Eben so läßt eine oberflächliche Betrachtung ber großen Erscheinungen jener überreichen Zeit immer nur Entgegengesetztes, Feindseliges, sich unter einander Aufhebendes er= kennen; und Berichterstatter haben, Partei nehmend, bald ben einen, bald den andern Wanderer bumm oder sundhaft ge=: scholten, dem einen ihren Segen, dem andern ihren Fluch mit auf den Weg gegeben, — ohne sich weiter darum zu bekümmern: ob denn wirklich nur eine Bahn zum Heile Dieser Irrthum mag an Gleichzeitigen entschuldigt werben: baß er aber bis auf ben heutigen Tag, fast von allen Geschichtschreibern ohne Ausnahme fortgepflanzt, ja: mit neuen Auswüchsen vermehrt und der höhere Mittelpunkt, der tiefsinnige Zusammenhang nicht einmal angebeutet wurde, beweiset: es sen schwerer, verschiedene Richtungen zu wirdigen und barzustellen, als auf einer rücksichtslos selbst vorzuschreiten und mitzuwirken.

Bei der Mannigsaltigkeit und wiederum der Uhnlichkeit des jetzo Darzustellenden läßt sich basür nur mit Nühe eine bestimmte Ordnung aufsinden und ohne Wiederholung beobsachten; doch dürste es am besten seyn, zuerst von den Franziskanern, dann von den Dominikanern, hierauf von einisgen mit ihnen in Verbindung stehenden Orden und endlich von ihrer weitern Verbreitung, von ihren Freunden und ihren Segnern zu handeln.

## 1. Vom heiligen Franz.

Der heilige Franz, geboren im Jahre 1172 war der Sohn eines wohlhabenden Kansmanns Peter Bernardone in Assis. Über seine erste Jugend ist wenig auf uns gekom=men, sobald man Bedenken trägt, Weissagungen von seiner Geburt, wunderbare Erscheinungen und dergleichen als wahrhaft geschichtlich anzuerkennen. Die erste, besser beglau=

bigte Thatsache beweiset indeß sogleich die eigenthumliche Richtung seines Geistes. Unstatt für Baaren gelosetes Gelb nach Hause zu bringen, verwandte er ben größten Theil desfelben zu frommen Zwecken 1), welche, das Hauswesen ver= wirrende, Mildthatigkeit aber sein Bater so übel aufnahm, daß er ihn körperlich züchtigte und einspertte. Ja, nachdem ihn seine milder gefinnte Mutter herausgelassen hatte, kam die Sache bis an die burgertiche Obrigkeit; vor welcher jedoch Franz sein Verfahren mit so vielen Gründen unterftutte 2), daß man alles bem Bischofe Guido zur Entscheidung: Dieser ging auf Franzens Ansichten ein, und trughiedurch vielleicht dazu bei, daß sich dieselben von Tage zu' Tage mehr befestigten und ausbildeten. Als er insbesondere einmal das Evangelium von Berwerfung aller Guter; vorlesen horte, ward er davon so gewaltig ergriffen, daß er: seitdem nur die armlichsten Kleider trug und mit Betteln: fein Brot zu erwerben suchte. Darüber verspotteten ibni, viele, selbst sein eigener Bruder, und noch härter schalt ihn. sein Bater; so daß alle Bande der Familie für ihn zerrissen. Da nahm er einen Armen zum Bater an, und ließ sich von diesem so oft segnen und betreuzen, als ihn sein wahrer Bater verfluchte.

Während Franz auf diese Weise vielen als ein aberswißiger Narr erschien, wurden einige durch seinen demuthisgen Wandel erdaut und so angeregt, daß sie sich als Unshänger und Genossen ihm zugesellten. Allein das Bettelntsiel doch nicht selten gar hart, und der Bischof von Assiste bemerkte: welche Schwierigkeiten ein gänzliches Entsagen alles irdischen Besitzes mit sich sühre. Franz aber antworstete: "mir scheint es vielmehr hart und beschwerlich, Süter, anzunehmen, deren Erhaltung und Vertheidigung unzählige Sorgen verursacht, Streit und Krieg erregt und die Liebe Gottes und des Nächsten auslöscht." Und zur seinen Ges

<sup>1)</sup> Wadding annal. I; 20-50.

<sup>2)</sup> Monum. riguard. S. Rufino 254. Ughelli Italia sacra I, 479.

nossen sprach er 1): "last uns, geliebte Brüber, ben Beruf recht erkennen, für den uns Gott, nicht bloß zu unferem, fonbern zum Heile vieler gnabiglich berief; damit wir überall umbergiehend, mehr noch durch Beispiele als durch Worte, zur Buße auffordern und an Gottes Befehle erinnern. Fürch= tet nichts weil wir kindisch und thöricht erscheinen, sondern verkündiget ganz einfach Reue und Wiedergeburt; im Vertrauen, der Geist Gottes, welcher die Welt regiert, rede durch euch. Last uns, die wir alles verließen, nicht um geringen Goldes willen den Himmel verlieren, oder dieses hoher achten, als den Staub, welchen wir mit Füßen tre-Undererseits burfen wir aber auch nicht richten ober biejenigen verachten, welche reichlich und zärtlich leben und sich kostbar kleiben: benn Gott ist unfer und ihr Gott, er kann sie berufen und rechtfertigen. Fromme, milbe und wohlthätige Männer werben euch und eure Worte gern auf= nehmen; Gottlose, Gtolze und Spotter hingegen werden euch verwerfen und verhöhnen: daher beschließt es fest in eurem Herzen, daß ihr jegliches mit Demuth und Geduld ertragen, überall bescheiden, ernst und dankbar auftreten und dem Lohne vertrauen wollt, melchen Gott allen zutheilt, die ihr freiwillig geleistetes Gelübde treu halten und bemahren.!!

In diesem Sinne entwarf Franz die Grundzüge einer Ordensnegel, und begah sich damit nach Rom, um die Bestätigung derselben vom Papste Innocenz III zu erhalten 2).

i) Ughelli Italia sacra I, 51.

<sup>2)</sup> Die Legende, daß Innocenz Franzen zu den Schweinen gewiessen, dieser aber, nachdem er sich im Kothe gewälzt, mit derselben Forderung zurückgekehrt sen und aus Verdruß den gläubigern Bögeln in Rom gepredigt habe, mag man nachlesen bei Math. Paris 235.

Auch in Bologna wurde zuetst ein Anhänger Franzens und dann im Jahr 1220 er selbst ein Gegenstand des Spottes und Muthwillens; aber die Geduld des ersten bei allen Beleidigungen (die Knaben war= fen ihn mit Steinen, nahmen ihm die Kappe, ab und streuten ihm

So sehr man aber auch in jener, die christliche Welt beherrschenden Stadt an monchische Sonderbarkeiten gewöhnt war, so mußte Franzens Personlichkeit ') boch auffallen: ein kleiner schwächlicher Mann, schwarze Augen, dunkle Haare, keine große Stirn, das Gesicht länglich und unbedeutend, überhangende Augenbraunen, Bart und Saare ungekammt, die Kleidung burftig und schmutig. Es schien keineswegs rathsam, daß ber Papst, um eines solchen Mannes willen, eine Ausnahme von der erst vor kurzem mit großem Be= dacht ausgesprochenen Regel mache, die Monchsorden nicht zu vermehren. Außerbem schien ihm und einigen Karbinds len die Unternehmung zu ungewöhnlich, zu gewagt und über menschliche Verhältnisse und Kräfte hinausgehend. Hiegegen bemerkte ber Kardinal Johannes: wenn man bie Übernahme solcher Pflichten für unausführbar und unmöglich er= klare, gerathe man in Gefahr, Christi ausbrückliche Borschriften zu bezweiseln ober zu verwerfen; und Franz führte laut, die entsprechenden Stellen der Schrift 2) an: "gehet hin und prediget und sprechet: das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ihr sollt nicht Gold, nicht Silber, nicht Erz in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Weg= fahrt, auch nicht zween Rocke, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Verkaufe was du hast, und gieb es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Und wer verläßt Häuser, ober Brus ber, ober Schwestern, oder Bater, oder Weib, ober Kinder, ober Acker um meines Namens willen, ber wird es hun= dertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Wer mir angehoren will, der verleugne sich felbst, nehme sein Kreuz

Sand auf den Kopf) und die Predigten des letten machten bald den größten Eindruck. Chirard. I, 129.

<sup>1)</sup> Wadding I, 122. Math. Par. I. c. Ghirard. I, 183. Bu-lacus III, 103.

<sup>2)</sup> Matth. X, 10; XIX, 21, 29. Luc. IX, 23; XIV, 26. 1 Tim. 6, 8.

auf sich täglich und solge mir nach. Wenn wir also Nahrung und Kleider haben, so lasset uns genügen." — "Die Armuth," sügte Franz hinzu, "ist Christi Braut und Freundinn, ist die Wurzel, der Grundstein, die Königinn aller Angenden ')! Wenn die Brüder von ihr lassen, so ist der ganze Bund aufgelöset; wenn sie daran sesthalten und der Welt ein Rusterbild und Beispiel geben, so wird die Welt sie ernähren."

Diese Gründe, die merkwürdige Beharrlichkeit Franzens, und nächtliche Gesichte (von den Bettelorden als Stüßen der Kirche), welche Innocenz gehabt haben soll, bewogen ihn zwar noch nicht den Orden seierlich zu bestätigen 2); wohl aber, eine so günstige Antwort zu geben, daß Franz auf dem eine mal betretenen Wege weiter vorschreiten konnte.

Seine Lebensweise wurde wo moglich noch strenger als bisher: er wachte, betete, fastete beinah über menschliche Krafte; er trug ein harenes Gewand auf bloßem Leibe und sprang nackt in ben Schnee, um sein Fleisch zu züchtigen. In jeder Nacht geißelte er sich dreimal mit eisernen Ket= ten 3): einmal für sich selbst, dann für die noch leben= den Sunder, endlich für die Sunder im Fegefeuer. genügte ihm nicht von einer Stelle aus zu wirken, son= dern er reisete nach Frankreich, Spanien, Portugal, zum Sultan nach Agypten, zum Kaiser Friedrich nach Bari 1). Der Sultan hörte seine Ermahnungen, und ließ ihn, gegen den Rath seiner Geistlichen, wieder frei; an Fried= richs Hofe widerstand er angeblich allen ihm bereiteten Bersuchungen und gewann sogar einen vom Kaiser gekron= ten Liebesdichter, Pacifico Marchigiano, für seinen Dr= Im Jahre 1217 sollte er in Rom vor dem Papste Honorius und den Kardinalen predigen, und arbeitete,

<sup>1)</sup> Wadding I, 100.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1210 ober 1211. Wadding I, 83. Hist. Bonon. misc. zu 1216. — 3) Vinc. specul. XXX, 106, 112.

<sup>4)</sup> Wadd. I, 190, 332; II, 41. Bettinelli II, 145.

weil man die Entschuldigung der Unwissenheit nicht gelten ließ, dazu muhsam eine Rede aus 1). Als er aber in der feierlichen Versammlung beginnen wollte, hatte er alles vergessen, gestand es ein, und hielt nun, sei= ner Kraft und Begeisterung frei folgend, eine salbungs= volle, von der damals gebrauchlichen Beise ganz abweichende Rede. Auch mehrte sich die Zahl seiner Jünger von Tage zu Tage, und er sandte sie aus in alle Länder Europens, ja selbst nach andern Welttheilen. "Gehet hin," sagte er zu ihnen 2), "je zwei und zwei und lobet Gott schwei= gend in eurem Herzen bis zur britten Stunde; bann erft moget ihr reben. Euer Gebet sen aber gemäßigt, bemuthig und stets von der Art, daß ber Hörende dadurch veranlaßt werde Gott zu ehren und zu preisen. Allen verkündigt den Frieden, bewahret ihn aber auch selbst in euren Herzen. Keiner lasse sich verführen zu Haß und Zorn, oder ablenken von der ergriffenen Bahn: benn wir sind berufen Irrende auf den rechten Weg zu führen, Verwundete zu heilen und Gebeugte aufzurichten."

Fast kein einziger Kirchenheiliger ist so von seinen Schülern geehrt und verherrlicht worden, als der heilige Franz;
von keinem hat man in gutmuthiger Leichtgläubigkeit so viel Wunderbares nacherzählt, oder es in übergroßer Begeisterung
zu wissen gemeint, oder es vorsätlich und betrügerisch erfunden. Insbesondere läßt sich das irrige Bestreben nicht verkennen, durch Franzens Wunder die Wunder Christi zu überbieten 3) und ihn zuletzt in Hinsicht der Heiligkeit und Volkkommenheit über diesen zu stellen. Deshalb heißt es: er

- 1) 1220 rebete Franz in Bologna nach bem Briefe eines Gesgenwärtigen, ut multis litteratis qui aderant, suit admirationi non modicae sermo hominis idiotae. Bulaeus III, 103.
  - 2) Wadd. I, 248.
- s) Schon 1220 war die Verehrung gegen ihn in Bologna so groß, ut viri et mulieres catervatim in eum irruerent et beatum se putabat, qui saltem posset vel simbriam vestimenti ejus taugere. Bulaeus III, 103.

hungerte vierzig Tage, verwandelte Essig in Wein, trieb Teufel aus, erweckte Tobte u. s. w. Mehre Male sprach er mit Christus, und zulett bruckte ihm dieser die Nagelmahle an Händen und Füßen selbst ein; was jedoch die sonst mit Wundern auch überfreigebigen Dominikaner schon damals: leugneten 1), damit die Franziskaner nichts in dieser Hinsicht. voraus haben mochten. Steine, so berichtet man ferner, wurden weich und nahmen eine bequeme Form an, wenn ber heilige Franz sich barauf legen wollte; Ameifen gingen ihm aus dem Wege, sobald er es ihnen befahl! Einst hörte er in den Sumpfen Venedigs unzählige Wögel, wahrscheinlich Rohrsperlinge, fingen und schreien, und er sprach zu seinen Genossen: "sie loben Gott, laßt uns dasselbe thun." Aber vor bem Singen, Schreien und Zwitschern konnte keiner sein eigenes Wort vernehmen; weshalb sich der heilige Mann zu den Vögeln wandte und sprach: "ihr Brüder und Schwestern, hort auf zu singen, bis wir Gott gelobt haben;" und sogleich schwiegen alle, bis die geistlichen Gesänge beendigt , waren 2). Und diese Wunderkraft wirkte nicht bloß bei seinem Leben, sondern auch nach seinem Tode; nicht bloß unmittel= bar, sondern auch mittelbar. Einer Kreisenden z. B. die nicht gebären konnte, legte man den Zaum des Pferdes, welches Franz geritten hatte, auf ben Leib, und sogleich kam das Kind ohne Mühe zur Welt!

Nackt auf bloßer Erbe liegend, starb Franz am 4ten Oktober 1226 im 54sten Jahre seines Alters 3), und ward im Jahre 1228 von Gregor IX heilig gesprochen. Als sein

<sup>1)</sup> Gregor IX weiset die Dominikaner deshalb zurecht. Wadding II, 429.

<sup>2)</sup> Wadding an vielen Stellen. Dandolo 843. Als Gegenstück aus dem Alterthume: quam primum (Augustus) fari coepisset, in avito sudurdano obstrepentes forte ranas silere jussit: atque ex eo negantur ibi ranae coaxare. Sueton. Octav. c. 98.

<sup>8)</sup> Wadd. II, 143. Alberic. 521. Mon. Patav. 736. Dand. S44. Bullar. Rom. I, 72.

Leichnam in die neue Kirche von Assis gebracht werden sollte, drängten die Bürger in gewaltigem Siser alle Mönche hinweg und idernahmen selbst dies heilige Seschäft; wosür sie Papst Gregor aufs härteste zurechtwies und ihnen schwere Senugthnung auflegte 1).

## 2. Die Ordensverfassung der Franziskaner ober Minoriten.

Die von Innotenz III vorläusig gebilligte. 2) und von Hos norius III im Jahr 1223 seierlich bestätigte Ordensregel des heiligen Franz ward allmählich weiter ausgebildet und vervollständigt; wir können indes hier weder alle Veränsderungen in strenger Zeitsolge nachweisen, noch dursen wir derer erwähnen, welche erst nach dem Falle der Hohenstaussen eintraten. Das Wesentliche, was von 1210 bis 1260, oder seit dem ersten Entwurse Franzens 3), die auf die allges meine Versammlung in Nardonne unter dem Großmeister Bonaventura, sestgesetzt wurde, besteht in folgendem.

Niemand wird in den Orden aufgenommen, wer nicht wenigstens funkzehn Jahre alt ist und ein volles Probejahr ausgehalten hat. Der Aufzunehmende leistet das Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armuth; letzteres in einer solchen, zeither ungewöhnlichen Ausdehnung, daß er schlechthin allem zogenwärtigen und künftigen Besitze entsagt, oder ihn den Armen überweiset. Niemand darf jemals Geld haben oder annehmen, es sen denn in der höchsten Noth für kranke Brüder; niemand darf reiten, es sen denn Krankheits halber. Selbst bewegliche Dinge, des

<sup>1)</sup> Regesta Greg. IX, Jahr 4, pag. 158.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 568:

<sup>3)</sup> Franzens Grundlage. Wadd. I, 67, 302, 361. (Math. Par. 236.) Revision von 1223, II, 66, 246. Zusäge von 1236 und 1239, II, 383; III, 24, 414; von Gregor IX, Rodulphus 165; von Bonaventura 1260, ebenbaselbst 238. Honorius Bestätigung, Bullar. magn. Rom. I, 67.

ren man nicht entbehren bann, Hausgerath, Bücher, geringe Aleidung u. dergl. sind keineswegs ein Eigenthum des ein= zelnen, sondern des Drbens; und dem Deben selbst ift wiederum der Besit alles bessen untersagt, was nicht zur freng= sten Nothburft gehört. - Mithin barf er keine Gelber ober Guter geschenkt nehmen, er muß allen Aufwand in Klei= bern, Speisen, Gebäuden u. s. wermeiben; ja selbst die Kirchen sollen nur klein, von geringen Materialien aufge= führt, ohne große Glockenthurme und weber mit Saulen, noch mit Bildwerken oder Gemalden geschmuckt seyn. Bruder sind unter sich gleich und heißen, zum Zeichen ihrer Demuth, Minoriten, ober bie Geringen, die mindern Bru-Die unentbehrlichen Obern gebieten nicht sowohl aus eigener Macht, als nur zur Bollziehung ber Orbensgesete 1). Jeder Bruder barf den andern ermahnen und auf die stren= gen Vorschriften über Gottesdienst, Kleidung, Fasten u. s. w. hinweisen.

Reiner soll sich im Außern kopfhängerisch, schwierig und heuchelnd zeigen, sondern heiter und froh seyn in Gott. Freuns de wie Feinde, Gute wie Verbrecher, soll man freundlich und dienstfertig aufnehmen; ja die Niedern, Geringen und Hülfsbedürftigen aufsuchen.

Denjenigen, welche ein Geschäft erlernt haben, ist die Arbeit nicht bloß erlaubt, sondern auferlegt; niemand aber darf sich, wenn soer Erwerb unzureichend scheint, oder das geistigere Geschäft keinen Lohn giebt, des Bettelns schämen. Ja dies ist sogar ein Verdieust, weil das Geben dem Gedeuzden zum ewigen Heile dient. Verdoten aber ist es, hiebei mehr zu nehmen, als das dringende Bedürsniß erheischt, oder sich regelmäßig wiederkehrende Almosen auszubedingen.

An der Spitze eines jeden Klosters stand ein Aufseher oder Guardian, an der Spitze jeder Landschaft ein Landschaftsmeister oder Provinzial, an der Spitze des ganzen Drsbens, der Großmeister oder General; Beschützer des Ordens

<sup>1)</sup> Alberic. 445,

war ein Kardinal, ober der Papft selbst. Die Rechte bieser Obern waren nicht in jedem Zeitpunkte gleich, im ganzen aber sehr bedeutend und die Unterordnung streng. Rein Auf= seher durfte ohne Beistimmung des Landschaftsmeisters neue Brüber aufnehmen, oder die Erlaubniß zum Predigen oder zu Beidenbekehrungen ertheilen; und wenn nicht Alter, Burde und Gelehrsamkeit die Fähigkeit zu biesen Geschäften ein= leuchtend bewiesen, so mußte die Beistimmung des Großmei= sters eingeholt werben '). In bestimmten Fristen follte ber Landschaftsmeister alle Klöster untersuchen, zur Besserung von Übelständen anweisen und behufs umfassender Einrichtungen landschaftliche Versammlungen halten. Allgemeine Versamm= lungen berief der Großmeister des Ordens, auf welchen er= schienen: erstens alle Landschaftsmeister; zweitens die Aufseher ober Worsteher der Klöster; brittens die Abgeordneten, welche außerdem von den Klostern zu diesem Zwecke für jede Landschaft erwählt wurden?). Entferntere Vorsteher entschul= -digten nicht selten ihr Außenbleiben; so wie die ursprüngliche Vorschrift, alle Jahre ober selbst alle halbe Jahre eine solche allgemeine Versammlung zu halten, in der größern Ver= breitung des Ordens später oft unübersteigliche Hindernisse ·fand 3). Auf diesen Versammlungen wurden allgemeine Ge= fetze beschloffen, die Berichte aus allen Landschaften gehört und geprüft, die Großmeister gewählt und im Falle der Uns Mithin erscheint die Macht des tuchtigkeit fogar abgesetzt. Broßmeisters durch biese, zum Theil vermoge der Wahlen republikanisch: gebildeten, Körperschaften sehr beschränkt; an= dererseits aber kanden ihm so viele Rechte zu, daß die Eins herrschaft bennach: vorherrschend blieb. Er ernannte und ent=

<sup>1)</sup> Wadd. II, 246.

<sup>2)</sup> Es ist nicht ganz deutlich, ob erschienen: die Vorsteher, oder die von ihnen für jede Landschaft gewählten Abgeordneten, oder beide. Wahrscheinlich verfuhr man nicht immer auf gleiche Weise. Bullar. Rom. I, 67. Wadd. II, 264; III, 180.

<sup>3)</sup> Wadd. I, 139; III, 540.

fernte alle Landschaftsmeister aus eigener Macht, weichen dasselbe Recht wieder in Hinsicht der Ausseher zustand; doch erlaubte man später den letzten, um Miskounchen vorzubensgen, die Berusung an den Großmeister und machte diesem zur Pflicht, nicht ohne Untersuchung und Rechtsspruch vorzusschreiten.

Ferner durfte niemand, — nachdem das ursprünglich unbedingte Verbot aufgehoben war —, ohne Genehmigung des Größmeisters irgend eine hohe kirchliche Wärde annehmen, ein Kloster anlegen, oder verlegen, oder das Amt eines Klostervorstehers antreten <sup>2</sup>). Der Großmeister konnte jeden Bruder zu sich berufen, verschicken, entlassen und, mit Aussnahme von sehr wenigen dem Papste vorbehaltenen Fällen, die kirchliche Lossprechung für schwere Bergehen ertheilen. Er widmete, nicht zerstreut durch die Aussichen Augelegenheiten und wohnte, nebst einigen ihm zugeordneten Beistärden, mit weisem Vorbedacht im Mittelpunkte der ganzen christischen Welt, in Rom.

## 3. Bom heiligen: Dominikus.

Der heilige Dominikus wurde geboren im Jahre 1170 zu Kalaroga in Spanien. Seine Altern, Felix Guzmann und Johanna von Aza, stammten ans. eblen Geschlechtern, und noch jetzt leiten die Herzoge von Medina Sidonia ihre Herkunft von jenem Hause der Guzmanne ab..). Schon im siebenten Jahre kam Dominikus unter die strenge Aussicht seines mutterlichen Oheims, eines Geistlichen, und im vierzehnten bezog er die hohe Schuke in Bakentia. Dem Herz

<sup>1)</sup> Wadd. II, 413; III, 24.

<sup>2)</sup> Wadd. III, 26, 144, 290, 419, 489, 493, 536. Rodulph. 238. Planck Gesch. der kirchl. Gesellschaft IV, 2, 521. Ähnliche Gesete hatten die Dominikaner. Ripoll VIII, 189, 202, 243, 360.

<sup>8)</sup> Mamachio 664. Malvenda 1—71, 365, 368. Helyot III, c. 24.

kommen gemäß legte er sich zuerst auf die Grammatik und die übrigen freien Kunste; dann ergriff er mit weit größe: rem Eifer die Gottesgelahrtheit und ward im vierundzwan= zigsten Jahre seines Alters, Chopherr in Doma. Hier, so wie von früher Jugend an, zeichnete er sich aus durch Fleiß, Stille, Beten, Forschen in der Schrift und Fasten, vor allem durch die lebhafteste Theilnahme an dem Schicksale seis ner Nebenmenschen, und durch den sehnlichsten Wunsch, für fie und für sich den rechten Weg des Himmelreichs aufzu-Nie berührte er ein Weib, und nach zehnjähriger finden. Enthaltung des Weines trank er, obgleich seine Gesundheit darunter gelitten hatte, ihn erst, als der Bischof es besahl. Überhaupt war sein Körper gut, aber schwach gebaut, Haar und Bart etwas rothlich, die Stirn frei, die Nase gebogen, die Augen schwarz, bei allem Ernst ein stets beis terer Blick, eine angenehme helle und starke Stimme. Mit dem dreißigsten Jahre begann er, nach Christi Beispiel, öffentlich zu lehren '); im sechsundbreißigsten begleitete er den Bischof Didakus von Osma nach Frankreich, und erschrak gewaltig über die laute, hier täglich anwachsende Ketzerei der Albigenser. Andererseits fühlte er die Wahrheit ihrer Ans klagen über den weltlichen Reichthum und die schlechten Sitten der Geistlichen, und beschloß beshalb allen irdischen Gütern zu entsagen und in Hinsicht auf Armuth und Sitten dem Beispiele Christi, zu folgen. Hatte er doch schon auf der Universität. bei. eintretender Hungersnoth, seine Bücher und kleinen Besitthumer veräußert und die Armen mit dem Etlos unterstützt. — Einst sollte eine Reise ange= treten werden, um mit ben Regern Religionsgespräche zu halten, und der Bischof hatte dazu vielen Prunk angeord= net: "nicht also", sprach Dominikus, "in Demuth und mit bloßen Füßen laßt uns gehen." Dies geschah, allein Er

<sup>1)</sup> Er kam auch nach Rom, und vielleicht mit Dibakus nach Das nemark. Mamachio 133. Ghirard. I, 135. Hist. de Languedoc III, Nota 15.

Wegweiser, ein heimlicher Albigenser, sührte sie vorsählich irre, durch Dornen und zackiges Gestränch. "Dadurch, daß unser Blut sließt", sagte Dominikus geduldig, "werden wit gereinigt von Sünden, und unser Vorhaben wird uns gezlingen." Als der Albigenser diese Demuth und Geduldsah, bekannte er seine Tücke und entsagte seinen bisherigen Ansichten 1).

Behn Jahre lang wirkte Dominikus in biesen Gegens ben und fand Genossen seines Sinnes und Thuns; welches in ihm ben Gebanken ber Stiftung eines neuen Orbens erweckte. Innocenz III rieth ihm aber, gleich dem heiligen Franz, sich an eine alte, sichere und erprobte Regel anzus schließen; worauf Dominikus fast ganz die der Augustiner Chorheren mit den Zusätzen der Prämonstratenser zum Grun= de legte, und im Jahre 1216 die Bestätigung des Papstes Honorius III erhielt. Dieser Regel zufolge war der Ers werb von Besitzthumern erlaubt und vom Betteln nirgends die Rede 2). Als aber Dominikus später mit dem heiligen Franz bekannt wurde, schlug er viesem vor, ihre beiden Dre ben in einen zu verschmelzen 3); worauf jener zur Antwott gab: "burch Gottes Gnade besteht weislich zwischen ben Orben manche Verschiedenheit in hinficht der Gefete, der Strenge und der Ansichten, damit einer Vorbild und Sporn bes andern sey, und jemand, dem der eiste nicht gefällt, den zweiten wählen könne." - Db'nun gleich nach bieser Erklas rung die Orden nicht veteinigt wirden, so traten sie boch in ihren Grundzügen daburch nahe an einander, daß Domis nitus nunmehr alle Schenkungen an den Orden verbot und

<sup>1)</sup> Malvenda 104, 141.

<sup>2)</sup> Holstenii codex IV, 1. Malvenda 147. Malespina 93. Colm. chr. 1. 6imon. Montf. chr. Murat. antiq. V, 392. Alberic. 445. Mamachio 388.

<sup>8)</sup> Malvenda 259, 285. Holsten. 1. c. Die Dominikaner leugnen diese Zusammenkunft; gewiß aber war der erste Plan ihres Ordens nicht auf Entsagung alles Eigenthums und auf Betteln gerichtet.

die Armuth, nach ben Vorschriften der Franziskaner, zur Psticht machte. Hierauf unternahm er für die Ausbreitung seines Ordens mehre Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien, und lebte in den letzten Jahren seines Lebens zu Bologna, die Strenge seiner geistlichen Übungen noch immer erhöhend und ihren Werth überschätzend. So hatte er sich z. B. neun Arten ersonnen, außer den eigentlichen Kirzchenstunden zu beten 1): krumm stehend, lang auf dem Bauche liegend, abwechselnd niederkniend und sogleich sich wieder erhebend, die Arme ausgestreckt wie ein Areuz u. s. w! Gleichwie vom heiligen Franz, werden von ihm Wunder aller Art erzählt.

Er starb 2) am sechsten August 1221 ruhig, geduldig, auf der Erde in Asche liegend, mit einem hatenen Gewande angethan und einer eisernen Kette umgürtet. "Weinet nicht," sogte er zu den Umstehenden, "im jener Welt werde ich euch nüslicher senn, als hier! Dreizehn Jahre nachher, im Jahre 1234 ward er heilig gesprochen; und in dankbarem Ansbenken haben ihm die Bologneser ein prachtvolles Grabmaht errichtet, welches auch in unsern Tagen, abgesehn von theils nehmenden oder seindseligen Erinnerungen, deshald für jeden sehnswerth bleibt, weil von Nikola dem Pisaner dis Mix chael Angelo Buonavotti, mehre große Künstler nicht wenis ger sich, als den Heiligen hier verewigt haben.

## 4. Die Orbensversassung der Dominikaner voer Predigermonche.

Die Ordensversassung der Dominikaner stimmt in vier len Grundzügen mit der Ordensversassung der Franziskaner; doch ist sene allmählich viel zusammenhängender und umfast

<sup>1)</sup> Malvenda 356.

<sup>2)</sup> Palmerii chr. Mon. Pat. 736. Simon. Montf. chr. Bullar. Rom. I, 77. Malvenda 871, 526. Vitae Pontif. 574. Alberic. 547. über bie feierliche Beisehung siehe Sigon. de episc. Bonon. 163. Ghirard. I, 156.

steht '). Der Vorsteher ernennt mit Rath der verständigern Brüder seinen Stellvertreter, den Untervorsteher.

Bur Wahl des Landmeisters sind berechtigt: 1) die Vorsteher der hieher gehörigen Klöster, 2) die Oberpredizger, 3) ein oder zwei Bevollmächtigte, welche in jedem Kloster durch die Brüder erwählt werden 2). Der Großzmeister bestätigt oder verwirft die Wahl, und besetzt, sosern diese über ein Jahr verzögert wird, aus eigener Macht. Gewöhnlich bleibt der neugewählte Landmeister in seinem Kloster wohnen, und untersucht jährlich selbst, oder durch Stellvertreter, seinen Sprengel.

Stirbt der Großmeister, so übernimmt der Meister derzienigen Landschaft, worin die nächste allgemeine Versamms lung gehalten werden sollte, unter gewissen Beschränkungen, die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten und bereitet alzles zur neuen Wahl vor, welche den Landmeistern und zweien, auf jeder Landschaftsversammlung außerdem dazu ernannten Männern zusteht.

Auf den landschaftlichen und den allgemeinen Versammslungen, welche in der Regel jährlich von eben den Mäns nern gedildet und gehalten wurden, die zu den Wahls versammlungen kamen, derieth und verhandelte man alle Gegenstände, welche die Landschaft oder den ganzen Orden betrasen. Nur sindet sich hier neben der schon entwickelten regelmäßigen Abstusung der Obern, noch die wichtige Würs de der Dissinitoren oder Ordner. Deren wurden auf jeder Landschaftsversammlung durch Rehrheit der Stimmen vier erwählt i), welche, mit Zuziehung des Landmeisters alle Geschäfte der Versammlung leiteten, dann aber dessen Verwalstung selbst prüsten und darüber an die allgemeine Ordenssversammlung Bericht erstatteten. Auf ähnliche Weise verssuhr man in dieser, hinsichtlich der Wahl der höhern Ords

<sup>1)</sup> Im Gegensat ber bogmatischen Auslegung.

<sup>2)</sup> Malvenda ju 1236, p. 530 — 548.

<sup>3)</sup> Mamachio 591.

ner und des Graßmeisters; ahnlich in den einzelnen Aldsstern hinsichtlich ihrer Borsteher. Within erschienen diese Diffinitoren in jedem kleinern oder größern Kreise, neben den eigentlichen Ordensbeamten, als eine Art von unadzhängigen Prüsern, von Stellvertretern, Repräsentanten, deren Gewalt in letzter Stelle (jedach nur in Übereinstimmung mit den Landmeistern) so weit ging, daß sie selbst den Großmeister nothigensalls absetzen und die Wahl eines anzdern veranlassen dursten. Niederlegen aber sollte dieser sein Amt nicht, ahne dauernde und genügende Ursachen 1). Iweis mal hatten die Ordner neben dem Großmeister den Borsitz in der allgemeinen Ordensversammlung, das britte Wal die Landmeister.

Nur was in brei solchen, unmittelbar auf einander solsgenden Versammlungen bestätigt war, erhielt Gesetzekraft; altes andere galt nur dis zur nächsten Sitzung, oder, wenn keine anderweite Bekräftigung hinzutrat, höchstens in kleiznern Kreisen auf die Lebensdauer des Unordnenden. In den Jahren 1220 dis 1244 wurden die großen Ordensverssammlungen abwechselnd in Bologna und in Paris gehalsten <sup>2</sup>); später auch anderwärts, besonders in Köln.

5. Von einigen anbern mit den Bettelmonschen in Verbindung stehenden Orden.

An die heiden Hauptstämme der Franziskaner und Dosminikaner schlossen sich mehre andere Orden an, oder waren in ihrem Ursprunge und ihren Iwecken wenigstens verwandster Art; so daß es am bequemsten ist, ihrer hier mit wenigen Worten zu gedenken.

a. Die Klarissinnen. Die heilige Klara, geboren im Jahre 1193 zu Assisi,

<sup>1)</sup> Acta Sanct. 7ter Febr. G. 407.

<sup>2)</sup> Malvenda 307 - 330, 456, 541, 628.

wurde wider den Willen ihrer Altern eine eifrige Schüs lerinn bes heiligen Franz, und erhielt mit ihren uner= wartet zahlreichen Genoffinnen, im Jahre 1224 von ihm eine Regel, welche, ben Grundeinrichtungen nach, mit seinen eigenen übereinstimmte; befonders streng aber in Hinficht auf gottesbienstliche Ubungen, Fasten und Ka= steien war. Doch follten die Klarissinnen neben bem Beten auch für - Die Stiftung arbeiten, und sich des Um= herschweifens im Lande enthalten. Die Aufnahme in den Orden erfolgte burch die Abtissinn unter Beistimmung der befragten, insbesondere derjenigen acht Schwestern, welche in jedem Kloster ihren engern Rath bilbeten. Der Großmeister ber Franziskaner war anfangs ihr alleiniger und höchster Oberer. Klara starb im Jahre 1253 und wurbe von Alexander IV heilig gesprochen 1). — So wie sich die Klarissinnen zu dem Orden der Franziskaner verhielten, so andere Weiberklofter zu bem der Dominikaner.

b. Die Xertiarier ober Bußbrüber, welche sich zuerst als ein britter Zweig der Franziskaner ausbildeten, dann aber auch von den Dominikanern mit wenigen Nedenbestimmungen angenommen wurden <sup>2</sup>), hatten auf das Ansehn und die Ausdehnung beider Hauptorden einen weit größern Einsluß, als die geschlossene Stiftung der weiblichen Klarissinnen. Biele Laien nämlich sahen sich durch häusliche oder dürgerliche Verhältnisse abgehalten, das Gelübde zu übernehmen, oder fanden auch die Gesetze der Orden zu hart und lästig. Deshalb entband man sie von der eigentlichen Klosterzucht und dem vollen Gelübde, gab ihnen aber doch eine Regel, einen Mittelpunkt, wodurch sie verpslichtet wurden, das Beste der Orden auf alle Weise

<sup>1)</sup> Helyot VII, 26. Holsten. cod. III, 34. Wadding III, 497. Compagnoni V, 70.

<sup>2)</sup> Wadding II, 13. Holst. cod. III, 39. Planck Gesch. d. kirchl. Ges. IV, 2, 509.

wahrzunehmen und zu unterstützen. Dufür sollten sie dann auch an den Borzügen und Segnungen berselben Theil nehmen. Manche Bußbrüder und Bußschwestern traten aus dieser Vorschule später in die Orden selbst ein, oder verzbanden, wie zuerst die heilige Elisabeth, ein seierliches Geslüde mit jener Stellung 1). Der wichtigste Gewinn blieb aber immer der: daß beide Orden durch die Bußbrüder aufs engste mit den Laien verwuchsen, in allen-Ländern eine breiztere, sichere Grundlage gewannen und durch Hüsse solcher Verbündeten jeden Krieg gewissermaaßen immer im Lande ihrer Feinde beginnen und aussechten konnten.

Von der großen Jahl von Unterabtheilungen, welche später, ohne erhebliche Grundveränderungen, innerhalb der Orden selbst entstanden, kann hier nicht die Rede seyn. Auf kleinliche Gebräuche, Abzeichen, Schnitt und Farbe der Kleisdung u. s. w. legte man ein so großes Gewicht, als in unsern Tagen auf ähnliche Dinge beim Kriegswesen. Eher verdienten die Beguinen erwähnt zu werden, welche wahrsscheinlich um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts durch Lambert den Stammelnden (le Begue) gestistet wurden. und sich im Ansange des dreizehnten besonders in den Niesberlanden ausbreiteten. Sie bildeten die älteste Körperschaft, welche, ohne geistliches Gelübde, doch dem Geistlichen näher trat, indem jedes Mitglied Keuschheit und Gehorsam gegen den Pfarrer versprach.

## c. Die Karmeliter

entstanden wohl dreißig Jahre vor dem Bettelorden 3), er= hielten aber erst im Jahre 1226 eine von Honorius III be= stätigte Regel, und wandten sich, nachdem sie aus Usien

<sup>1)</sup> Helyot VII, 38. Martin. Fuld. 1700.

<sup>(2)</sup> Helyot VIII, l. Thomass. I, lib. 3. c. 63. §. 11.

<sup>8)</sup> Schröckh XXVII, 369. Henke Gesch. II, 293. Nach den Actis Sanct. zum achten April S. 777, gab ihnen Albert, Pai triarch von Jerusalem, etwa ums Jahr 1209 die erste Regel.

für jene Zeit 13,504 Minoriten. Zum Beweise, daß diese Zahl keineswegs übertrieben, vielmehr zu gering ist, wollen wir nicht die Angade 1) geltend machen: daß der heilige Franz im Jahr 1219 schon 5000 Brüder auf der Hauptsversammlung zu Assissi um sich vereinigt habe, (denn da möchten viele Zuschauer als Brüder mitgezählt seyn); wohl aber, daß nach der Kirchenspaltung, wo die räumliche Ausschnung des Ordens so sehr beschränkt ward, immer noch über 7000 Mannsklöster und 800 Frauenklöster, mit 150,000 Brüdern und 28,000 Schwestern vorhanden waren 2): und bei allen diesen Berechnungen ist auf die zahlreichen Bußsbrüder gar nicht einmal Rücksicht genommen!

Natürlich wäre eine solche Berbreitung ganz unmöglich gewesen, ohne rastlosen Eifer; und dieser Eifer trieb die Bettelmonche über die Granzen ber Christenheit hinaus, um als Gesandte, als Bekehrer, ihrem eigensten Berufe nach= zuleben 3). Honorins III schickte sie nach Marotto, Gregor IX nach Damaskus, Innocenz IV in das tiefste Asien zu ben Mongolen; und trot manchem Ungeschick des Verfahrens, blieben diese Bemühungen doch selten ganz frucht-Außerdem trugen ihre Reiseberichte nicht wenig bei, zur Erweiterung ber Kenntnisse von fremden Landern und Bols Oft aber wurden die Brüder, anderer Anstrengungen und Leiben nicht zu gebenken, von ben grausam Gesinnten, ober burch ihren Eifer Beleidigten umgebracht. Ging es doch den ersten Franziskanern, welche nach dem christlich gesinnten Deutschland kamen, gar schlecht 1). Sie kannten die Sprache nicht, antworteten aber, als jemand sie fragte: "ob sie

<sup>1)</sup> Wadding 1, 286. — 2) Helyot V, c. 2. p. 33.

<sup>8)</sup> Reg. Honor. III, Jahr IX, Urk. 387. Reg. Greg. IX, Jahr VI, Urk. 295. Wadding II, 313. Malvenda 421. Auch nach Grieschenland, nach Preußen u. s. w. Ripoll I, Urk. 77, 96, 97, 198.

<sup>4)</sup> Wadding I, 250. In Marokko wurden 1220 mehre eifrig lehrende Franziskaner mit großer Grausamkeit umgebracht. Acta Sanct. vom 16ten Januar, S. 16.

Herberge verlangten?" der erhaltenen Weisung gemäß: ja! Höchst erfreut über die hierauf erfolgende günstige Aufnahme, meinten sie, jenes Zauberwort sen überall zu gedrauchen und antworteten auf die Frage: "ob sie Keher wären?" ebenzfalls: ja! Da bekamen sie sehr viel Schläge, alle slohen nach Italien zurück, und lange glaubte man: wer nach dem rauhen Deutschlande wandern müsse, gehe dem Märtyrerzthume unsehlbar entgegen!

So viel nun aber auch fester Wille und die Begeisterung des einfachen Gemüthes über die Menschen vermag, so übers zeugten sich doch die Häupter der Bettelorden bald, daß man ohne Kenntnisse und gelehrte Bildung an unzähligen Stellen nicht ohsiegen, nicht Herr werden könne.

Dominikus war dieser Bildung keineswegs abgeneigt, bbgleich die Cistertienser anfangs laut tadelten, daß er ganz Ununterrichtete als Prediger aussende ); der heilige Franz über erklärte ausdrücklich: "wer ein Buch habe, wolle deren mehr haben und lieber von den Thaten anderer lesen, als selbst löbliche Thaten vollbringen. Wissenschaft ohne Demuth sen nichts nütze, und Christus habe auch mehr gebetet, als gelesen. Außer dem Evangelium solle der Neuausgenommene kein Buch behalten, nicht einmal den Psalter."

Mit diesen Ansichten war aber schon der zweite Großmeister der Minoriten, Elias von Kortona keineswegs einverstanden, und betrat überhaupt Wege, welche den ganzen Orden bald verwandelt und ihm einen ganz andern, vielleicht mehr jesuitischen Charakter beigelegt haben würden: Mancher strengen Regel gab er eine leichtere Wendung; suchte wenigstens mittelbar Geld zu erhalten und eine vornehmere Stellung anzunehmen. Er ließ die ungeheuren Unterdaue bei Ussis errichten und auf den zwei ja dreimal

<sup>1)</sup> Malvenda 179. Wadding I, 345. Der Größmeister Bonaventura verordnete im Jahre 1266: auf jeder Ordensversammlung sollten gelehrte theologische Gespräche geführt werden. Wadding IV, 259.

über einander gethurmten, ben Berg stütenben Bogengangen, endlich durch einen Deutschen, Namens Jakob, eine Kirche 1) erbauen, welche in hinsicht ber Schonheit und Festig= keit zu den trefflichsten zener Zeit gehört und allmählich von Eimabue und allen Meistern der wieder aufblühenden Kunst glanzend ausgeschmückt wurde. Biele aber wiversprachen all diesem Beginnen so laut, daß Elias im Jahre 1230, mit Beistimmung des Papstes, seine Stelle verlor; auf der Hauptversammlung des Ordens im Jahre 1236 wählten ihn jedoch seine Freunde zum zweiten Male. Elias war, das gestehen selbst Abgeneigte, ein Mann von so großer Geschäftskenntniß, Klugheit, Gewandtheit und so außeror= bentlich einnehmendem Wesen, daß er von allen vornehmen Laien und Geistlichen hoch geehrt wurde und selbst den stren= gen Papst Gregor vermochte, ihn aufs neue zu bestätigen und feine Rechte sogar zu erweitern. Der wichtigste seiner Gegner, Casarius aus Speier, welcher an Franzens ftrengen Einrichtungen buchstäblich hielt, ward ins Gefängniß gesetzt und diese Maaßregel, gleich ahnlichen, damit gerechtfertigt; daß viele, eingebildet auf ihr früheres Werhaltniß zum Stifter des Ordens, allen Gehorsam vergäßen und alle Orde nung auflöseten. Als aber Casarius, meil er beim Spa= zierengehen den Verdacht erregte, er wolle entstiehen, von seinem Wärter so geschlagen wurde, daß er unerwartet baran starb; mehrten sich die Klagen, und auf einer Versamm= lung aller Landmeister in Rom vor Gregor, IX, entsetzte man Chas um Pfingsten 1239 zum zweiten Male und er= wählte erst Albert von Pisa, bann, nach bessen Tode, Hay= mo von Feversham zum Großmeister. Elias begab sich jett zu Kaiser Friedrich II und mochte mit feinen Anhängern, spätere Zeiten vorbildend, in der Stille gegen den Papft wirken; als ihm aber Innocenz, vielleicht deshalb, die nach Haymos Tode gesuchte Herstellung abschlug?), so trat er

<sup>1)</sup> Wadding II, 2, 216, 240. Eigentlich stehen zwei Kirchen über einander; in der untern liegt der heilige Franz begraben.

<sup>2)</sup> Wadding III, 34, 101, 312.

öffentlich zum Kaiser über und lebte als Laie, unbekümmert um Bann und Gelübde. Doch heißt es: er habe sich im Jahre 1253 auf dem Todtenbette mit der Kirche und dem Orden ausgesöhnt.

Mehr im Sinne bes Stifters wirkten Manner, wie der heilige Antonius von Padua, welcher im Jahre 1196 zu Lissabon geboren ward und 1220 in den Orden trat. Er war ganz unwissend, meinte aber durch mystische Tiefe alle Weisheit der Menschen zu überbieten. Als ihn diese desungeachtet nicht hören wollten, fo predigte er den Fischen; sie kamen, horten, schuttelten zum Zeichen bes Beifalls mit den Köpfen und wollten nicht eher wegschwimmen, als bis sie den Segen empfangen hatten. Spåter fehlte es ihm weder an Zuhörern, noch an unzähligen Wundern ähn= licher Art 1). Er starb 1231, ward im nächsten Jahre heis lig gesprochen und ihm zu Ehren in Padua nach dem Ent= wurfe des Pisaners Nikola eine Kirche etbaut, welche in mancher Beziehung noch die Kirche von Ussis übertrifft; so wie sein durch Kunstwerke verherrlichtes Grabmahl nicht min= dere Bewunderung verbient, als das des heiligen Do= minitus.

Manner solcher Art, wie der heilige Antonius, waren beiden Orden wenigstens insosern willkommen, als sie die Fähigkeit besaßen, auf den großen Hausen mächtig einzuwirzken; aber freilich mochte auch schon damals der Standpunkt sür eine ganz verschiedene und seindliche Beurtheilung derzselben nicht sehlen: andere Ordensmitglieder, wie der heilige Bonaventura, der heilige Thomas, Raimund von Pennassorte, Albert der Große, Vincenz von Beauvais?), Roger Bakon und viele ähnliche haben sich dagegen unzweiselhaftere Ansprüche auf die Achtung der Nachwelt erworden. Ihre Wirksamkeit erstreckte sich nicht bloß auf das niedere Volk,

<sup>1)</sup> Wadding I, 360; II, 116, 160. Palmerii chr. 3u 1231. Reg. Greg. IX, VI, urf. 12.

<sup>2)</sup> Bini I, 19. Malvenda 413.

Bermandten ober fremder. Personen anzunehenen 1), oder: ihr weltliches Erbtheil zu veräußern und den Erlos nach Will= für zu verwenden. Sogar von den Bermachtnissen an fromme Stiftungen burften sie, mit Genehmigung der Aeftementsvollstrecker, einen Theil behalten und sich für bie Beränderung. und Miederschlagung von Gelübben (das des Kreuzzuges ausgenommen) bis 50 Mark gablen lassen 2). — Allen andern Orden war verboten die Kleidung der Bettel= monche anzunehmen ober nachzuahmen; habe doch die heis tige Jungfrau den Dominikanern felbst einen Probeanzug vom Himmel gebracht?)! Sie losten jeden, der in ihren Dr= den treten wollte, vom Banne; sofern nicht ein, der Beurtheilung des Papstes vorbehaltener, ungeheurer Frevel ihn veranlaßt hatte. Kein Bischof durfte sie vorladen, wegen Vergeben und Verbrechen strafen, sich in ihre Wahlen mi= schen, ihre Vorsteher zum Eide des Gehorsams zwingen, ober ihnen wider Willen Aufträge ertheilen. Selbst wah= rend der Zeit allgemeinen Kirchenbannes lasen sie stille Messe und theilten das Abendmahl unter ihre Diener aus. Sie waren frei von Neubruch = und Garten = Zehnten, begruben selbst frembe Zobte auf ihren Gottesäckern, und beichteten nur ihren Obern. Rein Bischof durfte sie in Bertheilung bes Ablasses hindern, oder ihre Begünstiger bannen und verfolgen. Die Ansicht, welche der heilige Franz anfänglich selbst festhielt 1), daß kein Bettelmonch in-

<sup>1)</sup> Ein Beispiel Cartep. di S. Salvat., Urt. 601. Ripoll VIII, 78. Wadding IV, 72.

<sup>2)</sup> Hievon sollte nichts erlassen werben, weil nur das wirklich Einzgezahlte helse und vom Gelübde befreie. Freibrief Alexanders IV von 1259. Gudenus II, 656, 664.

<sup>8)</sup> Corner 846. Ripoll VIII, 136, 226, 263, 270, 271, 316. 327, 345, 383. Guden, II, 654, Wadding III, 296.

Much sollte kein Pralat die Freibriese der Bettelmonche auslegen. Bullar. Rom. I, 147.

nerhalb des Sprengels eines Bischofs irzend eine geistliche Handlung gegen dessen Willen vornehmen durse, wurde bald ganz von den Brüdern aufgegeben; und ahnliche Beschlüsse, wolche auf Kirchenversammungen, z. B. im Tahre 1227 zu Trier gefaßt wurden, sielen, bei dem Übergewichte zener papstlichen Freibrisse, wirkungstos dahin,

Doch ließen sich die Bischofe nicht immer gutwillig das Rocht ihrer Aufsicht nehmen, sondern kesten in Italien, Englan, Frankreich und Deutschland, für , sich und die Ortspfärrer, Grundfage auf, welche schlechthin mit den obis gen Vortechten in Widenspruch fanden '): die Bettelmonche sollten zu ihren bischöflichen. Versammigngen kommen, den Eib des Geharsams teisten, ohne ihre Erlaubniß sich nirgends aufiedeln, bei ihnen beichten, Zehnten entrichten, keine Gaben annehmen; keine Beichte boren, keinen Ablaß ertheilen, entbebriiche überschüsse an Lampen; Lichtern, Zierrathen u. dergl, abliefern, keine eigenen Kirchhöfe haben u, s. m. — Wenn nun auch diese Ansichten nicht obsiegten. so blieb doch den Bischofen manches Mittel, den Bettels wonden Hindernisse in den Weg zu legenz, sie, versagten ihnen 3. B. heiliges Dk. ober die Weihe ihrer Priester, bis papstliche Briefe sestsesten?); daß jenen die Wahl frei stehe, bei welchen Bischofe sie sich wollten weihen lassen, und daß dieser den Vorgestellten nicht weiter prusen oder zurücks Mehr halfen die Behingungen, welche die weisen durfe. Bettelmonche an einigen Drien vor ihrer Ausnahme eingehen musten: so versprachen sie z. B. in mehren rheinischen Urkunden 3): sie wurden die Ortsgeistlichen nicht beschränken, keiner Abfasting von-Testamenten beiwohnen, keinen Gots tesdienst halten, während des Bannes keine Monche auf= nehmen ober ungerufen in beren Zellen kommen 1), keine

<sup>1)</sup> Wadding III, 439. Math. Paris 286.

<sup>2)</sup> Wadding III, 542. Thomass. ps. I, lib. 3, c. 28. §. 14-16.

<sup>\*)</sup> Würdtwein subsid. V, 338 und an andern. Orten.

<sup>4)</sup> So im Bertrage mit dem Abte von Fulda. Schannat dioecci. Fuldens. 275, Urt. 54.

neuen Freibriese erschleichen, und an den Hauptsesten selbst der Hauptseiter opfern. Oft aber siegte die Meinung, daß folthe einzelne Verträge durch die allgemeinen Freibriese um= gestoßen würden; oder die Bischöse hielten es nicht sür ge= rathen, streng gegeif die neuen hochgerühnten Brüder aufzutreten. So sagten einige, als Erzbischof Engelbett zuerst die Betrelmönche in Köln aufnahm: "dies wären gewiß die Leute, von denen die Heilige Hilbegard durch den Mund des heiligen Geschrund die Stadt in Versall bringen. Engelbett aber antwortete gelässen: "ists auf gottliche Weise verkündet, so stülf est auch in Ersüllung gehen, "worranf alle schwiegen.

Undererseits sinden sich einzelne Fälle, wo der Bischof für bie Bettelmonche; gegen seine wiberspenstigen wer schlechten Ortspfarrer auftrat; ja ein Bischof von Verona ging in seiner Begunftigung, ohne alle Rücksicht auf Tirchliche Vorschriften, noch weiter und verordnete: daß, so oft ein Dominikaner un einem Orte predige, eben Vadurch Sundenerlaß auf dreißig Zage eintrete - ). — Lebhafter als ver Bischof; widersetzen sich bisweilen bie Stiftsherrn und die Weltgeistlichen den Bettelmonchen ); dann aber trut gewöhnlich der Papst entscheidend für, selten beschränkent gegen die letzten auf. — Das Wolk endlich, standwift der Regel' auf ber Seite ber neuen strengen Bruder, und wurte nur einige Male ungebuldig, als sie gar zu eifrig Neulinge warben. Hierüber kam es z. B. in Reapel zu einem Auflaus fe, wobei das Kroster der Dominikaner eisturmt und unehre hart geschlagen und verwundet wurden in. Mis Sal limbeni, der Geschichtschreiber, gegen ber Willen seines Ba-

<sup>1)</sup> Wadding III, 25. — 2) Gudenus III, 1137, Urf. von 1267.

<sup>3)</sup> Regest. Greg. IX, IV, 321; V, 229 gegen Mißbrauche. Auch den altern Monchsorden waren die Bettelmonche oft ungelegen; so sagt z. B. der Abt von S. Burgo (Sparke scr. zu 1224): o dolor, o plus quam dolor, o pestis truculenta! fratres minores venerunt in Anglia!

4) Chioccar. catal. 157.

ters in ein Franziskanerkloster gegangen war und von seinem zurückgefordert wurde, berief er sich auf die Schrift und antwortete: "man musse Christus mehr anhangen; als Bater und Mutter." Zornig fluchte der Vater ihm und seinen Versührern, diese aber lobten Giott für die dem neu Ausgenommenen verliehene Standhaftigkeit!).

Größere Gefahr, als aus diefen vereinzelten Bewes gungen, entstand für die Bettelmonche durch ihren Streit mit der Universität zu Paris. Sie wollten sich deren Ge feten nicht unterwerfen und mehre Lehrstühle in ihren ausschließlichen Besitz bringen; webhalb viele gegen sie auftraten, besonders aber Wilhelm von S. Umvur in seinem und der Universität Namen, ihre Grundsätze und Zwecke in verschiedenen Schriften aufs lebhafteste angriff 2). klarte er: seine mit unzähligen biblischen Stellen belegte Darstellung von den falschen Propheten, sey nicht gegen einen gebilligten Orden gerichtet und wolle den kirchlichen . Gesetzen auf keine Weise widersprechen: allein, ungeachtet der geschickten Stellung und Fassung mit wenn und daß, lag doch: der Angriff auf die Bettelmonche, ganz klar vor Augen; und diese mußten alle Behauptungen im allgemei= nen zugeben, während Wilhelm es dem Urtheile der Welt iberließ, ob sie auf jene paßten, jene in sich schlössen. Geine und seiner gleichgefinnten Freunde Einwurfe lauteten bem wesentlichen nach also:

"Gott hat nicht allen Menschen auf Erden dieselbe äußere Bahn und Lebensweise vorgeschrieben, sondern jeder mag die seine verfolgen, und dennoch des Glaubens leben: daß die Vorsehung auf den mannigfachsten Wegen zum letzten Heile sühre. Daher ist es, abgesehen von dem innern

<sup>1)</sup> Salimbeni 223.

<sup>2)</sup> Siehe besonders die Schrift de periculis novissimorum temporum und Collectiones catholicae et canonicae scripturae ad defensionem Hierarchiae. S. Amour liegt in der Franchecomté. Crevier I, 410.

Werthe ober Unwerthe der Ordensgelübde, schlechthin eine verkehrte Anmaagung, wenn die Bettelmonche ihren Beg als den allein richtigen anpreisen, jede Abweichung davorr als Mißbrauch bezeichnen und sich über alle Stände, über alle Geistlichen hinaufsetzen 1). Man könnte indeß diesen Stolz entschuldigen, wenn er auf etwas tüchtigem, wahr= haft lobenswerthem bernhte: dies ist aber keineswegs ber Fall, weil das über alles gepriesene Entsagen jedes Eigen= thums unnaturlich, und ber Beschluß zu beiteln verwerstich erscheint. An sich ist ber Besitz irbischer Güter so wenig ein unbedingtes Hinderniß der Seligkeit, als die Armuth; ja die mit der letzten verbundene Noth führt so leicht zum Bosen, als der Reichthum zu Mißbrauchen 2). bem hat man von jeher Arme von Bettlern unterschieden, und die letten, wenn sie im Stande waren etwas zu verdienen, mit gerechter Schande belegt. Das Betteln ist für · sich kein Zeichen der Demuth, und der Müßiggang nicht der Unfang eines heiligen Lebens, sondern der Unfang aller Laster. Ohne Zweifel mag man all sein Gut ben Armen geben und dadurch ber größten Heiligkeit naber kommen: keineswegs aber soll man nachher betteln, sondern arbeiten oder die Aufnahme in ein Kloster suchen, welches den Les bensunterhalt barzureichen im Stande ift. Die Berufung auf Christi Vorbild paßt nicht: denn er war kein Bettel: mann; und ein anderes ist es, im Fall ber Noth einmal hoflich um Hulfe ansprechen, ein anderes, unhöfliches Bet= teln zur Regel machen und darin ein Berdienst setzen. mandem fehlt der außere Lohn, wenn er sich an der rechten Stelle gehörig beschäftigt, und Arbeit verträgt sich auch mit geistigen Übungen. Einem gefunden, aus dem Betteln ein Geschäft machenden Monche, follte man nicht auf Un= kosten der Hulfsbedürftigen Almosen geben, sondern ihn vielmehr strafen."

<sup>1)</sup> Collect. cath. 310.

<sup>2)</sup> Collect. 378. de periculis c. 12. w. f. w. de quantit. Elecmosynae 73. de valido Mendicante 80, 100.

"Aber, wendet man ein, verdient benn nicht der kichne Entschluß, allen irbischen Besitzungen, allem Wohlleben, zu entsagen, verdient die steie Übernahme eines so schweren Kreuzes nicht die größte Achtung? und warum tabelt man das so hart, wozu man sethst den Muth nicht besitzt? — Bur Antwort: daß von bem Berdienste ber Entsagung bei den meisten nicht bie Rede senn kann, weil sie vor dem Gelübde in der Regel nichts: besaßen, und nach Ablegung desselben auf eine bequeme Beise mehr zu erbetteln hofften. Und erfüllen sie benn etwa so streng ihr Gelübbe? Suchen sie nicht mehr bie Stabte auf, als die Derfer, mehr die Reichen, als die Armen? Werben sie nicht, nach Verschmas hung des einzig achten Mittels zu erwerben, nothwendig iberlastige Schmeichler und Speichellecker? Sie trachten heimlich nach Wohlleben, suchen, aller monchischen Einges zogenheit entfagend, Gefellschaften und Beste, brangen sich ein bei Fürsten und Königen, geizen nach bem Beifalle bet Welt, und sind trot alles bemuthigen Scheines im Innern zankisch, rachsächtig, sja reißende Wölfe. Doch wäre all dies Übel nur gering, und man könnte es durch milbere Ermahnungen zu vertilgen suchen, wenn sie nicht darüber weit hinaus gingen, unbegnügt mit bem eigenen fehlerhaften Wanbel unzählige andere in das Verbetben hineinzögen, und alle Kreife frech zerftorten, welche die heitige Kirche mit der größten Weisheit zum Wohl aller Christen gezogen hat. Hier ist die größere Gefahr, hier gilt es einem ernstern allgemeineren Kampf! Niemand, sagt bie Schrift, barf. pres digen der nicht dazu gefandt ift. — Der Papfty: erwiedern jene, hat uns ja gesandt. — Läßt sich benn eber annehmen, daß er jenes Recht ungahligen ertheilen, daß er ben Unterschied zwischen Geistlichen und Laien baburch ganz aufheben wolle? Läßt sich behaupten, daß er gegen ben Willen und die Rechte der Bischofe und Pfarrer vorschreiten könne 1), daß er die von ihm und der ganzen Kirche ge=

<sup>1)</sup> Collect. de periculis c. 2, 4, 5, 8. Wadding IV, 33. Petr. Vin. I, 86.

hin und wieder zur Pflicht zu machen; und allerdings werden diese, sobald die ganzo Seelsorge allmätich in ihre Hände gekommen ist, auch das ganze Kirchenvermögen in Anspruch nehmen nach den Worten des Apostels: "diesdas Epaugeslium verkünden, sollen sich vom Evangelium nahren, und die des Altars pflegen, genießen des Altars i. Für so Unzählige wird aber selbst das ganze Kirchenvermögen nicht, hinreichen, sondern ihre unverschämte Bettelei muß auch die Laien zu Grunde richten!"

Gegen diese Angriffe wehrten sich die Orden, auf alle Beise: zuvorderst mit außerlichen Mitteln er indem sie Bils helms Worte zum Theil verdrehten, ober ihn auch als Gege ner der Könige, Prälaten und Papste darzustellen suchten.2). So habe er, offenbar mit feindlichem Seitenblicke auf Lubwig IX, gesagt: es liege den Königen ob, Rucht und Ges rechtigkeit zu üben, wenn sie dorüber auch etwa die geistlie den Ubungen versaumen sollten; worauf jepoch Wilhelm ruhig antwortete: ich habe gelesen, deß jenes her, Könige Umt ist, nicht aber daß sie täglich viele. Messen hören und Betstunden halten. Ferner meinten Wilhelms Gegner: et habe die Pralaten durch die Behauptung gngegriffen,: Kennt: niß der Theologie entscheide mehr in geistichen Umgelegen: beiten, als Ring und Bischafsmütze; er habe den Papft beleidigt durch die Behauptung, dessen Spruch gelte nur in Übereinstimmung mit göttlichen Gesetzen, und von ihm fen: die Berufung an sine allgemeine Kirchenversammlung erlaubt.

Tiefer in die Sache, selbst ging die Bertheidigung ein, welche der Großmeister der Franziskauer Bonaventura für die Bettolorden schrieb:

gelischen, durch klare Worte Christi gerechtsertigten Grunde. Rirgends werde die Faulheit empsohlen oder gebilligt, viel-

<sup>1)</sup> I Corinth. 9, 13.

<sup>2)</sup> Wilhelms casus et articuli accusationis! 88:

mehr körperliche Arbeit denen zur:Pflicht gemacht 1), welche zu größern Dingen nicht taugten: aber diese höhern Bestrebungen, die geistigen und geistlichen Arbeiten sur nichts zu achten und nur dem gemeinsten und handgreislichsten Ihn einen: Werth beizulegen, sen wohl mehr eine vorsätzliche Verdrehung, als ein Irrthum der Gegner."

...., Db sich benn beweisen laffe, baß bie in Schutz genommenen Monche anderer Orden, daß die Ortspfarrer mehr im Weinberge des Herrn arbeiteten, als die keine Unstrengung, keine Gefahr scheuenden Bettelmonche? Ob es benn nicht ein klaver-Widerspruch sen, wenn man einerseits deren Faulheit, andererseits deren unermüdliche Thatigkeit anklage? Auf ähnliche Weise verbrehe man ihr bemuthiges Betteln in Anmaspung, während doch schon die Schrift fage: geben ift seliger, benn nehmen. Freilich, wenn ein Bruder für das geringe weltsiche Almosen, das er em= pfange, geistliche Lehren und Beruhigungen ertheile, so könne man ihn für den reichlichen. Geber halten: wo bleibe aber dann ber Vorwurf unverfichgmten Bettelns? Durch bie freiwillig ermählte Armuth murben viele Zwecke erreicht, welche reichen Geiftlichen immer fehl schlagen müßten. ler Verbacht des Eigennutes beim Predigen und Verrichten heiliger Handlungen falle hinweg; alle irbische Sorge, Vorliebe und Beschäftigung sem entfernt und Freiheit gewonnen von allen Nebenrirkfichten. Kein Orden habe Gelegen= beit, so die Verhältnisse der niedern Menschenklassen kennen zu lernen, keiner musse bemuthiger seyn und sich mehr hus ten Unstoß zu geben: weil kein Geiftlicher, kein anderer Monch, in Hinsicht der leiblichen Erhaltung und der geistis gen Einwirkung, so sehr von seinem guten Rufe und dem

<sup>1)</sup> Bonaventurae expositio in regulam Fratrum minorum. Opera VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329. Opusculam, quare minores praedicent. VII, 339. Apologeticus VII, 346. Auf ahnliche Beise vertheidigt. Thomas von Aquino ben Orben in seinem Buche: contra impugnantes religionem. Opera Paris. XX, 534.

billigten Schlüsse umstoßen durfe? Jeber Christ soll nach den Vorschriften der lateranischen Kirchenversammlung vom Fahre 1215 jährlich wenigstens einmal bei seinem eigenen Priester beichten, wenigstens einmal im Jahre von seinem eigenen Priester das Abendmahl empfangen und den auferleaten Bußen genügen. Statt bessen schwarmen unzählige Bettelmonche im Lande umber, schleichen sich wie Diebe und Rauber in fremde Schafställe, werfen sich zu Heren und Obern auf, und verkleinern und verleumden die Pfarrer, anstatt bem Bolke seine Pflichten gegen diefelben einzuschärfen. fragen: hast du gebeichtet? — Ja. — Bei wem? — Bei meinem Pfarrer. - Bas will ber Unwissende, ber keine Theologie lernte, nie im Kirchenrechte forschte, keine eins zige Schulfrage aufzulosen versteht!)? Kommt zu uns, die wir uns auf das Feinste verstehen, denen alles Hohe und Schwere, benen Gottes Geheimnisse offenbar wurden. -Und so kommen benn bie Getäuschen, und beichten und gablen! — Dem Pfarver, diesem maturlichen Rathgeber und Ermahner, diesem von allen Berhaltnissen seiner Beichtkin= der genau Unterrichteten, bleibt fast keine Wirksamkeit. Alle Scham bei ber Beichte, alle Aufficht über bie :Besserung fällt hinweg: benn einem unbekannten herumziehenden Bettelmonche, den keiner vorher gesehen hat, keiner wieder zu treffen glaubt, bem ist leicht bekennen; und eben so leicht wird ihm gewissenloses Freisprechen. Zwar heißt es, ber Bettelmönch solle jeden, der aus Nebengründen zu ihm komme, an seinen Pfarrer zurückschicken 2): aber wer kann, oder vielmehr wer will diese Nebengrunde entdecken? Denn an Neugierde fehlt es sonst ben Bettelmonchen niemais. Gie erforschen aufs genauste alle Besitzthumer, alle Verhalt= nisse, bringen in die Sauser und Stuben und bekimmern sich um alles: damit sie, wie Juvenal sagt, hiedurch furcht= bar werden; damit sie, wie der Apostel sagt, die Weiblein

<sup>1)</sup> Einleitung zu ben Werken Wilhelms 25, 38. Math. Paris 466.

<sup>2)</sup> Thomasein. I, S. c. 89.

gefangen fuhlen, . bie mit Lusten beladen find 1)! Siegu sind auch die Umdiffenbsten geschickt und eifrig genng, mahrend zum Predigen und Seelsbrgen. Züchtige die ihnen biezu ertheilte Erlaubniß verschmahen sollten, weil sie zum Schaben "anderer gereicht und ben achten Rirchengesetzen widerspricht. ' Jene Storung der Wirkungstreise bes Pfarrers with baburch noch ungerechter, daß sie diesen nicht von seinen Pflithten entbindet, sondern für das Wahl soiner Gemeinde verantwortlich läßt 2). Glaubt man, Die Gemeinven und die Sprengel seinen zu groß, so vermehre man die Zahl ver Pfarrer und Bischose, stoße aber nicht die weisen Grundregeln der drifflichen Kirche über den Haufen. ift verkehrt, so viel außerordentliche Arbeiter herbeizuschafs fen, ohne das Bedurfniß vorher zu prufen; weit nothiger ware es, darüber zu wachen, daß die vorhandenen Arbeiter etwas taugten und bie schlechten unter ihnen entfernt wur-Was keinem Monche, keinem Pfarter in fremben Kreisen erlaubt ist, thun die Bettelmonche; ja mit täglich roachsender Unverschämtheit stellen sie Ansprüche auf, wolche aber die Rechte ber hochsten kirchlichen Beamten, aber die Rechte der Bischöfe und Erzbischöfe hinausgehen. 4

"Endlich stehen diese geistlichen Anmaaßungen in gernauem Zusammenhange mit dem weltlichen Gute, zereißent auch hier das Band zwischen dem Pfarrer und der Gemeinde, und stellen Gleichgültigkeit und Haß an die Stelle freundlichen Wohlwollens und wechselseitiger Hülfsteistung."

"Die steien Gaben, welche der Bettelmonch empfängt, entgehen dem Pfarrer; und wenn es noch freie Gaben waren: aber in der Regel sind es durch Zudringlichkeit abgepreßte Gaben, ungerechte, den Christen nicht anzumu= thende Steuern. Ist man doch so weit gegangen, dem Pfarrer die Verpslegung der sich eindringenden Bettelmonche

<sup>1)</sup> De periculis 201. II Timoth 8, 6...

<sup>2)</sup> Collectiones 159, 175.

hin und wieder zur Pflicht zu machen; und allerdings werdert diese, sobald die gapze Seelsorge allmätich in ihre Hände gekommen ist, auch das ganze Kirchenvermögen in Anspruch nehmen nach den Worten des Apostels : "die das Evange- lium verkünden, sollen sich vom Evangelium nachten, und die des Altars pflegen, genießen des Altars !)." Für so Unzählige wird aber selbst das ganze Kirchenvermögen nicht hinveichen, sondern ihre unverschämte Bettelei muß auch die Laien zu Grunde richten!"

Gegen diese Angrisse wehrten sich die Orden, auf gsle Weise: zuvorderst mit außerlichen Mitteln : indem sie Wijs: helms Worte zum Theil verdrehten, ober ihn auch als Gege ner der Könige, Prälaten und Näpste darzustellen suchten. 2). So habe er, offenbar mit feindlichem Seitenblicke auf Lubwig IX, gesagt: es liege den Königen ob, Recht und Ges rechtigkeit zu üben, wenn sie darüber auch etwa die geistlis den Ubungen versaumen sollten; worauf jepoch Wilhelm ruhig antwortete: ich habe gelesen, des jenes ber Könige Umt ist, nicht aber daß sie tiglist viele. Messen boren und Betstunden halten. Ferner meinten Wilhelms Gegner: et habe die Pralaten durch die Behauptung angegriffen,: Kenntnis der Theologie entscheide mehr in geistlichen Amgelegen= heiten, als Ring und Bischafsmute; er habe den Papft beleibigt burch die Behauptung; bessen Spruch gelte nur in Übereinstimmung mit gottlichen Gesetzen, und von ihm son die Berufung an sine allgemeine Kirchenverfammlung erlaubt.

Tiefer in die Sache selbst ging die Bertheidigung ein, welche der Großmeister der Franziskaner Bonaventura für die Bettelorden schrieb:

"Ihre Regel beruhe auf einem neuen, wahrhaft evans gelischen, durch klare Worte Christi gerechtfertigten Grunde. Nirgends werde die Faulheit empsohlen ober gebilligt, viel-

<sup>1)</sup> I Corinth. 9, 13.

<sup>2)</sup> Wilhelms casus et articuli accusationis 88.

mehr körperliche Arbeit denen zur: Pflicht gemacht 1), welche zu größern Dingen-nicht taugten: aber diese höhern Bestrebungen, die geistigen und geistlichen Arbeiten sur nichts zu achten und nur dem gemeinsten und handgreislichsten Ahun einen: Werth beizulegen, sen wohl mehr eine vorsätzliche Verdrehung, als ein Irrthum der Gegner."

"Db sich benn beweisen laffe, daß die in Schut genommenen Monche anderer Orden, daß die Ortspfarrer mehr im Weinberge bes Herrn arbeiteten, als die keine Unstrengung, keine Gefahr scheuenden Bettelmonche? Db es benn nicht ein klaver-Widerspruch sen, wenn man einerseits deren Faulheit, andererseits deren, unermüdliche Thatigkeit anklage? Auf ähnliche Weise verdrehe man ihr demuthiges Betteln in Anmaspung, während doch schon die Schrift sage: geben ift seliger, benn nehmen. Freilich, wenn ein Bruder für das geringe weltsiche Almosen, das er em= pfange, geistliche Lehren und Beruhigungen ertheile, so konne man ihn für den reichlichen. Geber halten: wo bleibe aber bann ber Vorwurf unverfichemten Bettelns? Durch bie freiwillig ermählte Armuth murben viele Zwede erreicht, welche reichen Geiftlichen immer fehl schlagen mußten. ler Verbacht des Eigennutes beim Predigen und Verrichten heiliger Handlungen falle hinweg; alle irbische Sorge, Vorliebe und Beschäftigung sem entfernt und Freiheit gewonnen von allen Nebenrinksichten. Kein Orden habe Gelegen= beit, so die Verhaltnisse der niedern Menschenklassen kennen zu lernen, keiner musse bemuthiger seyn und sich mehr huten Unstoß zu geben: weil kein Geiftlicher, kein anderer Mond, in Hinsicht der leiblichen Erhaltung und der geistis gen Einwirkung, so sehr von seinem guten Rufe und dem

<sup>1)</sup> Bonaventurae expositio in regulam Fratrum minorum. Opera VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329. Opusculam, quare minores praedicent. VII, 339. Apologeticus VII, 346. Auf ahnliche Beise vertheidigt. Thomas von Aquino ben Orben in seinem Buche: contra impugnantes religionem. Opera Paris. XX, 534.

freien Wohlwollen der Leute abhange. Daß sie ihre Ahä=
tigkeit nicht auf die niedern Bolksklassen beschränkten, son=
dern auch die Reichen aufsuchten, sen kein Gegenstand des
Tadels: denn Gott habe die Abstufungen der Ehren und
Rechte selbst gegründet, die größern Gaben verdientent
größern Dank und die Bekehrung eines Reichen erscheine
als ein sehr bedeutender, nach mehren Seiten wirksamer
Gewinn."

"Auf die Vorwürfe det Geistlichen", fährt Bonaventura fort, "läßt sich erwiedern: ift der Ortspfarrer trefflich, so werden seine Beichtkinder zu keinem andern gehen; ist er schlecht oder gar keiner vorhanden, so hat man alle Urfache, anderweiten Beistand freudig anzunehmen. Ober kann z. B. jemand glauben 1), daß, wenn eine Gemeinde 9000 Seelen zählt, ein Pfarrer aller Seelenheil gebührend wahrzunehmen im Stande sen? Wenden die Gegner ein: solche Fälle was ren nur selten und burften die Regel nicht umstoßen; -fo entgegnen wir: keineswegs haffen alle Pfarrer unsere Drben, sondern manche der"beffern sehen ein, wie heilsam es ist, wenn bisweilen ein anderer neben ihnen zum Volke redet, ihre Lehren bestätigt und wenn die Beichtkinder bei eis nem britten wohl noch größere Strenge finden, als bei ihnen. Auch leugnet niemand, daß auf Reisen, bei schnels Ien Tobesgefahren und in andern Fällen, wo kein Pfarrer zur Hand ift, die Brüber Hülfe und Trost geben können Mithin entsteht der Widerspruch det und gegeben haben. meisten Priester nur aus Nebengrunden: sie fühlen ihre eis genen Mängel und ihre Unwissenheit, sie scheuen jebe Aufsicht und Beobachtung, sie beneiden den Beifall und die em pfangenen Gaben, sie fürchten endlich, daß ihre Geheimnisse den Brüdern im Beichtstuhle bekannt werden. Waren altere Monchsorben und Westgeistliche nicht ausgeartet gewe= sen, so hatten die Orden der Bettelmonche keinen Forts gang haben können: jett aber beweiset ihre erstaunenswürs

<sup>1)</sup> Wadding III, 25.

bige Ausbreitung und die allgemeine Theilnahme des Bolts, daß sie ein vorhandenes dringendes Bedürsniß wirklich ausssüllen, und daß ihnen mehr Zucht, Ordnung, Strenge und evangelischer Sinn beiwohnt, als ihren Gegnern. Deshalbsollten diese nicht zürnen, sondern sich vielmehr über die neuen Nebenbuhler freuen, welche zu größern wissenschaftlichen Ansstrengungen und zu größerer Tugend hindrängen. Sie sollten um einiger falschen Brüder willen, die in der Welt umherziehen, dem Orden nicht bösen Leumund erregen; nicht alle andern verdammen, oder den Ernst verkennen, mit welchem die Obern, sobald sie jene Übelstände erfahren, dagegen austreten und sie bestrafen 1)."

Das letzte geschah auch in der That, und obgleich der heilige Bonaventura<sup>2</sup>) die Schattenseiten des Ordens, dese sein Feinden gegenüber, möglichst zu verdecken suchte; erließ er doch scharse Sendschreiben an die Brüder, in welchen als eingeschlichene Mißbräuche bezeichnet werden: Müßiggang, Reigung zum Gelde, Gier nach Vermächtnissen und Bezgräbnisrechten, Störung des Wirkungsfreises der Ortspfarzrer, zweckloses Umherschweisen und Betteln so zudringlicher Art, daß man sich eben so sürchte, einem Bettelmönche, als einem Käuber zu begegnen!

Aus diesen Ermahnungen geht hervor, daß die Anklasgen Wilhelms von S. Amour nicht ungegründet waren, und auch Innocenz dem vierten schien die achte Kirchenordnung durch das Nebeneinanderstellen der Bettelmonche und Pfarzrer mehr ausgehoben, als gefördert. Deshalb setzte er im Jahre 1254 sest 3): die Bettelmonche sollen, ohne Senehmigung der Pfarrer und Obern, keine fremden Beichtkinder hören oder lossprechen, nicht vor der Messe und nicht zu

<sup>1)</sup> Wadding III, 50. Chron. mont. sereni zu 1224, p. 298. Ripoll I, urt. 22. Meiners II, 617.

<sup>2)</sup> Bonav. epistola de reformandis fratribus. VII, 483. Wadding IV, 59.

<sup>8)</sup> Wilhelmi opera 74. Wadding III, 522.

der Zeit predigen, wo der Pfarrer sonst redete, ja überhaupt ohne bessen Beistimmung nicht zur Gemeinde sprechen. dürfen keine Gemeindeglieder auf ihren Kirchhöfen begraben, ober mussen wenigstens bem Pfarrer ober Bischofe die Gebubren laffen. — Bu biefen und abnlichen Bestimmungen, welche das alte Recht wieder herstellten, ward aber Inno= cenz vielleicht nicht weniger durch außere Beranlassungen, als durch innere Grunde bewogen. Die Dominikaner hat= ten namlich einen Verwandten des Papstes gegen bessen Willen zum Gelübde bewogen und sich, nach dem Wunsche ber Burgerschaft in Genua, ber Abtretung eines Grundstucks widersetzt, auf welchem Innocenz eine Burg für andere Berwandte bauen wollte. So viel ist wenigstens gewiß, daß Alexander IV schon im nächsten Jahre alle jene Bestim= mungen seines Vorgangers wieder aufhob, die Schriften Wilhelms von S. Amour verurtheilte und ihn aus Frankreich verbannte 1). Zu diesem vollkommenen Siege ber Bettelmonche wirkten ihre am papstlichen Sofe sich aufhalten= den Großmeister und die Kardinale, welche bereits jetzt aus ihrem Orben ernannt waren 2).

Doch ruhten um beswillen ihre wissenschaftlichen Geg= ner keineswegs ganz, sondern versteckten ihren bittern viel= seitigen Spott unter scheinbare Lobeserhebungen 3); zu wel= chem Versahren es, selbst abgesehen von allen tiesern An= sichten, nicht an Veranlassung sehlte. Eine besonders ver= wundbare Stelle war das Verhältniß der Bettelmonche zum weiblichen Geschlechte. Manche gaben vor: Gott habe ihnen offenbart, sie sollten nacht bei schönen Mädchen liegen, um ihre Keuschheit wechselseitig auf die Probe zu stellen;

<sup>1)</sup> Mem. Reg. 1120. Martin. Fuld. 1710. Dandolo 263. Erfurt. chron. 8. Petrin. 3tt 1256. Lenfant concile de Pise I, 310. Wadding III, 439. Gudenus II, 650.

<sup>2) 1227</sup> wurde zum ersten Male ein Dominikaner Karbinal. Malvenda 450.

<sup>3)</sup> Die Notices IX, 408 geben Beispiele.

und die gläubigen Mutter gaben dies zu 1). Es mag aber hiebei nicht immer die Reuschheit bewahrt worden senn: wenigstens sagte die mit den Minoriten ums Jahr 1230 in Streit gerathende Übtissinn bes Klarenstiftes in Lukka zu den Bürgern: "diese Brüder wollen mich nicht lossprechen, weil ich ihnen nicht erlaube bei euren Schwestern und Tochtern zu schlafen 2)." Auch die weltlichen Obrigkeiten entsagten ihren Anspruchen nicht immer um papstlicher Freibriefe willen, sondern zwangen die Bettelmonche zu öffentlichen Geschäften, Gefandtschaften, zum Stellen und Liefern von Pferden und Waffen 3); am wenigsten endlich wollte man den Bußbrüdern die Steuerfreiheit und alle geistlichen Vorrechte einraumen, da sie offenbar nur in dies Verhältniß träten, um sich ihren Burgerpflichten zu entziehen. In solcher Lage fanden es die Orden bisweilen gerathen nicht auf dem Buchstaben ihrer Freibriefe zu beharren, sondern mit Bischöfen, Pfarrern und weltlichen Obrig= keiten eine Abkunft zu treffen, wobei alle Theile bestehen fonnten 4).

Aber sust noch gesährlicher, als jene Angriffe von Laien und Fremden, wurden die Streitigkeiten, welche allmählich unter den Orden selbst ausbrachen. Die Predigermönche verlangten den Vorzug vor den Franziskanern, als die Alsteren und früher vom Papste Bestätigten, als die durch den Namen schon Ausgezeichnetern, als die Anständigeren in Hinsicht der Kleidung und die Strengern in der Wahl von Nahrungsmitteln. Hingegen behaupteten die Minoriten: ihr Name sey der demüthigere, ihre geringere Kleidung die gottgesälligere und der Predigermönch könne allerdings, zur

<sup>1)</sup> Salimbeni 317.

<sup>2)</sup> Frances Minores me absolvere nolunt, quia non permitto eos fornicari cum filiabus et sororibus vestris; so erzählt Salimbeni 236, der selbst ein Minorit war.

<sup>8)</sup> Camici zu 1251, urf. III, 81. Helyot VI, c. 29, p. 259.

<sup>4)</sup> Würdtwein subs. V, 318, 580.

Erreichung größerer Volksommenheit, in ihren Orden als den strengern treten, keineswegs aber sen das Umgekehrte erlaubt 1). — Dieser Streit, sagten die Feinde der Orden spottisch, entsteht aus zu großer Einigkeit der Orden: sie sind einig im Streben nach weltlichen Gutern, in Erschleidung gunstiger Testamente, in Berdrangung der Beltgeist= lichen, in Verachtung ber übrigen Monchsorden, im Be= mühn an den Höfen wichtige Stellen und Aufträge zu er= halten, in hulfreicher Dienstleistung bei papstlichen Erpres= sungen, in der Bernachlässigung ursprünglicher Gelübde: wie sollte aus solcher Einigkeit nicht Haß und Streit her= vorgehen! — Die Papste verboten, daß ein Orden die Glieder des andern abspenstig mache und aufnehme 2); sie tadelten es aufs strengste, daß sie sich untereinander verleumdeten, und baburch dem Spotte und der Verachtung des Volkes preis gaben. Wie wenig man sich aber hieran kehrte, zeigt unter anterem das balb zu erzählende Benehmen der Franziskaner gegen ben übertrieben verehrten Predigermonch Johann von Vicenza; obgleich sich andererseits nicht leugnen läßt, ein Orden habe auch wiederum den andern gezügelt und zu Zucht und Ordnung angetrieben.

Später entstand sogar heftiger Streit unter den Minoziten selbst, über die strengere oder mildere Ansicht ihrer Regel; und als die Papste sich zu der letten hinneigten 3), erstuhren sie, daß eine Körperschaft, die nach Entsagung alles Irdischen nichts äußeres zu verlieren hat, ihre innersten überzeugungen (diesen einzigen über alles geachteten Besit) um keinen Preis aufgiebt. Ansangs war der papstliche Plan, die Weltgeistlichen durch die Bettelmonche, und die

<sup>1)</sup> Math. Paris 414. Hieher gehört auch die Bestimmung, wos nach innerhalb einer gewissen Entfernung vom ersten Bettelkloster, kein zweites errichtet werden sollte. Bullar. Roman. I, 141.

<sup>2)</sup> Ripoll I, 144, 476. Gudenus II, 655.

<sup>8)</sup> Hente II, 350 und die Regesta von Klemens IV in Martene thesaur. Vol. II.

Bettelmönche durch die Weltgeistlichen in Zaum zu halten und beide zu beherrschen, sehr scharssinnig erdacht und durchzgesührt: allein die Orden hatten auf Unkosten der regelzmäßigen Kirchenordnung ein zu großes Übergewicht erlangt, und die demokratische Wurzel welche in ihnen vorhanden war, tried zu Angrissen, selbst gegen den Papst und die kunstreich über einander gedaute Kirchenherrschaft. Zwar fällt dies alles in spätere Zeiten, aber schon unter Innocenz dem vierten dursten sich die ihm unentbehrlichen Bettelmönche Dinge erlauben, welche an andern hart wären bestraft worzden. Als z. B. die Kardinäle einen Franziskaner, wahrzschiehen Wesens halber, in Lyon zum besten hatten, machte er sie, nach dem Ausdrucke des Erzählers, herunter wie die Esel 1).

Im allgemeinen blieben die Franziskaner ungebilbeter und wirkten, im Guten wie im Bosen, mehr auf das Volk; bei den Dominikanern gingen, neben der höhern Bildung und der größeren Gewandtheit, die vielen Übel her, welche aus den ihnen später allein anvertrauten Ketzergerichten ents sprangen. Beide Orden gaben einer großen Zahl von Mänsnern Gelegenheit, sich aus der, damals noch gewaltsamern, Beschränkung der niedern Stände hervorzuarbeiten.

So stehen die Licht= und Schatten=Seiten gleich merkwürdig und gleich wahr neben einander, und mit einzelnen Worten läßt sich weder alles Gute, noch alles Bose erschöpfen, was die Bettelorden thaten; am wenigsten aber darf man, ohne weitere Prüfung, mit ungeschichtlichem Sinne kurzweg verlangen: diese Erscheinungen, welche durch viele Jahrhunderte so mächtig fortwirkten, — hätten überhaupt nicht dasenn sollen!

<sup>1)</sup> Ita vituperavit eos, sicut asinos. Salimbeni 304.

## Achtes Hauptstück.

Der Kreuzzug nach dem Morgenlande, die Streitigkeiten mit dem Papste und die Anordnung aller neapolitanischen Ungelegenheiten, hatten es dem Raiser unmöglich gemacht, auf die Lombardei mit Nachdruck einzuwirken. Auch leug= nete man in diesem Lande das Bedürfniß ber vermittelnden und verschnenden Einwirkung eines hoher gestellten Konigs, und wollte ihn nur als Parteigenossen dulden; während es doch, um den Mangel einer solchen Oberleitung zu ersetzen, an tüchtigen Einrichtungen fehlte, und statt christlicher Liebe nur zerstörende Feindschaft und eben so heftiger als grund= loser Haß vorwaltete. Es bekriegten sich in diesen Jahren ') Lukka und Pistoja, Venedig und Ferrara, Mantua und Cremona, Bologna und Mobena, Parma und Reggio, Mailand und Asti und Cremona, Florenz und Siena und Perugia, Genua und Savona, Drvieto und Pisa, Padua und Berona; es befehdeten sich die mächtigen Häuser Romano,

<sup>1)</sup> Bonon, hist. misc. zu 1228. Murat. antiq. Ital. IV, 363, 389, 481. Cremon. chron. 641. Cereta zu 1226. Memor. Regiens. 1106. Tonduzzi 261. Mutin. ann. Parm. chron. Alber. 534. Anton. Astens. 1046. Mediol. ann. Malespini 116. Villani VI, 6. Rich. S. Germ. 1032. Monaldeschi 41.

Este, Salinguerra, S. Bonifazio, Montserrat, Savoyen 1); und zur höchsten Steigerung des Übels wüthete gleichzeitig innerer Krieg in den Städten der trevisanischen Mark, in Lukka, Bologna, Florenz, Genua ü. a. D.!! So hestig haderte man in Bologna mit dem Bischose, daß die Stadt vom Papste gebannt ward; und ein zweiter Streit zwischen Bornehmen und Geringen sührte am Ende zur Plünderung des Stadthauses, wobei geschichtliche Denkmale, Bücher, Schristen u. dgl. zu Grunde gingen. Ebendaselbst wurden (ein Zeichen großer Ausartung, oder übereilter Nechtspslege) alle Eselstreiber und Fuhrleute, unzähliger Räubereien halz ber, mit dem Staupbesen bestraft 2).

Ibermuth einzelner 3). Herr Buondelmonte hatte sich mit einer Jungfrau aus dem Hause der Amidei verlobt. Einst ritt er spazieren, da trat eine edle Frau aus dem Hause der Donati hervor und sprach zu ihm: "ihr send schön, reich und vornehm; eure Braut aber keines von dem allen in solchem Maaße, als es sich für euch schickt; deshalb soll=' tet ihr lieber meine Tochter heirathen, die ich schon lange sür euch ausbewahrt habe." In demselben Augenblicke trat auch die Tochter herzu, und Buondelmonte hatte sie kaum erblickt, als er sich auss hestigste in sie verliebte und jenen Antrag einging. Die Verwandten der ersten, beschimpsten Braut überlegten lange, wie Buondelmonte zu bestrasen sen, die Moska dei Lamberti durch rasche Worte den gewaltsamsten Beschluß herbeisührte \*).

Am Pfingstsonntage, als Buondelmonte prachtvoll ge= kleidet und auf einem weißen Rosse über die Arnobrücke ritt, sprangen die Amidei und ihre Genossen aus einem

<sup>1)</sup> Verci Eccl. II, 1-100. Bartolom. zu 1224-1230.

<sup>2)</sup> Omnes scovati fuerunt. Griffò zu'1228 und 1232. Ghirard. I, 148—151. Bonon. hist. misc. žu 1231.

<sup>3)</sup> Der Anfang fällt schon auf das Jahr 1215. Malespini 104. Villani V, 38.

<sup>4)</sup> Cosa fatta, capo ha. Malesp. 104. Villani V, 38.

Hinterhalte hervor und erschlugen ihn. Von diesem Augen= blicke an verwandelten sich diese, so wie andere Streitigkei= ten einzelner, in allgemeinere gehässigere Parteiungen, welche Florenz ein halbes Jahrhundert lang schrecklich zerrütteten.

In Genua entstanden Unruhen 1), weil die größte Zahl der von allem Antheil an der höchsten Gewalt Ausgeschlosssenen, neue Begünstigungen forderte. Allein die mächtigeren Städte, wie Genua, Bologna, Mailand, setzten das Wesen der Freiheit keineswegs bloß darin, niemandem auf Erden zu gehorchen; sondern auch darin, andere Städte und Gemeinden zu beherrschen und jeden Ungehorsam derselben hart zu bestrasen.

Keinem erschienen diese Übelstände so grell, als dem Kaiser, welcher es für seine erste Pflicht hielt, Ruhe und Ordnung in allen seinen Staaten zu erhalten. Er berief 1231. beshalb zum ersten November 1231 eine Versammlung nach Ravenna, auf welcher sowohl die Abgeordneten aller Städte, als auch König Heinrich und die deutschen Fürsten erscheisnen sollten. Der Papst wies bie Lombarden an, ben kai= sersichen Einladungen zu gehorchen und keinem aus Deutsch= land Herbeiziehenden ein Hinderniß in den Weg zu legen: weil der Kaiser erklart habe, er wolle nichts unternehmen, was den Rechten der Kirche, des lombardischen Bundes, ober der einzelnen zu nahe trete.2). Db nun gleich die kai= ferlichen Einladungsschreiben dasselbe besagten und die Her= stellung des so dringend nothwendigen Friedens als allei= nigen Iweck ber Versammlung bezeichneten; obgleich ber so kluge als gemäßigte, und von Gregor lebhaft empfohlne Deutschmeister Hermann von Salza in Mailand dasselbe feierlich bestätigte, so erklärten doch die Lombarden: aus Deutschland möchten wohl nicht bloß Abgeordnete, sondern

<sup>1)</sup> Bartol. zu 1226, 1227.

<sup>2)</sup> Brief Gregors vom 27sten September 1231, bei Rayn. §. S. Murat. antiq. Ital. IV, 826. Savioli III, 2, 588. Bartolom. zu 1231. Verci Ecel. II, 54.

auch Kriegsvölker herbeiziehen 1); die Art wie sich Rimini, 1231. Rovigo, Forli und andere Städte in Romagna an einander geschlossen hatten, erscheine ihrem lombardischen Bunde zu= wider; dem Raiser endlich könne man nicht trauen, und es sen auf jeden Fall am besten, wenn man gar nichts mit ihm zu thun habe. Nachdem die Lombarden aus diesen Gründen ihren Bund erneut, verstärkt und ein Heer gefam= melt hatten, besetzten sie bie Passe ber Alpen so genau, baß König Heinrich wieder umkehren mußte, und nur sehr wenige Deutsche sich verkleidet zum Kaiser hindurchschleichen konnten. Alle hiebei thatig gewesenen Stabte schickten na= turlich keinen Abgeordneten nach Ravennaz worauf der, Kai= fer laut über ihren Ungehorsam und jenen offenbaren Friedensbruch Klage erhob und behauptete: "keineswegs habe er die Rechte der Lombarden verletz; wohl aber hatten diese die seinen offenbar beeinträchtigt und die Herstellung aller Zucht und Ordnung hintertrieben. Die geringe Zahl ber aus Neapel mitgebrachten, nicht einmal zu seinem Heere, sondern zu seinem Hofstaate gehörigen Personen, beweise augenfällig, daß er keine kriegerischen Absichten hege und es selbst an allen Vorwanden zu Klage und Argwohn sehle 2); und nicht minder sey die Nachricht über die Annaherung eis nes deutschen Beeres nur von den Aufrührern erfunden, um strafliche Vorsatze zu beschönigen. Wenn wirklich ein großes heer die Straße von Tribent herabgekommen ware, so wurde es, wie viele Beispiele erwiesen, den Weg nach Italien wohl erzwungen haben; die im Vertrauen auf Recht und Gesetz einzeln nahenden Fürsten und Prälaten von ihrem sie herbeirufenden Kaiser abzuhalten, sen dagegen kein Werk achten Muthes, sondern unerhörter Frechheit." Als diese und ahnliche Grunde und Vorstellungen vergeblich blie=

<sup>1)</sup> Clementini I, 4, 418. Mediol. ann. Bonoli 69. Rich. S. Germ. 641.

<sup>2)</sup> Sub inermi tantummodo et domestico comitatu, ut timor et occasio frivola tolleretur. Verci Ecel. III, Urf. 126.

Durch diese Verwirrungen und Fehden litt mittelbar auch Deutschland, weil der Kaiser zum zweiten Male auf höchst nachtheilige Weise durch die Lombarden abgehalten wurde, dort mit Nachdruck einzuwirken. Eine nähere Verathung war indeß so dringend nöthig, daß er seinen Sohn und die zurückgetriebenen deutschen Fürsten jeho nach Aquileja beries. Er selbst verließ Ravenna im März 1232 und ward in Venedig mit der größten Auszeichnung empfangen 3). Dafür legte er auf dem Hauptaltare der Markuskirche kastzen Verhältnissen überaus wichtigen, Stadt große Handelszvorrechte.

<sup>1)</sup> Verba plurima conductiva et pondus habentia propalavit et plurima dedit exempla. Bartol. zu 1231, p. 465.

<sup>2)</sup> Jac. a Vorag. chron. Januense 46.

<sup>8)</sup> Fantuzzi VI, 282. Godofr. mon. Salisb. chron. Tonduzzi 266. Dandolo 347. Herm. Altah.

Im April sprach er ben König Heinrich, den Herzog Fried: 1232. rich von Österreich und einige andere Fürsten in Aquileja, ordnete mehre wichtige Angelegenheiten Deutschlands und kehrte dann im Mai zu Schiffe nach Apulien zurück, wohin ihn dringende Veranlassungen riesen. — Erst wenn von diesen Veranlassungen, von der Lage des Morgenlandes und der Fehde zwischen Kom und Viterdo gesprochen worden, läßt sich das Hauptverhaltniß des Papstes und Kaisers und ihre weitere Einwirkung auf die Lombarden, verstehen und entwickeln.

Herzog Rainald von Spoleto hatte sich nicht allein des Kaisers Unwillen, auf die bereits erzählte Weise, zugezozgen 1); sondern war auch außer Stande, über andere Theile seiner Verwaltung Rechenschaft abzulegen, oder hinreichende Bürgschaft zu stellen. Deshald und weil er wahrscheinlich mit neuen gesährlichen Planen umging, ließ ihn Friedrich schon im Mai 1231 gesangen nehmen und seine Güter ein= 1231 ziehen; worauf aber des Herzogs Bruder Vertold offenen dis Aufstand erhob und sich in Introduko besessigte.

Dies Ereigniß war um so bebenklicher, da sich einnige von den Baronen, welche man wegen ihrer früheren Untreue gestraft hatte, an Bertold anschlossen, der Papst unerwartet für Rainald, seinen alten Feind, auftrat, und gleichzeitig mehre Theile Siciliens unruhig wurden, weil der Großrichter Richard von Montenegro die allgemeinen Gestet, ohne Rücksicht auf entgegenstehende Freibriese, streng zur Anwendung brachte.

Der Kaiser trat nach seiner Rückkunft all diesen Übeln mit Nachdruck entgegen <sup>2</sup>). Er ließ Introduko nicht nur enger einschließen, sondern brachte auch, durch Vermittelung des Erzbischofs von Messina, Bertolden dahin, daß er, viel-

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. zu 1231 — 1232. Rayn. zu 1231, §. 5. Buch VII, S. 453.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Alberic. 547. Gallo ann. II, 84. Cron. Sicil. bei Pellicia V, 1. Carrera I, 229. App. ad Malat. 3u 1231.

ibergab. Beide verließen hierauf im Julius 1233 die Staasten des Kaisers. Gleich schnell nahmen aus Furcht vor seiner Übermacht und Strenge, die Unruhen in Sicilien ein Ende: manche der Schuldigen entstohen, andere wurden ersgriffen und hart gestraft. Damit er jedoch nicht bloß strase, sondern auch den Veranlassungen zu gerechten Klagen sur die Zukunst vorbeuge, erließ Friedrich um diese Zeit die heilsamen Vorschriften über die Bildung von Landtagen, welche bereits im vorigen Hauptstücke dargelegt sind.

Uhnliche Sorgen verursachte ihm das Morgenkand; und 1229 bis zwar nicht sowohl die Saracenen, denen bei Kamels wach= 1231 sender Übermacht 1) immer weniger abzugewinnen war, als vielmehr die Parteiungen unter den Christen selbst. die zweite Tochter der Königinn Isabella, verlangte nämlich, daß ihr Sohn, König Heinrich von Cypern, das jerusa= lemische Reich erhalte und Konrad, der Sohn Kaiser Fried= richs, ausgeschlossen werbe, obgleich er ein Enkel ihrer altern Schwester Maria Jolante war 2). Die mächtige Ka= milie Ibelym unterstützte laut ihre Ansprüche; wogegen die Barone erklarten: "sie wollten den Kaiser ersuchen, seinen Sohn nach Palastina zu senden; erst wenn er sich des= sen weigere, werbe man sehen, was weiter zu thun sep." Friedrich versprach alles zu erfüllen, was ihm in Hinficht des Morgenlandes obliege, konnte aber erst nach der Aus=

1) Aschraf und Kamel eroberten im August 1229 Damastus; 1230 schlug Modasser die Franken, welche Hamata angrissen. Abulseda.

Umalrich

2)

Marie Iolante Alisia
Iohann von Brienne Hugo von Lusignan
Iolante Heinrich
Friedrich II
Konrad

schnung mit Gregor 300 Gewappnete und 200 Bogen- 1231. schüßen und Reiter, auf 28 Schiffen nach Syrien senden.

Ihnen folgten funfzehn andere Schiffe, geführt von dem Marschalle Richard 1); welcher nach seiner Unkunft sogleich verlangte: der gegen den Kaiser offenbar feindselig auftretende Johann von Ibelym musse aus Cypern entfernt und die Vormundschaft des jungen Königs, zusolge der Lehns= gesetze, von dem Kaiser oder dessen Bevollmächtigtem geführt merden. Johann von Ibelym hatte aber von der ihm nahen= ben Gefahr Kunde erhalten und so geschickte Vertheidigungs= maaßregeln getroffen, daß Richard weber im Wege der Gute, noch der Gewalt, etwas erhebliches gegen ihn ausrichten konnte. Deshalb segelte jener von Cypern erst nach Bern= tus (welche Stadt Johanns er besetzen und die Burg um= lagern ließ); dann berief er alle Edlen und Burger nach Afkon und theilte ihnen die kaiserlichen Schreiben mit, wo= durch ihm die Statthalterschaft des Reichs, zugleich aber auch gewissenhafte Handhabung der Gesetze und Billigkeit gegen Vornehme wie gegen Geringe, zur Pflicht gemacht wurde. Dieser Pflicht kam er indeß entweder ungenügend nach, ober die Ansichten der Barone stimmten im allgemei= nen nicht mit dem Willen des Kaisers überein; genug, die letten versammelten sich und Balian von Sidon sprach zu Richard dem Marschall 2): "die Barone haben mir aufge=: tragen, euch in ihrem und meinem Namen ein Wort zu sa= gen. Dies kand wurde nicht unter Führung eines einzelnen Herrschers erobert, sondern von Pilgern und freiwillig ver= sammelten Leuten. Durch Vertrag und Wahl ernannte man einen König, durch Bertrag und mit Zustimmung der Edeln gab man Gesetze, zum Besten des Königs und der Unter= thanen, zur Aufrechthaltung der Ordnung und des Rechts.

<sup>1)</sup> Sanut. 214. Guil. Tyr. 702 — 705. Reinhards Gesch. von Appern I, 167.

<sup>2)</sup> Guil. Tyr. 707. Cron. mscr. No. 911.

1231. Ieber König hat biese Gesetze beschworen und gehalten; dazu ist auch der Kaiser verpflichtet. In denselben ist vorgeschriesben, daß kein Edler seines Besitzes entsetzt werden darf, ohne den Ausspruch des Lehnhoses; ihr habt aber desunsgeachtet Iohann von Ibelym aus seiner Stadt Berntus vertrieben und belagert sein Schloß. Damit nun der Kaisser durch euch nicht meineidig werde, so haltet ein mit eusrem gewaltsamen Versahren und ladet Iohann vor Gericht; wir sind bereit dem Spruche des Lehnhoses Vollziehung zu verschaffen."

Erstaunt über diesen unerwarteten Widerspruch gab Ri= chard zur Antwort: "er musse sich mit ben Ebeln berathen, welche das Schloß von Berntus belagerten." Dahin eilte er, und setzte diese Belagerung mit dem größten Nachdrucke fort, bis ihn die Abgeordneten der unzufriedenen Barone im Lager aufsuchten. Zu diesen sprach er: "ich bin ein Diener des Kaisers und werde seinen Befehlen gehorchen, so weit sie mir nicht sträslich erscheinen; ich bekriege Johann von Ibelym, weil er fich gegen den Kaiser vergangen, und die= ser mir dessen Bestrafung übertragen hat. Db dazu ein Spruch des Lehnhofes nothig sen, darf mich nicht kum= mern; glaubt ihr indessen, daß der Kaiser die Verträge verletzt, so wendet euch mit euren Beschwerden an ihn: er ist zu gerecht, als daß er das Billige verweigern sollte, zu måchtig, als daß er nothig hatte, auf eine ungebührliche Weise Vortheile zu erringen. Doch moget ihr nicht verges= sen, daß er das verlorne Reich erst wiederum neu begrun= dete, viele ehemalige Gesetze und Berechtigungen alle Gul= tigkeit verloren haben, und endlich das gesammte christliche Morgenland zu Grunde gehen muß, wenn man die Frei= heit nicht in Ordnung und Einigkeit, sondern darin sett, daß jeder seiner Willkur folgen durfe."

Ohne Rücksicht auf diese Darstellungen und Ermahnun= gen verbanden sich die unzufriedenen Barone noch Ager als vorher, und nannten sich die Gesellschaft des heiligen Abrian 1); wogegen andere dem Marschalle beitraten und 1281. behaupteten: "das von der ältern-Linie herrührende Anrecht des Kaisers und Konrads auf die Herrschaft, sen näher und besser, als das von den Ibelyms für die jüngere Linie votsfochtene; und der minderjährige König Heinrich von Cypern vernachlässige, gegen alle Gesetze, die Besehle des Kaisers, seines obersten Lehnsherrn."

Sohann von Ibelym führte den König Heinrich und cyprissche Mannschaft auß sesse Land, und gewann die Stadt Akson mit Hülfe der Einwohner und dewann die Stadt Akson mit Hülfe der Einwohner und der damals dem Kaisser feindlich gesinnten Genueser 2). Dem Glücke verstrauend, zogen ist alle gen Tyrus: allein der Marschall Richard, welcher die Belagerung des Schlosses Berntus schnell aufgehoben hatte, übersiel die sorglosen, schlug sie ganzelich, setze nach Cypern über und eroberte fast das ganze Land. Die meisten, über den Berlust der Kleider, Wassen, kurz jeglicher Habe misvergnügt, wollten zu des Kaisers Partei übertreten; nur Iohann von Ibelym verlor den Muth nicht, sondern verkauste schnell einige seiner Familie gehörige Schlösser, gewann mit dem hieraus gelöseten Gelde den Rest der Soldaten und führte sie nach Cypern zurück.

Hier siegte er in einer bergigen Gegend, durch die Mehrzahl seiner leichten Mannschaft, dergestatt über den Marschall, daß dieser die Insel verlassen und nach Tyrus zurücksehren mußte. Seitdem war die Kriegsmacht des Kaissers im Morgenlande gebrochen, und er konnte nur hossen, die Widerspenstigen durch papstliche Besehle zum Gehorssam zu bringen.

Seinerseits war aber Gregor durch die übermuthigen

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 709. Nach Sanut. 214, Gesellschaft bes heilisgen Jakob.

 <sup>♣)</sup> Bartol. 3u 1232. Rich. S. Germ. Guil. Tyr. 711 — 716.
 Godofr. mon. 1

- Begebenheiten wirkten natürlich sehr mannigsach und versschieden auf das unmittelbare Verhältniß des Papstes und Kaisers. Daher entsteht eine Art von Sthwanken in den wechselseitigen Maaßregeln; daher ist es so schwierig, die Ansichten, Plane und Mittel für jeden Augenblick darzules gen und richtig zu würdigen. Doch wird sich hoffentlich die dunkele Geschichte dieser Jahre mehr als disher aushellen, wenn wir der Erzählung jener, nie aus den Augen zu verlierenden Ereignisse, jeho den wesentlichen Inhalt des kaiserlichen und papstlichen Brieswechsels im Zusammenhange solgen lassen.
- geschlossen Frieden von S. Germano in sein Reich zurückgekehrt war, strafte er die Einwohner von Foggia, S. Severino u. a., welche sich während des Krieges treulos gegen
  ihn benommen hatten. Hierauf schried ihm Gregor schon
  am 15ten Oktober!: et möge nicht bösen Rathgebern solgen,
  welche unter dem Scheine der Freundschaft seinem Ruse
  Schaden brächten; er möge die Freude über den Frieden
  nicht trüben, nicht Milde und Demuth (die Quelle aller Tugenden) vernachlässigen, oder Furcht erwecken, als wenn dies
  beiden zum Heile der Welt gegebenen großen Lichter, durch
  Born und Feindschaft wieder Unheil und Verderben bereiten
  würden.

Etwa sechs Wochen nach diesem Schreiben langte bie Urkunde an, worin sich die Fürsten wegen des Friedens vers bürgten; weil aber einiges nicht in der gehörigen Form abzgesaßt war, schickte Gregor den Erzbischof von Kapua an den Kaiser, um mit ihm wegen der nothigen Veränderunzgen Rücksprache zu halten, und sügte in dem Begleitungszschreiben vom dritten December 1230 hinzu. 2): "wir bitten deine Hoheit herzlich und ermahnen dich mit Bedacht, daß

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1230, §. 17. Reg. Greg. Johr IV, 292.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IV, \$16.

du unsere Aufrichtigkeit ohne Tauschungen aufmerksam be-1230. trachten und das Berabredete unbesorgt erfüllen, keinesweck aber argwöhnen mogest, als wenn wir dich in irgend einer Sache hintergeben wollten. Vielmehr wunschen wir, daß jest, nachdem burch Gottes Sulfe die Berhaltniffe aufgeheit. tert sind, nun auch jegliches im Lichte fortschreite, kein Dit für finstere Listen übrig bleibe und alles, beinen Wünfchen gemäß, glucklich geleitet werde." — Die Irveisel über bie 1231. Form der Burgschaftsuttunden wurden leicht geloset, und alsbann Schreiben nach Deutschland und in bie Lombardei er= lassen 1), um Beitritt, Aussertigung und Unterschrift von allen zur Bürgschaft Aufgeforderten herbeizuschaffen. Ins besondere wies der Papst die Bischofe von Bercelli und Brescia an, ben kaiserlichen Bevolkmäthtigten Thabbaus von Suessa, bei biesem, besonders in der Lombardei schwierigen Geschäfte, nachbrucklich zu unterflügen 2). Gleichzeitig mit dieser Angelegenheit entstanden und entwickelten sich abet neue Bebenken zwischen dem Kaiser und dem Papste 3). Jes nem mochte Gregors Verleihung mathilbischer Guter, bie Thatigkeit seiner Abgeordneten in ganz Italien, bie Ein= wirkung auf die neapolitanische Geistlichkeit und so manches andere unangenehm seyn; zu bestimmten Klagen kam es jedoch nur über folgende Punkte: erstens, daß dem Kaiser ber Dit Kastello vorenthalten werde; worauf der Papst antwortete: er moge seine Anspruche der Kirche vortragen und erweisen \*). Zweitens, daß der Papst noch immer in ber Provence alle kaiserlichen Rechte ausübe, in weltlichen Sachen verfüge und von der Stadt Matseille einen Zins erhebe. Gre= gor gab zur Antwort: die Ausrottung der dortigen Ketzerei habe der Kirche sehr viel gekostet, und noch immer sen die

<sup>1)</sup> Schreiben bes Papstes an den Erzbischof von Salzburg u. s. w. vom 16ten Ianuar 1231. Reg. Jahr IV, 328.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. V, 3.

<sup>3)</sup> Reg, Greg. I, 181; IV, 314. Rayn. 3u 1230, p. 408.

<sup>4)</sup> Reg. Greg. Jahr IV, 317. Rayn. zu 1280, §. 29.

1231. Ordnung und der rechte Glaube nicht hergestellt. Deshalb und um größere Übel zu vermeiden, möge Friedrich vor der Hand von seiner Bitte abstehen. Drittens, sey dem Kaiser in mehren, papstlichen Schreiben nicht der Titel eines Königs von Jerusalem gegeben 1). Zur Antwort: dies sen keinesmegs aus boser Absicht geschehen. Viertens, rube, nicht allein die ganze Last der Vertheidigung des Morgenlandes, auf ihm, dem Kaiser, ohne daß die übrige christliche Welt, den Beisungen der Kirche folgend, Hulfe leiste; sondern die Tempelherrn hatten auch, gegen ben Frieden und die Befehle des kaiserlichen Statthalters, in Sprien auf unsinnige und höchst schädliche Weise Krieg begonnen. Schon um deswillen konne ihnen der Keiser von Rechts wegen im apulischen Reiche ihre Gater vor= enthalten; wozu aber noch komme: daß sie dieselben großen= theils während, seiner Minderjährigkeit ungebührlich erworben hatten, und alle auf den Lehngütern ruhenden Dienste und Pflichten eigenmächtig und eigennützig verweigerten 2). — Der Papst verbot hieraus den Templern alle Kriegserhebung und forderte die Glaubigen zu neuen Kreuzzügen auf; zu= gleich aber ermahnte er ben Kaiser, er moge nicht bloß Un= hanger der Kirche zur Pilgerung anweisen und badurch gewissermaaßen des Landes verweisen. In hinsicht der innebehaltenen Guter that Gregor ferner Namens der Tem= pelherrn den Vorschlag: der Großmeister des deutschen Dr= dens möge dieselben dis zu rechtlichem Ausspruche verwalten und die Einnahme sammeln. Die Rechtsfrage selbst sollten zwei vom Kaiser und von den Johannitern gewählte Schiederichter entscheiden, und im Falle der Uneinigkeit, einen britten Ohmann ernennen, oder die Sache an den Papst

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1231, §. 11.

<sup>2)</sup> Regest. IV, 337 Schreiben vom 19ten Januar 1231.

— 417 — — 26sten Februar —

— 423 — — 28sten — —

V, 134 — — 29sten April —

bringen. Dessen Ausspruch wollten die Templer über jebes 1232. Besitzthum annehmen, welches nicht zu den Lehen gehörte.

All diese Punkte zeigen, was ohnehin feststeht: baß mannigfache unvermeibliche Berührungen zwischen Papst und Kaiser statt fanden; doch waren sie sammtlich von der Art; daß ein freundliches Beseitigen keine großen Schwierigkeiten fand. Eben so einigte man sich über die zweiselhaften Gränzen und die Aufrechthaltung des reinen Glaubens 1) (obzgleich den Ketzern die Strase des Feuertodes 2) in Friedrichs Staaten nicht zuerkannt wurde). Endlich mochten die drinzgenden Verwendungen Gregors sür Kannald von Spoleto 3) dem Kaiser, wie gesagt, unerwartet und bedenklich vorkomsmen; doch trübten auch sie die Verhältnisse keineswegs im allgemeinen.

Dhne Bergleich wichtiger war hingegen die Erscheinung des neuen kaisetlichen Gesethuches '), welches Grumbsiche ausstellte, die nicht allein mit vielen der wichtigsten Lehren des Kirchenrechtes in schneidendem Widerspruche standen, sondern auch mit den frühern Versprechungen des Kaisers unverträglich schienen. Die lauten Klagen Gregors beantwortete dieser nicht ohne Heftigkeit, und derief sich auf die Unabhängigkeit seiner gesetzgebenden Gewalt; wogegen der Papst gewiß nachdrücklicher würde aufgetreten seyn, wenn er nicht um diese Zeit von den unruhigen Romern, welche Viterbo gegen seinen Willen bekriegten '), aus der Stadt hätte entweichen und seinen Statthalter, den Vischof Milo von Beauvais, in einer schweren Fehde gegen Spoleto unzterstüßen müssen. Gregor konnte nicht hossen, daß er, im Falt eines Bruches mit dem Kaiser, dies Herzogthum und

<sup>1)</sup> Reg. IV, 461. Schreiben vom 8ten Marz 1231.

<sup>2)</sup> Reg. IV, 479. — 3) Rayn. zu 1231, §. 5, 13 — 18.

<sup>4)</sup> Rayn. zu 1230, §. 10; zu 1231, §. 9—10. Mongitor bullae 102.

<sup>6)</sup> Rich. S. Germ. 1027, 1028, Reg. Jahr IV, 267. Compagnoni II, 218.

1232. die Markgrafschaft Ankona gegen so viel Unzufriedene werde behaupten können; und andererseits konnte dieser ohne des Papstes Hulfe meber in der Lombardei noch in Sprien seine Absichten durchfetzen. Auch ließ es Friedrich diesmal nicht bloß bei wortlichen Versicherungen 1) seiner freundschaftlichen Gesinnung bewenden; sondern schickte dem Papste so bedeutende Hulfsmannschaft, daß die übermuthigen Romer ge= bandigt und zu einem Vergleiche gezwungen wurden. — Nicht minder zuvorkommend bezeigte sich Gregor: er befahl 2) den Großmeistern der Orden und den Einwohnern von Afkon, Friedrichs Vorschriften um so mehr zu gehorchen, als es keineswegs dessen Absicht sen, die Freiheiten ber Kirche und die Rechte der Stande zu kranken. Er schalt lant über die verwerslichen innern Zwistigkeiten der morgenlandischen Christen, und schrieb dem Patriarchen Gerold von Jerusa= lem: "ber Kaiser beschwert sich mit Recht über deinen, auf keine achten Grunde gestütten Haß, und darüber, daß du dich öffentlich den Aufrührern zugesellst und sie unterstützest. Dies ist um so straflicher, da du von uns zum Gegentheil angewiesen bist und wohl weißt: daß die Kirche des Kaisers Rechte schlechterbings unverletzt erhalten will, damit auch die ihren unverletzt bleiben. Die Schande, welche du durch dein Benehmen dir zugezogen hast, soll nicht auf die Rirche übergehen; deshalb wirst du hiemit angewiesen, die papstliche Gesandtschaft (Legation) sogleich an den Patriars chen von Antiochien zu übergeben und dich selbst in Rom zur Verantwortung zu stellen."

Einige dieser Begebenheiten, Schreiben und Befehle fallen vor, die meisten nach dem vereitelten Reichstage von Ravenna, wodurch Friedrichs Verhältniß zu den Lombarden viel feindseliger ward. Um darauf mildernd einzuwirken,

<sup>1)</sup> Reg. Jahr 6, Urk. 48 und 135 vom 24sten Julius und 21sten Oktober 1232. Rich. S. Germ. 1029.

<sup>2)</sup> Reg. Jahr VI, Urk. 30, 31, 39, 51, 53 — 56, geschrieben im Sommer 1232.

13

hatten zwei Kardinale, Johann von Praneste und Otto von 1232. Montserrat, den Kaiser erst in Venedig, dann in Ravenna, beide Male aber vergeblich ausgesucht '); was die Lombarz den als eine vorsätzliche Mißachtung derselben darstellten, obgleich die einzige Ursache nur in der Eile der Reise Friedzichs liegen mochte. Wenigstens sinden wir, daß dieser die Vermittelung des Papstes und der Kardinale gleich nachher gern annahm und zu seiner Vertretung den Deutschmeister Hermann von Salza nach Padua schickte. Auf der hieher berusenen Versammlung erschienen Bevollmächtigte der Städte Mailand, Brescia, Bologna, Piacenza, Padua, Ferrara, Faenza, Como und Mantua, im Namen des ganzen Bundes der Lombardei, der Mark und Romagnas 2).

Die im Namen bes Kaisers ausgesprochenen Klagen lauteten nun bahin: "daß die kombarden widerrechtlich den Reichstag verhindert, die Reichsstraßen gesperrt, den deuts schen König und die deutschen Fürsten gewaltsam zurückgehalten, die früher versprochene Hulfe zum Kreuzzuge nicht s gestellt und überall Mangel an Achtung vor der kaiserlichen -Würde gezeigt hatten." Die Stadte antworteten: "alles, was geschehen, sey bloß zu ihrer Vertheidigung geschehen, weil sie befürchten mußten, der Kaiser wolle ihnen neue Lasten und Verpflichtungen auflegen." - Über ben Inhalt dieser wechselseitigen Anklagen und über die sich daran reis henden Forderungen, ward in diesem Augenblicke nichts ents schiedens sondern nur am dritten Mai 1232 festgeset 3): "beide Theile nehmen den Papst und die Kardinale als Schieds. richter an, und unterwerfen sich einer Strafe von 20,000 Mark im Falle spätern Ungehorsams. Der Papst hat das Recht seinen Spruch zu vollziehen und auszulegen. 'Bis zum ersten Julius können Städte und einzelne Personen diesem Vertrage noch beitreten, und der Kaiser verspricht die

<sup>1)</sup> Mediol. ann. Galv. Flamma c. 264. Iricus 46.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 589, 593, 595.

B) Reg. Jahr VI, urt. 280.

**\***!

1232. Zustimmung König Heinrichs beizubringen." — Als die kai= serlichen Bevollmächtigten erst einige Tage nach bem ersten Julius in Lodi erschienen, wollten die Lombarden, obgleich iene ihre Verspätung mit Gründen entschuldigten, deshalb den ganzen Vergleich für ungültig erklären; sie wurden aber von den Kardinalen daran gehindert und vom Papste ange= wiesen 1), mit hinlanglicher Vollmacht versehene Abgeordnete zum ersten November unmittelbar an ihn zu senden. Un= geachtet diese Frist lang genug war, erschienen doch die Lom= barden, wahrscheinlich nicht vhne Vorsatz, mit so ungenü= gender Vollmacht, daß man die Verhandlungen nicht weiter führen konnte; wogegen der Bischof von Troja und Peter von Vinea für den Kaiser mit hinreichenden Anweisungen?) versehen waren und dessen Geneigtheit zum Frieden so be= kimmt erklarten, daß Gregor ihm seine Zufriedenheit zu er= kennen gab und nach Perugia schrieb 3): "keine Stadt bes Kirchenstaates solle mit fremden Stadten zum Nachtheile ber Reichsrechte Bundnisse eingehen: benn es sen sehr unschick= - lich und dem Frieden zuwider, wenn die Getreuen des Kaisers durch Unterthanen der Kirche beleidigt würden." Ja als spåter die kaiserlich gesinnte Stadt Chiufi, ohne Rucksicht auf diese Warnung, von den Einwohnern Perugias beein= trächtigt wurde, so brohte der Papst mit einer Strafe von 1000 Mark.

Beiden Theilen, dem Kaiser und den Lombarden, setzte Gregor jetzo eine neue Frist, auf vierzehn Tage nach Him= melfahrt 1233, und legte dem Außenbleibenden eine Strafe

- 1) Schreiben Gregors vom 12ten Julius 1232 an den Kaiser und die Lombarden. Reg. Jahr VI, Urk. 28, 29.
- 2) Papstliche Schreiben vom 27sten Oktober, 20sten November, 7ten December. Reg. VI, Urk. 149, 168, 180. Tiraboschi storia della letter. IV, 20 nennt als kaiserliche Gesandte noch Heinzich da Morra, Peter von S. Germano, und Benedikt von Isernia. Rich. S. Germ. 1031.
- 3) Schreiben vom 20sten November 1232. Reg. VI, urk. 168 und vom 15ten Mai 1233. Jahr VII, urk. 101.

von 1000 Mark auf; benjenigen aber, welche etwas vor= 1232. nahmen, wodurch das Friedensgeschäft gestört würde, eine Strafe von 6000 Mark 1).

In der Zwischenzeit bis zu dieser wichtigen Entschei= dungsfrist war der Kaiser dem Papste auf alle Weise gefällig; und dieser suchte wiederum manche Angelegenheit zu beseitigen, welche unter minder gunstigen Berhaltnissen viel= leicht Schwierigkeiten gefunden hatte. So schrieb er an Friedrich 2): "die von ihm den Saracenen in Mocera einge= räumten Freiheiten wurden den benachbarten Christen lästig und gaben ihnen Anstoß; ja jene hatten, angeblich mit seis ner Beistimmung, eine Kirche niedergerissen und die Steine und das Holz zu ihren Gebäuden verwandt." Der Kaiser gab hierauf, wie es scheint, befriedigende Antwort und ver= stattete, auf ein spåteres Gesuch bes Papstes 3), sehr gern, daß Dominikaner nach Nocera gingen, um die Bekehrung der Ungläubigen zu versuchen. — Gaeta, welches bisher noch unter papstlicher Hoheit geblieben 1), ward bem Bi= schofe von Messina und dem Deutschmeister zur einstweili=. gen Verwaltung für Konrad, den Sohn des Kaisers, über= Dieser trat alle Unrechte, mit Ausnahme derer auf geben. Lehndienste, seinem Sohne ab, verzieh den Bürgern alle frühere Vergehungen und verstattete ihnen freien Handel in seinen Staaten.

Nicht minder höslich war der gegenseitige Brieswechsel, und Friedrich schried unter anderem an Gregor: "das Papstzthum und das Kaiserthum sind gleichen, gottlichen Ursprungs. Beide sind desselben Wesens, und fern von uns sen jene, nicht bloß leichtsinnige und thörichte, sondern thierisch=dumme Meinung 5): daß diese beiden Schwerter sich feindselig ent=

<sup>1)</sup> Schreiben vom 26sten Januar 1233. Reg. VII, urk. 259-60.

<sup>2)</sup> Schreiben vom dritten December 1232. Reg. VI, urk. 184.

<sup>3)</sup> Reg. VII, urf. 310 und 437.

<sup>4)</sup> Reg. VII, Urt. 11, 211 - 214. Murat. antiq. Ital. VI, 85.

<sup>5)</sup> Bruta credulitas. Reg. VI, 268 vom britten December 1232.

1232. gegenständen; vielmehr glauben wir fest und bekennen es diffentlich, daß Papst und Kaiser gleich dem Vater und dem Sohne Eines sind. Die Zeit (fügt er weiter mit Beziehung auf die Lombarden hinzu) erlaubt nicht, noch leidet es die Art der Krankheit, daß wir uns mit klügelnden Reden und

sophistischen Kunsten beschäftigen und ergötzen."

Mittlerweile langten die kaiserlichen und die lombardisschen Gesandten, behuss der Einleitung des schiedsrichterlischen Urtheils, an. Während aber jene auf eine bestimmte Strase des Ungehorsams und der Rechtsübertretungen anstrugen und Sicherheit gegen künstige Mißbräuche verlangten; forderten die Lombarden, der Kaiser solle alles Vergangene unbedingt vergeben und vergessen und Bürgschaftstellen, daß er künstig den Verträgen nicht zu nahe treten werde. Seder war auss äußerste gespannt, wie der Papst so Widersprechendes vermitteln könne, als am fünsten Junius 1233 solgender Spruch von ihm eröffnet ward 1):

"Der Kaiser und sein Sohn erlassen sür sich und das Reich, dem lombardischen Bunde, den Gemeinden wie den Einzelnen, alle Strafen, widerrusen die ausgesprochene Acht, so wie jede nachtheilige Versügung, und entschädigen die Versletzten. Das Gleiche thun die Lombarden in Bezug auf den Kaiser und die Kaiserlichen. Der lombardische Bund unterhält 500 Ritter zwei Jahre lang zur Unterstützung des heiligen Landes. Die Kirche bestimmt die Zeit ihres Ausschlichen.

Als der Kaiser (welcher in denselben Tagen über die Behandlung der Geistlichen und Ketzer Verfügungen 2) nach den Wünschen des Papstes erlassen hatte) jenen schiedstrichterlichen Spruch erhielt, war er sehr erstaunt und erzürnt, und schrieb dem Papste am 12ten Junius 1233 nur ganz

Gleich verhindlich antwortete Gregor. Schreiben vom britten Februar 1233, Reg. VI, 269; und vom 10ten Jebruar VI, 289.

1) Rog. J. VII, Urk. 146. Savioli 1. o. Murat. antiq. Ital. IV, 326. — 2) Schreiben Friedrichs vom 11ten, 12ten und 15ten Junius. Rog. VII, 180, 249, 244.

ŧ,

kurz: "er werde sich darüber näher äußern, sobald er mit 1233. dem Deutschmeister Hermann von Salza gesprochen habe." Segen den Kardinaldischof von Ostia ließ er aber seinen Klagen freien Lauf.): "wir erhalten keine hinreichende Gemugthnung für die vielen Beleidigungen, Berletzungen und Ungriffe jener, dis zur höchsten Unverschämtheit kühnen Parztei. Bei dem Schiedsurtheile scheint man an unsere und des Reiches Ehre gar nicht, ja nicht einmal an die Ehre der in ihrem Vertheidiger mitbeleidigten Kirche gedacht zu haben. Wahrlich wenn der Ausgang dieser Angelegenheit össentlich bekannt wurde, so möchten Könige und Fürsten, durch ein so aussallendes Beispiel gewarnt, sich nie mehr freiwillig dem schiedsrichterlichen Urtheile der Kirche unterwersen!"

Gregor, welchem ber Kardinalbischof von Ostia dieses und ähnliches mittheilte, mochte auf Beschwerden Friedrichs gefaßt fenn und antwortete ihm am 12ten August 1233 2): geliebter Sohn, bebenke, wie gunstig sich die Kirche überhaupt, und insbesondere während der letten Jahre gegen dich gezeigt hat, und welche unüberwindliche Schwierigkeiten, bei dem beharrlichen Widerstande der Lombarden, in der Sache Ist ein mit Früchten beladener Baum um desselbst lagen. willen unfruchtbar zu nennen, weil jene nicht an allen Zweis gen gleich reichlich hangen? ober darf man dem Himmel Mangel vorwerfen, weil die Sterne nicht immer gleich hell leuchten? So gedenke auch du nicht des einzelnen, und laß dich nicht täuschen durch den Schein. Fern, fern ift es von uns, dafür nehmen wir den Allwissenden zum Zeugen, aus Rücksicht auf Personen das Recht zu kranken. Auch wird das, worüber du dich fo laut beschwerst, und was wir (weil beine Gesandten Bedenken trugen, etwas wie vor einem Gerichte einzuleiten) nur in der Gestalt einer vorläufigen Festsetzung aussprachen, nicht minder von den Lombarden hart und druckend gescholten: weil sie, nach ihrer Meinung, in allem

<sup>1)</sup> Reg. 3. VII, urf. 267, 263. — 2) Reg. 3. VII, urf. 269.

1333 was sie gegen dich thaten, so viel wie gar nicht schuldig sind. Daß zum Beistande des heiligen Landes außer den 500 Rit= tern nicht, wie du verlangst, noch die früher einmal bedun= genen 400 chenfalls gefordert sind, hat seinen guten Grund: weil die letzten nur zu dem von dir damals angelobten, aber nicht angetretenen Kreuzzuge versprochen wurden. du dich aber, nach eigener oder fremder Überzeugung, durch unsern Spruch zu hart verletzt, so eröffne uns darüber beine bestimmte Willensmeinung: benn wir konnen die ganze Un= gelegenheit in ben vorigen Stand zurückführen, wo bann je= dem Theile seine alten Unrechte ungekurzt verbleiben."

Den letten Vorschlag konnte der Papst um so unbedenklicher thun, da die Lombarden von dem in Sicilien beschäftigten Raiser nichts zu besorgen hatten, und er selbst des sen Beistand, nach ber Aussöhnung mit ben Römern, nicht mehr bedurfte 1); wagegen Friedrich fürchten mußte, er werde noch mehr verlieren, wenn Gregor in diesem Augenblick jes der Einwirkung auf die Lombarden entsage.

Dies alles hatte zur Folge, daß fast zehn Monate lang in dieser Angelegenheit nichts geschah: die Lombarden und der Papst waren für den Augenblick mit ihrer Stellung zu: frieden; und der Kaiser wartete ab, ob nicht seine Verbinhungen in Oberitalien, besonders mit Ezelin von Romano, entscheibender einwirken, oder die von Johann von Vicenza erzeugten Bewegungen ihm zulett vortheilhaft werden dürften.

Ezelin II, von dem schon oben 2) mit mehrem die Rede gewesen ist, wurde des weltlichen Treibens überdruffig, zog sich in ein Kloster zurück und theilte seine Besitzungen im Jahre 1223 unter seine Sohne Ezelin und Alberich. Der ältere In ihnen, Ezelin III, später der Tyrann zubenannt, war geboren am 25sten April 1194 3), also gleiches Alters

<sup>1)</sup> Rich. 8. Germ. 1031.

<sup>2)</sup> Buch IV, S. 237; VI, S. 152 ff.

<sup>8)</sup> Veroi I, 92; II, 4, 19. Laurentius 137 unb Malvecius 893 haben den 25sten, Roland. I, 3, den 27sten April als Geburts: tag Ezelins.

mit Kaifer Friedrich II. Verstand, Muth, unermudliche Thá= 1233. tigkeit und ein kuhner, stolzer Sinn, Eigenschaften seiner Familie, fanden sich bei ihm in vorzüglich hohem Grade: weil aber sein Leben in furchtbare Zeiten siel und anfang= liche Zweifel über einige Theile der Kirchenlehre allmählich zum Verkennen und Leugnen aller sittlichen und religiosen Grundsätze führten; so wurden jene Anlagen und Kräfte, wodurch er sich hatte zu einem bewundernswerthen Helden ausbilden können, in spätern Jahren nur zu entsetzlichen Freveln verwandt und vergeubet. Von der frühften Jus gend an zeichnete er sich aus in den Fehden seines Hauses mit den Este, den Bonifazio und andern seindlich gesinnten Familien. Als sich Salinguerra, der Gemahl seiner Schwester Sophie, einst bei ihm beklagte, haß Azzo von Este ihm ein Schloß Fratta entrissen und dabei grausam Man= ner, Weiber und Kinder erschlagen habe 1), antwortete ihm . Ezelin: "seitdem ich von Frattas Fall gehört habe, ist mein Gemuth voller Unruhe und nichts macht mir Freude. Übermäßiger Schmerz im Ungluck ist jedoch Zeichen eines klein= lichen Gemuths; darum trostet euch mit mir, denn ehe noch bas Jahr zu. Ende geht, wollen wir unsere Feinde mit so scharfen Georen stechen, daß sie in den Abgrund ihres Verderbens hineinspringen sollen. Nach zwei Dingen mussen die Menschen vor allen in dieser Welt streben: im= merdar ihren Freunden Wort zu halten und ein ehrenvolles Leben zu führen. Daher vertraut mir und verlaßt euch auf mich,"

Als die Venetianer den schrecklich verwüstenden Fehden in der trevisanischen Mark durch ihre Vermittelung ein Ende machen wollten, eröffneten sie Ezelinen: "wenn er sein Recht erweise, so würden sie ihm beistehen; sonst aber möge er bedenken, daß kein Mächtiger Unschuldige beleidigen dürse, ohne sich überall Feinde zu erwerben, und daß schnelle Genugthuung die beste Reue und Reinigung vom Unrechte sep."

<sup>1).</sup> Roland. II, 6, 7, 12-16.

1233. Hierauf sette Czelin seine, allerbings nicht ganz ungegründeten Klagen und Ansprüche auseinander und fügte hinzu: "es ist dem Menschen natürlich und ihm ursprünglich eingepflanzt, daß er die Liebenden liebt und die Haffenden haßt, und ich danke Gott, daß er mir verstattet hat dem gemäß zu leben und zu handeln." Ezelin ber Monch aber, welcher nicht wollte daß seine Sohne ihr Recht ohne beson= nene Klugheit verfolgten, schried ihnen aus seiner Zelle: "es ist besser einen Theil freiwillig aufgeben, als das Ganze verlieren. Noch kann die Macht des Hauses Ros mano der Stadt Padua nicht widerstehen; deshalb söhnt euch mit ihr aus und befestigt im stillen eure Macht. Es kommt die Zeit, wo ihr, wenn Übereilung und Haß die Aussicht nicht zerstört, die trevisanische Mark bes herrschen werbet; so hat eure, des Sternenlaufes kundige Mutter Abelheid, schon geweissagt 1)." Diese Warnung verhinderte zwar einzelne Übereilungen, keineswegs aber die mit nur geringer Unterbrechung fortbauernden Fehden, welche im ganzen die Macht Ezelins und Alberichs befestigten und ihnen mehre Male die höchste obrigkeitliche Würde in einzelnen Städten verschafften.

1231 Als nun im Jahre 1231 die Besorgniß entstand, daß dis Friedrich II mit Heeresmacht nach dem obern Italien kom=
1233. men und seine Rechte erweitern werde, so schlossen Brescia, Mantua, Verona, Vicenza, Padua, Treviso und Ferrara im Julius einen Bund, welcher zwar mit dem lombarbischen nicht ganz zusammensiel, jedoch in Verdindung stand und durchaus ähnliche Zwecke hatte 2). Iene Städte weigerten sich Ezelin in ihren Bund auszunehmen, die dessen Gesahr für sie entstehen müsse, wenn sie dadurch seinen Herrn ganz zum Kaiser hindrängten. Hierauf ersolgte dessen Ausnahme. Als indes der Graf von S. Bonisazio

<sup>1)</sup> Laurentius 141. Bon. hist. misc. 3u 1231 unb 1232.

<sup>2)</sup> Verci II, 54-67. Mauris. 30-35. Dandolo 347.

balb nachher mehre, dem Hause Romano schlechthin nach: 1233. theilige Beschlusse durchsetzte, so eilte Alberich nach Pordes none jum Kaiser, bot ihm die treuen Dienste der Romas nos an, und wurde sehr freundlich aufgenommen, zugleich aber von dem besonnenen Friedrich gewarnt: nicht vor der Zeit loszubrechen, sondern zu warten bis ein kaiserliches Heer zur Unterstützung bereit sep. Für jetzt gab Friedrich den Romanos einen Schuthrief und befahl: daß die Bis schöfe von Padua, Vicenza und Areviso bessen Inhalt offentlich verkünden, und jeden Urheber neuer Fohden mit eis ner Strafe von 200 Pfunden Goldes bedrohen sollten. Aber die Stadte fanden in jener Begunstigung der Romas nos einen Grund oder Vorwand zu Gewaltschritten, und Ezelin zurnte dem Papste, weil ihn dieser nach Rom gela= ben hatte, um sich vom Verdachte ber Keterei zu reinigen. Vergeblich suchte der Kardinal Jakob von Praneste erst in Gute, dann mit Drohungen ben Frieden herzustellen; bas ganze Land erlag ber Wuth vielfach sich burchkreuzen= der Fehden, überall war Naub, Mord und Brand 1).

In diesem Augenblick allgemeinen Elends trat, wie ein vom Himmel gesandter Versöhner, der Predigermonch Joshann Schio auf. Iohann war der Sohn eines Rechtsgeslehrten, Manetinus von Vicenza, und hatte schon in manschen Städten mit Nachdruck und Erfolg gepredigt; höher stieg aber sein Ruf zuerst in Bologna. Er bewirkte hier unzählige Versöhnungen nicht allein zwischen einzelnen, sonsbern auch zwischen dem Bischose und der dürgerlichen Obrigsteit; er hieß Schulden erlassen und sprach so heftig gez gen den Wucher, daß der eifrige Pobel weglief und das Haus eines verhaßten Wechslers zerstörte; er dewirkte die Freilassung vieler Gefangenen, und erhielt Vollmacht, in den Gesehen nach seiner Überzeugung Abänderungen zu tresssen. Eines Tages als er im Rathe von Bologna sprach,

<sup>1)</sup> Ricolard. vita 128. Omnia caedibus, rapinis, incendiis, ter-

1233 erschien plotisich das Zeichen des Kreuzes auf seiner Stirne. Kinder und Erwachsene solgten schaarenweise mit Räucherwerk und Gesängen dem von Gott Begnadigten, und sogar die Weiber unterwarsen sich seinem Gedote, daß sie nicht mehr Kränze und andern Schmuck auf dem Haupte tragen, sondern sich verschleiern sollten 1). Diesen Wann hielt der Papst für ein tüchtiges Werkzeug, um auch die argen Fehden in Tuscien und der Lombardei zu beenden, so wie der wachsenden Keherei zu steuern; und er gab ihm nicht allein hiezu unbedingte Vollmacht, sondern auch die Erlaubenis vom Banne zu lösen und denen, welche seinen Predigten mit Andacht beiwohnen würden, zwanzig Tage Ablaß zu ertheilen 2).

In manchen Städten hielt das Volk deshalb den heiligen Mann mit Gewalt fest, die Gregor den Bischöfen befahl, sie sollten dafür sorgen, daß seine rettende Einwirkung andern Orten nicht länger entzogen werde.

Zuerst begab sich Johann von Bologna in die trevisas nische Mark. Die Bürger von Padua zogen ihm entgesgen, setzen ihn auf ihren Fahnenwagen und sührten ihn unter großen Freuden = und Ehren = Bezeigungen in die Stadt. Er predigte hier und in manchen andern Städten und Ortschaften mit Erfolg für den Frieden, und berief endslich auf den 27sten August 1233 eine allgemeine Versamms lung in die Ebene von Paquara dei Verona 3). Hier ersschienen der Patriarch von Aquileja, die Bisthöse von Versona, Brescia, Mantua, Bologna, Reggio, Modena, Tresviso, Vicenza, Padua, die Abgeordneten dieser und vieler

<sup>1)</sup> Bon. hist. misc. zu 1233. Pagliar. Sigon. de episc. Bon. 163.

<sup>2)</sup> Regest. Greg. VII, urf. 69, 130, 241, 253, 287. Savioli III, 2, 591, 592. Ripoll I, urf. 73, 85, 87, 88, 95. Verci II, 77. Cereta zu 1233.

<sup>3)</sup> Moscardo 171 nennt den Ort der Versammlung Vigomondoni. Er lag zwischen Verona und Mantua. Verci hist. Trivig. I, urk. 70. Eben daselbst mehre Vergleichsurkunden und Protestationen gegen dieselben. In No. 69 ist ein Ugetus de Bonaparte aufgeführt.

andern Städte, der Markgraf von Este, Ezelin und Albe=1233. rich von Romano, und so unzählbares Volk, daß gleich=
zeitige Geschichtschreiber ihr Erstaunen darüber nicht lebhaft
genug ausdrücken können 1). Viele skanden, aus Ehrsurcht
vor dem Manne und der Heiligkeit seines Vorhabens, in
bloßen Füßen oder knieten auf dem Boden. Iohann selbst
bestieg eine dazu errichtete sehr hohe Kanzel und sprach zu
den durch das Elend des Krieges jämmerlich Gepeinigten
mit höchster Begeisterung und größtem Nachdrucke über die
Worte: "ich gebe euch meinen Frieden, ich hinterlasse euch
meinen Frieden!" Dem gemäß forderte er allgemeinen Fries
den, Vergeben und Vergessen aller Beleidigungen und Auf=
nahme der Vertriebenen; er verlangte daß künstig nur der
Weg der Güte und des Rechtes, nie der Gewalt einges
schlagen werde.

Den Auftrag der meisten, als Schiedsrichter ihre Streistigkeiten zu entscheiden<sup>2</sup>), nahm er an, bannte diesenigen welche seinen Aussprüchen nicht Folge leisten würden, im Namen Gottes, Jesu Christi, der Apostel, des Papstes und übersgab sie dem Teusel. Er verordnete endlich, daß zur Beseitisgung alten Hasses, der Markgraf von Este die Tochter Albesrichs von Komano heirathen, Ezelin einzelne Besitzungen an Padua zurückgeben und Bürger dieser Stadt werden solle.

Nach Beendigung dieser Rede, in welcher jene einzelnen Festsehungen durch allgemeine Betrachtungen und Ermahnungen überwogen und fast verdeckt wurden, außerte sich laut und allgemein das dem Menschen tief inwohnende Gestühl sür Recht und der, nie ganz vertilgbare, Sinn sür Liebe. Männer, welche zeither Todseinde gewesen waren, umarmten sich mit Thränen, es theilte sich der ganzen Verssammlung eine freudige Wehmuth und die zuversichtliche Hossnung dauernden Friedens und allgemeinen Glückes mit; ja man glaubte, beides sen durch den auserwählten Mann

<sup>1)</sup> Gereta giebt die Zahl der Gegenwärtigen auf 400,000 an.

<sup>2)</sup> Ughelli Ital. sacra V, 183. Murat. antiq. Ital. IV, 641. Zanetti IV, 469. Mon. Patav. a. h. a. Malvecius 904.

1233. Gottes bereits vollkommen erreicht, und erzählte, (bamit ihm nichts zum Heiligen mangele), wie er nuch Kranke gesheilt und Todte erweckt habe 1). Weit wunderbarer erscheint es aber, daß man Johanns, im vollen Rathe von Vicenza laut ausgesprochenes Verlangen bewilligte und ihn zum Oberhaupte der Stadt mit unumschränkter Gewalt ernannte. Vermöge dieser Gewalt änderte, oder vermehrte, oder verwarf er die Gesehe. Von Vicenza kehrte er nach Verona zurück, erhielt hier auf dieselbe Forderung dieselbe Gewalt, ließ sich von allen Parteien Geißeln stellen und mehre Bürzgen zu seiner Sicherheit aushändigen 2).

Diese raschen Maaßregeln, welche nicht in seinem geistslichen Beruse lagen, sondern auf Begründung weltlicher Gewalt hinauszulaufen schienen, erzeugten aber allmählich Bedenken und Klagen, an welche in der ersten Begeisterung niemand dachte, oder die doch keiner laut auszuspreschen wagte.

"Iener gerühmte Friede", so hieß es, "ist kein wahret Friede, da kaum irgend eine Hauptsache entschieden wurder wohl aber hat man sich im Brudet Johannes einen uns nüßen Obern ausgeladen, der alle Klagen über Krieg, Steuzern, Reste, Einziehungen, Strasen u. s. w. seiner Entscheisdung vorbehalt. Anstatt eine freie Verfassung in Vicenza zu gründen, an welcher alle Parteien Theil nahmen, hat er sich zum Herrn ausgeworfen und ist dann, ohne weitere tüchtige Maaßregeln zu ergreisen, eiligst ahnlicher Zwecke wegen, nach Verona gezogen. Hier zeigte er sich noch wes niger als einen wahren Friedensstifter: denn er gründete sein Recht nur aus Verletzung der Rechte aller andern, und

<sup>1)</sup> Nach Malvenda 506 that er binnen kurzer Zeit 200 Wunder und erweckte zehn Tobte. Der Minorit Salimbeni sagt zweideutig p. 237<sup>b</sup>: frater Johannes parvae litteraturae erat, et intromittebat se de miraculis faciendis.

<sup>2) 3.</sup> B. Rocham Cenetae et alias terras proprias episcopi et ecclesiae episcopatus Genetae, meae dispositioni reservo etc. Verci Trivig. I, urf. 71.

ließ in blindem Eiser vierzig Personen, theils Männer 1233. theils Weiber, öffentlich als Ketzer verdrennen! So viel arges ist in kurzer Frist schon an den Tag gekommen; wer aber muß nicht sürchten, daß noch ärgeres im Hintergrunde lauere und er geheime Plane zu einer parteiischen Umgesstaltung aller öffentlichen Verhältnisse allmählich zur Ausschlichung bringen wolle!"

Solche Ansichten theilend 1), stellte sich der ehemalige Pobesta von Vicenza offentlich dem Johannes entgegen; worauf dieser, seinem Einflusse vertrauend, mit geringer Begleitung dahin eilte und, von dasigen Unhängern unterstütt, mehre Thurme und feste Orte wieder in seine Ges walt brachte. Bei dem Hause der Herrn von Zachame fand er jedoch den ersten Widerstand; was die ihn begleitende Menge so erzurnte, daß sie den Podesta und die übrigen Richter gefangen nahmen, ihre Häuser plunderten und die Bücher der Gesetze und Gewohnheiten zerrissen. weile kam aber neue Hulfsmannschaft aus Padua an, welche den Unhang Johanns besiegte und ihn selbst gefangen nahm. Zwar ließ man ihn nach einigen Tagen wieder los: aber nie gewann er das frühere Unsehn in Vicenza wieder, und verlor es allmählich auch fo sehr in Verona, daß er vorzog nach Bologna zuruckzukehren.

Johann hatte, mit anfangs gewiß kedlichem, Herzen, eine Rolle übernommen, der er nicht gewachsen war. Aus seinen geistlichen Kreisen heranstretend, zeigte er große Unzmaaßung und mannigsaches Ungeschick; und selbst jener geistzliche Beruf wie jene Wundergabe wurde von den Franziszkanern (welche dem Predigerorden solchen Vorzug nicht gönnten) und von den durch Iohann beleidigten Benedikztinern bezweiselt und verspottet. Der Lehrer der Gramzmatik Buoncompagni in Bologna berief die Einwohner auf einen Berg, weil er daselbst ein Wunder thun und

<sup>1)</sup> Maurisiùs 38 — 40. Zagata 29. Monach. Patav. 674. Ricciardi vita 128. Rayn. zu 1233, §. 35. Cereta zu 1233.

## 656 Siebentes Buch. Achtes Hauptstud.

1233. herabsliegen werbe. Nachdem sie den mit Flügeln Bekleis deten genau betrachtet und sehr lange gewartet hatten, sagte er ihnen: "ste mochten nun nach Hause gehen, er habe das Wunder nach Art des Bruders Iohann von Viscenza vollbracht 1)!"

Als dieser sich auch nach Florenz begeben und auf die öffentlichen Angelegenheiten einwirken wollte, ließen ihm die Burger sagen: "er moge nicht kommen, benn ihre Stadt sey fehr volkreich und habe nicht Platz für alle die Todten, welche er auferwecke." - Viel plumper war der Scherz, welchen sich ein Minorit gegen die, Johann verehrenden, Dominikaner erlaubte. Sie gaben ihm, auf seine Bitte, ein Stuck von bessen Kleibe, als heilige Reliquie. Davon machte er nach Tische unanständigen Gebrauch, und rief nun wehklagend um Hulfe, als sen ihm das Heiligthum zufällig in den Koth gefallen. Nachdem sich aber alle mit dem sehr unangenehmen Suchen abgequalt, gestand er ihnen lachend, daß er sie mit Borsatz zum besten gehabt habe. - Auf die deshalb erhobene Klage verurtheilten ihn seine Obern, er solle in provinciam Pennensem im untern Italien pilgern; fanden ihn aber bald nachher, als sie ihn suchten, im Bette liegen, und ließen sich (ben Dominikas nern ohnehin abgeneigt) die Erklarung gefallen, daß er in den Febern, in pennis, die Strase bereits abgelegen habe 2).

1) Auch Spottgebichte auf Johann wurden gefertigt und gesuns gen, z. B.

Et Johannes johannizat, et saltando choreizat; modo salta, modo salta, qui coelorum petis alta. Saltat iste, saltat ille, resaltant cohortes mille, saltat chorus Dominarum, saltat Dux Venetiarum.

Salimbeni 239 b. Sarti I, 1, 508. - 2) Salimbeni 242.

So unbedeutend, ja lächerlich teat ein Mann vom 1233. Schauplage ab, dem das Unglaublichste gelungen zu senn schen. Des Elends waren die kombarden allerdings müde, aber ihre Leidenschaften blieben in voller Kraft; daher brachen faum einen Monat nach jenem hochgeseierten Frieden, alle Fehden und Parteiungen mit verdoppelter Wuth hers vor. Sie selber konnten und wollten sich die errettenden Gesetze nicht geben, und verschmahten dennsch die höhere Leistung des Kaisers und des Papstes. Nachdem aber aus all den Bewegungen schlechthin nichts sestes, nichts entscheisdendes hervorgegangen war, mußten die so lang bei Seite gesetzen Berhandlungen wieder angeknüpft werden.

High bekam erst ber Papst, dann auch der Kaiser 1234. eine neue wichtige Veranlassung 1). Manche Stäbte bes Rirchenstaates, so Unkona und Osimo, gehorchten jenem noch immer nicht, und mit bem Anfange bes Sehres 1234 erneuten sich, nach kurzem Frieden, die Streitigkeiten mit den Römern auf eine weit gefährlichere Weise. haupteten namlich: der Papst sen nicht berechtigt einen romischen Bürger aus alleiniger Macht zu bannen, ober bie ganze Stadt mit dem Interdikt zu belegen; sie verlangten, daß er den seit unvordenklichen Zeiten pon der :: romischen Kirche jährlich der Stadt gezahlten Zins wiedernm entrichtet sie wollten die Gränzen ihres Weichbildes ausdehnen, ober vielmehr weltliche Herrn des Kirchenstaates werden. Papst antwortete 2): "er, ber größer als irgend ein einzelner und über alle gesetzt sen, durfe auch die Romer, sobald sie es verdient hatten, vaterlich zurechtweisen ober ernstlich strafen. Wenn ferner die romische Kirche in Zeiten ber Noth, zu ihrer eigenen Vertheibigung ober zum allgemeinen Besten etwas beigetragen, ober aus freier Gnade an ein= zelne Große etwas geschenkt habe; so könne dies weder als

harry a

31K 1

<sup>1)</sup> Reg. VII, urf. 857:

<sup>2)</sup> Math. Paris 280. Rayn. zu 1234, §. 1—6.

1234. ganzen Unternehmens gestüllt.). Gregor schried an die Prolaten, Barone und salle Einwohner des jernsalemischen Reichs: sie, möchsen, das wiederum so viel zu ihrer Erretztung geschehen wäre, nun Frieden unter einander halten, ven Berlust der wenigen noch, übrigen Besitzungen nicht selbst herbeisichren, und dem hereits im März 1234 von der Kirche genehmigten Bergleich mit dem Kaiser nachleben; widrigenfalls der Napst nicht auch ein Kaiser nachleben; insbesondere gegen das ungerechte Versahren Iohanns von Ibelym, auf eine nach viel nachdrücklichese Weise deis zustehen.

Unterbessen maid, sedoch weber Raspampanum erobert, noch hatten die Kömbarden auf Gregors Antrage geantswortet, und der Kaiset sah sich dich dringender Geschäste wegen genöthigt, im September nach Apulien zurückzusehren 2). Sein Hauptmann Rikaldus von Fogliana blieh zwar mit Mannschaft bei dem papptlichen Geere: allein die Römer brachen, seho neutermuthigk, in größer Jahl hervor und hössten Viterbo, des Papstes Stadt, zu erreichen und zu verdrennen. Sie vergaßen indeß bei dieser Unternehmung so aller Ordnung und Bouskht. ), daß sie am achten Oktober überfallen und basondenstidisch Hulse der Deutschen ganz-lich geschlagen wurden schaft nun gleich dieser Sieg noch nicht zum Feieden sührten spinisch die der dechte Gefahr,

•••

<sup>1)</sup> Reg. VIII, Urk. 2. vom 22sten Marz, und 184 vom Steit August I234.: Rubens Revenn 407st

<sup>2)</sup> Freilich sah der Papst dies nicht gern: aber daß Friedrich ihn damit jest diffentlich hatte beleidigen wollen, ist unglaublich, und daß die zurückbleibenden Deutschen in gar keinem Berhättnisse zu dem Kaiser gestanden hatten; höchst unwahrscheinlich. Nicol. de Tuccia (280—290) jund Bussi 122 mmnen den kaisenst haudmann; auch war Friedrich im September noch zu Montesiaskone. Orig. guelf. IV, 141. Später deuteten freilich beide Theile alles, zum Bösen. Salisd. chr. zu 1234 und 1235.

<sup>8)</sup> Math. Paris 280. Rich. S. Germ. 1035. Godofr. mon.

fotderungen zufolgein), aus mehren Landen bernChristenheit Beistand senden werde. In 1960 in Busing ihren In Die Londarden hatte ser seihen im Busing ober ihren Zögerungen zurechtgewiesen, und ihnen geschrieben 2). Her könne ohne Hulfe des weltlichen Armes gegen die Römer nicht bestehen; deshalb möchten sie die kaiserliche Macht nicht aufhalten. Auch hätten sie zu Besorgnissen keinen Grund, da er ihnen im Fall irgend einer Berletzung wies derholt seinen Beistand zusage:

Dennoch schwiegen die Lombarden beharrlich, und erst nach einer nochmaligen dringenden Aufforderung Gregors vom 24sten Oktober 1234, ging, wahrscheinlich im November, die Erklärung ein: "der Bund nehme die Bermittelung des Papstes auf die verlangte Weise an." Daß sie es aber damit nicht ehrlich und aufrichtig meinten, kam wenige Woschen nachher an den Tag, und es erscholl die unerwartete Kunde: "König Heinrich habe sich in Deutschland gegen seinen Bater emport und mit den Lombarden ein enges Bündniß geschlossen 3)!" Dies wichtige Ereigniß hemmte alle Un=

<sup>1)</sup> Schreiben an alle Prälaten, Fürsten u. s. w. im Oktober u. Rovember 1234. Reg. VIII, 273, 330, 333.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, Urk. 148 vom 11ten Julius, Urk. 292, vom 24sten Oktober. Rayn. zu 1234, §. 33 — 35.

<sup>8)</sup> Nach Math. Paris 329 u. Vitae Pont. 579, 580, sollte man glauben, ber Kaiser habe schon im Mai zu Rieti von Heinrichs Emporung gewußt. Allein gewiß hatte er dann seinen Ausbruch nach Deutschland nicht um ein ganzes Jahr verschoben, es waren die Bershandlungen über den Kreuzzug nicht eingeleitet, nicht vom Papste noch am 17ten November (Reg. VIII, 304, 315) von dem nahen Ausbruche gesprochen, nicht im November noch von den Lombarden scheindar die Bermittelung angenommen worden. Beim Ausbruche nach Deutschland im Jahre 1235 geschah das, was Math. Paris und die Vitae bezeugen, wie wir aus Rich. S. Germ. 1033 mit Sicherheit abnehmen können. Siehe noch Savioli zu 1234 u. Giulimi VII, 592.

## 660 Siebentas:Buch Achtes Hauptfich.

1234, terhandlungen und lösete alle Berhältnisse. Bon einem Kreuzuge war nicht mehr die Rede, und jeder nur darauf gespannt, wie der Kaiser, der Papst- und die deutschen Fürsten sich gegen einander stellen: und was sie thun würden.

A DESTINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

egen a general de la companya de fina que difica en la companya de la companya della companya de

the right of the second of the

្នាន់ ការសំពេញ ស្រាន់ បានស្ថិត្តិចំនៃ ក្រុំ គ្រួ គ្រោះប្រណ្ឌិត្តិ និងស្គ្រោះ ប្រើបានប្រើប្រើប្រើប្រើប្រើប្រើប្រ ការប្រកាសស្រាស់ ការប្រជាព្រះ ការសំពីស្រែក ការប្រកាស បានប្រើប្រើប្រើប្រឹក្សា ការប្រកាស បានប្រើប្រឹក្សា ប្រើប្រឹ ក្រុង ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រឹក្សា ស្រែក ប្រើប្រឹក្សា ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រាស់ ប្រឹក្សា ស្រែក

Reuntes Hauptstück.

Soben nicht betreten. Die außern Gründe einer so langen Abwesenheit liegen in der Geschichtserzählung dieses ganzen Teitraums vor Augen. Es verslossen nämlich die ersten Jahre unter Anordnung der neapolitanischen Angelegenheiten und unter Vorbereitungen zum Kreuzzuge; im Jahre 1226 hielten die Lombarden den Kalser mit Gewalt von Deutschland zurück; dann folgte der Kreuzzug und der Krieg mit dem Papste; endlich, im Jahre 1232, vereitelten wiederum lombardische Unruhen den Plan, nach Deutschland zu gehen. Zu diesen äußerlichen, sehr wichtigen Ursachen, traten indeß wohl noch einige mehr innere Gründe.

Neapel, das schönste aller Länder, Sicilien, die herrs lichste aller Inseln, zog den Kaiser mehr an, als der raus here Norden 1); er fühlte sich seinem Erbreiche näher, als dem deutschen Wahlreiche, und mochte den Schauplatz ver

1) Propter quod, in totum fere vitae nostrae deliciis abdicatis, quas regni nostri Siciliae nobis amoenitas offerebat, per aspera maris et montium, Germaniam repetentes. Petr. Viv. I, 30. Martene coll. amplits. II, 1152. Doch tlagt Feiebrich, das er wider seinen Willen so lange in Italien puradgehalten werde. Petr. Vin. III, 1. Codex Vindob. philolog. N. 805, fol. 133.

lebenbigsten, freiesten Thatigkeit nicht mit einem andern ver= tauschen, wo die Erreichung dessen, was er für letztes und hochstes Ziel hielt, keineswegs von seinem alleinigen Wil= len abhing. — Andererseits hatte sich die Idee von einem Kaiserreiche und dem Wesen des Kaiserthums wohl in keinenr so ausgebildet, wie in Friedrich; ja diese Idee trat um so le= bendiger, man mochte sagen poetischer heraus, je mehr Schwierigkeiten sich ihrer Verwirklichung entgegenstellten. Nicht auf die körperliche Gegenwart legte Friedrich großen Nachbruck, sondern darauf: daß jede weltliche Gewalt sich im Raiserthum reinige und verkläre, daß alles darohne Verein= zelte in ihm seinen Träger finde, und wie von einem bo= hern Lebensgeiste und Lebensgrunde durchdrungen und er= halten werde. In solcher Hoheit und Würdigkeit stand ihm das Kaiserthum der Kirche gegenüber, und das beharrlichste Streben seines ganzen Lebens ging dahin: diese hochste un= abhängige Stellung festzuhalten und sich nicht unter die Macht eines Priesters, als eines unbedingten Obern, zu beugen. Wo aber konnte dieser an Wichtigkeit vor allen übrigen weit hervorragende Zweck, wo konnte dieser erste Kampf der ganzen Zeit kräftiger verfolgt und nachdrücklicher geführt werden, als eben in Italien? Wenn jest die Deut= schen, so wie früher die Neapolitaner, ihren König für sich verlangten und nicht als Anhängsel eines andern Reiches betrachtet seyn wollten, so mochte ihnen der Kaiser antwor= ten: "kampfe ich nicht euren wichtigsten Kampf fast ohne eure Hulfe? Der meint ihr, eure Freiheit sen gemahrt, wenn in Italien der Papst obsiegt und die Lombarden, mit altromischer Freiheits = und Herrsch=Lust, über ihre Gran= zen hinausgreifen? Kampfe ich nicht euren Kampf im Mor= genlande, ohne Vortheil für mich? Ließ ich euch nicht meinen Erstgebornen als König, und steht ihm nicht die kaiserliche Dberleitung heilsam berichtigend, und, regelnd. zur Seite? Habe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, fatt gemindert? Habe ich jemals das Deutsche werkannt und es in Italienisches ober Neapolitanisches verwandeln wollen ?"

Untwomen michten zinftig für ihn ausfallen. Desungeachtie ließ sich vie größe Schwierigkeit, ja Unidsbarkeit der vorliegenden Aufgabe nicht leugnen; und alle Bedeuken, weltiche manche bereits vor zwanzig Jahren, bei Friedrichs etstem Juge nach Deutschland geäusert hatten ), sanden im Berstlaufe der Zeit und durch den Gang der Ereignisse ihre Bestlätigung. Doch wird sich dies bester einsehen lasson, wenn vorher eine Übersicht des Wichtigsten gegeben ist, was sich in Deutschland während der letzen zehn Jahre ereignete.

Um zuvördetst von den auswärtigen Verhältnissen zu sprechen, so schützten die Alpen, trot aller lombärdischen Unruhen genügend die südlichen Gränzen, und auf der Mossgenseite war von Ungern und Polen nichts zu befürchten. — Die französische Macht hatte sich unter König Philipp Ausgust sehr gemehrt, indem er die Normandie, Vermandsiss Poitou, Anjou, Touraine, Clernsont u. s. w. mit ver Krone vereinigte?); dennoth richtete sich die Thätigkeit seines im Vahre 1223 die Regierung antretenden Sohnes, Eudwigs VIII nicht gegelf Deutschland, sondern gegen England und die Albigensen.

Ludwig IX, welcher im Jahre/1226 ben Thron bestieg Ifstloß im Mai des Jahres 1232 zu Portenau mit Fried-rich II sogar ein Bundniß des Inhalts: "beide Theile verischen sich Freundschaft, Rath und Mitskellung von Nächtrichten über feindselig gegen sie gerichtete Unternehmungen. Sie verlagen Geächteten gegenseitzt die Aufnahme und wis derspenstigen Lehnsmunnen Beistand." Whie Wissen und Willen des Königs von Frankreich wied Friedrich kein Bund niß mit dem Könige von England schließen.

Über ein solches Bundniß war im Laufe! des Jahres

<sup>1)</sup> Buch VI, S. 172, 175.

<sup>2)</sup> Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alberic. 514.

<sup>3)</sup> Leibnitz cod. Urf. 11. Martene coll. amplies. I, 1257.

1277 viel zwischen König Heinrich won Deutschland und König Heinrich III von England verhendelt morden im Weil aber bei des letzen Schwäche und seinen manninfschen Streis tigkeiten mit dem hohen Adel, hier wenig zu hoffen und wenig zu sürchten war; so ließ man, wie es scheint, den Plan einer engern Verbindung mit England dals auf sich bereben.

Danemark war, beim Mangel an festen Gesetzen und milben Sitten, lange Zeit heillosen Bemoirrungen und Freveln preis gegeben. Die Geistlichkeit griff, auf die allgee meinen Ansichten der Kirche fußend, überall um sich zunter bem Abel entwickelten sich außere Abstufungen; an der Spite standen Konigen: man wußte nicht, ob mehr nach Erbrecht ober durch Wehl. Indem sich aber die verschiedenen Parteien und Stande wechselseitig Rechte in aller Form bewilligten oder stillschweigend zugestanden, kam alles (jedoch nicht ohne Verlust für die niedern Klassen) in ein ruhigeres Gleichgewicht, und die vorhandenen Krafte mußten, sobald sich tüchtige Anführer fanden, nach außen frei und thatig werden. Deshalb breitete sich die danische Herrschaft schon unter Waldemar I, dem Zeitgenossen Friedrichs I, an den Kusten der Ostsee aus, und nicht weniger gewann Kanut VI; so daß ihm ums Jahr 1202 Danemark, die Insein, und die sudlichen Landschaften von Schweden unterworfen, Mecklenburg, Pommern, Holskein, Hamburg und Bubed aber von ihm abhängig waren 2). Außer Stande, mahrend seiner Kriege; mit Philipp von Schwaben, gegen biese Pergrößerung der danischen Macht anzukampfen, hielt es Otto IV für einen Bewinn, sich mit dem Bruder und Nachfolger Kanuts, mit Waldemar II zu verschwägern. Und als bieser, nach Friedrichs II Auftvitt, Ottos Fall voraus= sah, trat er geschickt auf die Seite der Hohenstaufen, behielt aber die Herrschaft von ganz Nordalbingien, weil ihm dies

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 100, 101.

<sup>2)</sup> Siehe Buch VI; Seite 126.

früher Danemark oft von Deutschland zu Lehn ging, stanf den ist mehre deutschen Fürsten in Abhängigkeitsvarhaltnif: fen zu Dangmark und murben von dem gewaltigen Waldange keineswegs milde behandelt. Er verjagte den Grafen Apolf, van Holsteine beschränkte die Besitzungen des Grafen Peinrich von Schmerin; und ging ouf seiner Siegeslausbahn said parmarts, das ihm schan die Kusten, der Ostsee, bis, Aurland, Liefland jund Esthland gohorchten, und die Aussidnung des graßen Gehankens nahe war, alle Lander, welcho. die Offsee begränzen, so. zu einem herrlichen Reiche zu pereinen, wie es die Romer mit allem kanhern rings um das Mittelmerrigethan hatten. Darmard ihm unerwartet Die Feindschaft jener kleinen Fürsten gefährlich, welchen bie Abhängigkeit von einem fremden Herrscher der deutschen Chre unwürdig erschien, und die außerdem personlich bekeidigt waren : ... 2. Als namlich Graf Heinrich wen Schwerin nach Palastina pilgerte, übertrug er dem Könige Die Bertheidigung nur, des Grafen; Abwesenheit zu, Enlangung mancher Wors

stina pilgerte, überkrus er dem Könige die Vertheidigung seines Hauses und Landes, aber Waldemage den Kentheidigung seines Hauses und Landes, aber Waldemage den über nicht nur, des Grasen Abwesenheit zu, Erlangung mancher Vorstheile,), sondern, beschlief auch, einem Gerüchte zuspize, desten Weibe. Den Spass verhehlte nach der Nücksehr seinen Jorn und kellte sich so freundlich und treur daß den, Känig sich keines Boser von ihm versah, Simes Abends aber zeig war am sechsten Mai 1223, nachden sie mit einpnder am 1223. der Insel Lude, süblich von Fühnen, getrunken hatten, ließ der Evas den König nebst seinem Sohne durch heimlich ans gestellte Mäuner in ihren Besten übersollen, gesangen mehr und nach seinem Schliß Dannenharg bringen. Die Dänen erhoben laute Klagen über diesen vom Grasen an einem Könige und an seinem Lehnsberrn begangenen Ver-

1224. rath; fie beschwerten sich beim Papste, beim Raffer, beim Könige Heinrich: Wieser hielt daher im nachsten Jahre eine Tagsatzung zu Nordhäusen, wo Jich Erzbischof Engelbert von-Köln, obgleich vergeblich, für bie Befreiung Waldemais verwendetes er hielt eine zweite Bersammlung gu Bakbervick / 1400 unter Vermittelung bes Deutschmelsbers Hermann von Galza, des papstlithen Boollmathtigten und anderer Fürsten; am vierten Julius 1224 will Wertrug ents worfen wurde. Vermöge desselben Mite Walbemar alles dem' Reiche entrissene Land zurückgeben; seine Krone von Kaiser zu Lehn nehmen, diesem um ben Fürsten 40,000 Mark 1) für seine Besteiung zahlen; die Wesehde schwören; auf zehn Jahre Geißelk-Atellen und auf zwei Jahre einen Kreuzzug mit henibert Schiffen antveten. Graf Albrechk von Orlamunde, Wäldemars Schwestersohn, bem bie einstweilige Verwaltung Danemarks übertragen war, verwarf aber nebft den danischen Großen diese Bedingungen, weil er mit ben Wassen' gunstigere zu erstreiten hoffte. Statt dessen ward auch er geschlagen, gefangen und nach Bannenberg gebrächt.

1225. Dies neue Unglikk trieb den König zur Annahme, selbst der härtesten Bedingütigen; und nicht minder hatte auch Eruf Hehrich von Schwerin Gründe, elligk mit ihm abs stiffehließen. Denk König Heinrich werlangte, das Waldes mar, als ein gekröntes Haupt, ihm ausgeköfert werdes), und der Papst dröhke den Grafen wegen seiner arglistigen That zu bannen, wenn er den König, welcher überdies dus Kreuz genontmen habe, nicht sogleich befreie. Waldemar entsagte am 17ten-November 1225 allen Unsprüchen auf Hölltein und auf alle stabischen Länder, Rügen allein äusgez nommen; er verspräch 45,000 Mark Stoden), stellte Geiseln

<sup>1)</sup> Godofr. hat 100,000, Hamsfort bei Langebek I, 286, 50,000 Mark. Eine Urkunde in den Orig. guelf. IV; prael. 85, hat 40,000 Mark.

<sup>81—84.</sup> 

<sup>3)</sup> Es sinden sich Abweichungen über die Summe von 40 bis

und schwur seine Gefongennehmung nie zu rächen. , Außer= 1225. dem empfingen der Graf, feine Ritter und andere angesebene mitwirkende Personen, so viel: an Pferden, Pelzen, Gewähdem und Aleinoben, daß jeuer Losungspreis sich daburch wohl verdoppelte. Sobald nun aber König Wakdemar, am 21sten; December 1225 aus der Haft befreit war, wandte er sich nochmals an Honorius III, welcher ihn von allen erzwungenen Versprechungen entband und dem 1226. Raiser, welchem wahrscheinlich ein Antheil der Lösungssumme zugeschickt war, schried: "er solle, eingebenk seines Ruhms und seiner Ehre, so geringes Geld nicht mehr ach= ten, als Koth 1)," - Diese Beisungen hatten indeß keine Wirkung; vielmehr mußte Krieg entscheiben, wer Herr in Mordalbingien feyn und bleiben solle. Der Kaiser stand hiebei, ob er gleich nicht personlich einwirkte, naturlich auf deutscher Seite-2) und forderte alle zum Abfall-von Danemark und zum Kampf wider Danemark auf; wogegen Waldemar um so eher an den Welfen Verbundete fand, da fie ihm nahe verwandt waren und um diese Zeit über ihre Lander mit Friedrich in: Imist genethen.

Im 22sten Julius 1227 kam es bei Bornhovet im 1227. Holsteinischen zwischen beiden Theilen zu einer großen Schlacht 3). Mit Waldemar focht sein Resse Herzog Otto von Braunschweig 4); auf deutscher Seite standen hingegen

<sup>60,000</sup> Mart. Olai chr. 122. Auct. danic. N. VI. in Ludw. reliq. IX, 155. Diar. fratr. in Wisby Ludw. IX, 176. Auct. incert. N. XI, ibid. IX, 209. Albert. Stad. 3u 1225.

<sup>1)</sup> Pro modica pecunia, quam in comparatione honoris tui ac famae, debes quasi sterquilinium reputare. Reg. Honor. III, S. X, urt. 302, 303, 316.

<sup>2)</sup> Langebek II, 259. Orig. guelf. IV, 100.

<sup>8)</sup> Albert Stad. zu 1226. Surtorius I, 141. Lerbecke 510. Hamsfort bei Langebek I, 286. Diar. Wisb. a. h. a. Gobelin 277. Anon. 8axo 124. Corner 860. Westphal. monum. II, 1284.

<sup>4)</sup> Otto, ber Sohn Withelms von Eineburg, ber Enkel Heinrichs des Löwen.

1227 vie Grafen von Schwerin und Schaumburg, der Etzbischof von Bremen, der Herzog. Albert von Suchsen und bie Lie becker, unter ihrents tapfern Anführer Alexander von Salz-Nur eine kurze Zeit war der Kampf zweiselhaft: mit dem Augenblicke, wo die den Danen ungern gehor chenden Ditmarsen umwandten; wurde bie Fluche allgemein und die Niederlage so entscheidend, daß an 4000 Danen umkamen, Herzog Otto gefangen wurde, König Walbemar ein Auge verlor und bem Tobe nur baburch entging, daß ihn ein Ritter vor sich quer übers Pferd legte und auf un= bekannten Wegen nach Riel brachte. Otto mußte Hipacker und Lauenburg für seine Lösung an den Herzog Albert von Sachsen abtreten 1), und der Erzbisthof von Bremen vermit= telte ben Frieden zwischen Walbemar und seinen Feinden auf schwere Bedingungen 2). Denn obgleich fein Sohn Abel, Mathilben, die Tochter bes Grafen Abolf von Holftein, hei= rathete, so verlor der König buch alle Bestyungen süblich von der Eiber; Lubeck und Hamburg erhielten große Frei= heiten und mehrten ihre Macht, ihren Handet und ihren Pommern gerieth durch kaiserliche Urkunden in Reichthum. ein Lehnsverhaltniß zu Brandenburg, und von allen Erobe= rungen blieben den Danen fast nur die Kusten von Esthland; nie hob sich seitdem ihre Macht wieder zu der vorigen Hohe.

Bon außern Feinden hatte also das deutsche Volk hichts zu befürchten; auch schritt, wie wir anderwärts umständlicher zeigen werden, die innere Entwickelung so vielseitig, als rasch und eigenthümlich vorwärts. Dagegen fehlte es keineswegs ganz an innern Fehden, welche mehr störten, als heilsam einwirkten.

So zog der Bischof Otto von Utrecht 3) im Jahre 1227 mit dem Grafen von Geldern gegen seinen abtrunnigen Lehns=

<sup>1)</sup> Chron. duc. Brunsv. 17. Henr. Aquil. de gestis comit. Schomb. c. 9—10. Nicolaus ap. Ludw. reliq. 167.

<sup>2)</sup> Corner 861. Langebek VII, 510. Alberic. 523.

<sup>3)</sup> Godofr. mon. 1227 u. 1228.

mann, den Herrn von Kuvörde; beibe geriethen aber aus Un=1227. vorsichtigkeit in einen Morast und wurden, nebst den meisten der ihrigen erschlagen, oder gar formlich hingerichtet. Erst im nächsten Jahre traf den Herrn von Kuvörde die gerechte Strafe.

Um dieselbe Zeit bekriegte Bertolb von Teck!), Bischof von Straßburg, seine Verwandten die Grafen von Psirt, und fand Verbündete an dem Grasen: Albrecht von Habs-burg, dem Grasen Egino von Freiburg und an mehren kaisserlichen Städten. Zwischen Blavolzheim und Hirhseld kam es zu einem Treffen, in welchem die Grasen mit großem Verlust an Menschen, Gütern, Wassen und Pserden geschlagen wurden. Dennoch verloren sie, besonders weil König Heinrich ihre Sache begünstigte, den Muth nicht, sondern sammelten ein neues Heer, und verdrannten im Jahr 1229 dem Bis 1229. schose mehre Burgen. Erst im nächsten Sommer gelang es dem Könige, in dem arg verwüsteten Lande Friede und Ruhe herzustellen.

Die jungen Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg <sup>2</sup>); Urenkel Albrecht des Bären, erhoben im Jahre
1229 Fehde gegen den Erzbischof Albert von Magdeburg,
wurden aber geschlagen und dis gen Brandenburg verfolgt.
Hier hatten die Bürger ihre Stadtthore verschlossen, so daß
jene bei fortdauernder Gefahr dis Spandau slohen und viele
den Erzbischof aufforderten, diesen günstigen Augenblick zu
benutzen und sich Brandenburgs zu bemächtigen. Er antwortete aber: "es sind unsere Lehnsmannen und noch Kinsder; sie werden sich bessern und können dann der Kirche sehr
nützen."

Undere Fehden fanden in diesem Jahre statt 3) zwischen dem Erzbischofe von Köln und dem Herzoge von Lüneburg,

<sup>1)</sup> Auct. inc. ap. Urstis. zu 1228 — 1230.

<sup>2)</sup> Magdeb. chr. 830. Anon. Saxo 125.

<sup>3)</sup> Godofr. u. Szlisb. chron. Herm. Altah. zu 1230 — 1232. Chron. Udalr. August.

lebenbigsten, freiesten Thatigkeit nicht mit einem andern ver= tauschen, wo die Erreichung bessen, was er für letztes und hochstes Ziel hielt, keineswegs von seinem alleinigen Wils len abhing. — Andererseits hatte sich die Idee von einem Kaiserreiche und dem Wesen des Kaiserthums wohl in keinem so ausgebildet, wie in Friedrich; ja diese Idee trat um so le= benbiger, man mochte sagen poetischer heraus, je mehr Schwierigkeiten sich ihrer Verwirklichung entgegenstellten. Nicht auf die körperliche Gegenwart legte Friedrich großen Nachbruck, sondern darauf: daß jede weltliche Gewalt sich im Raiserthum reinige und verklare, daß alles darohne Verein= zelte in ihm seinen Träger finde, und wie von einem ho= hern Lebensgeiste und Lebensgrunde durchdrungen und er= halten werde. In solcher Hoheit und Würdigkeit stand ihm das Kaiserthum der Kirche gegenüber, und das beharrlichste Streben seines ganzen Lebens ging dahin: diese höchste un= abhängige Stellung festzuhalten und sich nicht unter die Macht eines Priesters, als eines unbedingten Obern, zu beugen. Wo aber konnte dieser an Wichtigkeit vor allen übrigen weit hervorragende 3med, wo konnte dieser erste Kampf der ganzen Zeit fraftiger verfolgt und nachdrucklicher geführt werden, als eben in Italien? Wenn jetzt die Deut= schen, so wie früher die Neapolitaner, ihren König für sich verlangten und nicht als Anhängsel eines andern Reiches betrachtet seyn wollten, so mochte ihnen der Kaiser antwor= ten: "kämpfe ich nicht euren wichtigsten Kampf fast, ohne eure Hulfe? Oder meint ihr, eure Freiheit sen gewahrt, wenn in Italien der Papst obsiegt und die Lombarden, mit altromischer Freiheits = und Herrsch = Lust, über ihre Gran= zen hinausgreifen? Kampfe ich nicht euren Kampf im Mor= genlande, ohne Vortheil für mich? Ließ ich euch nicht meinen Erstgebornen als König, und steht ihm nicht die kaiserliche Dberleitung heilsam berichtigend, und regelnd zur Seite? Habe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, statt gemindert? Habe ich jemals das Deutsche verkannt und es in Italienisches ober Neapolitanisches verwandeln wollen ?"

Untworten ningen ginflig für ihn ausfallen. Desungenchtet ließ sich vie geoße Schwierigkeit, ja Unlösdarkeit der vorliegenden Aufgabe licht leugnen; und alle Bedenken, weld che manche bereits dor zwanzig Jahren, bei Friedrichs etstem: Juge nach Deutschland geäusert hatten ), sanden im Berlaufe der Zeit und durch den Gang der Ereignisse ihre Bestätigung. Doch wird sich dies besser einsehen lassen, wenn vorher eine Übersicht des Wichtigsten gegeben ist, was sich in Deutschland während der letzten zehn Jahre ereignete.

Um zuvörderst von den auswärtigen Verhältnissen zu sprechen, se schützten die Alpen, trot aller lombärdischen Unruhen genügend die südlichen Gränzen, und auf der Mordgen Und genseite war von Ungern und Polen nichts zu befürchten. — Die französische Macht hatte sich unter König Phisipp Ausgust sehr gemehrt, indem er die Normandie, Vermandois, Poitou, Anjou, Touraine, Clermont u. s. w. mit der Krone vereinigte?); dennoch richtete sich die Thätigkeit seines im Vahre 1223 die Regierung antretenden Sohnes, Ludwigs VIII nicht gegelf Deutschland, sondern gegen England und die Albigensen.

Ludwig IX, welcher im Jahre 1226 ben Thron bestieg If schloß im Mai des Jahres 1232 zu Portenau mit Friedrich II sogar ein Bundniß des Inhalts: "beide Theme vers
sprechen sich Freundschaft, Nath und Mitscheilung von Näckyrichten über feindselig gegen sie gerichtete Unternehmungen. Sie versagen Geächteten gegenseitst die Aufnahme und wis
derspenstigen Lehnsmännen Beiständ. Dhie Wissen und
Willen des Königs von Frankreich wied Friedrich kein Bundniß mit dem Königs von England schließen.

Über ein solches Bundniß war im Laufe! des Jahres

<sup>1)</sup> Bud VI, E. 172, 173.

<sup>2)</sup> Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alberic. 514.

<sup>3)</sup> Leibnitz cod. Urf. 11. Martene coll. amplies. I, 1257.

1228. sem Raube, vertrieb er Elisabeth und ihre Kinder, für deren Recht die Mutter laut gesprochen hatte, von der Wartburg und ließ überall verkünden: niemand werde ihm durch ihre Aufnahme einen Gefallen erweisen.

So wanderte nun Elisabeth mit ihren Kindern hülflos umher und fand beinahe nirgends Herberge; ja ein Bettelzweid, welches sie früher oft mit Almosen unterstützt hatte, wich ihr iht auf der Straße in Eisenach nicht aus, sonz dern stieß sie in die Rinne, so daß sie ihre Kleider mit eizgenen Händen waschen mußte. Elisabeth dankte Gott sür diese Prüfungen und ging mit ihren Kleinen in die Kirche, wo heftige Kälte sie quälte, dis ein mitleidiger Priester es auf Heinrichs Jorn hin wagte, sie zu beherbergen. Bald nachher wurde sie von der Übtissinn zu Kitzingen eingeladen, und erhielt endlich von ihrem Oheim dem Bischose von Bamzberg eine anständige Wohnung und Bedienung im Schlosse Bodenstein 1).

Sie wollte sich weder nach Ungern zurückbegeben, noch von einer zweiten Vermählung hören; wohl aber ermahnte sie die Ritter und Edeln, welche mit der aus Italien abge- holten Leiche ihres Gemahls durch Bamberg kamen, sie möchzten ihre und ihrer Kinder Rechte vor dem Landgrasen Heinzich vertreten. Und das that vor allen mit männlichem Muzthe Rudolf, Schenke von Varila oder Vargula?). Er sagte bei der ersten Zusammenkunft dem Landgrasen: "Herr, meine Freunde und eure Vasallen, die hier gegenwärtig stehen, haben mich gedeten, mit euch zu reden. Wir haben von euch in Franken und auch in Thüringen solche Unmilde gehört und vernommen, daß unser Gemüth sehr erschrocken und unz ser Antlit mit Scham besangen ist. Si, ihr junger Fürst, was habt ihr gethan und wer hat euch dazu gerathen, daß

<sup>1)</sup> v. hormanr Werke III, 321.

<sup>2)</sup> Rohte 1732. Ich sinde durchaus nicht hinreichende Gründe, die Wahrheit dieser so schönen und genauen Erzählung zu bezweifeln, wie dies von einigen geschehen ist.

ihr eures Bruders Weib, die betrübte Wittwe, eines edlen 1228. Königs Tochter, die ihr billig hattet ehren und trösten sollen. ohne Grund aus Schlössern und Städten verjagtet und wie eine gemeine Bettlerinn behandelt? Wo war eure brüberliche Treue, als ihr die Waisen eures Bruders, die ihr erziehen, denen ihr als nächster Verwandter und Vormund Liebe und Site erzeigen solltet, schnobe von euch wieset? Das lehrte euch wahrlich euer seliger Bruder, der tugendsame Fürst nicht, welcher dem geringsten ehrbaren Manne in seinem Lande der= lei nicht angethan hatte, und wir mogen wohl fragen: wo wir Treue und Gnade bei euch suchen und finden sollen, nachdem ihr solche Untreue bewiesen habt." — Als Rudolf diese Worte gesagt hatte, schwieg der Landgraf, schlug die Augen nieder und wußte vor Scham nicht, was er ant= worten sollte. Da hub jener nochmals an: "Herr, was habt ihr von der kranken, verlassenen, betrübten Frau ge= fürchtet, welche in diesem Lande ohne Freunde und Ver= wandte war? Was wurde euch die heilige Frau gethan haben, selbst wenn sie alle eure Schlösser inne gehabt hatte? Wie gar untugenblich lautet bies alles, wenn man davon in andern Landen erzählt! Pfui der Schande, daß unsere Dhren barüber von Fremden und Bekannten so viel hören Ihr habt gar übel baran gethan, ihr habt Gott ohne Zweifel erzürnt, das ganze Land Thuringen geschändet, euren fürstlichen Leumund geschwächt, und ich fürchte wahr= lich, daß die Rache Gottes deshalb über alle kommen wird, wenn ihr nicht Buße thut, euch mit der frommen Frau aussohnt und das wieder gut macht, was ihr eures Brus ders Kindern zu nahe gethan, wo ihr sie verkurzt habt."

Alle Grasen, Ritter und Knechte, welche gegenwärtig waren, verwunderten sich über die Kühnheit, mit welcher Rudolf zu dem Fürsten redete. Dieser aber sing an so sehr zu weinen, daß er lange nicht sprechen konnte; dann sagte er: "mas ich gethan habe, ist mir herzlich leid und denen, die mir dazu gerathen haben, werde ich nie wieder holdseyn. Damit ich aber meiner Schwester Elisabeth Huld

1229. und Freundschaft wieder erwerbe, will ich gern alles thun, was sie verlangt, und ihr sollt Vollmacht haben, sie auf jede Weise zu versöhnen." Da sprach der Schenke Rusbolf von Varila: "das ist recht!"

Als die heilige Elisabeth im Namen ihres Schwagers hievon Nachricht erhielt, gab sie zur Antwort: "seiner Burgen und Städte, seines Landes und seiner Leute und alles dessen, was der Herrschaft wegen Sorgen und Bekümmerzniß macht, begehre ich nicht, wohl aber dessen, was mir an Mitgift und Leibgedinge gehört."

Hierauf führten die Abgeordneten Elisabeth sogleich nach Thüringen, wo sie von ihrem Schwager aufs herzlichste ems pfangen und um Gottes willen gebeten wurde, daß sie ihm sein Unrecht vergebe. Da begann die fromme Fürstinn so bitterlich zu weinen, daß der Landgraf und alle Gegenwärs tige sich auch der Thränen nicht enthalten konnten: theils aus Freude über die Beendigung des argen Streites, theils aus Schmerz, weil sie gedachten, wie sie am Landgrafen Ludwig einen so tugendsamen und gnädigen Herrn verlos ren hatten. Elisabeth lebte seitdem auf der Wartburg, dis

1230. sie im Jahre 1230 Marburg als stillern Wittwensit vorzog. Hier erbaute sie ein Krankenhaus, und verschmähte es nicht in geringen Kleibern den Hülfsbedürftigen die allerniedrigssten, ja die ekelhastesten Dienste zu leisten; sie hielt es schon für Uppigkeit, sich zu baden. Als ihr Vater König Ansdreas hievon hörte, schickte er einen Grasen Panyas nach Thüringen, welcher beim Anblick ihres ärmlichen Lebens laut weinte, sie aber nicht bewegen konnte an den ungerischen Hof zurückzukehren. Mit mehr als menschlicher Geduld erztrug sie die ihr von ihrem sinsteren Beichtvater, Konrad von Marburg, ausgelegten Bußen und Geißelungen.

Als sie z. B. einst wegen der Ankunft der Markgrássinn von Meißen zu spät in seine Predigt kam, suhr er sie so unhöslich an, daß sie ihm zu Füßen siel; ihre Dienerinsnen wurden als Mitschuldige nach seinem Befehl bis aufs Hemde ausgezogen und gegeißelt. Ein andermal gab er

ber kandgräsinn Ohrseigen und schlug sie mit Nuthen so 1230. sehr, daß man die Striemen noch nach drei Wochen sah; welches sie alles, im Angedenken an Christus, geduldig, ja dankbar hinnahm. Legte sie sich doch zuletzt selbst eine noch schwerere Buße auf, indem sie ihren Sohn in der Besorgniss entließ, daß sie ihn zu lieb habe und dadurch von Gott abgezogen werde! In den setzten Tagen ihres Lebens war Elisabeth nur von Nonnen und geistlichen Personen umgezden '), nur mit Lesen und Hören der heiligen Schrist des schaftigt, und vermachte alles Gut, was ihr nach unermüdzlichem Wohlthun übrig geblieben war, den Armen. Sie starb 1231 im vierundzwanzigsten Jahre ihres Alters '). 1231. Der Erzbischof Siegsried von Mainz ließ ihr Leben verzeich nen und die von ihr gethanen Wunder eidlich bezeugen, worauf sie der Papst im Jahre 1235 heilig: sprach.

Bewegungen und Veränderungen anderer Art erfolgten während dieser Jahre in den Häusern der Welsen, Wittels: bacher und in Österreich; wir sparen aber die Erzählung derselben noch auf, um sie dann dis zu einem erheblichen Schlußpunkte sühren zu können. Dagegen muß hier von einigen geistlichen Angelegenheiten gesprochen werden, theils ihrer innern Wichtigkeit halber, theils weil sie staatsrechtliche Plane vorbereiteten und veranlaßten.

Um die Zeit, als Gregor IX den Kaiser im untern Ita= 1230. lien bekriegte, suchte er ihm auch in Deutschland Unruhen zu erregen. Allein die papstlichen Abgesandten fanden nicht nur keine freundliche Aufnahme, sondern wurden auch von Friedrichs Anhängern, wahrscheinlich unter Beistimmung Ki= nig Heinrichs, gefangen und ihnen viel Geld abgenam=

<sup>1)</sup> Martene coll. ampliss, I, 1254.

<sup>2)</sup> Kuchenb. annal. IX, 107. S. Elis. mirac. exam. 2017, 23, 28. Bullar. Rom. I, 79. Leon. Allat. symmicta I, 269. Weiße Geschichte von Sachsen I, 263. Corner 861. Alber. 542 sest ihren Xob auf den 19ten Novbr. 1232. Rayn. zu 1232, §. 9.

1230. men 1). Eben so gaben ihnen Walbemar von Danemark und Otto von Braunschweig (welche eben erst aus der Ge= fangenschaft befreit worden) zur Antwort: "sie waren nicht machtig genug, sich mit dem Kaiser in Fehde einzulassen." - Je weniger aber Gregor unmittelbaren Kriegsbeiftand er= hielt, besto mehr mußte er auf Abtragung der Schulben bedacht senn, in welche ihn die Fehde mit dem Kaiser ge= stürzt hatte. In England erklärten indeß die Laien, sie wurden sich zur Befriedigung romischer Luste nicht besteuern lassen 2); wogegen sich die Geistlichkeit, aus Furcht vor Bann und Interdikt, einem Zehnten unterwarf, der so streng erhoben wurde, daß man weder Früchte, noch Nieh, noch bewegliche Sachen, noch milde Gaben, noch Vorräthe ver= schonte und sogar von dem zur kunftigen Arnte ausgesäeten Getreide steuern mußte. Wucherer, welche der papstliche Gesandte aus Italien mitgebracht hatte, schossen den Dürf= tigen, gegen ungeheure Zinsen und gegen Verpfandung von Gütern, Kirchengerathen u. s. w. das Geld vor; welches alles, wenn die Rückzahlungsfrist, wie gar oft, nicht konnte gehalten werden, jenen obenein zusiel. Hierüber entstand allgemeine Klage, allgemeiner Haß; aber nur der Graf von Chester hatte ben Muth, für sich und seine Geistlichkeit schlechts hin jede Zahlung zu verweigern. -

Mit größerem und einstimmigerem Nachdrucke widersetze man sich ähnlichen Versuchen in Deutschland: benn als der papstliche Gesandte, Otto, zu diesem Zweck im Jahre 1231 eine große Tagsatzung nach Würzburg berief, so erschienen nut sehr wenige Prälaten; mehre Laienfürsten hinderten offentlich jeden Beschluß 3), und von dem Herzoge Albert von Sachsen, seinem Bruder Heinrich, dem Grasen von Askanien und andern sächsischen Großen, erging solgendes Schreizben an alle Erzbischöse, Bischöse und Prälaten Deutschlands:

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1228. Cour. a Fabaria 89. Münters Beiträge I, 92. — 2) Math. Paris 248.

<sup>3)</sup> Godofr. mon. zu 1230. Alberic. 539.

"wir hören, daß ber Kardinal sich unterfüngt, in Sachsen 1231. und in andern Theilen des Reiches Pfrunden zu vergeben und den Kirchen mehre Dienstbarkeiten und Lasten aufzules gen. Damit wir nun alle bem Joche bauernber Sklaverei entgehen und die Rechte unserer Bater aufrecht erhalten, mußt ihr tapfer und gleich ben Makkabaern widerstehen, deren Fest die dankbare Kirche noch jetzt seiert. Ist doch bie Bedrückung größer, als zu Pharaos Zeit, wo man selbst in ben Hungerjahren bie Besitzungen der Geistlichen unbeschwert ließ und ihnen aus öffentlichen Vorrathshäusern Uns terstützung reichte. Darum behauptet eure Freiheiten, bebenkt, welche Vorrechte euch, im Vergleich mit ben Pralas ten anderer Reiche, zustehen und vergeßt nie, daß ihr keis neswegs allein Geistliche, sondern auch Fürsten und Herren send." — Durch Vorstellungen folcher Urt, burch die Abs neigung aller hohen Geistlichen und ben Wiberstand König Heinrichs zerschlug sich bas Worhaben bes Kardinals, und er ware später bei Luttich fast ermorbet worden, entweder von Räubern, oder von solchen, die seine Macht und Wirksamkeit haßten; ja es fehlte nicht an Leuten, welche ben König für den Urheber jenes Unternehmens auszugeben wagten.

Doch waren diese Gefahren, welche zuletzt in der Hauptssache nur das weltliche Gut betrafen, die geringern, im Versgleich mit den Ketzerverfolgungen und Ketzertriegen, welche nach der in Frankreich und Italien angewandten entsetzlichen Weise, nun auch in Deutschland einzubrechen drohten. Es hieß: "die deutschen Ketzer hegten abweichende Grundsätze über Taufe, Abendmahl, Kirchenversassung und Kirchengebräuche. Ein Weib Luchardis habe laut behauptet: Luciser sen widerrechtlich aus dem Himmel verstoßen, und darin wieder auszunehmen. In geheimen Versammlungen der Abtrünnigen erscheine eine Art Frosch, welcher bisweilen zu der Größe eines Ochsen heranwachse und von einigen vorn,

<sup>1)</sup> Harzh. III, 539 von Regern bei Triet.

1231 von andern hinten geküßt werde. Dasselbe widersahre eisner großen schwarzen Kaße, mit der besonders die tieser Eingeweihten auf frevelhaste Weise verkehrten. Im Finstern werde Hurerei aller Art, und, wenn die Zahl der Männer und Weiber nicht gleich sey, noch ärgere Unzucht gestrieben."

Anstatt so wunderliche unbewiesene Erzählungen genate zu prüfen, oder einzelne Thorheiten durch einzelne Mittel abzustellen, stimmten in jener für die Reinheit und Gleich= heit des Kirchenglaubens übermäßig besorgten Zeit, selbst die Papste Honorius III und Gregor IX der Klage bei, daß die Regerei nun auch in Deutschland und Flandern ihr Haupt erhebe; weshalb Gregor bem Predigermonche und Magister Konrad von Marburg (ben wir schon als Beicht= vater der heiligen Elisabeth kennen lernten) den Auftrag gab 1): er solle die Irrgläubigen bekehren, nothigenfalls aber bestrafen und bas Kreuz gegen fie predigen. zeitig bestätigte der Papst eine Urkunde?), wonach der Lands graf von Thuringen jenem, mit Beistimmung von Frau, Brübern und Kindern, die Ausübung aller seiner Patronaterechte übertrug. So begünstigt und bevollmächtigt schritt nun der stolze, finstere, über die Pflichten seines Berufs durch Leidenschaft verblendete Predigermonch 3) rasch vorwärts, und verbreitete Schrecken bis weit den Rhein hinab. An die Spike seines Rechtsverfahrens stellte er den Grundsat: daß man die Angeklagten am besten ertappe, wenn man allen in ihrer Abwesenheit abgelegten Zeugnissen vollen Glauben beimesse und ihnen dann nur die Wahl lasse, ihr Verbrechen einzugestehen und gegen Übernahme schwerer Bußen ihr Leben zu fristen; oder ihre Unschuld zu beschwören und

<sup>1)</sup> Hanor. III, Reg. VI, Urk. 383 u. 395. Reg. Greg. IX, b. Jahre. Urk. 166, 173, 177, 180. Ripoll I, Urk. 70.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

<sup>8)</sup> Malvonda 486 beweiset, seiner Meinung nach zu Ehren ber Dominikaner, das Konrab kein Franziskaner gewesen sen!

bes Weib Alaibis und ein gleich sittenloser Mensch Ams bis fried, sanden sich zu Konrad und wurden die Hauptankläger vieler Unschuldigen. Zuvörderst führte ihn jene in ihren Gezburtsort Kreseld und ließ ihre Verwandten verbrennen, weil diese nicht geneigt schienen, sie zur Erbinn einzusetzen. Die gleiche Strase des Feuertodes ward in Ersurt und andern Städten angewandt 2); worauf die kühner gewordenen sich nicht mehr mit der Anklage von geringen Leuten begnügten, sondern allmählich ehrbare Bürger und deren Frauen, dann Geistliche 3), Edle und endlich gar angesehene Grasen der Ketzerei beschuldigten: so die Grasen von Sayn, Henneberg, Solms, die Gräsinn von Lotz u. a. m.

Mit der Zahl und der Wichtigkeit der Anklagen wuchs Konrads blinder Eiser: er gestattete keine Beichte bei dem gewöhnlichen Priester, erlaubte schlechthin keine Vertheidizgung, behandelte jeden Fürsprecher als Mitschuldigen und sprach gewöhnlich das Urtel am Tage der Anklage.

Hiedurch stieg die Verwirrung und das Unwesen dersgestalt, daß zuletzt das Weib den Mann, der Bruder die Schwester, der Knecht den Herrn anklagte; daß nur Lügen und Bestechen das Leben erhielt, Wahrheit hingegen den Tod brachte. Und dennoch gereichte dies wahnsinnige Übersschreiten alles Maaßes vielleicht zum Slücke Deutschlands und zur Abhaltung der Inquisition, dieses schrecklichen Übels, welches, dei erkünstelter oder wirklicher Mäßigung, sich vielzleicht unaußrottbar eingenistet hätte. Zuerst traten der Erzsbischof von Mainz, dann auch die Erzbischöse von Trier

<sup>1)</sup> Konnte man sich bei solchen Grundsägen wundern, wenn die Verfolgten, wie einige behaupten, in jedem Sprengel einen Bischof gleiches Namens und einen Papst Gregor erwählten, um nur schwören zu können, sie glaubten was der Papst und der Bischof glaube!

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1307. Erfurt. chr. S. Petr. au 1233. Herm. Altah.

<sup>3)</sup> Auch unter ben beutschen Seistlichen wären Keger abzusehen. Reg. Greg. VI, urk. 154.

1233. und Köln, es traten selbst Dominikaner gegen Konrads Verschren auf; und als er sich daran wenig oder gar nicht kehrte, so berief König Heinrich Tagsatzungen nach Mainz und nach Franksurt. Hier sprach der Graf von Sann (welscher früher, um dem ersten Sturme der Wüthenden zu entsgehen, seine Schuld bekannt und sich dem beschimpfenden Scheren des Haupthaares unterworfen hatte) so mannhaft gegen jenes Unwesen, daß seine Ankläger, theils Betrogene, theils elendes Gesindel, sich, weil sie ihm nichts deweisen konnten, beschämt zurückzogen 1). Hierauf ward er mit vielen andern unschuldig Angeklagten losgesprochen, und dem Bisschofe von Hildesheim verwiesen, daß er übereilt das Kreuz gepredigt hatte.

Von allem diesen erstattete man Gregor IX Bericht und verlangte: er solle die Keherrichter und noch mehr die ungerechten Ankläger strasen. She aber die Nachricht in Deutschland ankam, daß der Papst Konrads Vollmacht aufsgehoben hatte 2), kehrte dieser unbekümmert um andere Sinzreden und Beschlüsse, nach Marburg zurück; ward aber von mehren, die unschuldig angeklagt oder über den Tod ihrer Freunde und Verwandten ausgebracht waren, am 30sten Juslius 1233, nebst seinem Begleiter, dem Minoriten Gerhard erschlagen 3). Der Papst legte den Thätern als Buße auf: sie sollten in bloßen Beinkleidern mit einem Strick um den Hals und Ruthen in den Händen, nach Palästina pilgern, jedem Priester ihr Vergehen beichten und vor jedem öffents lich gegeißelt werden 4).

Niele aber meinten, jene That, welche einem argen Frevler ben gerechten Lohn bereitet habe, sen preiswurdig;

<sup>1)</sup> Gesta Trevir. Marten. 242. Alber. 543. Godofr. mon. Harzh. III, 543. Colmar. chr. I. Lambert. addit. Auct. incert. apud Urstis. — 2) Erfurt. chr. Schann. 94.

<sup>8)</sup> Nach Gudeni cod. I, 595 thaten es Leute des Herrn von Darnbach.

<sup>4)</sup> Concil. XIII, 1319. Harzh. III, 549. Erfurt. antiq. 3u 1233. Alberic. 548.

ja man musse Konraden, als einen wahrhaften Ketzer, wie 1233. derum ausgraben und verbrennen. Ein Reichsschluß, woz durch nunmehr allen wegen Ketzerei Angeklagten billige Beschandlung nach rechtlichen Formen zugesichert wurde, endete für lange Zeit die Versolgungen gegen einzelne; leider dauerte aber nebenher noch eine andere Fehde fort, welche zum Theil aus andern Gründen war erhoben und dann mit angeblicher Ketzerei in Verbindung gesetzt worden.

Die Stedinger (ein Stamm, welcher von Bremen und Olbenburg abwarts um die Hunte und Jabe bis ans Meer wohnte, und altdeutsche Volksfreiheit so wie ben Haus= våtern gleiche Rechte bewahrt und erhalten hatte) wollten sich weder in die neuen Abstufungen der kunstlichern Lehns= herrschaft fügen, noch den über die Zehnten und Abgaben erlassenen Gesetzen der Kirche, Folge leisten. Anstatt ihnen nun allmählich und milbe darzuthun, wie natürlich jene und wie heilsam diese Neuerungen sepen; oder bem unab= hångigen Bauernstande die Stellung zu bewilligen, welche ihm zur Mehrung der Mannigfaltigkeit deutscher Lebens= Areise hier gebührte: legte der Graf von Oldenburg zwei seste Schlösser an, deren Besatzungen vielfache Unbilden, besonders gegen Weiber und Madchen, verübten 1). Da thas ten sich die Stedinger, den Untergang ihrer Freiheit vor Augen sehend, zusammen, vertrieben die Besatzungen, schleif= ten die Burgen und machten den schmalen Eingang zu ih= rem, meist von Flussen und Morasten geschützten, Lande durch Damme und Graben fast unzugänglich. Und vielleicht hatten sie sich ber Lehnsabhangigkeit für immer er= wehrt, wenn nicht gleichzeitig der Streit mit der Kirche ware auf die hochste Spitze getrieben worden. Ein Geist= licher, welcher zurnte, daß eine Ebelfrau nur einen Groschen Beichtgeld gab, steckte ihn dieser in den Mund. Besorgt, daß sie um ihrer Sunden willen die angebliche Hostie nicht verschlucken könne, trug sie dieselbe im Munde nach Hause

<sup>1)</sup> Erfurt. chr. Schann. 93.

1233. und sing sie in einem reinen Tuche auf. Ihr Mann, welder ben wahren Zusammenhang ber Sache sogleich erkannte und darüber Beschwerde bei den geistlichen Obern anbrachte, erhielt, statt angemessener Hulfe, nur ungeziemenbe Bor= wurfe '). Auf die jest von mehren und lauter erhobene Klage über die Unfittlichkeit ber Geistlichen, gab man zur Antwort: das gehe sie als Laien nichts an. Dies erhöhte ben Haß bergestalt, daß jener Geistliche erschlagen, übermäßige Bußen verweigert und die Boten des Erzbischofs Hartwich von Bremen, welche Zehnten und andere firch= liche Abgaben einforderten, verspottet und auf eine schimpf= liche Weise behandelt wurden 2). Seitdem steigerte man die geistlichen Strafen und gab das Recht zu binden und zu losen, ohne Vorsicht, in die Hande von Mannern, die ihrer Leidenschaft freien Lauf ließen und jeder thörichten Beschuldigung Glauben beimaßen 3). Heißt es doch selbst in dem Berichte der Bischöfe von Lübeck und Rateburg an ben Papst \*): "bie Stedinger befragen Wahrsagerinnen und Teusel, halten sich zum Spott ihren eigenen Kaiser, Papst und Bischof, kreuzigen Christus, verehren Gogen von Wachs und große Frosche, kussen biesen ben Hintern, nehmen ben Speichel und die Zungen gewisser Thiere, sinnbildlicher Gründe wegen, in den Mund, treiben Unzucht aller Art, verfolgen grausam alle Geistlichen u. s. w." Und ware es benn zu verwundern gewesen, wenn die Angeklagten, welche man nicht für das Christenthum erzog, sondern so--bald man ihrer habhaft wurde, mit ihren Weibern und (da= mit aus dem bosen Samen keine bose Brut hervorgehe) selbst

<sup>1)</sup> Wilh. Egmond. 501.

<sup>2)</sup> Foede tractarunt religiosos, nam nudis natibus eos quasi in aggere congregantes traxerunt. Rasted. chr. 10.

<sup>3)</sup> Praedicatores, ut multis visum est, sine discretione usi sunt auctoritate ligandi et solvendi, quasi gladio in manu furentis. Emonis chr. 96 — 98.

<sup>4)</sup> Ripoll I, 81. Reg. Greg. VI, Urf. 151.

mit ihren Kindern verbrannte, in argen heidnischen Abers 1233. glauben zurückgefallen wären 1)?

Mit Gregors IX Erlaubniß ward im Jahre 1233 bas Kreuz gegen die Stedinger gepredigt, und schon wollte der Erzbischof Gerhard II von Bremen 2) ihre Damme durchs stechen lassen und sie ersäusen; als Herzog Otto von Braunsschweig (welcher den Erzbischof haßte, weil sein Vater dem Erzstiste so viel Besitzungen hatte abtreten mussen) ihnen von einer andern Seite her so zu Hulse kam, daß sie den Grasen Vurkhard von Oldenburg nebst 200 seiner Begleizter bei Himmelskamp erschlagen konnten.

Als nun aber Otto, durch papstliche und dischossiche Erzmahnungen bewogen 3), den Gebannten allen Beistand entz zog, als der Herzog von Bradant, die Grafen von Holland, Gelbern, Lippe und Kleve ebenfalls das Kreuz gegen sie nahmen und an 40,000 Bewassnete herbeisührten: so widersstanden sie zwar dieser übermacht unter ihren tüchtigen Anssührern Bolke von Bardenslet, Thammo von Huntorp und Detmar von Dieke, mit bewundernswerther Tapserkeit; wurden aber doch zuleht am 28sten Mai 1234 bei Altenesch 1234. so geschlagen, das über 4000 ums Leben kamen \*). Der überrest sloh zu den Friesen, oder leistete der Kirche die vom Papste vorgeschriedene Genugthuung, erkannte Lehnsodere an und verlor dadurch die frühere Keichsunmittelbarkeit.

In all diesen Zwistigkeiten und Verfolgungen konnte König Heinrich weber bem Guten sogleich das Übergewicht

<sup>1)</sup> Reg. Greg. VII, Urf. 186.

<sup>2)</sup> Erzbischof Gerhard war ein geborner Graf von der Lippe. Ha= lem Gesch. v. Oldenburg I, 199.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. IV, 39, 133. Albert. Stad. zu 1234. Alberic. 551. Godofr. mon. Wolter 58. Lerbecke 511. Iperius 716. Palem Gesch. von Olbenburg I, 205.

<sup>14)</sup> über den Tag und die Jahl der Gebliebenen sinden sich Abweischungen. Rayn. zu 1234, §. 42. Anon. Saxo 126. Otho catal. 793. Corner 879. Wiarda Gesch. I, 202. Zantsliet chron. hat den 26sten Junius und 6000 Tobte.

1231. verschaffen, noch das Schlimme ohne Widerspruch untersstützen. Diese Beschränkung seiner Macht war dem jungen Manne keineswegs willkommen; ja nachdem Erzbischof Enzgelbert das Leben '), und Herzog Ludwig von Baiern frühern Einsluß verloren hatte, betrachtete er selbst das Verhältniß zu seinem Vater nur als hemmend und störend. Manche von Heinrich ohne Kückstage abgemachte Sache wurde durch Friedrich anders entschieden; wobei es an Lehzren und Zurechtweisungen um so weniger sehlen mochte, da sich der König einer üppigen Lebensweise und schlechten Rathgebern hingab 2), welche seine strässichen Wünsche bilzligten, ja deren Verwirklichung als ein Recht und eine Oslicht darzustellen wußten.

"Bie kann Deutschland", so sprach man, "von Neapel aus regiert werden? Wie darf der Kaiser, nachdem die Kirche eine Trennung beider Reiche anbesohlen und dem Könige eines mit voller Unabhängigkeit zugesichert hat 3), gegen Vertrag, noch im Besitze bleiben? Aller Streit mit den Päpsten, alle Unbilden in Deutschland entstehen bloß aus jener Aufrechthaltung eines unnatürlichen, verkehrten Verhältnisses. Und diesem Übel ist kein Ende abzusehen, da Friedrich nur sunszehn Jahre mehr zählt, als sein Sohn. Bei so geringem Unterschiede des Alters, bei dem Mangel aller persönlichen Einwirkung, bei der gerechten Furcht, daß Friedrich alle Herrschaft auf seinen geliebtern Sohn Konrad bringen wolle, kann Liebe zu ihm, als Vater, nicht statt sinden; und eben so wenig darf man verlangen, daß Heinzich Ehrsurcht vor dem Kaiser habe, da dieser ja eben nicht

<sup>1)</sup> Conrad. a Fabaria 84.

<sup>2)</sup> Henricus vitam regiam non habuit, nam incontinens fuit multum, minus attendens jura matrimonii, cui adstrictus erat. Gesta Trevir. Marten. 242. Henricus coepit quasi degener luxui deservire, consilia prudentum avertere, tyrannorum praecipitem dementiam et consortia diligere, paternis monitis in firmanda pace non obtemperare. Histor. Noviont. monast. III, 1156, 1159.

<sup>8)</sup> Dies war nach ben spätern Verträgen keineswegs ber Fall.

Kaiser und König zugleich seyn soll 1). Bei minder man= 1231. nigsaltigen und dringenden Veranlassungen, beim Mangel alles urkundlichen Rechts ist Heinrich V von seinem hoch bejahrten Vater abgefallen, um in Deutschland eine geordsnete Herrschaft herzustellen; und was man bei diesem ent= schuldigt, erscheint it als vollkommen gerechtsertigt."

Solche, von Schmeichlern oft angeregte, von dem ehrgeizigen Jüngling in der Stille weiter ausgesponnene Betrachtungen, führten endlich zu dem Plane: der König solle sich zuvörderst auf alle Weise beliebt machen, dann seine Partei von der des Kaisers lösen und ihr endlich entzgegenstellen.

Zu jenem Iwecke wurde wohl am ersten Mai 1231 eine Berfügung in Worms erlassen 2), welche das Herkom= men, wonach Fürsten und Pralaten jedesmal die Edel= sten und Besten ihrer Landschaft über wichtige öffentliche Angelegenheiten befragten, itt in eine Pflicht verwandelte und viele begünstigte, ohne viele zu beleidigen. Weniger Hoffnung war vorhanden, daß der Konig jene Pralaten und Fürsten selbst, für seine Zwecke umstimmen und in Thatigkeit setzen konne. Denn die Erzbischöfe und Bischöfe hatten den Kaiser, sogar während des Streites mit dem Papste, nicht verlassen; Herzog Albert von Sachsen und die Markgrafen von Brandenburg waren mit ihren flavis schen Nachbaren, Landgraf Heinrich Raspe mit den innern Angelegenheiten Thuringens beschäftigt, und Otto von Braunschweig freute sich ohne Verlust seiner Erblander aus der Gefangenschaft befreit zu senn. Noch weniger Neigung für den König aufzutreten hatte Herzog Ludwig von Baiern; in ganz Süddeutschland bei weitem der mächtigste Fürst, zugleich aber dem Kaiser so treu und den unruhigen und übereilten Maaßregeln Heinrichs fo abgeneigt, daß, nach anfänglicher Freundschaft, eine völlige Entfremdung zwischen beiben eintrat.

<sup>1)</sup> Mon. Patav. zu 1281.

<sup>2)</sup> Shultes koburgische Landesgesch. 185.

1231. von andern hinten geküßt werde. Dasselbe widersahre eis ner großen schwarzen Katze, mit der besonders die tieser Eingeweihten auf frevelhaste Weise verkehrten. Im Finstern werde Hurerei aller Art, und, wenn die Zahl der Männer und Weiber nicht gleich sep, noch ärgere Unzucht gestrieben."

Anstatt so wunderliche unbewiesene Erzählungen genau zu prüfen, ober einzelne Thorheiten burch einzelne Mittel abzustellen, stimmten in jener für die Reinheit und Gleich= heit des Kirchenglaubens übermäßig besorgten Zeit, selbst die Papste Honorius III und Gregor IX der Klage bei, daß die Regerei nun auch in Deutschland und Flandern ihr Haupt erhebe; weshalb Gregor bem Predigermonche und Magister Konrad von Marburg (den wir schon als Beicht= vater ber heiligen Elisabeth kennen lernten) ben Auftrag gab '): er solle die Irrglaubigen bekehren, nothigenfalls aber bestrafen und das Kreuz gegen sie predigen. zeitig bestätigte ber Papst eine Urkunde?), wonach ber Land= graf von Thuringen jenem, mit Beistimmung von Frau, Brubern und Kinbern, die Ausübung aller seiner Patro= naterechte übertrug. So begünstigt und bevollmächtigt schritt nun der stolze, finstere, über die Pflichten seines Berufs durch Leidenschaft verblendete Predigermonch 3) rasch vorwärts, und verbreitete Schrecken bis weit den Rhein hinab. die Spige seines Rechtsverfahrens stellte er den Grundsat: daß man die Angeklagten am besten ertappe, wenn man allen in ihrer Abwesenheit abgelegten Zeugnissen vollen Glauben beimesse und ihnen bann nur die Wahl lasse, ihr Verbrechen einzugestehen und gegen Übernahme schwerer Buken ihr Leben zu fristenz oder ihre Unschuld zu beschwören und

<sup>1)</sup> Hanor. III, Reg. VI, Urk. 383 u. 395. Reg. Greg. IX, b. Jahre. Urk. 166, 173, 177, 180. Ripoll I, Urk. 70.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

<sup>8)</sup> Malvanda 486 beweiset, seiner Meinung nach zu Ehren ber Dominikaner, daß Konrab kein Franziskaner gewesen sen!

— hierauf verbrannt zu werden 1)! Ein herumschweisens 1231 bes Weib Alaibis und ein gleich sittenloser Mensch Ams bis fried, sanden sich zu Konrad und wurden die Hauptankläger vieler Unschuldigen. Zuvörderst sührte ihn jene in ihren Geburtsort Kreseld und ließ ihre Verwandten verbrennen, weil diese nicht geneigt schienen, sie zur Erbinn einzusetzen. Die gleiche Strase des Feuertodes ward in Ersurt und andern Städten angewandt 2); worauf die kühner gewordenen sich nicht mehr mit der Anklage von geringen Leuten begnügten, sondern allmählich ehrbare Bürger und deren Frauen, dann Geistliche 3), Edle und endlich gar angesehene Grasen der Ketzerei beschuldigten: so die Grasen von Sayn, Henneberg, Solms, die Grässinn von Lotz u. a. m.

Mit der Zahl und der Wichtigkeit der Anklagen wuchs Konrads blinder Eiser: er gestattete keine Beichte bei dem gewöhnlichen Priester, erlaubte schlechthin keine Vertheidizgung, behandelte jeden Fürsprecher als Mitschuldigen und sprach gewöhnlich das Urtel am Tage der Anklage.

Hiedurch stieg die Verwirrung und das Unwesen derzgestalt, daß zuletzt das Weib den Mann, der Bruder die Schwester, der Knecht den Herrn anklagte; daß nur Lügen und Bestechen das Leben erhielt, Wahrheit hingegen den Zod brachte. Und dennoch gereichte dies wahnsinnige Überzschreiten alles Maaßes vielleicht zum Slücke Deutschlands und zur Abhaltung der Inquisition, dieses schrecklichen Übels, welches, dei erkünstelter oder wirklicher Mäßigung, sich vielzleicht unausrottbar eingenistet hätte. Zuerst traten der Erzedischof von Mainz, dann auch die Erzbischöse von Trier

<sup>1)</sup> Konnte man sich bei solchen Grundsätzen wundern, wenn die Verfolgten, wie einige behaupten, in jedem Sprengel einen Bischof gleiches Namens und einen Papst Gregor erwählten, um nur schwören zu können, sie glaubten was der Papst und der Bischof glaube!

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1507. Erfurt. chr. S. Petr. &u 1233. Herm. Altah.

<sup>3)</sup> Auch unter den deutschen Seistlichen wären Keger abzusehen. Reg. Greg. VI, urk. 154.

- 1233. Deshalb befehdete er, im Sommer 1233, den Herzog Otto von Vaiern, den treusten Anhänger des Kaisers, und zwang ihn nicht bloß zu einem nachtheiligen Frieden, sondern auch zur Geißelstellung seines Sohnes!). Deshalb bewilligte
- 1234. er bem Grafen Egeno von Urach, einem alten Feinde bes Kaisers 2), große Besitzungen und Freiheiten im Breisgau, auf Unkosten des Markgrafen Hermann von Ja auf einem Reichstage zu Boppard 3) er: Baden. klarte er sich (benn von Zögern und Verheimlichen konnte nicht mehr die Rede senn) laut gegen seinen Vater, und mandte Grunde 1), Drohungen, Bitten, Bestechungen, kurz Mittel aller Urt an, sim seine Partei zu verstärken. obgleich manche aus tiefern Ursachen mit den Verhaltnissen unzufrieden, andere nach Beranderung begierig, oder un= befonnen, oder Verräther waren; so finden wir doch, seit bieser Zeit, den König von allen Fürsten und fast von als len Prolaten verlassen 5), und die Aushebung von Geißeln in den Städten beweiset, daß er auch diesen nicht vertrauen Desto wichtiger war es für ihn, außerhalb Deutsch= land Bundsgenossen an dem Papste und den Lombarden zu gewinnen.
  - 1) Bavar. chr. ap. Pez. II, 76. Salisb. chr. Canis. 482. Aventin, ann. Boj. VII, 4, 4. Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Stetten Gesch. von Augsburg I, 62. Gemeiner Chron. 333.
    - 2) Schöpflin hist, Zaring. Bad. I, 311, 316; V, 190, 191.
  - 3) Wann der Reichstag in Boppard gehalten ist (Godofr. mon.), steht nicht näher fest. Der Freibrief, welchen Alber. 548 anführt, mag in dieselbe Zeit fallen.
  - 4) Gründe, wie sie Heinrichs Schreiben an den Bischof von Hilz desheim enthielt, ließen sich widerlegen, und reichten auf keine Weise hin eine Emporung zu rechtfertigen. Schann. Vind. I, 198.
  - 5) Den 16ten Febr. 1233 war gar kein Fürst in Nürnberg-bei dem Könige, und den dritten Febr. 1235 nur die Bischöfe von Worms und Würzburg. Ried. cod. I, 387. Histor. dipl. Norimb. II, 97, urk. 10. über die Geißeln, welche Heinrich aushob, Colmar. chron. I, zu 1235.

Die vielen Zögerungen und Winkelzüge, welche biefe 1234. allen papstlichen Bemühungen sur ben Abschluß eines bil= ligen Friedens, mit dem Kaifer, seit dem Jahre 1233 ent= gegenstellten, machen es wahrscheinlich, daß sie um ben bevorstehenden Abfall des Königs wußten, oder ihn mit Bestimmtheit voraussahen. Erwiesen ift es, bag Beinrich seinem Marschalle Anselm von Justingen und dem wurzburgischen Oberhelfer Wolker von Tanuhr ober Tannhauer, am 13ten November 1234 unumschränkte Vollmacht gab, mit ihnen einen Vertrag abzuschließen. Um 17ten Decem= ber legten diese Gesandten in Mailand die königlichen Schreis ben vor, und schon am folgenden Tage war man über alle Punkte einig; welches um so mehr auf frühere geheime Unterhandlungen hindeutet, weil die übrigen in der Urkunde mitgenannten Stabte, jene neuesten, auch an sie gerichteten Schreiben binnen so kurzer Frist nicht einmal empfangen, wie viel weniger über deren Inhalt Beschlusse fassen konn= ten; — man mußte benn annehmen, daß ihre Bevoll= mächtigten schon in Mailand versammelt waren, Mailand die Entscheidung im Vertrauen auf seine Macht und die Macht berjenigen seiner Bürger, vorweg nahm, welche in vielen Städten, als gewählte Pobesta, den Gang der öffentlichen Angelegenheiten lenkten 1). In jenem Vertrage sind genannt: Mailand mit seinem. Pos desta Manfred von Cortenuova, Brescia, Bologna, Nos vara, Lodi und der Markgraf von Montferrat. Diese versprachen für sich und andere Städte: sie wollten Heinrich als Konig anerkennen und achten, für ihn in= nerhalb ber lombarbischen Gränzen fechten und weber ra= then noch helfen, daß er Leben, Glieder, Ehre, Macht ober Krone verliere. Seinerseits erkannte der Konig den lam= barbischen Bund in seiner vollen Ausbehnung an, erklarte die Feinde desselben (z. B. Pavia und Cremona) auch für seine Feinde, entsagte dem Rechte eines einseitigen

<sup>1)</sup> Savioli zu 1234. Giulini VII, 592 — 597.

Berbündeten niemals neue Abgaben, Mannschaft, Geißeln, Pfänder oder Sicherheiten anderer Art verlangen. Der Eid, womit beide Theile dies alles bekräftigten, solle nach zehn Jahren wechselseitig wiederholt werden, sosern Heinrich dis dahin nicht Kaiser geworden sey. — So gab König Heinrich, ohne Rücksicht auf Kindespslicht und Reichsehre, sast alles preis, was der Kaiser, dem Sinne und Buchstas den des konstanzer Friedens gemäß, zu behaupten strebte; und die meisten Städte hielten diese, wie jede Erweiterung ihrer Rechte, sur einen Gewinn. Um so mehr verdient es Erwähnung, daß Faenza (einsichtiger, oder treuer, oder beides zugleich) jenen Vertrag unwürdig nannte und den Eid verweigerte.

Als der Kaiser von dem Aufruhr in Deutschland und von Heinrichs Bunde mit den Lombarden hörte, erschrak er fehr und mochte fürchten, daß ber Papst ebenfalls mit= wirke und im Einverständnisse sen. Auch haben es ein= zelne Schriftsteller (frühere und spätere Zeiten mit diesem Augenblicke verwechselnd) geradehin behauptet, oder aus der allgemeinen Stellung der papstlichen Macht gegen die kais ferliche, eine innere Nothwendigkeit erweisen wollen, daß Gregor diese Emporung (wie einst Paschalis II die Em= porung Heinrichs V gegen seinen Vater) unterstützen mußte und unterstützt habe. Dem ist aber nicht so: benn die Stimmen lombarbischer, gutentheils späterer Schriftsteller, welche das Verfahren ihrer Landsleute gern durch Beistim= mung der Kirche geheiligt hatten, verdienen, bei dem Schwei= gen anderer, an sich wenig Glauben; und überdies werden sie durch Gregors Natur und durch vollkommen genü= gende Zeugnisse widerlegt 1). Denn so krastvoll, ja heftig auch dieser Papst für das auftrat, was ihm als sein Recht und seine Pflicht erschien, so wenig Geschicklichkeit hatte er

<sup>1)</sup> Gassarus 1444. Bouon. hist. misc. zu 1231. Galv. Flamma e. 264. Mutin. ann. zu 1232. Mediol. ann. Murat. annal.

zu geheimen Ranken, und er stand wahrlich zu hoch, vornehm 1235. und fest da, als daß er nothig gehabt hatte durch Lugen und Emporungen, gegen bie einfachsten und klarsten Unsichten des Rechts und des Christenthums, Einfluß und Herrschaft zu begründen. Er war durch Heinrichs Abfall wahrscheinlich überrascht wie der Kaiser, und so weit ent= fernt von den eingetretenen Verhaltnissen unanständigen Vortheil zu ziehen 1), daß er Friedrichs Anerbieten, ihm seinen Sohn Konrad als Geißel zu stellen, nicht einmal annahm und schon früher, am 13ten Marz 1235, an alle Fürsten und Prataten nach Deutschland ein Schreiben erließ?), worin er laut seine Einigkeit mit Friedrich erklärte, ihn lobte und dann hinzufügte: "wir wollen nicht leiben und sollen auch nicht leiden, daß irgend jemand dem Kaiser Unrecht thue oder ihn verletze; weshalb wir euch bitten und bei unserem Herrn Jesus Christus beschwören, mit vorsichtiger Überlegung zu erwägen: wie unschicklich, ja wie schändlich es sen, wenn ein Sohn feinen Vater ober irgend einen um ihn wohl Verdienten, ohne Grund zu beleidigen strebt. Dem Könige Heinrich, welcher uneingebenk des göttlichen Gesetzes und ein Verächter menschlicher Anhänglichkeit, sich, als ein Stein des Anstoßes seinem Vater entgegengestellt hat, sollt ihr zur Verfolgung seines schändlichen Vorhabens, weder Rath, noch Hulfe, noch Gunst erzeigen, sondern ihn von den gesährlichen Pfaden klüglich und wirksam ohne Verzug auf den rechten Weg zurückbringen. Wir verlangen dies um so mehr, da ihr ihm, nicht ohne tadelnswerthe Nachsicht, zu einem Übermaaße von Bers kehrtheit vorzuschreiten erlaubtet, welches wir als vernunft= widrig und vollkommen ungerecht mißbilligen, verabscheuen und verbammen."

<sup>1)</sup> Die Nachrichten in der Vita Pontif., Rich. S. Germ. 1035, und Petr. Vin. I, 21 gehen hochst wahrscheinlich auf diesen Zeits punkt.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, 3. VIII, N. 461, 462. Rayn. zu 1235, §. 9.

1235. "Alle Berbindungen, welche gegen den Kaiser geschlossen, alle Eide, welche zu deren Bekräftigung geschworen sind, erklären wir also für nichtig und werden jeden mit dem Kirchenbanne treffen, der unsern Besehlen nicht geshorcht."

Balb nachher wies Gregor die Bischöse von Würzsburg und Augsburg und den Abt von Fulda nachdrücklich zurecht, daß sie mehr zum Aufruhr, als sür den Frieden wirkten, und schried dem Erzbischose von Trier: "Heinrich hat seinem Vater durch seierlichen Eid und durch besiegelte Urkunden sür die Zukunst unbedingten Gehorsam versproschen 1); er hat uns dasselbe zugesagt und sich sür den Fall der übertretung selbst des Bannes würdig erklärt. Darum habt ihr über den Eids und Wortbrüchigen, sosern er nicht augenblicklich umkehrt, in ganz Deutschland den Bann auszusprechen."

Gleichzeitig schrieb ber Kaiser klagend an die deutschen Fürsten: sie hätten ihn so freundlich und dringend nach Deutschland eingeladen, und er habe ihnen, bei der Unsmöglichkeit immer dort zu bleiben, seinen damals einzigen Sohn als Zeichen seiner Liebe und in der Hossnung da geslassen, er werde ein heilsames Band seyn, den Vortheil aller gleichmäßig befördern und sich zu einem tüchtigen Herrsscher bilden. Leider habe Heinrich ihn getäuscht, die Kürssten beleidigt, dem Rathe von Thoren, Gebannten und Versbrechern Gehör gegeben und die ihm (obgleich wider die Unssicht mancher) in Uquileja bewilligte Verzeihung nur benutzt, um größere Frevel zu verüben 2).

Iene papstlichen und diese kaiserlichen Briefe erschreckten die unschuldigern Unhänger des Königs, und machten die durch Überraschung oder Furcht gewonnenen lässig. Doch sammelte er bei Oppenheim ein Heer und griff Worms

<sup>1)</sup> Würdtwein nova subs. I, 54, 56.

<sup>2)</sup> Cod. Vindob. Phil. No. 805, p. 155. Mart. coll. ampliss. II, 1158, 1243.

an: aber die Bürger widerstanden ihm und ihrem Bischofe 1235. Landolf von Hoheneck (der von allen Prälaten fast allein den Aufruhr unterstützte) mit dem größten Nachdrucke; bis die Botschaft eintraf!): Kaiser Friedrich sen gleich nach Ostern 1235 aufgebrochen, und werde bak in Deutschland Noch immer hoffte Konig Heinrich, daß die Lom= barden seinen Water zurückhalten würden; und wahrscheinlich hatten sie es, wenn er mit Heeresmacht genaht ware, we= nigstens versucht: aber Friedrich kam, seinem Rechte und der deutschen Treue vertrauend, ohne Heer<sup>2</sup>), fand auf den Gränzen des Reiches an dem Abte Konrad von S. Gallen einen eifrigen Unhänger, und wurde mit noch größerer Pracht und Ehrfurcht von dem Herzoge Otto von Baiern Nachbem er in Landshut seinen zweiten Gohn Konrad, zu neuer Begründung und Bestätigung wechselseis tiger Freundschaft, mit Elisabeth, ber Tochter Ottos, verlobt und den Markgrafen von Baden in alle Mechte wieder eingeset hatte, begab er sich nach Regensburg, wo siebenzig Fürsten und Prataten seiner harrten 3). Einstimmig erkannten sie Heinrichen für schuldig, entsetzen ihn seiner königlichen Würde und unterstützten den Kaifer dergestalt, daß er gleichzeitig zehn von den festen Burgen seines Soh= nes einschließen und belagern konnte. Jego erst ließ sich bieser burch ben Deutschmeister Hermann von Salza be= wegen, personlich die Gnade seines erzürnten Herrn und Vaters anzussehen 4).

Dieser verlangte: er solle alle Burgen übergeben und eidlich allen strafbaren Unternehmungen entsagen. Heinrich ging diese billigen Bedingungen ein, und ward hierauf

<sup>1)</sup> Wormat. chron. 1191. Schultes koburgische Landesgesch. Urk. 10. Schannat. Worm. 372. — 9) Arr I, 353.

<sup>3)</sup> Schöpflin hist. Zaring. Bad. V, 198.

<sup>4)</sup> Math. Paris 284. Corner 864. Adlzreiter am. 627. Mon. Patav. 674. Estense chr. Godofr. mon. Immer bleibts zweifelhaft. ob vie Absegung Heinrichs je vor seiner Gefängenschaft ausgesprochen wurde.

bis den aufgenommen. Als er aber von neuem Zögerungen 1242. hervorsuchte, Trisels nicht übergeben wollte und sogar beschuldigt ward, er habe den Kaiser vergisten wollen; so ließ ihn dieser verhasten und der Aussicht des Herzogs Otto von Baiern übergeben. Hingegen sindet sich keine Spur, daß der mit kluger Milde vorschreitende Kaiser andere Theilnehmer der Empörung (den Bischof von Worms ausgenommen) verfolgt oder bestraft hatte. Heinrich wurde später von dem Erzbischose von Salzburg, dem Bischose von Bammendem dem Patriarchen von Aquileja über die Alpen gessührt, und endlich vom Markgrasen Lancia nach Apulien in das seste Schloß S. Felice gebracht 1).

Sein Dheim, der König Jakob I von Aragonien, welschen man von allen Verhältnissen genau unterrichtete, scheint es nicht rathsam gesunden zu haben, sich für Heinrich zu verwenden.

Noch im Jahre 1240, wo Friedrich II Gelb anwies, ihm neue Kleider machen zu lassen '), saß Heinrich, weil er keine Reue oder Nachgiebigkeit zeigte, in S. Felice, wurde dann nach Neokastro in Kalabrien und endlich nach Marto-rano gebracht, wo er am 12ten Februar 1242 starb '). — über dies Ereigniß erließ der Kaiser solgendes merkwür-

- 1) Erfurt, chr. S. Petr. 3u 1235. Rich. S. Germ. 1036. Auct. inc. ap. Urstis. Alberic. 3u 1235. Anon. Saxo 127. Tolner 384.
  - 2) Petr. Vin. III, 26.
  - 8) Regesta 392. Prout ei expedit, vestitus non est.
- 4) Rich. S. Germ. 1045, 1048. App. ad Malat. Bartol. de Neocastro procem. 1014. Cron. Sicil. bei Pellicia I. Bocaccio de casibus viror. illustr. hat eine, sonst nirgends bestätigte Nachricht: daß Friedrich ihn zu sich berief und Heinrich, aus Furcht und Verzweislung, sein Pferd zwang, über eine Brücke ober von einem Felsen zu springen, woran er starb; und eben so zweiselhaft ist eine andere Nachricht (Erford. chr. Schann. 98): der Kaiser habe ihn 1238 aus der Past entlassen und zu Snaden angenommen. Begraben ist Heinerich in Rosenza.

dige Schreiben an alle Barone, Prälaten und Städte des 1242. sicilischen Reiches: "Der väterliche Schmerz über den Tod meines erstgebornen Sohnes Heinrich, überwiegt das Urztheil des strengen Richters und treibt eine Thränenfluth aus dem Innersten hervor, welche das Andenken erlittener Bezleidigungen und der Ernst der Gerechtigkeit disher zurückhielt."

"Bielleicht werden sich harte Bater wundern, daß der durch offentliche Feinde unbezwungene Kaiser einem hauslichen Schmerze erliege: aber das Gemuth eines jeden Fürssten, sen es noch so sest, ist dennoch der Herrschaft der Natur unterworfen, welche ihre Kräste gegen jeden ausübt und Könige oder Kaiser nicht anerkennt. Ich gestehe es, daß mich der Stolz des lebenden Königs nicht beugen konnte, der Tod des Sohnes aber tief bewegte, und ich bin weder der erste noch der letzte derjenigen, welche von ungehorsamen Sohnen Schaden erduldeten und doch an ihrem Grabe weinten!"

"So betrauerte David seinen Erstgebornen, Absalom, und jener herrliche Julius Casar versagte keineswegs vaterzlich theilnehmende Thränen, dem Schicksale und dem Anzbenken seines Schwiegersohnes Pompejus. Selbst der schärfsste, durch widernatürlichen Ungehorsam von Kindern erzeugte Schmerz, ist für Altern kein wirksames Heilmittel gegen den Schmerz, welcher aus ihrem Tode hervorgeht. Desshalb kann und will ich auch nichts von dem unterlassen, was einem Bater nach dem Absterden seines Sohnes zuskommt; deshalb besehle ich, daß überall in meinem Reiche such ihn Seelenmessen gelesen und alle heilige Trauergesbräuche beobachtet werden; und so wie sich meine getreuen Unterthanen bei jedem Glücke, welches mir widersährt, aufsrichtig mitsreuen, so mögen sie jest auch ihre herzliche Theilsnahme an meinem Schmerze beweisen."

Nach diesen traurigen Erfahrungen an seinem ältesten

<sup>1)</sup> Petr. Vin. IV, 1. Cod. Vind. Phil. No. 61, fol. 37. No. 305, fol. 99, No. 71, fol. 73, No. 383, fol. 42. Pipin II, 35.

- 1235. Sohne, wachte Friedrich mit verdoppelter Aufmerksamkeit über die Erziehung des zweiten. Während seiner Anwefen= heit in Neapel stand Konrad unter der Leitung eines sehr klugen und tuchtigen Ebeln, und war so gut geartet, daß er bei allen Menschen, selbst bei bem Papste und den Kar= dinalen großen Beifall fand; spater gerieth er aber in Deutschland auf Abwege und in schlechte Gesellschaft 1), wor= über der Kaiser, als ihm endlich hievon Nachricht zukam, mit Recht sehr zurnte und den Aufsehern des jungen Königs ihre falsche Nachsicht streng verwies. Er verordnete 2): baß alle Verführer sogleich von seinem Sohne entfernt und zur Bestrafung nach Neapel gefandt würden, und daß dessen Gesellschaft künftig nur aus Männern bestehen solle, die durch Tugend und Klugheit bereits ausgezeichnet und im Stande waren, den Jungling mit überlegenem Ernste zur Bucht und Ordnung anzuhalten. Ihm selbst schrieb er 3): "strebe nach Weisheit, und spiele nicht ben König, während bu noch als Schüler lernen sollst. Nicht barum allein wer= den die Könige und Kaiser von andern unterschieden, weil sie hoher gestellt sind, sondern weil sie grundlicher erkennen und tugendhafter handeln sollen. Sind deine Sitten gut, so suche sie noch zu verbessern; schreite fort von Tugend zu Tugend und bewähre diese, wo es irgend möglich ift, durch Thaten. Befrage nur Männer, welche sich durch ihre Wurde und Trefflichkeit auszeichnen; scheue zweizungige Diener, fliehe die Schmeichelei und gieb nie Verleumdern Gehor. Ehre die Geiftlichen, welche uns und bem Reiche hold sind, um ihres Stifters willen; erfreue dich an der Strenge des Kriegsbienstes und der Krie= ger; sen herablassend und zugänglich für jedermann, gerecht
  - 1) Chron. imperat. Laurentianum. Später habe er ganz die deut= sche Lebensweise und die deutschen Fehler angenommen. Ebrietati deserviens etc.
    - 2) Cod. Vind. Phil. No. 61, fol. 39, No. 305, fol. 132.
  - 8) Litterae Princ. ap. Hahn. 18. Würdtw. nov. subs. XI, 10. Pfister II, 302. Rayn. zu 1250, §. 34.

in der Milbe und milb in der Gerechtigkeit; damit weder 1235. das Recht, noch die Wahrheit, noch der Friede verlett wer= be. — Vogelfang und Jagb, die gewöhnlichen Erholungen der Könige, mögest du mit geübten Männern, an gehörigem Orte und zu gehöriger Zeit treiben. Doch erinnern wir dich, daß du bei diesen Ergötzungen nicht zu vertraut mit Jägern und andern Dienern werdest, welche die Würde des Ki= nigs durch eitle Reden erniedrigen und edle Sitten verber= ben. Gebenke beines Waters, folge ben bir gesetzten Rathen und nimm ein warnendes Beispiel an beinem Bruder; bann wirst du überall Lob erhalten und beine Herrschaft grunen und machsen." — Und in einem ahnlichen Schreiben heißt es 1): "die Könige werden geboren und sterben wie andere Menschen, Sind sie ihnen nun nicht überlegen an Tugend und Weisheit, so werden sie regiert, anstatt zu regieren, und ihre Einfalt und Untugend gereicht nicht bloß ihnen zum Unglücke, sondern zieht die Bolker mit ins Verderben. Daher fagt die Schrift mit Recht: webe dem Lande, dessen König ein Kind ist! Du sollst bereinst mehr Bölker beherr= schen, als irgend ein Mensch auf Erden; deshalb liegt dir unerläßlich ob rastlos dahin zu streben, daß du durch Über= legenheit des Geistes und der Tugend, und nicht bloß der Geburt und dem Namen nach, ein König seust."

<sup>1)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1165.

## Zehntes Hauptstück.

Senen Zeiten der Widerwärtigkeiten und der Trauer solg= ten itst bessere, wo manche persönliche Angelegenheit, manches öffentliche Geschäft glücklich zum Ziele gesührt wurde.

Der Kaiser hatte seine zweite Gemahlinn, Jolante be-**1234.** reits vor dem Antwitte des Kreuzzuges verloren, und ge= bachte sich aufs neue zu vermählen. Hievon wohl unter= richtet, empfahl ihm Papst Gregor die Schwester Konig Heinrichs III von England, und Friedrich ging um so lieber auf biesen Antrag ein, da er mit dem englischen Konigs= hause hiedurch so nahe verschwägert ward, als die Welfen. Weil er aber weibliche Schönheit viel zu sehr schätzte, als daß er ohne Rucksicht auf dieselbe, aus bloßen Staats= grunden, hatte eine Che schließen mogen; so erhielten De= ter von Vinea und andere angesehene Personen im No= vember 1234 den Auftrag, sich zunächst hierüber genau zu unterrichten. Sie kamen im Februar 1235 zu London an, erhielten die Erlaubniß, Isabellen im Tower, wo sie in streng jungfräulicher Eingezogenheit lebte, zu besuchen, fan= den das einundzwanzigjährige Madchen von königlicher Schon= heit und königlichen Sitten, übergaben ihr den Verlobungs= ring mit dem lauten Ausruf: "es lebe die Kaiserinn!" und

schlossen ben Heirathsvertrag auf folgende Bedingungen ab 1): 1235. dem Kaiser werden, in bestimmten Fristen, 30,000 Mark des besten Silbers als Heirathsgut ausgezahlt, und im Falle der Versäumniß, noch 10,000 Mark als Strase. Isaz belle erhält außerdem eine ihrem Stande angemessene Auszstatung. Der König und die ersten Stände des Reichs beschwören diesen Vertrag, und det Papst entscheidet hierzüber etwa entstehende Streitigkeiten. Seinerseits verspricht dagegen der Kaiser Isabellen mit dem Thale Mazara, mit S. Angelo und andern schönen Besitzungen zu belehnen und ihr, sosern er früher stirbt, frei zu stellen, ob sie diese Besitzungen als Wittwengut annehmen, oder jene 30,000 Mark zurücksordern will.

Nachdem dies alles dem Kaiser mitgetheilt und von ihm gebilligt worden, schickte er eiligst den Erzbischof von Köln und ben Herzog von Brabant mit zahlreicher Begleis tung nach England, um seine Braut abzuholen. fanden sich überrascht durch die außerordentlichen Vorbereis tungen, welche man für die Ausstattung Isabellens getrof= fen hatte. Ihre Krone war vom feinsten Golde und mit kostbaren Steinen besetzt. Armbander, Halsbander, Schmucks kastchen, weibliche Zierrathen jeber Art erregten Bewunde= rung sowohl durch ihre Schönheit, als durch ihre Anzahl. Alle Gefäße, Becher, Schusseln und Teller bestanden aus Gold und Silber, und der Werth der Arbeit überwog noch den Werth des Metalls. Sogar der größte Theil des Küchengeschirrs war von Silber. Radulf ber Seneschall, und der Bischof von Ereter standen an der Spize der zahl= reichen Begleiter und Begleiterinnen Isabellens. Von allen Seiten versammelten sich Ritter und Geistliche, um bie Fürstinn vor ihrer Abreise noch einmal zu begrüßen und

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 121 — 126. Die Urk. lauten auf 1236; wohl nach abweichender Zählungsart. Zehn Jahre früher hatte man Isabellen dem Könige Heinrich als Frau angeboten, aber den Fürsten gesiel der Plan nicht. Godofr. zu 1225. Rayn. zu 1235, §. 30. Martene coll. ampliss. II, 1247.

1235. ihren Zug, der bis auf mehre Tausende anwuchs, zu verschönern. Am eilften Mai 1235 bestieg sie das Schiff, und landete nach dreien Tagen am Ausstusse des Rheins; am vierten erreichte sie Antwerpen. Hieher hatte ber Kai= fer eine zahlreiche Abtheilung seiner Mannen geschickt, theils als Ehrenwache, theils weil er ein Gerücht, daß die Fran= zosen Isabellen zu rauben gebächten, nicht ganz unberück= sichtigt lassen wollte. Aller Orten empfingen die Ginmohner ihre kunftige Kaiferinn mit der hochsten Auszeichnung, por allem aber in Köln, der ersten unter den deutschen Un zehntausend Bürger und Jünglinge zogen ihr am 22sten Mai entgegen, in festlichen Kleidern und mit Blumen und anderem Schmucke geziert. Viele ritten auf stattlichen Rossen, schwenkten die Lanzen und führten, geschickt sich wendend, wiederkehrend, treffend, gleichsam ein ununterbrochenes Ritterspiel auf. Noch wunderbarer erschien es, als man prächtige Schiffe auf trockenem Boben daher= segeln sah! Die Thiere, welche sie zogen, waren unter den rings übergehängten seidenen Decken verborgen und in den Schiffen saßen Geistliche, welche unter der Begleitung von Drgeln 1), anmuthige Gesange ertonen ließen.

Ie naher man Köln kam, desto größer wurde die Mensschenmasse, desto lauter die Freudenbezeigungen. Man sührte Isabellen durch alle Hauptstraßen und als sie nun, um von den auf Söllern und Balkonen und in den Strassen neugierig Versammelten besser gesehen zu werden, ihren Schleier abnahm und freundlich dankte, da priesen alle ihre Schönheit und Herablassung aufs höchste und weissagten ihr Glück in der Ehe und eine herrliche Nachkommenschaft. In dem Palasse des Erzbischofs, wo Isabelle ihre Wohnung nahm, wurde sie nochmals von jungen Mädchen mit Gesang und mannigsachem Tonspiel empfangen. Sie mischte

<sup>1)</sup> Cum organis bene sonantibus. Math. Paris 284. Elwang. chr. Waverl. ann. Rich. S. Germ. 1036.

sich frohlich in ihre Reihen, und die ganze Nacht hindurch 1235. dauerten Freudenfeste der mannigfachsten Art.

Von dem allen erhielt der Kaiser genaue Berichte, mußte aber, so hochst unangenehm es ihm auch war, seine Braut, um der noch nicht ganz beseitigten Emporung Ros nig Heinrichs willen, sechs Wochen in Köln warten lassen. Endlich berief er sie nach Worms und fand, daß nicht nur das Lob ihrer Schönheit vollkommen gerecht sen, sondern auch ihre Sitten, ihr Benehmen, ihre kluge und beredte Unterhaltung ben größten Preis verdienten. Am 20sten Julius 1235 wurden beide getraut, und vier Tage lang dauerten die Feste, welche, fast beispiellos, verherrlicht mur= den durch die Gegenwart von vier Konigen, eilf Herzogen, dreißig Markgrafen und Grafen, und eben fo vielen Erzbi= schöfen und Bischöfen. Namens ber beutschen Ebelleute und Ritter wurde dem Kaiser und der Kaiserinn eine prächtige Wiege überreicht, beren Decke von Elfenbein, Gold, Muscheln und Perlen so kunstlich gearbeitet und gewirkt war 1), daß man sich eben so sehr über die Geschicklichkeit und die Runft, wie über ben Werth verwundern mußte. — Allmählich stieg die übermuthige Lust an Scherzen, Spielen und Schauspie= len 2), bis der, diesen Dingen keineswegs abgeneigte, Rai= fer boch zulett die verschwenderischen Geschenke an Schau= spieler, ober vielmehr an Gaukler, Kunstreiter und Possen= reißer mißbilligen mußte. — Bei dieser Gelegenheit erzählt Matthaus Paris: ber Kaiser verschob, nach den Weisungen seiner Sterndeuter, die Vollziehung der Che bis gegen Mor= gen, und fagte bann mit großer Bestimmtheit seiner Gemahlinn: "nimm bich wohl in Acht, denn du hast einen Kna= ben empfangen 3)." Ferner soll Friedrich, nach Ruckfen=

<sup>1)</sup> Fiorillo I, 88 — 90. — 2) Godofr. mon.

<sup>3)</sup> Math. Paris 285. Auch dem Könige von England ließ er dies sagen; der geborne Sohn war aber nicht Heinrich der junggere, welcher erst den 12ten Februar 1288 zur Welt kam, sondern wahrscheinlich Jordanus, der jung in Ravenna starb. Rocchus chron. 50. Pirri Sicilia I, XXX.

1235 dung ber meisten englischen Begleiter und Begleiterinnen, den Hosstaat seiner Gemahlinn sast auf morgenländische Weise eingerichtet und sogar Verschnittene angestellt haben. Seisnem Schwager, dem Könige von England, schickte er kosts dare Geschenke und blied lange mit ihm in sehr freundsschaftlichen Verhältnissen; doch kamen Plane gegen Frankreich, unzähliger anderer Hindernisse zu geschweigen i), schon um deswillen nie zur Aussührung, weil die innern Angeslegenheiten Deutschlands, auf welche Friedrich seit so langer Zeit nur aus der Ferne gewirkt hatte, selbst einer gründslichern Anordnung und Feststellung bedurften.

Bu diesem Zwecke berief ber Kaiser, balb nach seiner Bermühlung, auf ben 15ten August 1235 einen Reichstag nach Mainz, welcher auch zahlreicher besucht und in jeder Beziehung wichtiger wurde, als irgend ein anderer, seit bem großen Reichstage, welchen Kaiser Friedrich I im Jahre 1184 ebenfalls in Deainz hielt 2). Jest erschienen 70, ober gar 85 Fürsten und Pralaten, 12,000 Eble und unzähliges Volk. Zu jenen gehörten die Erzbischöfe von Mainz Trier, Koln, Befancon, Magdeburg und Salzburg; die Bi= schöfe von Bamberg, Regensburg, Konstanz, Augsburg, Straßburg, Basel, Hilbesheim, Luttich, Kambrai, Met, Toul, Berdun, Utrecht, Münster, Denabruck, Naumburg, Passau, Eichstädt, Freisingen, Speier, Merseburg u. a. m.; die Abte von Korvei und Fulda; der Großmeister des deutschen Orbens; die Herzoge von Sachsen, Baiern, Brabant, Kärnthen und Lothringen; die Pfalzgrasen vom Rhein und von Sachsen; die Markgrafen von Meißen, Brandenburg, Baben u. s. w.

Zuvorderst wurde von allen wiederholt beschlossen und bestätigt: da Heinrich der jungere sich der Krone unwur-

<sup>1)</sup> Siehe barüber Math. Par. 288.

<sup>2)</sup> Pfister II, 290. Meibom. hist. Duc. Brunsv. 203. Erfurt. chron. S. Petrin. Salisburg. chron. Alberic. 556. Elwang. chr.

big gezeigt und ihr nach Erkenntniß seines Unrechts selbst 1235. entsagt habe; so sep er nach dem Urtheile des Kaisers und aller Stände nicht mehr König, und der ihm geleistete Eid aufgehoben. Hierauf kam wahrscheinlich die Wahl Konzads zum deutschen Könige in Anregung, ward aber wohl erst im Jahre 1237 anerkannt und bestätigt 1).

Nicht minder wichtig und schwierig war die Anord= nung der Angelegenheiten des welfischen Hauses, wovon hier nochmals und in ungetrenntem Zusammenhange die Rebe senn muß. Nach bem Tobe Heinrichs bes Lowen theilten bessen brei Sohne, Heinrich, Otto und Wilhelm bie våterliche Erbschaft in der Art: daß Heinrich Stade und bie Besitzungen in ber Gegend von Bremen, Otto Braunschweig, und Wilhelm Luneburg erhielt 2). Der lette 3) starb im Jahre 1213 und hinterließ von seiner Gemahlinn 1213. Helena, der Schwester König Waldemars II von Dane= mark, einen neunjährigen Sohn Otto, für welchen erst Rais fer Otto und nach beffen kinderlosem Tode, Pfalzgraf Heinrich die Vormundschaft führte, oder vielmehr alle Besitzungen sei= ner Brüder und seines Reffen einstweilen für sich in Beschlag nahm. Weil aber bes Pfalzgrafen einziger Sohn starb, und ihm keine Hoffnung blieb noch andere zu erzeugen; so betrachtete er seinen Neffen Otto, ben jest allein noch vorhandenen mannlichen Abkömmling Heinrichs bes Lowen, als den rechtmäßigen Haupterben des großväterli= chen Eigenthums und trat ihm dies im Jahre 1223 nebst 1223. der Hauptstadt Braunschweig ab 1). Desgleichen überließ er ihm alle Güter, welche er in Sachsen von Bischöfen und Kirchen als Lehen inne hatte. Hievon nahm man in jenem Augenblicke, bei ber Entfernung bes Kaifers und ber Ju-

<sup>1)</sup> Davon weiter unten zu 1237.

<sup>2)</sup> Meibom. hist. duc. Brunsv. 204. Lüneb. chron. Leibn. 175.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. III, 382. Wilhelm sen so dick gewesen, daß sein Gürtel um drei Personen herumreichte. Riddagsh. chr. 355.

<sup>4)</sup> Orig. guelf. IV, 10 — 30. Albert Stad. Bardev. chr. 218. III. Banb. 45

1227. gend König Heinrichs, von Reichs wegen keine Kenntniß: als aber Pfalzgraf Heinrich im Jahre 1227 starb, so tra= ten Ansprüche mancherlei Art hervor.

Erstens, verlangte der Erzbischof von Bremen, Stade und die umliegenden Lehne, auf den Grund eines im Jahre 1219 mit dem Pfalzgrafen geschlossenen Vertrages '), wodurch ihm jene Besitzungen nach dessen Tode zugesproschen waren.

Zweitens, behaupteten die beiden Tochter des Pfalzgrafen, (Irmengard, welche den Markgrafen Heinrich von Baden, und Agnes, welche den Herzog Otto von Baiern geheirathet hatte) daß ihnen, als Abkömmlingen der alteren Linie, das Erbe gebühre, und Otto, der Sohn eines jungern Bruders, sie höchstens von dem Lehne, keineswegs aber vom Allode ausschließen könne.

Drittens, trat der Kaiser auf, und betrachtete nicht allein manches Lehn als dem Reiche eröffnet; sondern brachte auch, was noch wichtiger war, jene Ansprüche der Marksgräfinn und Herzoginn theils durch formlichen Kauf an sich, theils durch Tausch gegen andere Besitzungen in Schwaben.

Dem allen widersprechend, behauptete Otto von Braunsschweig: eine jüngere männliche Linie schließe, selbst bei vollem Eigenthum und Allode, alle ältern weiblichen Linien auß; mithin seven die Ansprüche seiner Muhmen und des Kaisers völlig ungegründet. Hierauf wollten aber dieser und König Heinrich um so weniger Rücksicht nehmen, da sie sehr wünschten in Sachsen, besonders auf Kosten der Welzsen, seste Punkte zu erwerben 2), und da die Töchter nach deutschem Rechte, keineswegs von der Allodialerbschaft außzgeschlossen waren. Den ersten Angriff König Heinrichs (denn es kam hierüber zur offenen Fehde) vereitelte im

<sup>1)</sup> Eunig Reichsarchiv, cont. II, Abth. 4, Abschn. 5, von Bresmen, Urk. 16—19. Tolner 363. Corner 857.

<sup>2)</sup> Sachsenspiegel I, 22-31. Orig. guelf. IV, 10-40.

Jahre 1227 der tapfere Widerstand der Bürger von Braun=1227. schweig.

Weit gefährlicher wurden die Verhältnisse für Otto, als er nach der Schlacht von Bornhövet drei Jahre lang gefangen blieb, die meisten seiner Dienstmannen sich unabshängig zu machen suchten und der Erzbischof von Magdesburg nebst dem Bischose von Halberstadt, wahrscheinlich mit Zustimmung König Heinrichs, in seine Länder einssielen.

Weil ihn aber seine neuen Schwäger, Otto und 30= hann von Brandenburg, nebst ben Bürgern Braunschweigs unterstützten, so ging selbst ein zweiter, in Gesellschaft Ottos von Baiern unternommener Zug ohne Entscheidung vorüber, und das für seine Losung gegebene Land abgerechnet, verlor Otto ber Welfe nichts von feinen Besitzungen. würdigte er die stets über ihm schwebende Gefahr sehr rich= tig 1), und ließ sich beshalb weder burch ben Papst Gregor, noch später burch König Heinrich bewegen, irgend etwas wider den Kaiser vorzunehmen. Nur gegen den Erzbischaf von Bremen verfocht er seine Ansprüche mit gewaffneter Jenes verständige Benehmen gewann des Kaisers Hand. Vertrauen so sehr, daß er schon im September 1234, nach 1234. bem Bunsche mehrer Fürsten, ben Patriarchen von Aquileja 2) (ober seinen Bruder den Bischof von Bamberg), den König von Böhmen, den Landgrafen von Thüringen, den Markgrafen von Brandenburg und einige Eble als Schiedsrichter über alle Streitpunkte zwischen ben Welfen und den Hohenstaufen anerkannte und sich ihrem Spruche unterwarf. Die Unruhen in Deutschland verzögerten indeß den völligen Abschluß, und erst jetzt, auf dem Reichstage in Mainz, übergab 3) Otto dem Kaiser mit gebogenem Knie, Braunschweig, Luneburg so wie all sein Eigenthum, und

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 106. — 2) Orig. guelf. IV, 141.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. IV, 3, 49. Anon. Saxo 128. Rehtmeier chron. 473.

thum und als ein, für Sohne und Töchter erbliches, Reichszlehn zurück. Ferner, überließ ihm Friedrich den Reichszehnten in Goslar, und gab seinen Dienstmannen (Ministerialen) alle Rechte der Reichsbienstmannen. Hingegen entsagte Otto nochmals allen Ansprüchen auf die, Heinrich dem Löwen abgenommenen Länder und aller Gerichtsbarkeit über das Bisthum Hildesheim. — Im nächsten Jahre wurden endlich auch die Verhältnisse mit Bremen, wegen der Grafschaft Stade, auß reine gebracht.

Obgleich also ber Kaiser die von Ottos Muhmen erstauften oder ertauschten Ansprüche unmittelbar nicht gelztend machte 1), ließ er doch seinem treuen Anhänger, dem Markgrasen Hermann von Baden, das meiste von dem, was er ihm dasür zugesichert hatte. Auch lag Friedrichs Hauptvortheil ganz wo anders, nämlich darin: daß endlich einmal durch freien Vertrag (und nicht wie zeither so oft durch Anmaaßung von einer, und durch Gewalt von der andern Seite) die Rechte und Ansprüche der beiden mächztigsten Familien Deutschlands sestgestellt wurden.

Und aus diesem Vertilgen alles Streites folgte wiederum: daß der Kaiser Schwaben, Elsaß und seine übrigen Besitzungen und Lehne im südlichen Deutschland ruhig
behaupten, sast in Familiengut verwandeln und den alten
Grundsatz umgehen konnte, wonach kein Kaiser oder König
ein Herzogthum sür sich behalten sollte. Ja die gesammten staatsrechtlichen Verhältnisse Deutschlands, welche sich
seit vielen Jahren durch bloße Thatsachen und durch eine
keineswegs von Gesetzen bekräftigte Entwickelung umgestaltet hatten, gewannen in diesen Jahren, insbesondere durch
die Beschlüsse des mainzer Reichstages, eine neue Gestalt
und eine auf Jahrhunderte hinaus solgenreiche und darum
bald verwünschte, bald gepriesene Richtung. Vor aller

<sup>1)</sup> Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 310. Corner 880. 1226 nahm. Otto Stade mit Gewalt. Wolter 59.

weitern Beurtheilung mussen wir erzählen, was festgesetzt wurde.

Der Kaiser gab im Januar 1232 zu Ravenna und 1232. im Mai desselben Jahres zu Udine zwei neue Gesetze, wo= durch diejenigen zum Theil bestätigt wurden, welche König Heinrich bereits ein Jahr zuvor, ohne genügende Vollmacht zu Worms erlassen hatte. Die Hauptinhalt ist ber. sol= gende:

In keiner Stadt durfen die Burger aus eigener Macht Genossenschaften, eidliche Berbindungen, Bunfte u. dergl. Der König wird hiezu die Erlaubniß nicht ohne Befragung des Herrn ber Stadt, der Herr der Stadt nicht ohne Befragung bes Konigs ertheilen. Freibriefe, welche diesem Grundsatze widersprechen, und alle in den Städten ohne Zustimmung der Erzbischöfe und Bischöfe eingesetzte Behörden und Obrigkeiten, sind aufgehoben. — Kunftig sollen keine Pfalburger mehr geduldet, keine eigenen Leute der Fürsten und Pralaten ohne deren Beistimmung in die Stabte aufgenommen, kein Geachteter baselbst geschützt, und jedes Gut zurückgegeben werden, welches die Bürger etwa je= nen Fürsten und Pralaten entrissen haben. Die Stäbte burfen ihre Gerichtsbarkeit nicht eigenmächtig ausdehnen, oder Unverpflichtete mit Gewalt zu ihren öffentlichen Arbeiten und Zwecken beiziehen. Bürger in kaiserlichen Städten, zahlen von ihren, außerhalb dem Stadtgebiete liegenden Gutern, an beren Herrn bas Herkommliche, werden aber von diesen nicht mit neuen und ungebührlichen Abgaben belastet. — Niemand wird gezwungen vor einem andern Gericht, als dem seinigen, zu erscheinen; niemand darf ohne geistliche Beistimmung auf Kirchenlande eine Burg erbauen. Seine Rechte, Freiheiten, Gerichtsbarkeit u. f. w. soll jeder ungestört genießen und insbefondere kein altes Recht

<sup>1)</sup> Schannat Worm. Urk. 119-121. Die Urkunde bei Ried. cod. I, 334 ist vom April 1232 aus Aquileja. Der Abdruck in der Historia diplom. Norimb. II, 64, ist aus Udine vom Mårz 1232.

- 1232. burch neue Zoll = und Münz = Berechtigungen verletzt werden. Kaiserliche Beamte dürsen die eigenen Leute und Basallen, welche zu ihren Herrn zurücksehren wollen, nicht daran hindern. Ohne Beistimmung des Lehnsherrn wird kein Pfandrecht an Lehngütern bestellt; der Zins in Geld, Wein, Getreide oder andern Dingen, welchen die Bauern über= nommen haben, wird erlassen und nicht weiter erhoben 1).
- **1234.** Diese Bestimmungen wurden in Frankfurt am 11ten Februar 1234 von König Heinrich, kurz vor dem öffent= lichen Bruche mit seinem Bater, theils nochmals bestätigt, theils erweitert und festgesett 2): jeder, dem Gerichtsbarkeit zusteht, selbst ber König, soll monatlich vier Gerichtstage halten. Der Fürst, welcher dies unterläßt, zahlt 100 Mark Goldes; der Graf, welcher nicht nach den Rechten der Landschaft urtelt, 100 Mark Silber; und dreimalige Ver= urtheilung in diese Strafe, zieht den Verlust der Gerichts= barkeit selbst nach sich. Niemand barf Fehde erheben, ohne vorhergegangene Ankundigung; ja ein Fürst, welcher dem andern Gewalt anthut, ohne vorher Klage zu führen 3), zahlt 100 Mark Goldes; ein Graf ober ein anderer Ebler, 100 Mark Silber. Wer burch vollgültige Zeugen überführt wird, er habe ben feierlich zugeficherten Frieden gebrochen, verliert die Hand.
- 1235. Hieran reihte sich nun das auf dem Reichstage von Mainz öffentlich bekannt gemachte berühmte Gesetz über den Landfrieden 1); woraus wir, mit Übergehung des bezreits Angesührten, solgendes ausnehmen:

Erstend: emport sich ein Sohn gegen seinen Vater und wird von diesem und zwei unverwerslichen sendbaren Man=

<sup>1)</sup> Census — quos rustici constituerint, se soluturos, relaxentur, et ulterius non recipiantur, wenn es anders richtig überset ist.

<sup>2)</sup> Alberic. 548. — 3) Absque praecedente querimonia.

<sup>4)</sup> Comment. Götting. von 1780 p. 24. Abhandlung von Satzterer.

nern jenes Frevels überführt, so verliert er unwiedetbringlich 1235. sein väterliches und mutterliches Erbe, Lehn und bewegliches Gut. Richtet der Sohn die Empörung auch gegen den Leib des Vaters, oder nimmt er ihn gefangen; so wird er sur immer ehr= und rechtlos, und verhältnismäßige Strase trifft alle Theilnehmer. Der nächste Verwandte leitet die Anklage für den Gefangenen und schafft die nothigen Be- weise herbei.

Zweitens: alle seit dem Tode Heinrichs VI erhöhte Bolle werben auf ben alten Satz ermäßigt; alle seitbem ohne gehörige Erlaubniß angelegte Münzstätten vernichtet. Wer unberechtigt Boll erhebt, wird wie ein Straßenrauber, wer auf eines andern Namen falsche Münze schlägt, wie ein Falschmunzer bestraft. Eben so barf niemand ohne Reichsvollmacht Geleite geben, oder Geleitsgeld verlangen. Wer aber ungenügendes Geleite giebt, ober Wege und Brucken nicht im Stande halt, oder jemanden zwingt von der Reichsstraße ab, auf andern Nebenwegen zu fahren, verliert nach dreimaligem Vergehen sein Recht und wird außerdem gestraft. — Hehler von Raub und Diebstahl, oder Käufer gestohlner Sachen, geben das erste Mal doppelten Ersaß, und werden das zweite Mal wie Räuber und Diebe behandelt. — Ohne Rechtsspruch gilt keine Pfan= bung.

Drittens: wer Burgen oder Städte bauen will, muß die Kosten aus eigenen Mitteln bestreiten, und darf dazu wes der das Gut seiner Landleute in Anspruch nehmen, noch, bei Strafe des Straßenraubes, Zoll erheben:

Viertens: weltliche und geistliche Gerichte sollen in ihren Kreisen ungestört wirksam bleiben und die Kirchenvögte, bei strenger Strafe, ihrer Pflicht nachkommen. Wer Kirchengut um des Kirchenvogtes (advocati) willen angreift, wird geächtet und ersetzt dreifach den verursachten Schaden.

Fünftens: jede Acht wird öffentlich gesprochen und keiner davon gelöset, bevor er die gesetzlichen Strafen zahlt 1235. und dem Rechte überhaupt Genüge leistet. Wer mit Gesächteten Verkehr hat und sie schützt, verfällt in dieselbe Acht. Widersetzen sich die Schuldigen, so dietet man des Königs und des Reiches Macht gegen sie auf, verbrennt ihre Häuser, reißt die Nauern der Städte nieder und erzwingt durch die härtesten Mittel unbedingten Geshorsam.

Sechstens: Nothwehr ausgenommen, soll jeder sein Recht vor dem Richter suchen, bei Verlust aller eigenen Ansprüche und doppeltem Schadenersatze. Mit zweien Zeugen bewiesener Landfriedensbruch zieht die Acht nach sich; war Todschlag damit verbunden, so geht es an Leib und Ehre. Nur wer auf seine Klagen gar kein Recht erhält, mag sich zur Wehre setzen; aber er soll vorher die Fehde offen ansagen und die befriedeten Tage halten.

Siebentens: es soll ein freigeborner Hofrichter angestellt werden und, sosern er seine Pflicht thut, mindestens ein Jahr im Amte bleiben. Er sist, — Sonn = und Fest=Lage allein ausgenommen —, täglich zu Gericht und urtelt über alle angebrachten Klagen, nur nicht über Leib, Recht, Gut und Lehn der Fürsten und anderer hoher Vafallen. Hierüber richtet der Kaiser selbst, und von ihm wird überhaupt sede Acht und sede Aushebung der Acht bestätigt. Dem Hofrichter zur Seite steht ein Schreiber und zwar ein Laie, damit es ihm, im Fall er seine Pflicht nicht erfüllt, an den Leib gehe. Dieser soll ausschreiben: die Klagen, Vorladungen, Urtel, Ächtungen, Berusungen u. dergl., damit das Gericht sich stets ausweisen und sein Versahren geprüft werden könne.

Viele von diesen Gesetzen erscheinen, insbesondere sosern sie das dürgerliche und peinliche Recht betreffen, als ossens bare und unleugbare Besserungen; wogegen die ausgesprochenen oder vorbereiteten Veränderungen des Staatsrechts großentheils hart sind angeklagt worden.

Man sagte nämlich, jedoch nicht sowohl damals als in neuern, durch andere Erfahrungen belehrten oder doch angeregten Zeiten: "die altdeutsche Freiheit, welche leider schon manchen Stoß bekam, wird baburch ganz untergraben. Statt 1235. eines gleich berechtigten Polkes treten unnatürliche Abstufungen hervor; statt der Landesgemeinden entstehen Herrntage, und der König der Deutschen hat sich in ein bloßes Ober= haupt von Fürsten und Lehnsträgern verwandelt. Und bies nicht einmal zu eigenem Gewinne: vielmehr sind seine Rechte jett geringer, als ehemals und mussen, durch die wachsende Unabhängigkeit ber Fürsten, von Tag zu Tag abnehmen, bis sich das herrlichste aller Reiche in unbedeutende Inseln kleiner Beherrscher auflösen wird. Die dem Kaiser wegen Erhöhung der geistlichen Rechte bereits oben gemachten Vorwürfe kehren hier in verstärktem Maaße wieder, und ein überaus gewichtiger tritt neu hinzu: er hat namlich, alles Sinns für Freiheit und für die der Zeit angemessene Entwickelung ermangelnd, das Auf= blühen der Städte und des Bürgerstandes gehindert und anstatt mit seiner ganzen Macht, schon bes eigenen Vortheils wegen, auf ihre, die achten Menschenrechte allein vertheidigende Seite zu treten, jene Tyrannei der kleinen, gegen ihn immerdar und nothwendig undankbaren Fürsten und Prälaten unterstützt."— Bur Widerlegung, oder boch zur Berichtigung dieser Ansicht, läßt sich indeß folgendes anführen:

Eine Vergleichung der Einrichtungen, welche Friedrich für Neapel so solgerecht und umfassend traf, mit denen, welche er in Deutschland gründete oder beförderte, zeigt ihre fast durchgängige Verschiedenheit. Anstatt nun aber hieraus Vorwürfe gegen die eine oder die andere Richtung herzuleizten, oder die nothwendige Verkehrtheit der einen wie der andern Gesetzebung zu behaupten; offenbart sich unsern Vlicken darin gerade die Weisheit des Kaisers. Diese hielt ihn von jener übertriedenen Verehrung des Gleichartigen ab, welche schon so manchen berühmten Mann zu Mißgriffen versührte; sie hielt ihn ab, das Vortressliche nur in einer, zuletzt immer ganz willfürlichen Form zu erblicken und sich mit einem künstlichen Wachen dessen abzuquälen, was sich nur, aus unzähligen Gründen und Veranlassungen, frei entwickeln kann und an jedem Orte anders entwickeln muß.

F

1235 Hatte er Neapel germanissiren, hatte er Deutschland so wie jenes Reich behandeln wollen, welche Verkehrtheit ware dies gewesen! — Hievon, — werden aber seine Gegner einwenden —, ist gar nicht die Rede, sondern davon: daß er eben das acht Deutsche verkannt, und anstatt für des= fen Erhaltung, Erneuung und Entwickelung mitzuwirken, nur die eigentlich undeutschen Keime und Bestandtheile her= vorgehoben und begünstigt hat. — Diese Behauptung ift zuvörderst insoweit unrichtig, als sie den Kaiser allein, für alles das verantwortlich macht, was man in den df= fentlichen Verhaltnissen Deutschlands tabelt; während es nicht schwer fallen wurde, auch einmal ben Beweis zu führen: daß allein die Kirche, ober allein die Stände daran schulb Mithin durfte, der Wahrheit nach, die etwanige Schuld keinem ber Angeklagten ganz aufzulegen, sonbern höchstens unter sie zu vertheilen senn.

So wenig aber ber Kaiser alles allein gethan hat, was einige ihm vorwerfen, so wenig hatte er allein alles das thun können, was sie von ihm verlangen. "Er soll die königliche Macht durch Erwerbung größern Grundeigenthums erho= hen:" — aber wem konnte er benn etwas nehmen? und wird nicht der keineswegs ganz ungerechte Versuch, sich in Braun= schweig festzusetzen, von allen (im Widerspruche mit sich selbst) als ein Eingriff in fremdes Eigenthum bargestellt? — "Er soll die Macht der Fürsten beschränken: "- aber war es denn irgend möglich, die seit Sahrhunderten abgekommene Unsicht durchzusetzen, daß sie bloße Reichsbeamte wären? — "Er foll die alte allgemeine Reichsfreiheit herstellen:" — als wenn sich ein, durch alle Theile des Staats hindurchziehendes, in alle verflochtenes, mit allen verwachsenes System, plotlich ohne tobtliche Verletzung herausreißen und zur Seite werfen Doch wenn es der Kaiser auch gekonnt hatte, er sollte es nicht können.

Die Gleichheit in der altdeutschen Freiheit, war nie ganz unbedingt: wir finden von Anfang an schon Adel und Knechte, jene auf gewisse Weise über, diese unleugbar unter den freien Männern. Aber selbst die allerdings einst weit bestimmtere 1235. Gleichheit der letzten in den Landesgemeinden, welche dem ein= sachsten Zustande durchaus angemessen erschien, konnte bei allmählicher Entwickelung schlechterdings nicht fortdauern.

Es hatten sich aus dieser einst ununterscheibbar ahnli= chen Masse, die verschiedensten Glieder, Organe, Gigenthum= lichkeiten entwickelt, und eine Rückführung auf jene erste Form, würde einen gewaltsamen Tob alles desjenigen in sich ge= schlossen haben, was damals am lebendigsten und gefundesten war. — Go wie nun der Abel in mancherlei Abstufungen kraftig übereinander emporwuchs, so ihm gegenüber die Geist= lichkeit; und in dieser Stellung lag eben eine Bürgschaft, daß weber das zeitlich Deutsche, noch das zeitlich Kirchliche, Herr über alles und über jede Entwickelung werden konne. Wo freie Bauern den natürlichen Verhältnissen gemäß blei= ben konnten, wie in Niederfachsen, blieben sie wenigstens zum großen Theile; und selbst der gedrückteste Hörige war in diesen getadelten Zeiten doch ganz etwas anderes, als der Sklave bei den gerühmten Wölkern des Alterthums: er hatte Eigenthum, eine wahre Che und eine Kirche, welche zu Gott und zur Zufriedenheit führte und gegen herrische Eingriffe besser schützte, als polizeiliche Verfügungen. Doch wollen wir keineswegs leugnen, daß man für diese niedrigste Men= schenklasse, im dreizehnten, wie in allen frühern Sahrhun= derten, zu wenig that und eine Verletzung ihrer Rechte viel zu wenig rügte, obgleich diese Rechte in den eben aufge= führten Gesetzen keineswegs ganz übersehen sind. Unbillig scheint es indest auf jeden Fall, zu verlangen: Friedrich habe im Jahr 1235 durch einen Reichsschluß alle die Übel vertilgen sollen, welche bereits seit Jahrhunderten bestan= den und noch Sahrhunderte lang, mehr oder weniger, fort= dauerten.

Wichtiger ist der Einwand: die natürliche, nothwendige und heilsame Entwickelung der Bürgerschaften sen durch des Kaisers verkehrte Gesetze aufgehalten worden. Zuvörderst waren diese gar nicht neu, sondern im wesentlichen dieselben, 1235. welche bereits Friedrich I durchzusetzen suchte. Wurde man nun diese beiden herrlichen Männer nicht entschuldigen muf= sen, wenn sie nach den in Italien gemachten Erfahrun= gen, eine übertriebene Abneigung gegen alle Stäbte gehabt hatten? Und boch ging ihr Bemühen nur barauf hinaus, daß man in Deutschland nicht wie in der Lombardei ver= fahre. Fast jede Stadt hatte sich hier zuerst von dem Ein= flusse ihres Lehnsherrn ober Bischofs frei gemacht, und nächst= bem auch ben Einfluß bes Königs und Kaisers ganz zu ver= tilgen gefucht; jebe war, nach altgriechischer Weise, ein un= abhängiger, nur durch willkurlich geschlossene und selten ge= haltene Verträge, mit andern Städten in Verbindung tre= tender Staat. Eine solche, unter dem Scheine erhöhter Selbständigkeit eintretende Vereinzelung, mißbilligte der Kai= fer; er glaubte nicht, daß jede, auch die kleinste Stadt reichs= unmittelbar senn könne und solle; er trat, und mit Recht, bem einseitigen, allen Rechts = und Befig = Stand verlegenden Umsichgreifen einer Partei entgegen. Hingegen siel es ihm nicht ein, die auf Vertrag und freie Übereinkunft gegründeten Rechte willkürlich zu vernich= ten, ober neue Verträge über Stadtrechte und Freiheiten zu verbieten; vielmehr zeigt die Geschichte, daß jene unverlett in Rraft blieben und diese sich auf eine höchst erfreuliche, nie= manden beeinträchtigende Weise täglich mehrten. sondere finden wir, daß Friedrich II (so wenig verkannte, ober haßte er die achte Entwickelung des Bürgerthums) vie-Ien Orten Stadtrechte gab, ober die Rechte der Städte er= hohte 1); wir finden, daß diese den hohenstaufischen Kaisern und Königen in Deutschland, selbst in den Zeiten des hinsin= kenden Glanzes derselben, unwandelbar treu blieben; mithin über ihr Verhältniß zu benselben ganz anders dachten, als manche spätere Erläuterer jener Gesetze. Wären Abel und Geistlichkeit von den Städten bezwungen und die Bauern in Städter verwandelt worden, wie dies in Italien geschah;

<sup>1)</sup> Das Rahere in bem fünften Banbe.

wir håtten, statt des unendlich reichen deutschen Lebens, eine 1235. Bürgerdemokratie erhalten, die nicht besser ist als eine polnische Abelsdemokratie, und nothwendig zur Tyrannei, wie diese zur Anarchie, sührt. Oder wer will eine Abelsherrschaft ohne Städte, eine geistliche Herrschaft ohne freien Adel; ein, erst alles andere, dann sich zerreibendes und zerrüttens des Bürgerthum, oder einen mächtigen König mit bloßen Dienern, statt mit freien Reichöständen? So hat Natur, Verstand und göttliche Fügung, Deutschland hier, wie öster, von dem Unheile befreit, womit mancher Wohlmeinende es irrig zu erlösen wähnte.

Nachdem der Kaiser, auf die erzählte Weise, seines Sohnes Empörung gebrochen, alte schwere Streitigkeiten der ersten Häuser verglichen und heilsame Gesetze für die Zukunst
gegeben hatte, ließ er zuvörderst am 22sten August 1235
in Mainz einen seierlichen Dankgottesdienst halten; dann gab
er, unter freiem Himmel, ein großes Fest. An diesem Freudentage trug er die neu besestigte Krone, unter ehrwürdigen
Prälaten, mächtigen Fürsten, muthigen Rittern und zahllosem Volke der Erste und Herrlichste. Freilich ist die Macht
und Herrlichkeit späterer Könige (z. B. Ludwigs XIV) für
volksommener gehalten und höher gestellt worden: aber wer
kann im Ernst ihre willkürlich aus dem Staube erhobenen
und in den Staub getretenen Umgebungen, mit der glanzreichen Hoheit jener Zeiten vergleichen?

Über Freie zu herrschen, ist schon weit mehr, als Knechzten zu befehlen: aber unter freien Fürsten anerkannt der erste Fürst, der Lenker und Erhalter des Ganzen zu senn, und diesem Oberhaupte gegenüber, als Bischof, als Fürst, als Graf, als Ritter, als Bürger, in eigenthümlichen Kreisen frei und unverletzt dazustehen: das mußte eine Hoheit der Gesinnung und eine Thatkraft herbeisühren, wovon man sich bei ganz veränderten Verhältnissen, kaum einen Begriss maschen kann. Und zur gänzlichen Ausstöfung jenes Wunderbaues, zu der langweiligen Jämmerlichkeit mancher neuern Staatszeindben, hat nichts so verderblich beigetragen, als jene, auf

- 1235. der Oberfläche so glänzende, bei tieferer Betrachtung so unnatürliche Lehre, welche, nach unbedingter Gleichstellung bes Berschiedenartigsten, nothwendig zuletzt alle Rechte, Söchsten wie ber Geringsten, mißachten und vertilgen mußte. - Allerdings hatte jene Zeit auch ihre Schattenseite, aller= dings zeigten sich auch damals schon mancherlei und bedeutende Mängel: sie gingen jedoch nicht sowohl aus irrigen, allgemeinen Grundsätzen hervor, als aus einzelnen bestimm= ten Veranlassungen und Umständen, welche eher ein Unglück als ein Unrecht zu nennen waren und zum Theil sogar für ein Gluck galten. So bedurfte dieser reichste und mannig= fachste Organismus, ben je ein Staat gehabt und gezeigt hat, durchaus eines geistreichen, stets aufmerksamen und wirksamen, stets gegenwartigen Konigs; und jene ersten Gigen= schaften hatte Friedrich II im höchsten Grade: aber sein Verhaltniß zur Kirche und zu Italien stellten Deutschland natur= lich sehr in den Hintergrund; wodurch sich die deutschen Fürsten, obgleich bei minder erheblichen Veranlassungen, allmäh= lich gewöhnten, nun auch ihrerseits den Konig in den Hintergrund zu stellen und als Nebensache zu betrachten. bieser leidigen Verirrung kann jedoch erst spåter gesprochen werden; jest bemerken wir, den Faden der Erzählung wieder aufnehmend: daß jener mainzer gandfriede von 1235 das erste Gesetz ist, welches in deutscher Sprache öffentlich bekannt gemacht wurde 1); eine Erscheinung, welche allerdings durch die gesammte Entwickelung des Volkes und die hohe Bil-
  - 1) Godofr. mon. Liter. Anzeiger, Bb. V, S. 343. Die Nachricht in dem ersten lautet so bestimmt und legt solchen Nachbruck auf das Neue und Ungewöhnliche der Maaßregel, daß negative Gegensgründe ihr Gewicht verlieren. Doch mag die Urkunde gleichzeitig, lateinisch und deutsch bekannt gemacht, und in der letzten allmählich manches geändert senn. Daß der Abschnitt von Emporung eines Sohnes in der deutschen Urkunde voran steht, spricht nicht gegen, sondern bei den damaligen Verhältnissen für ihre Achtheit, und auch sonst ließe sich wohl noch mehres wider die, im übrigen scharssins nig durchgesührte, Ansicht Schönemanns (System der Diplomatik I,

dung der Sprache herbeigeführt war, aber gewiß in dem 1235. Kaiser, welcher so viel für die italienische Sprache that, aus gleichen Gründen den lebhastesten Beförderer fand. Entgezgengesetze Überzeugungen hätten, wie wohl anderwärts, diessen Schritt noch lange verzögern können; weshalb manche, welche streng gegen den Inhalt des Gesetzes sprechen, durch die höchst solgenreiche und wichtige Form versöhnt werden könnten.

Nachdem der Kaiser aber auch den Inhalt jenes Gesetzes wider Ungehorsame und Friedensbrecher, ohne Rücksicht auf Stand und Würde 1), streng zur Vollziehung gebracht und manches Raubschloß zerstört hatte, hielt er am ersten Nozvember einen neuen Reichstag in Augsburg, wo König Wenzeslav III von Böhmen, gegen den Empfang von 10,000 Mark, allen Unsprüchen entsagte, welche er für seine Gezmahlinn, die Tochter König Philipps, auf schwäbische Güzter machen konnte; ein Anspruch, welcher mit dem oben erzwähnten der Töchter Pfalzgraf Heinrichs auf welssische Güzter, ganz gleicher Art war. — Den größten Theil des Winters verlebte der Kaiser unter mannigsachen Geschäften in Hagenau.

Hier erschienen die Grafen Raimund Berengar von Provence und Raimund IV von Toulouse und leisteten ihm für ihre Besitzungen den Lehnseid. Iener hatte, obgleich sunfzig Jahr alt, die Ritterwürde noch nicht empfangen, weil der Aberglaube obwaltete, daß die Glieder seines Hauses bald nach deren Annahme stürben. Jest aber hielten es seine Schwiegersöhne, die Könige von Frankreich und England, für ungebührlich, daß ihr Schwiegervater nicht Ritter sen und vermochten ihn, diese Würde aus den Händen des Kaisers zu empfangen 2). In diesem Augenblicke, wo die größte Ausdehnung seiner Kaisermacht anerkannt, wo er als

<sup>300)</sup> beibringen. In München befindet sich, wie mir Docen schreibt, der gleichzeitige deutsche Reichsabschluß.

<sup>1)</sup> Salish. chron. Pappenheim. — 2) Godofr. mon.

- 1235. die Krone und Blüte aller Ritter verehrt ward; hätte Friedzich II da ahnen können, daß dreiunddreißig Jahre nachher der letzte Zweig seiner männlichen Nachkommen von dem Gemahle der jüngsten Tochter jenes so hoch begünstigten Grafen von Provence, würde aufs Blutgerüst gebracht werden!
- Um ersten Mai 1236 fand sich der Kaiser in Makburg **1236.** ein, zum feierlichen Begrabnisse ber heilig gesprochenen Gli= sabeth 1). Es waren daselbst bereits versammelt: die Erzbi= schöfe von Mainz, Trier und Bremen, mehre Bischöse, der Landgraf Heinrich von Thuringen, bessen Bruber Konrad, die Kinder der heiligen Elisabeth, Hermann und Sophie, viele andere Fürsten und Ebele und unzählbares Wolk. prachtvoller Kleidung, die Krone auf dem Haupte, nahte der von den höchsten Geistlichen umgebene Kaiser und hob den Stein vom Grabmale. Dann kronte er die Heilige mit ei= ner kostbaren Krone, ließ sie neu kleiden und schmucken, und in einem schönern Grabmale beiseten. So ward Elisabeth, welche sich während ihres Lebens, fast tiefer als irgend eine Frau, erniedrigt hatte, nach ihrem Tode jest und Jahrhun= derte lang aufs hochste geehrt.

Von Marburg wandte sich der Kaiser, überall thätig einwirkend und ordnend, erst nach Koblenz und dem Rie= derrhein, dann nach dem Elsaß und Schwaben, endlich um den Ausgang des Monats Julius nach Augsburg.

Hier wartete seiner ein so wichtiges als unangenehmes Geschäft. Nachdem Leopold VII von Österreich am 28sten 1230 Julius 1230 in S. Germano gestorben war 2), verschwuren sich bis die, nach völliger Unabhängigkeit strebenden Lehn= und Dienst=1235. Männer gegen seinen Sohn Friedrich, beraubten ihn der väterlichen Schäße und verwüsteten das Land nicht minder, als

Į

<sup>1)</sup> Würdtwein nova subs. VI, 24, 45. Rayn. zu 1236, §. 25. Godofr. mon. zu 1236. Rohte 1727. Alber. 558.

<sup>2)</sup> Rich. S. Germ. 1022. Herm. Altah. Pappenh. Neuburg. chr. Gattula II, 453. Mellic. chron. Alberic. 536.

die gleichzeitig einfallenden Bohmen. Allein sie fanden an 1230 dem neuen Herzoge, welcher mit Recht den Namen des Streits bis baren erhielt, einen Gegner, kräftiger, als sie erwartet hatten, 1235. und wurden schon im Jahre 1231 von ihm gezwungen, einen harten Frieden anzunehmen und für bessen Festhaltung Gei-Beln zu stellen. Aber jener ungerechte Angriff und dieser un= erwartet glückliche Ausgang trugen gewiß dazu bei, dem Charakter und den Unsichten Friedrichs eine einseitige, gewalt= same Richtung zu geben, welche ihn zu schweren Fehlern ver= führte und in harte Unfälle verwickelte. Er war ein Mann von der hochsten Thatigkeit und größten Unerschrockenheit, von unbeschränkter Kriegslust und von rucksichtsloser Freigebigkeit gegen seine Krieger; welche Eigenschaften ihn nicht bloß seinen Nachbaren, sondern auch seinen Unterthanen furchtbar Fast nirgends wußte er Liebe zu erwerben, und die Gerechtigkeit welche er übte, verlor oft ihre ehrenwerthe Natur, weil sie an Grausamkeit granzte.

Daß ber Herzog, nach obigen Erfahrungen, die Geiff= lichkeit einstweilen schonte und ben britten Stand begun= stigte, um den Abel und die Dienstmannschaft auf jebe. Weise niederdrucken zu konnen, erscheint als eine nicht un= naturliche Straflust; ja man könnte barin tiefere staatsrecht= liche Absichten erblicken 1): allein bald nachher erzürnte er alle Unterthanen burch willfürlich aufgelegte Steuern, belei= digte die Geistlichkeit, indem er, unter anderem, an einem bestimmten Tage alle Klosterkassen in seinem Lande erbrechen und eigenes wie fremdes Geld, ohne Rucksicht auf Mit Recht und Bedürfniß, wegnehmen ließ. Willkur verfuhr er gegen die Stabte, daß sich die meisten dem Adel anschlossen, und nur Wien und Neustadt ihm treu Zuletzt ward aber auch die Anhänglichkeit Wiens von ihm verscherzt. Eines Tages nämlich, so wird wenigstens von einigen erzählt, ließ er bekannt machen: die Burger moch=

III. Band.

<sup>1)</sup> Austriac. chr. ap. Pezium I, 685. Bern. Noric. chr. Austriac. 694. Haselbach. 719. Chron. Udalr. Aug.

1230 ten, sobald sie die Posaunen hörten, zu Hose kommen und bis tanzen. Diese herablassende Einladung ward von vielen 1235. gern angenommen, und niemand ahnete des Herzogs gesheime Absichten. Kaum aber war Brunhilde von Potztendorf, eine eben so schöne als ehrbare Frau, welche zeitzher seinen Anträgen und Geschenken widerstanden hatte, hier angekommen, als er sie in sein Gemach sührte und zwang, ihm zu Willen zu seyn. Sobald dieser Frevel kund wurde, versammelten sich die Bürger und ließen ihm durch vier ehrbare Rathmänner sagen: "wenn er nicht eiligst die Stadt verlasse, werde er sicherlich große Pein am Leibe erleiden". Den Ernst dieser Drohung sürchtend, entstoh der Herzog heimlich über die Stadtmauer und begab sich auf sein Schloß Stahrenberg 1).

Eben so wenig Mäßigung und Billigkeit bewies er gegen seine nachften Verwandten. Als Markgraf Bein= rich der Erlauchte seine Schwester Konstanze geheirathet hatte, kam er Rachts mit blogem Schwerte vor ihr. Bette und zwang die Unbewaffneten, ihren anerkannten Rechten auf Heirathsgut und Ausstener zu entsagen 2). Ia er beraubte seine eigene Mutter, Theobora, ihrer Gü= ter, und bedrohte sie mit Gefangniß und körperlichen Mißhandlungen 3); weshalb sie erst zum Könige von Bohmen floh, und dann personlich bei dem Kaiser Hulfe suchte. Überhaupt wurde der Herzog vor diesem angeklagt von seinen Verwandten, dem Adel, der Geistlich= keit, den Bürgern und den benachbarten Fürsten; und welcher Vergehungen der Kaiser selbst ihn beschuldigte, zeigt dessen Darstellung. "Wir luden ihn", so heißt es daselbst 1),

<sup>1)</sup> Suntheim tabulae claustro Neuburg. 1026. Hagen chron. 1068. Arenpeck 1213.

<sup>2)</sup> Dies wird von Kurz I, 428 geleugnet, weil manche Chronisten schweigen: aber dem Kaiser konnte die Klage doch wohl vorgetrazgen seyn.

<sup>5)</sup> Pappenheim. Staindel. Dresd. chron. zu 1236. Alber. 556. Neuburg. chr. — 4) Peter Vin. III, 5. Rubeis 721.

"dum Reichstage nach Ravenna, und versprachen ihn mit 1230 vaterlicher Liebe aufzunehmen: aber er, ber Nachstwoh= bis nende, verweigerte die Erscheinung, während viele nicht ohne 1235. Roften und Anstrengung aus entfernten Gegenden anlange Eben so lehnte er unsere Aufforderung, daß er nach Aquileja kommen moge, auf kindische Weise ab, welches wir indeg dem Leichtsinne feines Alters zuschrieben und uns nach Portenau, seiner eigenen Besitzung, begaben und ihm zutraulich sagen ließen: wenn es ihm beschwerlich erscheine uns in Reichsstädten zu seben, moge er uns wenigstens bier nicht ausweichen. Auch wollten wir (so viel läge uns an seiner Freundschaft und so gnabige Gesinnungen hegten wir gegen ihn) die gerechte Klage, welche unser Sohn Heinrich wegen des ruckständigen Heirathsgutes führe 1), beseitigen, ihm 8000 Mark aus unsern Mitteln zu Hulfe auszahlen und schone Pferde und andere Geschenke geben. Allein wes ber diese Gute, noch bas Zutrauen, welches wir ihm auf unserer Reise nach Deutschland bewiesen, indem wir burch sein gand, burch Steiermark, reiseten, konnte ihn zu Wohlwollen und Gehorsam bewegen; sondern er verlangte bet bieser Gelegenheit, auf ungeziemende Weise, 2000 Mark zu seinem rechtswidrigen Kriege gegen Ungern und Bohmen 2), suchte ben Papst gegen uns aufzureizen, verband sich mit König Heinrich und ben Mailandern, raubte die Geschenke, welche uns ber Herzog von Bosnien übersandte, nahm Burgen, welche uns der Bogt von Regensburg vermachte, ei= genmächtig in Besitz, erschien nicht auf bem Reichstage in Mainz und beging, aller Warnungen ungeachtet, Frevel ber mannigfachsten Art."

Aus diesen und den oben bereits entwickelten Gründen 1236. wurde der Herzog nochmals nach Augsburg geladen und ihm

<sup>1)</sup> Pernold 3u 1236.

<sup>2)</sup> Der Kaiser (sagt Chron. Erford. Schann. 95) brachte die Aussschung mit Böhmen nicht zu Stande, propter insuperabilem arrogantiam et stultitiam ducis.

1236. sicheres Geleit und eine freundliche Aussohnung mit seinen Zeinden, ohne strengen Rechtsgang, versprochen: aber er blieb hier, er blieb auf eine nochmalige, aus Gnaben bewilligte Ladung aus, und ward nunmehr geächtet: "benn er habe die Trefflichkeit seiner Borfahren abgethan, seine Berwandten verfolgt, die Reichsehre verlett, den Frieden gebrochen, die Wohlhabenden geangstet, die Armen gedrückt, Will= kur für Recht geübt und in anmaaglicher Thorheit gettliche unb. menschliche Gebote übertreten 1)." Dem Konige von Bohmen, dem Berzoge von Baiern, und den Bischofen von Passau und Bamberg übertrug man die Vollziehung der Acht; und bei der allgemeinen Unzufriedenheit der Einwohner mit bem Herzoge, bekamen jene bas Land bald in ihre Gewalt und hofften die wenigen Schlösser, welche noch widerstanben, ohne große Mühe einzunehmen 2). Alles, was bem Raiser in Deutschland zu thun oblag, schien ist erreicht und beendet; ehe wir ihn aber nach Italien begleiten, mussen in aller Kurze Ereignisse berührt werben, welche in biesen Zeiten an dem nordostlichen Ende der christlichen Welt vorfielen 3).

Die Preußen, ein Wolk lettischen Stammes, lebten seit geraumer Zeit an den Kusten der Ostsee in Verhältnissen, die eben so weit über völlige Wildheit erhaben, als von ächter Bildung entfernt waren. Ihre Kleidung bestand aus Polzen und aus grobem Wolken = oder Leinen = Zeuge. Gern tranken sie Pferdemilch und aßen Pferdesleisch \*); wo=

<sup>1)</sup> Senkenb. sel. jur. IV, 400. Der kaiserliche Freibrief für Wien von 1237 wiederholt all diese schweren Beschuldigungen. Von Hormant Gesch. von Wien I, Urk. 50. — über des Herzogs gescheime Unterhandlungen mit unzufriedenen Ungern, daß sie ihn zum König erheben sollten, siehe Engels Gesch. I, 333.

<sup>2)</sup> Godofr. mon, zu 1236.

<sup>8)</sup> Umståndlicher von ihnen zu sprechen, verbietet nicht der Mansgel an Interesse und Eigenthümlichkeit derselben, sondern die Bestrachtung, daß sie in die übrige, von uns behandelte Geschichte sehr wenig eingreifen. — 4) Beweise in Dusburg.

gegen sie erstaunten, daß die Deutschen Gras (Gemuse namlich und Kräuter) affen, also, gleich ben Thieren, in Wildnissen Nahrung fanden +). Ihrer Pflicht gegen freund= lich aufgenommene Gaste glaubten sie erst genügt zu haben, wenn sich diese mit ihnen im Wettetrinken übernommen hat= Speere und Lanzen waren ihre altesten Waffen; Bogen und Armbrust lernten sie, angeblich, erst burch die Deut-Weiber wurden gekauft, wie Mägde schen kennen. gehalten und nicht einmal mit zu Tische gezogen. Die Preußen übten Blutrache, und brachten sich bei großen Unglucksfällen nicht solten um. Reiche ließen sich mit ihren Waffen, Pferden, Sklaven, Magben, Hunden u. s. w., Geringere mit bem verbrennen und begraben, was zu ihrer Lebensweise gehörte: benn sie glaubten, daß bas Leben in einer andern Welt, in derselben Weise wie hier, fortgesett Den Willen ber Götter erforschten sie bei allen wichtigen Unternehmungen burchs Loos, ober auf andere Priester hatten also großen Einfluß, und ein Drit= theil der Siegesbeute kam gewöhnlich in ihre Hände.

Es gab heilige Haine, welche man nicht zu bebauen, heilige Gewässer, welche man nicht zu fischen wagte. Auch Sonne, Mond, Sterne, Feuer, Gewitter, Thiere (z. B. die Nachteule) u. dergl. waren Gegenstände der Verehrung.

Einzelne Versuche, die Preußen zum Christenthume zu bekehren, hatten keinen, oder nur geringen Erfolg gehabt. Erst seit Innocenz des dritten wurden die Bemühungen eisriger und zusammenhangender. Weil aber diese Bekehrungen mit Versuchen des Eroberns verbunden waren, so entstand der lebhasteste Widerstand, und die Preußen des drängten den Herzog Konrad von Masovien dergestalt, daß er erst die in Liesland entstandenen Schwertbrüder, dann die deutschen Kitter, deren Wirkungskreis im Morgenlande täglich beschränkter wurde, zu Hülse rief.

Durch die großen Eigenschaften des, bei Raiser und

<sup>1)</sup> Chron. ordin. Teuton. 688.

Papsten so einflußreichen, Meisters Hermann von Salza, war die Zahl der Ritter und der Reichthum des Ordens ungemein erhöht worden, und auch jett ward jener Antrag, nach vorsichtiger Berathung, erst angenommen, als Herzog Konrad große Landstriche abtrat. Um das Jahr 1230 zog Hermann Balk zuerst mit 100 Rittern nach jenen Gegens Neue Schenkungen, Freibriefe von Kaisern und Pap= sten, Schaaren von Kreuzfahrern kamen ben Rittern zu Sulfe. Ihr Helbenmuth und bie Ausdaner ber Preußen' verbient, in dem langen Kampfe, gleich rühmliche Erwähnung; wenn sich aber Grausamkeit auf beiben Seiten, und Eigennut noch mehr auf ber Seite bes Orbens zeigte; so verbient dieser, der das Christenthum bringen und christlich verfahren sollte, doppelten Tadel. Doch darf man nicht verkennen, daß -die Papste diesen Ubeln stets mit Nachbruck entgegentraten 1), und die Anlegung von Burgen und Stäbten (z. B. Kulm, Elbing, Königsberg, Heilsberg, Marienwerber u. a.), ober vielmehr bie Verbreitung beut= schen Sinnes und deutscher Bildung, für diese gander im ganzen ein großer Gewinn war, und bas Christenthum hier, wie überall, mit Recht über bas Beibenthum obgesiegt und allmählich, von frembartigen Mängeln gereinigt, bie schönsten Früchte getragen hat.

<sup>1)</sup> Davon noch einiges im sechsten Banbe. Reg. Greg. IX, Jahr VIII, urk. 230 — 232, 290. Dreger cod. I, urk. 191.

## Eilftes Sauptstück.

Um dieselbe Zeit als König Heinrich Gesandte abschickte, 1234. mit den Lombarden ein Bundniß gegen seinen Vater abzu= schließen, sah sich der Papst nochmals von den widerspenstiz gen Romern aufs außerste bedrängt.

Sie hatten die Feste Montalto besetzt, papstlichen Unsterthanen den Sid der Treue abgezwungen 1), Bundnisse zum Nachtheile Gregors mit andern Städten geschlossen, Kirchengüter in Beschlag genommen, den Kardinal Rainer sormlich bekriegt, den Lateran geplündert und den seierlichen Beschluß gesaßt: daß mit dem Papste kein Friede geschlossen und er nicht eher wieder in Rom aufgenommen werden sollte, als dis er allen Schaden und alle Auslagen ersetzt und ihre Forderungen bewilligt hatte. — Hierüber schried Gregor im Oktober und November 1234 2), schwer klagend, nach Deutschland, Frankreich, Spanien, ja in alle Lande der Christenheit, bewies, wie im Fall einer Unterjochung der römischen Kirche, keine mehr ihrer Freiheit sicher sey, und

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1295, §. 1 — 6. 1294, ben 24sten August, war Gregor in Spoleto. Gudenus II, 69.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 24sten Oktober, 25sten November und fünften December 1234. Reg. Greg. J. VIII, Urk. 273, 830, 833, 894. Ersurt. ehron. S. Petrin.

1235. bat, daß jeder Fürst oder Pralat vor dem Marz 1235 Geld ober Mannschaft zur Unterstützung ber Kirche, bes Reichs und des heiligen Landes nach Italien senden moge. Schreiben, welche die Einigkeit mit dem Raiser wiederholt beweisen, hatten aber, ber schon erwähnten Hindernisse we= gen, geringen Erfolg, und in seiner eigenen Thatigkeit mußte der Papst die nähere und sichere Hulfe suchen. Er entband alle Gezwungene von dem Eide, welchen sie ben Romern geleistet hatten, hob ben Bund zwischen Perugia, Ankona, Urbino, Pesaro und andern Stadten des Kirchenstaates auf, verbot die Anlegung neuer Burgen, und setzte dagegen die vorhandenen, besonders Radikofani in den besten Stand. Entscheidender war es aber: daß das Volk in Rom des Krieges und Bannes überdrussig und die papstliche Partei daburch so machtig wurde, daß man erst vom Frieden sprach, bann Bedingungen anhörte, und endlich dieselben annahm. Sie lauteten dahin: "alle Beschlusse gegen den Papst und die Kirche verlieren ihre Kraft. Kein Geistlicher wird vor weltliche Gerichte gestellt, oder zu öffentlichen Lasten ange= zogen, kein Pilger auf ähnliche Weise beunruhigt. Romer halten treuen Frieden mit bem Kaifer und al-Ien Anhängern der Kirche." Dieser Friede ') ward im Mai bes Jahres 1235, also wenige Wochen vor ber Gefangennehmung König Heinrichs, zwischen dem Papste und dem Senator Malabranka geschlossen. Furcht oder Hoff= nung, welche sich auf die republikanischen Eigenschaften der Romer und die Untreue deutscher Fürsten gegründet hatten, fielen somit unerwartet schnell dahin, und Papst, Kaiser und Lombarden traten ist, ohne verwickelnde Nebenbeziehungen, wieder allein in den Vordergrund.

Dbgleich der Winter des Jahrs 1234 bis 1235 so hart war, daß Wagen über den zugefrornen Pa. fuhren 2), Wein=

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1036. Baldassini XIV.

<sup>2)</sup> Griffo. Bonon. hist. misc. Erfurt. chron. S. Petr. Ghirard. I, 157. Clementini I, 4, 451.

stocke und Baume zu Grunde gingen, Thiere und Menschen 1235. umkamen, eine schreckliche Hungerenoth und bose Seuche ausbrach; obgleich durch den Bund mit König Heinrich offenbar dem Kaiser der Krieg erklart und die Gefahr des Untergangs, wie die Aussicht auf Gluck gesteigert war: bennoch hielten die Lombarden unter sich keinen Frieden! Verona und Mantua, Bologna und Mobena, Ravenna und Cesena, Forli und Faenza, Cremona und Brescia, Florenz und Siena u. a. m. waren in offener Fehbe begriffen. Piacenza verfolgten und bannten sich wechselseitig Abel und Wolk, in Benedig und Ravenna haderten Geistliche und Laien, und in Mantua ward sogar der Bischof von angeb= lichen Ketzern erschlagen 1). Dem Kaiser konnte diese wech= felseitige Schwächung aus untergeordnetem Standpunkte will= kommen seyn; aus hoherem mußte sie überzeugung von ber Nothwendigkeit seiner regelnden Einwirkung verstärken. Während er aber, gemäßigt und eine Ausschnung hoffend, die lombardischen Gesandten, welche sich in Deutschland bei feinem Sohne befanden, ohne Strafe entließ; suchten die Mailander Elephanten, Kamcele, Dromedare u. s. w. zu fangen 2), welche er nach Cremona schickte; ja sie beschlos= fen zulet mit ihren Freunden, alle kaiserlich gesinnten Städte anzugreifen. Weil des Papstes vieljährige Bemühungen für den Frieden hiedurch vereitelt wurden, sandte er, um die Beit seiner Wieberaufnahme in Rom, ben Patriarchen von Antiochien nach der Lombardei, damit er nachdrücklich für die Verschnung wirke 3); und bald nachher, am 28sten Julius 1235, forberte er den Kaiser, ja alle Fürsten und Pralaten Deutschlands auf, um der Christenheit und der Errettung des heiligen Landes willen, allen Kriegsgedanken zu entsagen. Friedrich antwortete: "er wolle sich, nach Rath ber Fürsten, ben papstlichen Aussprüchen in ber lom=

<sup>1)</sup> Reg. Greg. Jahr VII, urt. 81, 102, 115. Rayn. zu 1235, §. 15—16. Tonduzzi 269.

<sup>2)</sup> Galv. Flamma c. 267. — 3) Savioli zu 1234 u. 1235.

1235. barbischen Angelegenheit unterwerfen 1); doch musse erstens, die in den frühern Vergleichsvorschlägen auf 20,000 Mark festgesetze Entschäbigungssumme um 10,000 Mark erhöht werden, weil der ungebührliche Bund der Lombarden mit König Heinrich und ihr neuerhobener Krieg, Ausgaben und Verlust außerordentlich vermehrt hatten. 3weitens, mußten sich die Lombarden bis Weihnachten 1235 über die Friedensvorschläge bestimmt erklären und nicht, wie bisher, durch Winkelzüge die Beendigung dieser Angelegenheit Jahre lang verzögern. Drittens, verlange er, daß der Papst die Lom= barden banne, im Fall sie seinem Ausspruche nicht genügten: benn es gebühre sich, daß die Kirche das Reich eben so unterstütze, wie dieses jener bei bem Streite mit Rom treulich zu Hulfe gekommen sen." Diese Ansichten und Vorschläge sollte der an den Papst abgeschickte Peter von Vinea noch naber entwickeln, und erklaren: bag, wenn sie nicht angenommen wurden, Friedrich seiner Chre und seinem Rechte gemäß, Gewalt wider die Emporer gebrauchen wolle. Der Papst fühlte sehr wohl, wie schwierig seine Stellung zwischen den hartnäckigen Lombarden und dem nach Deutsch= lands Beruhigung machtigern Kaifer sen; boch verlor ex ben Muth nicht, sonbern schrieb jenen am 26sten Septem= ber 2): "sie sollten unfehlbar zum ersten December Abgeord= nete nach Rom schicken, welche bevollmächtigt wären die Verträge nach seiner Weisung abzuschließen; sie wurden sich im Falle des Ungehorsams selbst all das Unglück beizu= messen haben, das daraus entstehen durfte." Den Kaiser hingegen machte Gregor aufmerksam: daß man schwerlich bis zu Weihnachten ein so verwickeltes Geschäft beendigen

<sup>1)</sup> Nach einem anbern Schreiben Friedrichs bei Martene, coll. ampliss. II, 1244, scheint es als habe dieser sich zufrieden erklärt, wenn der Papst den Frieden mit den Lombarden dis Weihnachten auf die alten Bedingungen zu Stande bringe. Doch ist auch schon davon die Rede, daß er auf zweien Wegen über Basel-und Augstburg nach Italien hinabziehen werde.

<sup>2)</sup> Savioli III, 2, Urf. 606, 607. Math. Par. 293.

könne und jene von ihm ausgesprochene Kriegsbrohung 1235. insofern die Grundlage aller altern Verhandlungen aushebe, als der Kirche bereits eine unbedingte schiedsrichterliche Macht zugetheilt sey. Wenn sich die Lombarden fernerhin diesem Spruche unterwürfen, der Kaiser hingegen Fehde bez ginnen und hiedurch die nicht minder für ihn, als für den Papst vortheilhaften Vorbereitungen zum Kreuzzuge vereiteln sollte; so würde Gregor ohne Unsehen der Person vorschreizten müssen, damit es nicht den Schein gewinne, als ob er die Lombarden betrüge und die Kreuzsahrer vernachlässige.

Sobald jene papstlichen Schreiben in der Lombardei ankamen, erneuten die Städte im November 1235 ihren Bund: Mailand namlich, Lodi, Novara, Alessandria, Como, Treviso, Pabua, Bologna, Brescia, Faenza und Ferrara 1). Sie beschlossen, es solle ein Bundesschatz gebilbet und zum Theil in Genua, zum Theil in Benedig niedergelegt wer= ben; sie trafen Vorbereitungen für ben Fall eines Krieges, und wählten Bevollmächtigte zur Unterhandlung über ben Frieden. Als biese jedoch, vorsätzlich ober zufällig, am er= ften December nicht in Rom eintrafen, kehrten bie Ub= geordneten Friedrichs, laut bessen ausbrucklicher Weisung, nach Deutschland zurück. Dem Papste war diese Unterbre= dung sehr mißfällig, boch schrieb er am 21sten Marz 1236 1236. dem Kaiser: "die Lombarden hatten sich entschuldigt und waren zum Abschlusse bereit; weshalb auch er eiligst Ab= geordnete senden und ben Spruch um so mehr erwarten möchte, da schon viele das Kreuz genommen hatten und ihm vor allen obliege, den Frieden in der Christenheit zu erhalten und gegen die Ungläubigen zu kampfen." Gleich= zeitig ersuchte Gregor die angesehensten deutschen Pralaten, daß sie den Kaiser für die friedliche Unsicht stimmen moch= ten; und nicht minder forderte er die Lombarden, durch seis nen Abgeordneten, den Bischof Marcellin von Askoli, noch= mals bringend auf: sie sollten unter einander endlich ein=

<sup>1)</sup> Bullac Pontif. ap. Hahn. 19. Murat. antiq. Ital. IV, 833.

1236. mal Friede halten und alles zur Aussöhnung mit dem Kai=
ser vorbereiten. 1).

Sobald dieser hörte, daß die Lombarden wiederum die Frist überschritten und eine neue Zögerung von vier Monaten veranlaßt hatten, zurnte er sehr und zweifelte um so mehr an der Unparteilichkeit Gregors, als dieser die Schuld der Lombarben keineswegs streng rugte und burch bestimmte Hin= weisung auf einen zweiten Kreuzzug die gerechte Furcht er= regte, er wolle ben Kaiser hiemit von neuem angstigen und Diese Waffe suchte Friedrich gegen den Papst entkräften. selbst zu kehren, indem er ihm schrieb 2): "Italien ist mein Erbe, das weiß die ganze Welt! Nach fremdem Gute trachten und das eigene aufgeben, wäre ehrgeizig und thos richt zugleich; besonders da mich die Italiener, und vor al= Icn die Mailander, mit ungebührlichen Beleidigungen reizen und mir nirgends die schuldige Chrfurcht erzeigen. bings bin ich, obgleich nur ein unwürdiger Diener Christi, boch bereit, als Christ überall die Feinde des Kreuzes zu be= kämpfen. Weil aber die Regereien in den italienischen Städten nicht bloß keimen, sondern schon zu einem Walde von Un= kraut heranwachsen und jede gute Saat ersticken; so ware ein Krieg gegen die Saracenen, mit Beiseitsetzung dieser na= hern und größern Übel, sehr verkehrt. Auch soll man keine Wunde, worin das Eisen noch steckt, mit oberflächlichen Salben und Pflastern überbecken: benn hieraus entsteht keine Heilung, sondern eine desto ärgere Narbe. Ferner bin ich außer Stande, ohne Heer und Schätze so viele und so tapfere Feinde Christi zu bekämpfen: Italien aber besitzt, wie jeder weiß, Menschen, Waffen, Pferde und Reichthumer in Über= fluß; und dies alles habe ich, wenn Ungebühr mich nicht baran hindert, für die Errettung des heiligen Landes zu verwenden beschlossen."

Um dieselbe Zeit schrieb Friedrich nach Italien 3): er

<sup>1)</sup> Savioli Urf. 612, 613, 614. — 2) Math. Paris 296.

<sup>8)</sup> Rayn. §. 4-12. Rich. S. Germ. 1036. Petr. Vin. III, 1.

werbe im Sommer baselbst mit den Fürsten ankommen, 1236, den Frieden und die Rechte des Kaisers ordnen, jedem ohne Ansehn der Personen, Gerechtigkeit widersahren lasssen, und dann, nach dem Rathe und mit der Macht der Deutschen und Italiener, für das Morgenland wirken. Zu allen diesen Zwecken beruse er hiemit auf den Isssen Iuslins 1236 einen großen Reichstag nach Parma, diete allen reuigen Städten die Hand der Inade, werde aber gegen hartsnäckige Empörer, den Schlüssen jener erlauchten, unverwerslichen Versammlung gemäß, weltliche Mittel answenden.

Gregor IX, welcher sah, daß die Gefahr und die Entscheidung immer mehr nahe; schickte im Junius den Kardinals bischof Jakob von Präneste, als Friedensvermittler an den Kaiser und forderte gleichzeitig die Erzbischöse von Maisand und Ravenna, so wie alle andere Bischöse dringend auf, den Ausbruch des Krieges auf jede Weise zu hintertreiben. Karzbinal Jakob hatte sich aber schon früher (es sen nun aus Underssonnenheit, oder vermöge geheimer Austräge, oder weil er glaubte, auch der Papst könne nicht lange mehr jene mittzlere Stellung behaupten) parteiisch gezeigt, indem er den Friezden in Piacenza dadurch wieder herstellte, daß er den Markzgrafen Ubertus Palavicini, nehst den Anhängern des Kaisers verbannen, und die Stadt in den lombardischen Bund trezten ließ 1).

Hierüber beschwerte sich der Kaiser aufs lebhafteste bei dem Papste, und der König von England ermahnte diessen im Junius 1236 2): er möge die Rechte des Reichs um so mehr gegen die Lombarden vertreten, weil jeder Ansgriff der kaiserlichen Hoheit mittelbar auch die Kirche treffe. Erst am 23sten Oktober antwortete Gregor dem Kaiser: "der Kardinal sen ein durchaus trefslicher Mann, welcher in Piascenza nur den Frieden habe herstellen wollen. Sollte er

<sup>1)</sup> Placent. chr. msc. Savioli 3. d. Jahre. Pet. Vin. I, 21.

<sup>2)</sup> Rymer foed, I, 1, 118. Cod. Vind. Phil. No. 305, fol. 126.

1236. jedoch hiebei erweislich bem Kaiser zu nahe getreten seyn, so werde der Papst gern dem Rechte gemäß versahren. Busleht, (das durse man nie vergessen) habe ja Reich und Kirche gleiche Zwecke: Herstellung des Friedens, Ausrotztung der Keher, Rettung des heiligen Landes, und der Papst maaße sich keineswegs etwas an, wenn er in Dingen vorschreite, die der Kaiser mehre Male seinen Händen ansvertraut habe. Wohl aber solle dieser, laut frühern oft wiederholten Versprechen, nur mit des Papstes Zustimmung Maaßregeln ergreisen, und bedenken, daß die Lombarden keineswegs Zeichen und Beweise unbeugsamer Halsstarrigkeit gegeben, sondern die Verspätung ihrer Gesandten genügend entschuldigt und sich nochmals zu friedlichen Verhandlungen bereit erklärt hätten."

Dies alles kam jedoch schon zu spät. Es war unmög= lich das Vertrauen zwischen dem Kaiser und den Lombar= den herzustellen, und während sich beide Theile, dem alten Grundsatze gemäß, für den Krieg vorbereiteten, um einen bessern Frieden zu erhalten, kamen sie wechselseitig, durch Furcht wie durch Hossnung angetrieben, dem Kriege im= mer näher.

Die Lombarden wollten auch nicht das geringste Recht, nicht die geringste Freiheit aufgeben, welche sie jetzt besaßen, und meinten: wenn ihre Vorsahren dem Kaiser Friedrich I den konstanzer Frieden abgezwungen hätten, so wäre ihnen damit nicht der Gränzpunkt aller Ansprüche und allet Thätigskeit gegeben, sondern nur die Richtung vorgezeichnet, in welcher sie weiterschreiten müßten, um eigenen, eigenthümlichen Ruhm zu erwerden. In dieser Ansicht, welche ihre Kraft und ihre Hossnungen stärkte, lag aber auch natürlich die Besorgeniß verdorgen, der Kaiser werde im Augendlicke der Übermacht seinerseits eben so wenig den konstanzer Frieden als unanstastdar betrachten, sondern es für erlaubt, ja für rühmlich halten, das seinem Großvater Abgezwungene zurückzunehsmen. — Ob nun gleich diese entserntern und kühnern Plane nicht bei allen deutlich hervortraten, so blieb doch eine Vers

ftanbigung und Einigung über ein mittleres Ziel unmöglich: 1236. benn die meisten Lombarden sahen (wie wir nochmals wieder= holen muffen) den Inbegriff eines wurdigen offentlichen Das senns in der vollkommenen Unabhängigkeit von allem geistli= den, abelichen ober königlichen Ginflusse; wogegen dem Raiser, zufolge seiner eigenen Stellung und Natur, dies bloße Burgerthum als einseitig und burftig, ja nach so vielen Erfahrungen, als vereinzelnd, auflosend und grundverberb= lich erscheinen mußte. Hiezu kam, daß diejenigen Lombarden welche jene Ansicht ihrer Mitburger nicht theilten, verbannt, verfolgt, geplundert wurden und nun bei dem Kaiser, als bem Quell alles Rechts und aller Gnabe, Bulfe suchten; bag also viele nicht anders mehr, als in Haß und Fehde leben und nur durch Krieg gewinnen konnten. Und mit der= selben Leidenschaftlichkeit wie die Städte, ergriffen die in Italien noch übrigen Fürsten und Abelshäupter Partei: ber Markgraf von Este gegen, Czelin von Romano für ben Raiser.

Als Friedrich II im Jahre 1220 nach Rom zur Krósnung hinadzog, stand Azzo VII von Este mit ihm in der freundlichsten Verbindung, nannte sich in Urkunden sogar Statthalter von Apulien, und erhielt die Bestätigung aller seiner Besitzungen 1). Hierunter war Ankona zwar genannt, doch erstreckte sich, wegen der vom Kaiser mit der Kirche eingegangenen Verträge, hierauf keineswegs die Belehnung. Vielsmehr ertheilte Papst Honorius III diese im Jahre 1225 2) dem Markgrasen, nachdem er sich überzeugt hatte, daß ohne Hülse eines ritterlichen Armes, das Land nicht zu behaupten sein. Noch im Jahre 1228 nannte sich Azzo durch apostoslische und kaiserliche Enade, Markgraf von Ankona und Este. Allein bei der zwischen Kaiser und Papst ausbres

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Est. I, 415, 418, 427. Murat. antiq. Italf I, 336. Reg. Honor. III, Jahr V, Urf. 516.

<sup>2)</sup> Nach Compagnoni V, 50 ist bes Papstes Belehnungsurkunde vom November 1225.

1236. chenden offenen Fehde, konnte niemand sich ihrer bejberseis tigen Gnade langer erfreuen, und nun war es naturlich, daß Azzo sich zur Kirche neigte: theils als ihr Lehnsmann, theils weil die alten Feinde seines Hauses, Ezelino und Sas linguerra, auf die Seite des Raisers traten. Seitdem wus theten die ärgsten Fehden, fast ohne Unterbrechung, in dem nordöstlichen Theile Italiens. Im Sahre 1236, wo Azzo Podesta in Vicenza geworden war, suchte er durch eine Kriegslist Czelinos Partei auch aus Verona zu vertreiben und ließ, als dies mißlang, mit Hulfe von Padua, Treviso und Vicenza, die Besitzungen seiner Gegner furchtbar verwusten. Dies vermochte Ezelino, ben Kaiser, wo nicht personlich, doch schriftlich um Hulfe anzusprechen 1), und bald nachher wurden Friedrichs Schreiben über seinen bevorste= henden Zug nach Italien, durch besondere Bevollmächtigte in Vicenza übergeben. Aber Azzo wollte bavon nicht allein keine Kenntniß nehmen, sondern setzte bald nachher sogar fest 2): "wer mit dem Kaiser in irgend eine Verbindung trete, ja ihn nur nenne, sen bes Tobes schuldig!" Was war bei dieser wild leidenschaftlichen Stimmung von Friedrichs Unterhandlungen zu erwarten?

Über so große Beleidigungen ihres Kaisers waren alle Fürsten sehr erzürnt und riesen: "Italien, ein Erbtheil des heiligen Reiches, müsse um jeden Preis wiedergewonnen und erhalten werden;" — als es nun aber darauf ankam deshalb ernstliche Anstalten zu treffen, meinten viele \*): "Itazlien seh durch italienische Kraft zu bezwingen, und Friedrich möge lieber aus Apulien, als aus dem Norden eine Hülfsmacht kommen lassen." Mit dem Junehmen der Bildung, der Gewerbe, des innern Lebens und Wohlbesindens in Deutschland, hielt man serne Züge, den zur Kaiserkrönung ausgenommen, weder sur nothig noch sur gesetzlich. Auch hatte der König, nach Ausschung der großen Volksberzog=

<sup>1)</sup> Rolandin. III, 9. — 2) Mauris. 43. Godi 80.

<sup>8)</sup> Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 154.

thumer, zwar von den minder mächtigen Fürsten weniger zu 1236. befürchten; hingegen verdoppelte sich die Schwierigkeit der Aufstellung eines Reichsheeres durch die Verhandlung mit so vielen, dem Dienste oft abgeneigten, oder dazu unfähisgen Personen.

Überdies wuchsen die Kosten aller kriegerischen Unternehmungen; den italienischen Gegnern war selten etwas abzugewinnen, und den italienischen Anhängern durfte man nicht beschwerlich fallen, weil sie sonst lieber auf die Seite der Feinde traten. Aus diesen und ähnlichen Gründen konnte Friedrich in den niederrheinischen Gegenden nur sehr wenige zu einem italienischen Feldzuge überreden 1); und selbst in Schwaben und Elsaß, wo sein unmittelbarer Einsluß größer war, würde er, ungeachtet alles guten Willens, ohne baare Unterstügung und die englischen Heirathsgelder unübersteigliche Schwierigkeiten gesunden haben.

Fünshundert besoldete Ritter zogen unter Gebhard von Arnstein nach Stalien vorans, und erreichten Berona am 16ten Mai 1236. Das große Heer sollte baldigst nachsolgen <sup>2</sup>). Allein dies angeblich größere Heer, mit welchem der Kaiser am 25sten Julius von Augsburg ausbrach, zählte auch nur 1000 Reiter oder Ritter, und war also (selbst wenn wir jedem Ritter zwei Knappen oder Knechte zugezsellen und annehmen, daß die nicht erwähnten Fußgänger den zahlreichern Theil ausmachten) nur gering, und zur Unterjochung Italiens ohne italienische Hülse auf jeden Fall viel zu gering. Um 12ten August trasen die Brüder Ezezlin und Alberich von Romano den Kaiser in Trident, am 16ten August nahmen sie ihn mit den größten Ehrenbezeizgungen in Verona auf <sup>3</sup>). — Nachdem das Heer in dieser Gegend erquickt war, zog der Kaiser ohne Hinderniß über

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Rymer foed. I, 1, 127.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Corner 878.

<sup>3)</sup> Bonelli notiz. II, 577. Verci Ecel. II, 113. Parmense chron.

1236. den Mincio, vereinigte sich hier mit großen Schaaren aus den ghibellinischen Städten Parma, Cremona, Reggio und Modena, eroberte Markaria und Ponteviko am Oglio, und erreichte glücklich Cremona, ohne daß die Mailander und ihre Verbündeten ihn anzugreisen wagten.

Bald nachher traf aber die Nachricht ein: daß Mann= schaft aus Padua, Treviso, Vicenza und Kamino, unter Anführung des Markgrafen von Este, gen Berona aufgetrochen sey und seit dem dritten Oktober Rivalta belagere. Sogleich verließ Ezelino mit den seinen das Heer, konnte jeboch weber Rivalta entsetzen, noch Verona hinreichend beden; weshalb bet von der machsenden Gefahr benachrichtigte Raiser unverzüglich aufbrach, in einem Eilzuge die Etsch erreichte und seine Feinde mit Anbruch bes Tages dergestalt überraschte, daß sie in wilder Unordnung entslohen und er fast gleichzeitig mit ihnen vor Bicenza anlangte. Seine Aufforderung, ihm friedlich die Thore zu öffnen, ward abgeschlagen, und nun der Sturm mit größter Heftigkeit begonnen. In der Nacht vom 10ten auf den 11ten November erstiegen die Deutschen die Mauern 1), erbrachen ein Thor und hauseten nun furchtbar in einer Stadt, wo man es als tobeswurdiges Verbrechen bezeichnet hatte, ihren Raiser zu nennen! Selbst bei dem besten Willen konnte dies ser anfangs Brand und Plunderung nicht hemmen; ja ein angesehener Deutscher, welcher ebeln Frauen Gewalt ans thun wollte und auf Ezelinos Einrede keine Ruckficht nahm, wurde von diesem zum abschreckenden Beispiele niedergesto= chen 2). Nach endlicher Herstellung der Ruhe, behandelte Friedrich die Bürger milbe, verzieh ihnen, mit Ausnahme weniger Haupter, ihre Emporung, ließ jedem den freien Genuß seines Wermogens und ernannte Alberich von Romano zum Podesta 3). Schon wurde hierauf das Gebiet von Padua überzogen und Treviso (ungeachtet der tapfern

<sup>1)</sup> Galv. Flamma 269. Erfurt. chr. S. Petr. Mediol. annal. Dandolo 349. — 2) Patavin. chr. 1133. Paduan. reg. catal.

<sup>8)</sup> Maurisius 38 - 41.

Vertheibigung des Podesta Jakob Liepolo aus Venedig) 1286. aufs außerste bedrängt, als ein so unerwartetes, als wich= tiges Creignis den Kaiser nach Deutschland zurückrief.

Gleich nach seiner Entsernung war nämlich Herzog Friedrich von Österreich wieder aus seinen festen Schlössernhervorgebrochen, und hatte mit großer Kühnheit das Reichstheer überrascht, geschlagen, und die Bischöse von Passau und Freisingen gefangen.

Einen solchen, mahrscheinlich balb über bie Granzen seines Landes vordringenden, Gegner durfte der Raiser nicht im Rucken laffen und fich ber Gefahr aussetzen, gang von Deutschland abgeschnitten zu werden. Deshalb eilte er mitten im Winter über die Alpenpasse \*) nach Steiermark, während sein Sohn Konrad mit einem neuen Neichsheere die Donau hinabzog. So wenig Eifer die Fürften für einen italienischen Feldzug gezeigt hatten, so rasch und nachbrück= lich unterstützten sie den Kaiser innerhalb Deutschlands für eigentlich deutsche Zwecke. Es gesellten sich zu ihm ber Patriarch von Aquileja, die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Salzburg, mehre Bischofe, der König von Böhmen, die Herzöge von Baiern und Kärnthen, der Landgraf von Thuringen, ber Markgraf von Baben, ber Burggraf von Nürnberg, und viele andere. Leicht wurde ganz Ofterreich wiederum gewonnen, und der Herzog in dem festen Neustadt eingeschlossen. Von Wien aus, bessen Burger ihn eingelaben hatten, ordnete ber Kaiser alle kunftigen Ver= haltnisse. Die Bischose Egbert von Bamberg, Rudiger von Passau und einige andere Grafen, wurden als kaiserliche Statthalter in Österreich. Graf Poppo von Henneberg als Statthalter in Wien bestätigt 2).

Unter mehren Vorrechten bekam diese Stadt das wichs tige der Reichsunmittelbarkeit. Ja im März 1237 sagte

<sup>1)</sup> Haselbach 721. Pappenheim. Neuburg. chron. Godofr. mon. Mellic. chron. Leobiense chron. 813.

<sup>2)</sup> Senkenberg sel. IV, 430. Schultes Gesch. v. Henneberg I, 62. Chron. Udalr. August. Avent. ann. Boj. VII, 4, 10.

1237, der Kaiser '): Österreich sen durch Gottes Husse an ihn gekommen; und noch deutlicher sprach er sich in dem merkwurdigen Freibriefe aus, welchen Steiermark im April des= selben Jahres erhielt. "Beil die Einwohner"2), so heißt es daselbst, "dem Kaiser so treulich beigestanden und den vom Herzoge ihm angethanen Schimpf so nachbrucklich geracht haben, soll Steiermark nie wieder an einen Fürsten von Ofterreich kommen, auch keinem andern (es fey benn auf Bitten ber Einwohner) verliehen werden, sondern tai= serliches Lehn bleiben. Jeder wird nach den Gesetzen der Landschaft gerichtet, in welcher er wohnt; aller Zwang von Seiten des Fürsten bei Verheirathung der Tochter bort auf. Stirbt jemand ohne Testament, so erbt ber nachste Berwandte, und die Lehen gehn auch auf die Tochter über. An die Stelle des Beweises durch Kampf, tritt überall der Beweis durch Zeugen. Leibeigene dürfen nicht wider ben Willen ihrer herrn in die Städte aufgenommen werden. Dhne Zustimmung der Stande findet keine neue Steuer und keine Umpragung der Munze statt. Jeder darf auf seinem Grund und Boben eine Rirche erbauen."

In solchem Glucke, nach Erwerbung zweier Länder, bie jährlich an 60,000 Mark brachten, ward es dem Kai=
ser nicht schwer, die Stimmen aller in Wien anwesenden Fürsten für die Königswahl seines Sohnes Konrad zu ver=
einigen. Damit aber die Beistimmung keines irgend Berech=
tigten oder Mächtigen sehle, so setzte er einen neuen Tag in
Speier an, wo jener Schluß allgemein bestätigt, und in
einer Urkunde gesagt ward 3): "um den nachtheiligen Folgen

<sup>1)</sup> Monum. boica III, 34.

<sup>2)</sup> Lunig Reichsarchiv, ps. spec. von Steierm., Urk. 76, p. 141.

<sup>8)</sup> Die Urkunden bei Leibn. Prodr. No. 11. Olenschlager, Urk. 15. Dumont I, Urk. 382, p. 174. Baluz. misc. I, 191 haben kein Datum, gehören aber wohl zu 1237. Godofr. mon. Colmar. chr. I. Auctor inc. apud Urstis. Auch war Friedrich im Justius 1237 zu Speier. Lünig spicil. eccl. von Rothenmunster, Urk. 2.

eines Zwischenreiches oder zwistiger Wahlen, bei bem Tobe 1237. bes Kaisers zu entgehen, und eingebenk der großen Verzbienste, welche er und seine Vorsahren sich um das Reich erworben haben, erwähle man (so wie David an Sauls Stelle erwählt worden sey) Konraden an Heinrichs Stelle zum deutschen König und künftigen Kaiser."

Fröhliche Feste beschlossen diesen Reichstag, und nichts stand der Rückkehr Friedrichs nach Italien mehr entsgegen.

Hier hatten die Guelfen bei seiner Abreise neuen Muth gefaßt, am Tage vor Weihnachten 1236 Markaria erobert und den größten Theil der cremonesischen Besatzung nieders gehauen 1). Dem Markgrafen von Este wurde die Stadt= fahne von Padua eingehändigt, damit er, als der erste unter den Edeln der ganzen Landschaft, die erste ihrer Städte beschütze. Doch setzte man ihm sechzehn Manner zur Seite, in ber Hoffnung, ihre gemeinsame Weisheit werde in ge= fährlichen Lagen leichter die rechten Mittel finden, als wenn man die Wollmacht eines einzelnen übermäßig ausbehne. Unerwartet aber ergab sich, daß mehre von jenen sechzehn Mannern kaiserlich gefinnt waren; weshalb sie der Podesta Ramberto (dem bei Azzos einstweiliger Entfernung die Lei= tung der Geschäfte oblag) schwören ließ: sie wollten sich sogleich nach Venedig zum Dogen begeben, um daselbst wei= tere Befehle zu empfangen 2). Von allen aber gehorchte nur der siebenzigjährige Schinella Konti, die andern begaben sich, aus Furcht vor einer gewaltsamen Behandtung, auf ihre Schlösser. In diesem ungunstigen Augenblicke traf die Nachricht ein: daß die Brüder Romano und der vom Rai= ser zurückgelassene Graf Gebhard, mit Heeresmacht nahten. Schnell zog ihnen paduanische Mannschaft bis Kartura ent= gegen, ward aber mit großem Verluste geschlagen,

<sup>1)</sup> Memor. pot. Regg. zu 1236. Barthol. ann. Galv. Flamma 269.

<sup>2)</sup> Roland. III, 11 - 15. Mauris. 48.

1237. ber Ort genommen. Ungehindert erreichte Ezelin Monfelice, welches auf einem, aus fruchtbarer Cbene fich anmuthig erhebenden, ringsum schwer angreifbaren Hügel Weil ber Ort zu ben alten kaiserlichen Kammergu= tern gehörte, die Einwohner aller Abhängigkeit von Stad= ten überdrussig und die Befehlshaber gewonnen maren; so eröffnete man ohne Widerstand die Thore. Hiedurch sah sich der Markgraf von Este ganz von Padua abgeschnitten und in solcher Berlegenheit, daß er sich, dem heftigen An= drangen. Ezelinos nachgebend, für den Kaiser erklarte, und nur eine friedliche Behandlung seiner übrigen Besitzungen Nunmehr versammelte Ezelin seine Mann= ausbebung. schaft, die Einwohner von Monfelice und alle zu ihm ge= flüchteten ober gefangenen Paduaner, und sagte: "zeither habe nicht Recht und Gesetz gegolten, sonbern Unordnung und Willfur, Unwissenheit und Bosheit; jest aber werde bies alles ausgetrieben und die Herrschaft bes großen Kai= fers wieder hergestellt. Auch in Padua sen jeder Bessere und Verständige der Empörung abhold, weshalb er die balbige Einnahme bieser Stadt hoffe." Einer von den entflohenen sechzehn Mannern bestätigte Ezelinos Worte und der Burgvogt von Monselice fügte hinzu: "alle wünschten fich von bem verberblichen Ginflusse ber Stabte zu befreien; alle wären bereit für den wahren Herrscher Leben und Guter zu wagen. "

Dem gemäß, zog man nach Padua und bestürmte am 24sten Februar 1237 die Stadt, im Vertrauen auf die eisgene Übermacht und auf die ghibellinisch gesinnten Bürger. In diesem Augenblicke war jedoch die Tapserkeit und Eisnigkeit noch so groß, daß Ezelinos Mannschaft überall zurückgeschlagen wurde und der Hauptzweck seiner Unternehmung schon sür vereitelt galt. Da wechselten mit einer fast nur in italienischen Städten möglichen Schnelligkeit die Verhältnisse: Geschenke und Versprechungen, Furcht und Drohungen wirkten dergestalt, daß man schon am Morgen nach jenem Siege die bisherigen Obrigkeiten absetze, neue

erwählte und einen Vertrag abschloß bes Inhalts: "bie 1237. Gefangenen werden frei gelassen, die alten Rechte nicht gesändert, die alten Abgaben an den Kaiser nicht erhöht und die Stadt übergeben." — Als Ezelin am 25sten Februar 1237 in Padua einritt, nahm er seinen eisernen Helm ab, beugte sich seitwärts und küste das Stadtthor. Die ängstelichen Bürger nannten diesen Kuß erfreut den Kuß des Friedens; sie irrten sich sehr. Es schien als sey von diessem Tage an Ezelino der Hölle verfallen: denn alles Große und Edle seiner Natur schwand immer mehr vor dem Bösen dahin, welches aus dem Boden seines strengen und sinstern Gemüthes wuchernd emporwuchs.

Graf Gebhard übernahm zwar die Stadt in des Kais fers Namen; indeß ordnete Ezelino das meiste nach feinem Willen, berief eine Versammlung der Bürger und sprach hier von der Macht Friedrichs, von dem Glücke Paduas nunmehr den rechten Weg betreten zu haben, endlich von der Nothwendigkeit einen neuen Podesta zu wählen 1). Als sich, wie er erwarten konnte, die meisten Stimmen für ihn einigten, stellte er sich erzurnt und verließ die Bersamm= lung: allein keiner trat von seiner Wahl zuruck, so baß Ezelin igt einen Grafen Simon aus Apulien an seiner Statt zum Pobesta ernannte. Auf diese Weise blieb ihm dieselbe Macht, und doch gab er weder bem Kaiser noch ben Burgern Grund zu argwöhnischen Besorgnissen. wenige von den letten verließen die Stadt in aller Stille; die meisten feierten Feste, entweder weil sie über den Wechs sel ber Dinge wirklich erfreut waren, ober es für rathsam hielten Freude zu erheucheln.

Nicht minder ergab sich Treviso den Kaiserlichen, und während Graf Gebhard diese Siegesbotschaften nach Deutsch= land brachte, befestigte Ezelino seine Macht, legte, auf Kosten der Bürger, deutsche und saracenische Soldner in die Städte, und stellte jest den Paduanern vor: es wä-

<sup>1)</sup> Roland. IV, 1-3. Laurent. 143. Cortusior. hist. 768.

1237. ren gegen mehre von ihnen harte Beschuldigungen ange= bracht worden, über ihre Zuneigung zu dem Markgrafen von Este und über die Langsamkeit, mit welcher sie die Befehle des Podesta vollzögen. Nun glaube er zwar um fo weniger etwas von bem allen, ba es bekannt sen, baß ber Kaiser Padua auf jede Weise schützen und erhöhen wolle; doch bitte er, die von ihm näher bezeichneten Edeln und Bürger möchten, zur Widerlegung aller Gerüchte und zur hemmung alles Streites, eine Zeit lang Padua verlas= fen." Diese Bitte, welche man einem Befehle gleich achten mußte, wurde befolgt; anstatt aber die Ausgewanderten, der erregten Hoffnung gemäß, bald in ihre Heimat zurück= zuführen, ließ sie Ezelino durch Soldner aufheben und in festen Orten verwahren; ja einige wurden als Geißeln nach Deutschland und nach Apulien gesandt. Maagregeln fo gewaltsamer Art erregten in Padua die größte Bestür= zung: viele entflohen, um einem ahntichen Schicksale zu entgehen, und sicherten dadurch allerdings ihre personliche Freiheit; aber man betrachtete sie nun als Majestats= verbrecher, zog ihre Guter ein und riß ihre Häuser nieber.

Mit dem allen war niemand unzufriedner als Giorzdano, der Borsteher des Klosters S. Benedetto, welcher, durch Rechtlichkeit und Verstand, zeither den größten Einzsluß auf die Beschlüsse der Bürgerschaft gehabt hatte. Ihnischiete Ezelino ein gesatteltes Pferd, mit der Aufforderung: er möge sogleich, wichtiger Angelegenheiten halber, zu ihm eilen. Giordano gehorchte, im Vertrauen auf die Sicherzheit, welche ihm sein Stand gewährte; ward aber von Ezelino, nach harten Borwürfen über seine noch sortzdauernden Verbindungen mit dem Markgrasen von Este, in die Burg S. Zeno gesangen gesetzt. Hierüber entstand neue Bestürzung, und der Bischof Konrad von Padua hielt es für seine Pslicht, sich dei Ezelino nachdrücklich für den Gesangenen zu verwenden; allein jener gab ihm die strenge Antwort: "jest dürse nicht mehr, wie sonst, jeder anmaaß=

liche Geistliche des Kaisers Majestät verachten, vielmehr 1237. solle er selbst für seine ungedührliche Einmischung in weltzliche Dinge, nebst seinen Genossen, als ein Pfand künftizgen Stillschweigens und Gehorsams, 2000 Mark bezahzlen '). Bald darauf sandte Ezelino 200 ihm verdächtige Männer nach Ravenna, damit er diese Stadt schrecke und jede gesährliche Einigung der Paduaner unmöglich mache.

Um diese Zeit, im August 1237, zog der Kaiser nach glucklicher Beseitigung aller beutschen Angelegenheiten, wie= der über die Alpen in die kombardischen Ebenen hinab. Sein heer war nicht zahlreich, verstärkte sich aber schnelt burch die von allen Seiten ihm zuströmenden Ghibellinen 2), und 10,000 Saracenen aus Luceria waren bereits nach bem obern Italien aufgebrochen. Der Markgraf von Este, Jakob von Karrara und viele andere Edle, eilten dem Kai= fer entgegen, um burch punktlichen Gehorsam seine Gunst Auch behandelte er alle sehr freundlich; wie zu erwerben. weit es jedoch über seine Kräfte ging die sich furchtbar Hassenden zu versöhnen, ergiebt sich schon baraus, daß Jakob von Karrara Ezelinen, mit dem er in Wortwechsel gerieth, wurde ermordet haben, wenn es ber Kaiser nicht verhindert hatte.

Z

Ľ

6

7

1

13

濼

3 \$

W.

Schnell benutte Friedrich die ihm zu Gebote stehende übermacht und eroberte mehre Schlösser, insbesondere Monztechiaro, die Vormauer von Brescia. Laut klagte die, gesangen nach Cremona geschickte, Besatzung: daß der Kaiser ihnen Freiheit des Gutes und der Personen zugesichert, aber sein Versprechen nicht gehalten habe; wogegen Friedrich behauptete: diese Gunst habe er nur für den Fall bewilligt, daß sich auch Brescia ihm ergebe. Jeden glaubte und erzählte dies oder jenes, seiner einmal ergriffenen Partei gemäß; an die Ermitztelung und den Beweis der Wahrheit dachten damals die Handelnden und die Geschichtschreiber gleich wenig; weshalb

<sup>1)</sup> Mauris. 50. — 2) Rich. S. Germ.

1237. man auch jett die Widersprüche oft nur schroff und ungelöset nebeneinanderstellen kann. Weit wichtiger als die Eroberung jener Schlösser, war am ersten Oktober 1237 die Übergabe von Mantua. Der Graf von S. Bonifazio schloß darüber einen Vertrag ab, welcher die Bürger von aller etwanigen Strase befreite, ihnen die Erlaubniß bestätigte ihre Obrigkeiten zu erwählen und überhaupt von Seiten Friedrichs gemäßigtere Grundsätze zeigte, als man erwartet hatte.

So wie Mantua, stellte sich ist burch Salinguerras Einwirkung, auch Ferrara auf dessen Seite; und nachdem endlich die Saracenen aus Luceria angekommen waren, er= hielt das kaiserliche Heer eine so große Überlegenheit, daß fast niemand an ber balbigen Unterjochung ber ganzen Lombardei zweifelte. Deshalb wandten sich die Mailander mit angftlichen Bitten an den Papst, welcher ihnen auch (zufolge ber, wenigstens vom Raiser als unzweifelhaft be= trachteten, Nachrichten) bedeutende Gelbsummen zur Unterstützung gab und noch mehre versprach 2). Durch solchen Ruchalt kuhner geworden, zogen jene mit einem großen Heere aus der Stadt hervor, und der Kaiser beschloß den Kampf anzunehmen. Dies führte jedoch neue Berathungen herbei, wo sich einer ihrer altesten und angesehensten Mit= burger dahin außerte 3): "ber Kaiser ist, wie die ganze Welt weiß, unser hochster Herr; ihn zu besiegen bringt uns mit= hin keine Chre; eine Niederlage hingegen stürzt uns in die größte Schande und das größte Ungluck. Laßt uns das her das Sichere erwählen und nach Mailand zurückgehn. Gewaltsame Angriffe von unsern Mauern abhalten ift er= laubt, und wir werden so, wo nicht unsern vaterlichen Bo= ben, boch gewiß unsere Ehre retten." - In diesem Augenblicke, wo die Furcht auf der einen, die Hoffnung auf

<sup>1)</sup> Mario Equicola 58. Maffei ann. 586. Bonon, hist. misc. Estense chr. Zagata 32.

<sup>2)</sup> Math. Paris 296. — 8) Rayn. zu 1236, §. 15 — 25.

ber andern Seite höher als je gestiegen war, erschienen 1237. papstliche Sesandte bei dem Kaiser, um ihn zu einem billigen Frieden zu bewegen. Aber Friedrich ließ sie nicht vor; ein Beschluß, der sich zum Theil aus dem Erzählten und seiner augenblicklichen Lage, mehr aber noch aus dem ersklärt, was seit dem Herbste 1236 zwischen ihm und 1236. Gregor nicht bloß über die sombardischen, sondern auch über die neapolitanischen Angelegenheiten war verhandelt worden.

Gregor klagte, daß der Kaiser manche von den ihm ehemals abtrunnigen Edeln und Gemeinen harter behan= bele, als es der geschlossene Friede erlaube, bei Besetzung geiftlicher Stellen eigenmächtig verfahre, und beren Inha= ber widerrechtlich anhalte Steuern zu bezahlen und vor weltlichem Gerichte zu erscheinen. Auf diese und ahnliche, seine Regierung treffende Vorwürse antwortete der Kaiser sehr nachdrücklich, und erörterte die Rechte der weltlichen Herrscher aus geschichtlichen und andern Grunden. Gregor blieb nicht zuruck, sondern bemuhte sich seine Unsicht und sein Verfahren in einem umständlichen Schreiben zu rechtfertigen, aus welchem wir bas erheblichste mittheilen: "wenn du beine bittern Worte durch den Geist der Liebe, " Bescheidenheit und Ehrfurcht gemildert hattest, so wurden fie minder anstößig erscheinen. Wenn du ein Schuler uns ferer Lehre und für unsere Ehre so besorgt wärest, wie wir für die beinige, so hattest du auf bestimmte Thatsachen und Beschwerben nicht mit unbestimmten, unpassenden Reden geantwortet. Es ist beiner unwürdig zu behaupten, bu wissest nichts von Dingen, welche du doch veranlaßt oder gebilligt, worüber du schon so viele papstliche Schreiben und Botschaften empfangen hast; du wissest nichts von den Bedrückungen der Kirchen und Vasallen deines Reiches, in welchem ja niemand ohne beinen Befehl, Hand noch Fuß Gestehen doch beine Schreiben selbst ein, zu regen wagt. daß du, um königliche Rechte zu sichern, kirchliche Rechte eigenmächtig verändert und die Bürger von Kastello unter

1236. beine Unterthanen aufgenommen habest; als wenn ein Beschluß berselben ') einseitig unfere Anrechte vernichten und den Besitz auf dich übertragen könnte! Wenn du klüglich bebachtest, daß ber Baum des Lebens mitten im Paradiese steht, so wurdest du auch im Mittelpunkte beiner Granzen bleiben und bich am wenigsten zu einer unvorsichtigen Aburtelung der Geheimniffe unseres Gewissens hervorwagen, wodurch du nur die Anbruchigkeit deines eigenen Gewissens verrathst. Siehst bu nicht, daß die Nacken ber Konige und Fürsten vor den Geistlichen gebeugt sind? Es sollen drift= liche Kaiser ihre Beschlusse nicht bloß dem romischen Papste unterwerfen, sondern auch niemals den Entscheidungen an= berer Pralaten voranstellen. Gott hat den apostolischen Stuhl zum Richter bes ganzen Erdfreises gesetzt, ihn selbst. aber in Hinsicht alles geheimen, wie alles offenbaren, nur eigenen Urtheile unterworfen. Wenn es auch, wie du in beinem Schreiben anführest, erlaubt ware Kir= chenguter einzutauschen, bann boch nicht ohne Beistimmung ber geistlichen Obern, und am wenigsten zum Schaben ber Kirche; wenn du auch einige erledigte Pfründen besetzen mochtest, so kannst du boch, als Laie, niemanden in geists liche Geschäfte einweisen; wenn bu auch ben Nachlaß ver= storbener Bischofe an dich nehmen dürstest, so erwachsen bir hiedurch doch keine weiteren, unsere Machtvollkommenheit beschränkenden Rechte. Willst du den wahren Sinn der königlichen und kaiserlichen Rechte, von denen du sprichst, besser erfahren, so betrachte die Handlungsweise beiner Borganger, Konstantins und Karls bes Großen, mit welchen im Widerspruche du die geistliche Gewalt vernichten und Rom in weltliche Sande bringen mochtest. Ift es aber nicht offenbar ein erbarmlicher Wahnsinn, wenn ber Sohn mit dem Vater, der Schüler mit dem Meister zu habern wagt; mit einem Meister, ber ihn, nach gottlicher Ein= setzung, nicht bloß auf Erden, sondern auch im Himmel

<sup>1)</sup> Concil. XIII, 1153.

binden kann! Und diese heilige Macht, welche zwar bis=1236. weilen, aber immer nur durch Übertretung gottlicher Gessetze von der weltlichen Gewalt verletzt wurde, drohst du mit schwülstig rednerischen Worten bei Königen und Fürssten zu verklagen! Wir müssen dich deshalb bitten und ersmahnen, daß du dich unter die mächtige Hand Gottes, dem auch das Verborgenste offenbar ist, demützigen und alles seiner Braut, der Kirche, angethane Unrecht bessern mögest; damit er seine Augen nicht von dir wende und wir uns in Gottes Namen über deine kaiserlichen Fortschritte aufrichtig sreuen können."

Auf dieses Schreiben hatte der Kaiser wohl nachdrückslicher geantwortet, wenn nicht um dieselbe Zeit die Empôsung des Herzogs von Österreich ausgebrochen wäre; und wiederum würde Gregor wohl noch schneller und bestimmter gegen den Kaiser vorgeschritten senn, wenn nicht Peter Franzipani neue Unruhen in Rom veranlaßt hätte 1).

Bei diesen Umständen ersuchte Friedrich nochmals der Papst, das Geschäft eines Friedensvermittlers zu überneh=
men, und dieser schickte auch am 29sten November 1236
zwei Kardinale mit den gehörigen Bollmachten und Anwei=
sungen nach der Lombardei. Ihre Bemühungen hatten in=
deß keinen erheblichen Fortgang; weshalb der Kaiser im
Anfange des Jahres 1237 den Deutschmeister Hermann 1237.
von Salza und seinen Geheimschreiber Peter von Vinea
nach Viterbo sandte, und den Papst um schleunige Entascheidung und nachdrücklichen Beistand gegen die sortdauernd
Widerspenstigen bitten ließ.

Gregor erkannte sehr wohl, welche Gefahr dem papst ichen Stuhle drohe, wenn Friedrich (glücklicher und mach= tiger als sein Großvater) zugleich im obern und im untern Italien Herr werde; doch war durchaus kein Grund vorhan=

<sup>1)</sup> Bussi 124. Rich. S. Germ. 1037. Es ist nicht erwiesen, ob und welchen Antheil der Papst an der Empdrung des Herzogs, und der Kaiser an den romischen Unruhen hatte.

Ž

1237. ben, mit ihm zu brechen, so lange er ber Kirche ben Ausspruch in der wichtigsten Angelegenheit anvertraute. Und bloß politische Berechnungen und Wahrscheinlichkeiten (welche in spätern Zeiten das Verfahren der Papfte nur zu oft bestimmten und verwickelten) erschienen bamals, bei bem Festhalten der achtern Grundlage katholischer Rirchenherr= schaft, keineswegs entscheibenb. Deshalb schrieb Gregor 1), jedoch erst am 23sten Mai, ben Lombarden: "ber Kaiser verlange seinen Beistand und eine balbige Entscheibung, und er, bem bie Pflicht obliege gegen jeden Gerechtigkeit zu üben, muffe also auch ihm in seinen Rechten beifteben. Jebe langere Zogerung und Uneinigkeit mehre bei Friedrichs Übermacht die Gefahr; barum follten fich ihre Bevollmächtigten am sechsten Junius in Mantua einfinden, wo die Kardinale Rainald von Ostia und Thomas von Sabina ben Gang ber Unterhandlungen leiten wurden.

Es findet sich abet nirgends, daß die Lombarden obet die Kardinale bis zum Herbste 1237 irgend etwas erheb= liches für die Herstellung des Friedens thaten; vielmehr glaubte Friedrich, jene wurden in ihrer Widersetlichkeit und in ihren Hoffnungen von diesen nur bestärkt. In gleichem Sinne schrieb Peter von Vinea an den Erzbischof von Rapua 2): "unser Schifflein treibet zwischen der Schlla und Charybbis, zwischen den Listen bet Kardinale und der Loms barden." Bei diefen Umständen hielt es det Kaiser für natürlich und nothwendig, des Papstes Friedensbefehle eben so wenig zu befolgen, als es die Lombatden thaten, und mit seiner überlegenen Macht den Krieg auf die bereits erzählte Weise zu beginnen. Erst nachdem er Mantua ge= wonnen hatte und die Lombarden in die größte Gefahr ge= rathen waren, fanden sich jene Kardinale als Friedensver= mittler bei ihm ein; aber er wies sie jett, wie gesagt, zus

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, Urf. 615, 616. Rich. S. Germ. 1037. Ti-raboschi stor. litt. IV, 20. Bullae Pont. ap. Hahn. XII. Rayn. 3u 1237, §. 1 — 6. — 2) Petr. Vin. III, 29.

rud und schrieb bem Papste!): "ich zog mit friedlichen 1237. Absichten und Erklärungen nach Italien und hielt ben Gi= fer der Deutschen zurück, welche sonst wohl daselbst man= der Willfür nachzugehen pflegen. Ich schiekte ben Deutsch= meister Hermann nach Mantua, um wegen des Friedens zu unterhandeln: aber überall fand ich nicht Zeichen ber Ehrfurcht, sondern des Ungehorsams und des Aufruhrs. Erst nachdem ber himmel mir im Felde gegen die Widerspenstigen Gluck gegeben hatte, erschienen einseitige Bermittler; als wahre Vermittler kann ich aber, nachst euch, nur die Fürsten annehmen. Unschicklich ware es ferner gewesen, wenn ich, wie man verlangte, personlich mit den Ungehorsamen verhandelt hatte; sie mußten es schon für eine Gnade halten, daß ich nochmals Bevollmächtigte zu biesem Zweck an sie abfandte. Niemals aber wollten die Listigen ihre Forderungen und Friedensbedingungen aussprechen, wohl wissend, wie sie hiebei über alles Recht und billige Maaß hinausgehen. Ober können sie leugnen, daß sie mir als ihrem Herrn und Kaiser zur Treue verpflichtet sind? daß sie meine Rechte, ober vielmehr das, was sie Regalien zu nennen belieben, widerrechtlich an sich geriffen, und Kirchen, Pralaten, Herzoge, Markgrafen und Grafen noch weniger verschont haben?"

"Ich habe ihnen vorgeschlagen: sie mochten entweder, wie es in allen Reichen Sitte ist, ihre Rechte und Entsschuldigungen vor deutschen und italienischen Fürsten entswickeln und deren Spruche gehorsamen; oder, mit Beiseitzsehung rechtlicher Förmlichkeiten, mir und dem Neiche eine annehmliche Genugthuung leisten. Ja ich habe mich erboten ihnen aus Inaden mehr zu bewilligen, als das Necht irz gend verlangt, sobald sie nur Sicherheit sür die Erfüllung

<sup>1)</sup> Litt. prine. ap. Hahn. No. XV. Es sind Gründe dorhanden, dies Schreiben auf den Herbst 1236, oder auf den Herbst 1237 zu setzen. Wir haben den Inhalt hier aufgenommen, um an der en tscheiben den Stelle nachzuweisen, was der Kaiser verlangte.

1237. des von ihnen Übernommenen stellten, und ihnen meinerseits (bamit nirgends ein Vorwand zu Argwohn bleibe) keine Si= cherheit und Bürgschaft verweigert, welche Unterthanen irgend von ihrem Raiser erheischen konnen. Als sie aber sahen, daß meinen gerechten Forderungen gar nichts grund= liches mehr entgegenzustellen sep, so verwarfen sie unverholen jeden Rechtsgang, verschmähten meine Milde, setzen ihre Willfür an die Stelle löblichen Gehorsams und verlangten mit der größten Standhaftigkeit, oder vielmehr mit übertriebener Hartnackigkeit, die Festhaltung bes kon= stanzer Friedens, welcher, (abgesehen davon, daß er sich für bas Reich und die Kirchenfreiheit gleich nachtheilig ge= zeigt hat) bei veränderten Umständen und im Augenblicke neu aufzusindender Vergleichspunkte, unmöglich als unbedingte Richtschnur angenommen werden kann."

Den Lombarden, welche in dem konstanzer Frieden zwar nicht die einzige, aber doch die einzig gesetzliche Le= bensquelle ihrer Freiheit saben, erschien diese Erklarung des Raisers, trot aller höslichen Worte, schreckend und verwerf= lich; wenn sie aber in jedem gunstigen Augenblicke kuhn über die Bestimmungen jenes Friedens hinausgegriffen hat= ten und sich immer weitere Ziele vorsteckten; so war es nicht unnatürlich, daß der Kaiser, der in jenem Frieden eine Duelle alles Ungehorsams und aller Unordnungen erblickte, seinerseits nicht immer verlieren, sondern in den Tagen des Glucks und der Übermacht nun auf einmal gewinnen woll= Ein papstliches Schreiben 1) vom 29sten Oktober 1237, worin er ernstlich zu einem Kreuzzuge angewiesen wurde, konnte ihn in seiner Bahn um so weniger aufhalten, da sich auch die Mailander bereits gerustet und mit Hulfs= mannschaft aus Alessandria, Vercelli, Rovara, Bologna und andern Bundesstädten vereinigt hatten 2). Alle gingen über den Oglio und bezogen, zwischen Bachen und Sum=

١

<sup>1)</sup> Rayn. §. 80.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. II, 1, 3, 35 u. 50. Ghirard. I, 159.

pfen, ein so festes Lager, daß sie der Kaiser weber angrei= 1237. fen, noch im Rücken lassen und weiter gen Mailand vor= dringen konnte. Die Zahl beider Heere mochte ziemlich gleich und keines, trot der unsichern vergrößernden Ungaben, über 16 bis 20,000 Mann stark seyn. Und diese Zahl verminderte sich noch von Tage zu Tage 1), weil die Lom= barden lange dauernder Kriegszüge ungewohnt waren und sich, bei der eintretenden übeln Witterung des Spätherbstes, sehr nach der Heimath sehnten.

Überhaupt strebten die Verbündeten dahin, daß dies Jahr ohne erhebliches Ereigniß vorübergehen und die Sache sich in die Länge ziehen möge; während der Kaiser, dem es viel mehr Mühe kostete ein Heer auszustellen und zu erhalten, eine baldige entscheidende Wendung wünschen mußte. Weil sich diese aber im Felde nicht darbot (denn die Mailänder waren durch drohende Vewegungen gegen den Oglio hin, keineswegs aus ihrem sesten Lager hervorzulocken), so wandte er sich nochmals zu Unterhandlungen. Wie freuten sich die Lombarden, diese, wie immer, abgelehnt zu haben, als bald nachher die freudige Nachricht eintras: das kaiserliche Heer löse sich in mehre Abtheilungen auf, welche theils in ihre Heimath, theils zur Überwinterung nach Cremona zögen.

Jubelnd verließen alle ihr morastiges Lager und die durch Regengusse erweichten ungesunden Erdhütten, und eilten, der strengen Kriegsordnung entbunden, nach Hause.

Aber wie erschraken sie, als ihnen am Morgen bes 27sten November 1237 aus allen Wäldern, Thälern und Engwegen ringsum Feinde entgegentraten. Eilends ord=neten sich zwar die Zerstreuten in der Gegend von Korte=nuova 2), und sochten so tapfer, daß die vorausgeschickten

Ş

ø

に

M

fts

NS .

र्धाः

hu

pati

B

M

ft,

K

111

Xį

M

H

<sup>1)</sup> Siehe die Berechnungen, m Funt's Leben Friedrichs 204,

<sup>2)</sup> Zwischen Martinengo und Romano. Celestini I, 167, 518. Martene coll. ampliss. II, 1151.

- 1237. Saracenen bereits wichen 1); als aber ber Kaifer, von Enzius, Ezelin und vielen Rittern und Eblen umgeben, mit der größten Kuhnheit vordrang, begaben sich die mei= sten auf die Flucht. Nur die heilige, zum Schutze des Fah= nenwagens bestimmte Schaar wehrte sich unter Anführung Heinrichs, der den Beinamen des Feuerwerfers trug 2), mit unbezwinglichem Muthe, bis die Nacht und gewaltige Regengusse hereinbrachen und dem Kampfe ein Ende mach= Weil sie aber der entschiedenen Übermacht ihrer Geg= ner bei erneutem Gefechte nothwendig hatten erliegen mussen, beschloß man in der Nacht mit dem Fahnenwagen abzuzie= hen. Allein (welch neuer Schmerz für die tapfern Käm= pfer!) dieser Fahnenwagen war so tief im Moraste versun= ken, daß keine Kraft hinreichte ihn fortzubewegen. halb schlugen sie ihn mit wehmuthiger Verzweislung in Stude, hoffend wenigstens das goldene, an der Spike des Mastbaums besestigte Kreuz nach Mailand zu retten. Auch diese Hoffnung schlug indeß fehl: schon drangen die Raiserlichen heran und jenes Kreuz fiel, gleich allem Kriegs= zeuge und dem ganzen Lager, in die Hande der Sieger. Mehre Tausende von den verbündeten Lombarden waren in der Schlacht geblieben, mehre Tausende wurden gefangen, und nur wenige, aus ber regellosen Flucht, von Paganus della Torre gesammelt, verpflegt und nach Maikand ge= führt. Und selbst viele von diesen verloren unerwartet ihre Freiheit 3), weil die Bergamasken, zeither ihre Verbundete, jetzt auf die Seite der Sieger getreten waren und ihnen auflauerten. Der Erzbischof von Mailand, welcher der Schlacht beigewohnt hatte, wurde vermißt; der Pobesta Pe-
  - 1) Fioretto di cron. Math. Paris 204. App. ad Malat. Cod. phil. Vindob. No. 61, fol. 54; No. 305, fol. 130. Cremon. chron. Baluzii. 2) Davorio 58.
  - 8) Mediol. annal. Estense chron. Nach bem Parm. chron. wurden 7000 gefangen. Nach Caesen. annal. über 5000 Tobte und Gefangene; an 10,000 nach Rich. S. Germ. 1039, und den Briefen des Kaisers. Math. Paris 308. Godofr. mon. Memor. Reg. 1109.

ter Tiepolo (der Sohn des Dogen von Benedig) gefangen, 1237. auf dem wieder zusammengesetzten Fahnenwagen angebunden und so im Siegeszuge erst nach Cremona, dann nach Apuzlien geführt '). Den Fahnenwagen selbst sandte Friedrich nach Rom und ließ ihn im Kapitol mit einer Inschrift ausstelzlen, welche schmeichelnd an die alten Verhältnisse der Bürzger zu einem weltbeherrschenden Kaiser erinnerte ').

Der Papst war scharfsichtig genug zu erkennen, wohin jene Ereignisse führten und diese Geschenke und Inschriften deuteten: weil er aber seit einem halben Jahre mit ber kaiserlich=republikanischen Partei in Rom wiederum so zer= fallen war, daß sie ihn mehr als einmal vertrieb und selbst die so lange kirchlich gesinnte Stadt Viterbo zum Abfalle bewog; so mußte er die ihm, gleich allen Königen und Fürsten, vom Raiser überschickten Siegesnachrichten mit scheinbarer Theilnahme aufnehmen und ben weitern Gang der Creignisse ruhig abwarten. Friedrich aber eilte nach 1238. Deutschland 3) und sorgte hier wie in Apulien für neue-Werbungen, damit das Gluck ihm nicht wieder entweiche. Uberall gehorchte man seinen Befehlen, und zu der öffent= lichen gesellte sich häusliche Freude. Seine Gemahlinn Isabelle gebar ihm im Februar 1238 einen Sohn, den jungern Heinrich, und am Pfingstsonntage, am 23sten Mai, vermählte er Selvaggia, eine seiner unehelichen Tochter, in

<sup>1)</sup> Dandolo 350. Chron. msc. No. 911, p. 211. Guil. Tyr. 718. Cereta. Manche Mailander sollen aus Jorn über diese Rieserlagen Altare geschändet und Christusbilder aufgehangen haben. Math. Paris 304.

<sup>2)</sup> Bonon, hist, misc. Rich. S. Germ. Murat. antiq. Ital. II, 491. Rayn. §. 12-15.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 1039. Vom 25sten Dezember 1237 bis 11ten Februar 1238 sindet sich weder eine italienische noch deutsche Urkunde des Kaisers. Vorher und Machher war er gewiß in Ita-lien; also müßte die Reise nach Deutschland in diese Zwischenzeit fallen, sofern nicht, wie ich vermuthe, eine Verwechselung mit dem Jahre 1236 zum Grunde liegt. S. oben 739.

1238. Verona mit Ezelin von Romano. Ihre Ausstattung war sehr reich, acht Tage lang währten die heitern Spiele und Feste, und das Volk rühmte den Kaiser, weil er Speisen und Getränke im Überfluß vertheilen ließ. Auf andere Weise fühlte Ezelin seine Bedeutung 1). Als er eines Tages mit dem Kaiser ausritt, kam die Rede darauf, wer das beste Schwert habe, und Friedrich zeigte das seine, welches herr= lich ausgelegt und mit Steinen geschmückt war. Da sprach Ezelino: "Herr, es ist trefflich, mein ungeschmücktes aber auch." Bei diesen Worten zog er es heraus, und auf ei= nen Wink entblößten sechshundert seiner Begleiter ebenfalls die ihrigen. "Wahrlich," entgegnete bierauf ber Kaiser, "solch ein Schwert ift das schönste." — In Friedrichs Gefolge befand sich damals ein Jüngling, den er seiner Sitten und seiner ritterlichen Geschicklichkeit wegen auszeichnete und zum Ritter schlug; dessen kunftiges Schicksal aber nie= mand, und am wenigsten der Kaiser, ahnete: — es war Graf Rudolf von Habsburg 2).

Während so dem Kaiser und seinen Unhängern Glück, Macht und Freude mehr als jemals zu Theil wurden, wuchs die Besorgniß und die Angst in den lombardischen Städzten. Die meisten suchten und fanden Friedrichs Gnade; nur Mailand, der Mittelpunkt aller Verbindungen und Unzternehmungen gegen sein Ansehn, zögerte lange, von grösserem Hasse und größerer Furcht mannigsach hin und her bewegt. Allein nach solch einer Niederlage, fast von allen Freunden verlassen, von Feinden immer enger und enger eingeschlossen, mußte es sich endlich dazu verstehen, dem Kaisser jetzt mehr anzubieten, als von diesem in andern Zeiten

<sup>, 1)</sup> Zagata 32. Verci I, 143; II, 155. Burchelati 581. Cereta zu 1238.

<sup>2)</sup> Staindel zu 1238. Guilliman Habsburg. 81. Wahrscheinlich gingen Rudolf und sein Bruder Albrecht schon 1236 mit dem Kaiser nach Italien. Der Ritterschlag erfolgte vielleicht erst 1240, bei der Belagerung von Faenza. Zapf. monum. I, 377 — 379.

war gefordert worden '). Man wollte ihn, sofern er al= 1238. len verzeihe und die Stadt unverletzt erhalte, als Herrn anerkennen, alles vorhandene Silber und Gold abliefern, alle Fahnen zu seinen Füßen niederlegen und 10,000 Mann zum Kreuzzuge stellen.

Friedrich aber verlangte unbedingte Ergebung auf Gnade und Ungnade. Da trat die Gräsinn von Kaserta 2), welche bei ihm viel galt, kühn hervor und sprach: "gnädigster Herr, ihr habt ein so schönes Reich, ihr habt alles was einen Menschen beglücken kann; um Gottes willen, warum stürzet ihr euch in diese neue Fehde?" Friedrich antwortete: "du redest wahr, aber der Ehre halber bin ich so weit vorzeschritten, und der Ehre halber kann und will ich nicht zurück!" Das Andenken an seinen Großvater, an Kaiser Friedrich I, welches ihn hätte warnen und zurückhalten solzlen, tried ihn nur vorwärts: denn seine Macht, dies meinte er, sen nicht geringer, die Schuld seiner Feinde noch größer, und die schönste und freieste Gabe eines Herrschers, die Gnade, dürse man ihm nicht abtrozen.

Noch mehr mußte sich indeß bei den Mailandern die Furcht wie die Hoffnung, durch die Erinnerung früherer Zeiten erhöhen. Als ihnen jene Forderung vorgelegt wurde, riefen und beschlossen sie einstimmig: "wir wollen lieber mit dem Schwerte in der Hand sterben, als unsere Stadt vernichten und uns durch Hunger, Elend, Gefängniß, oder gar durch Henkershand hinopfern lassen!"

<sup>1)</sup> Math. Paris 320. — 2) Salimbeni 336.

## Druckfehler im britten Banbe.

S. 34, 3. 8 v. u. lies: die Heirath seiner

S. 37, 3. 16 v. u. lies: ihn selbst aber

6. 394, 3. 6 v. u. lies: ortlichen

